

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



## 46 C 16





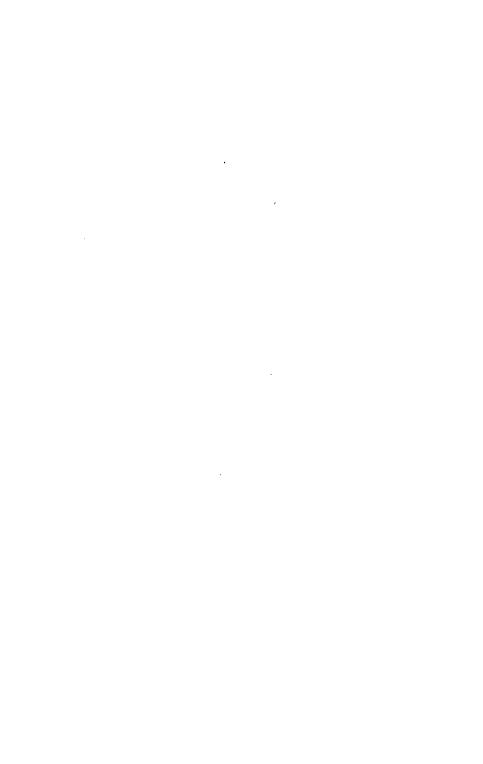

## Goethes

# Sämmtliche Werke.

Wollständige Musgabe

in fünfzehn Bänden.

Mit Ginleifungen von Aarl Goebeke.

Achter Band.

Stuttgart.

Berlag ber J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1874.

Budbruderei ber 3. G. Cotta'iden Budbanblung in Stuttgart.

## Inhalt.

|            |     |      |          |           |             |           |            |           |   |           |           |           |   |           |     |           | Bein      |
|------------|-----|------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----|-----------|-----------|
| R. Spebele |     |      |          |           |             |           |            |           |   |           |           |           |   |           | . ' | V-        | -XII      |
| •          | •   | ٠    | •        |           | ÷           |           |            |           |   |           |           |           |   |           |     |           | 1         |
| ٠          | •   |      |          |           |             |           |            |           |   |           |           |           |   |           |     |           | 341       |
| wa         | nb  | ert  | en       |           | ٠           | •         | <b>'</b> . |           |   |           |           | •         |   |           |     |           | 546       |
| •          | •   | •    |          | •         |             | •         | ٠          | •         |   | ٠         | •         |           | • | ٠.        |     |           | 634       |
| •          | •   | •    |          | ٠         | ٠           | •         |            |           |   | •         |           |           |   | •         | •   |           | 658       |
| •          | •   | •    | •        | •         | ٠           | •         | •          | ٠         | • | •         | •         | •         | • |           | •   | ٠         | 672       |
|            | boa | wanb | ivanbert | wanberten | wanberten . | wanberten | wanberten  | wanberten |   | wanberten | wanberten | wanberten |   | wanberten |     | wanberten | wanberten |

. · · , 

## Einleitungen von R. Goebete.

## Wilhelm Meifters Wanderjahre.

Zwijden ben Lehrjahren Wilhelm Meifters und ben Banberjahren, wie wir fie gegenwärtig befigen, liegt ein volles Menfcenalter. Beibe fiehen in einem rein außerlichen Berhaltniß zu einanber und werden durch nichts als ben Titel und die Einführung von Personen, die aus den Lehrjahren bekannt und vertraut waren, mit einander verbunden. Die Wanderjahre wurden zuerst 1807 dem Blan nach entworfen, beschäftigten ben Dichter bann, mit großen Unterbrechungen, saft bis an sein Lebensenbe. Der erste Band er-schien 1821, geutigte jedoch so wenig den Ansprüchen des Bersassers, daß eine burchgreifende Umgestaltung nicht zu vermeiben schien. Diese Umarbeitung begann Goethe 1825 und beenbigte biefelbe im Rahr 1829, in welchem die beiben Theile ber Wanderjahre abgeschloffen erfcbienen." Die Rebaction wurde taum mit ber Sorgfalt vorgenommen, bie Goethe fich bei feinen funftlerifden Schöpfungen fonft immer zur heiligsten Pflicht machte. Rleine Erzählungen und Novellen, zum Theil schon im achtzehnten Jahrhundert verfaßt oder entlehnt, sollten sich, durch einen geistreichen Rahmen verbunden, zu einem Ganzen gestalten und dieses Ganze war bestimmt, die Joeen der Lehrjahre zu erweiterter Birkung zu bringen. Die Einwirkung des vielgestal-tigen Lebens auf die Entwicklung der Judividualität eines begabten Menichen follte jur Anschauung gebracht werben. Aber bas Leben fleute fich nun nicht mehr in seiner frischen finnlichen Unmittelbarteit bar, fonbern wurde unter fymbolifch-allegorifden Formen ergriffen. Der freie Blid gieng unter biefen absichtlich gesammelten und ge-häuften Rebeln verloren. Da war nicht mehr wie in Nataliens individuellen Reben, die fich der allgemeinen Anwendung nicht entzogen, von pabagogischen Anflichten und Magregeln die Rebe, fonbern bas Erziehungselement wurde in eine pabagogische Proving einge-fleibet und zu einer utopischen Bunderlichleit ausgebildet. Um moglichft lebendigen Bechsel in die Erlebniffe bes manbernben Freundes 311 bringen, war das Gefet aufgestellt, daß er nicht länger als brei Rachte unter bemselben Dache zubringen durfe; aber dieß Gefet

Goethe, Berle. 8. 9b.

wurde mehr bem Autor, als feinem Wandrer läftig und beshalb, man weiß nicht recht, weshalb erft jest, wieber aufgehoben, hatte aber, ba die Befeitigung beffelben von wefentlichen Folgen nicht begleitet ift, ebenfowohl fortbefteben tonnen. Den eigentlichen Rern bilben bie Neinen Novellen, die anmuthige Flucht nach Aegopten und St. Joseph, schon 1807 geschrieben; die pilgernde Thörin, schon 1788 nach dem Französischen übersetzt und durch die unerwartete Art, mit welcher die Fremde die Bewerbung bes Baters und bes Sohnes abzulehnen weiß, eine achte Novelle, und durch den Muthwillen, eine acht frangofische. Anbre, wie bas nußbraune Mabchen (querft 1816 im Damentaschenduch veröffentlicht, ber Mann von fünfzig Jahren (das. 1818), die neue Melusine (das. 1817 und 1819), sind mit dem Rahmen der Wanderjahre in unlösliche Berdindung zu bringen gesucht, verlieren durch die Zerstlickung und Zerstreuung an Intereffe, ba man bas Gewaltfame und Willfürliche ber Ginflechtung in bas größere Ganze, bas boch nur um bes Gingeflochtenen willen da ift, allzubald gewahr wird. In der Weise des gleichzeitig geschaffenen zweiten Theiles von Faust sind in diesem verbindenden Rahmen (ber den Anspruch bes Selbstzwedes erregt, aber nicht befriedigen tann, wenigstens in flinftlerischer Sinficht nicht, ba bie Lehrjahre nicht weiter geführt zu werben brauchten, ober, wenn bie Fortführung beliebt wurde, im flaren Lichte bes heitern Lebens zu gestalten waren) febr anfehnliche Reichthumer reifer Lebensweisbeit mehr verftedt als offen gezeigt worben. Die Form hat etwas Wiberftrebenbes. Das Unicheinbare wird zum Bedeutenden erhoben; bas Befentliche mehr geheimnisvoll angebentet, als nach Birben behan-belt. Der Stil ift, wie in ben Berten bes Greifes im Allgemeinen, fo hier insbesondre burch die befannte biplomatische Behandlung nicht anziehend, wenigstens nicht zu ben Dingen felbft bingiebend. Wenn ber Dichter in syntaktischer Beziehung die größte Meisterschaft be-thätigt, so vermeibet er mit Absicht, ben Gebanken rund, fraftig und präcis auszusprechen, und gleitet lieber mit einer behaglichen Breite über die Dinge bin, als daß er fie, wie einst ber junge Goethe, frisch und ted hinstellen möchte. Daß auch in diesen Eigenschaften keine eigensunige Billkir zu erkennen ift, wird beutlich, wenn man sich erinnert, daß Goethe bei Bollendung der Wandersahre achtzig Jahr alt war, und daß es dem behaglichen Alter eigen ist, die Dinge der realen und idealen Welt verstüchtigter wiederzugeben, eine Fülle von eigner Lebenserfahrung voraussegend, über bie ber Blid wie von hohem Berge nur zusammenfaffend hingleitet, ohne fich viel um bie icharfen Reflere ber einzelnen Geftalten zu tummern.

## Die Wahlverwandtschaften.

In die Reihe ber Meinen Novellen und Erzählungen, die Goethe seit Anfang des Jahrhunderts für Wilhelm Meisters Wanderjahre vorbereitete, sollten auch die Wahlverwandtschaften eingefügt werden.

Allein bei ber naberen Durcharbeitung im Gebanten erweiterte fich ber Plan. Er wurde beshalb gu felbftftändiger Ausführung bestimmt, im Rabr 1808 fcbriftlich entworfen und theils in diefem, theils im folgenden Jahre ausgearbeitet und rafc dem Druck übergeben. Rachdem das Septemberheft des Morgenblattes eine (von Goethe bertilhrende) vorläufige Nachricht barüber gebracht batte, erschien ber Roman im October 1809 im Cotta'iden Berlage. Er fand eine feltsame Aufnahme. Die bem Goetheschen Lebenstreise brilich Näberftebenden waren überrascht in dem Architekten einen Bautunftler Engelharbt aus Raffel, in Ottilie eine Angehörige bes Frommannichen haufes in Jena, in anderen Gestalten andere Bersonen, wenn auch nur ber äußeren Erscheinung nach wieber zu finden, und riethen im Ausspüren der Personen auf wirklich gedachte Schickfale. Diesen Deutungen ranmte Goethe später ihre Berechtigung ein, indem er wenige Jahre vor seinem Lobe geftand, daß in den Wahlberwandtschaften Aberall teine Beile fei, bie er nicht felber erlebt habe, nur feine Zeile (fügte er die Hoffnung aller Deuter abschneibend sogleich hingn) so, wie er fte erlebt habe. In entfernteren Kreisen und bei Lesern ober Beurtheilern, die von den flofflichen Beziehungen nicht unterrichtet waren, theilten fich bie Anfichien. Die Jungeren und Empfänglichen ftromten von Bewunderung über; Frang Baffow fand darin einen Schatz von Berstand und Liebe, von claffischer Bollenbung und emiger Jugendglut; heinrich Bog war es, als ob Goethe bier ben gangen Reichthum feiner Erfahrungen und Lebensanfichten habe niederlegen wollen, allein er fet unerschöpflich, wie die Gottheit. Fr. H. Jacobi war fehr voll Unwillen über bas Werk und nannte es eine himmelfahrt ber bojen Luft, mahrend Fr. Köppen in Landshut zwar weniger darüber erbittert war, sich aber nicht dafür begeiftern tonnte und bie Band eines alten Schriftftellers fpurte. Die unbefangenen Freunde, wie Belter, ftanden ber Erscheinung anfänglich verlegen gegenüber und wußten nicht recht, was fie aus Ramen und Inhalt machen follten, und Goethe biltete fich mohl über ein Bert, bas er felbft als eine Art von Sendidreiben an feine Freunde bezeichnete, fich in erläuternben Confessionen zu ergeben. Auch hier tann nicht in eine Entwicklung ber Dichtung nach ihren Ginzelnbeiten eingegangen werben; bas Ganze liegt hier vor und die Berfolgung der Idee durch das Wert felbst muß dem billigen Lefer überlaffen bleiben.

Der Name des Romans ist von der chemischen Bezeichnung des Pvoesses hergenommen, wo gebundene ungleichartige Körper aus der Berbindung zu anderer Berbindung streben. Dies lediglich aus der Bissenichasse siehtlichen krieftlichene Bezeichnen eines ähnlichen sittlichen oder unstitlichen Processes im blützerlichen Leben ist von den Geguern des Dichters, an denen es ihm auf keiner Lebensstusse geschlich hat, so ausgelegt worden, als habe er das Gesetz des freien Willens ausheben und die mit der bürgerlichen Sitte in Constitt gerathende Berirung als ein Naturgesetz zu rechtsertigen, wenigstens doch zu ernichtungen versucht. Gerade das Gegentheil hat er, wenigstens in der Hautgesetz der Dichtung dargestellt, indem er die unschuldig

foulbige Ottilie burch bie confequent bis jum Meußersten geführte Ablehnung ber Anforberungen ber Ratur Die Freiheit bes Willens retten läßt. Wer die Beit, in welcher die Wahlberwandtschaften entftanden, aus ber inneren Geschichte Deutschlands vor und balb nach ber Auflösung bes preußischen Staats und ihrer Ursachen und Folgen hat tennen lernen, ober wer den Refler biefer Zustände in der da-maligen Unterhaltungsliteratur sich vergegenwärtigen kann, der weiß and, daß Goethe einen freffenden Schaben ber Beitgenoffen nur wie ber Physiolog und Patholog ein Praparat behandelt hat, aber babei bennoch nicht fleben geblieben ift, fondern hinter ben gerrfittenden Leibenschaften ber Menschen ben Blid in ben lieblichen Frieden ber Natur eröffnet bat, über welche bie Menschen bilbenbe Bewalt haben, während fie fich felbst nicht jum Frieden der Liebe bilden, wohl tonnen, mitunter auch wollen, aber es boch verfehlen. Die Neigungen, bie vor ber eingegangenen Berbindung schuldlos gewesen sein würden, werden, da fie aus ber Berbindung herausstreben, die burch ein höheres Gefet geheiligt ift, gur Schulb und gur Berftorung. Die Bezeichnung allein, welche ber Frucht biefer Schulb gegeben wird (ein Kind im boppelten Ebebruch gezeugt) war hinreichend, bem' Dichter ben Borwurf zu ersparen, als ob er Boses gut genannt und eine Erscheinung, die boch aus ber Welt nicht weggeleugnet werden tann, deshalb gebilligt, wohl gar als ein Befet ber Ratur über bas Gefet ber Sitte geftellt habe, weil er fie mit vollenbeter Runft behandelte. Aber unfer feines Publikum, damals wie heute, und vielleicht für immer, verlangt, bag bie Moral immer gleich ausführlich in der Dichtung zu Gerichte fitzen foll, da boch der Dichter ver-langen darf, daß das Publikum zur Beschauung seiner Kunstwerke so viel Moral mitbringen soll, um gut und bos als gut und bos zu ertennen und die Berechtigteit an den bichterischen Bestalten, nicht aber am Dichter, ber Bojes bos und Gutes gut gebilbet bat, ergeben laffe.

## Unterhaltungen.

Im Jahre 1798 begann Goethe die Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten, setzte dieselben im nächten Jahre fort und schloß sie im Jahre 1795 mit dem Märchen ab. Sie erschienen zuerst im ersten Jahrgange von Schillers Horen 1795 und wurden dann unverändert 1808 in den zwölsten Band der gesammelten Werke ausgenommen. — Eine deutsche Adelssamilie, dem linken Abeinuser vor den Franzosen gestüchtet, desindet sich, nachdem diese zurückgedrängt. Franksurt befreit und Mainz eingeschlossen, im Frühjahr 1793 auf einem am rechten Abeinuser belegenen Gute der Baronesse von C, seit längerer Zeit zum ersten Male wieder in einer behaglichen Lage, soweit die unsichen Zeit es gestattet. Aber die innre Verschiedenheit der Ansichten über politische Gegenstände läst einen dauernden Zustand nicht aussomen. Ein Better des Hanses, Kaul, ist ein leidenstand micht aussomen.

schaftlicher Bersechter ber Revolutionsibeen, beren Berwirklichung ihn freilich selbst vertrieben hat. Bon ihm vorzüglich geht der Unsrieden aus. Er geräth mit einem verehrten Gaste der Baronesse über bie Franzosen und Mainzer Clubbisten heftig zusammen und veranlaßt durch sein hitziges, alle Gebote des guten Tons vernachlässigendes, allen Pflichten der Gastreundschaft Hohn sprechendes Benehmen den Gegner, das Haus plöglich zu räumen. Die Geselligkeit ist gestört, Undehagen an die Stelle getreten. Unmuthig spricht die Baronesse ein ernstes Wort und verdamnt jedes politische Gespräch aus der allegemeinen Unterhaltung. Ein alter Gesstlicher übernimmt die Kosen bersellben und erzählt zu diesem Zwede einige Geschichten, zuerst eine Gespensterhistorie, der sich einige von Andern erzählte Anestoten ähnlichen Inhalts anschließen, dann eine moralische Kovelle, darauf eine steine Familiengeschichte und zuletzt ein Märchen; mit Ausnahme des letzten alles einsach, plan, klar, sassich das Märchen hingegen dunkel, verwirrend und deshalb wie der Aweite Theil des Faus den Deutungsversuchen der Erkärer am meisten Svielraum bietend.

Den Rahmen ber 'Unterhaltungen' fand Goethe bei ben altern Rovelliften bes Drients und Occidents vor. Frgend eine bestimmte Beranlaffung führt Menichen gusammen, unter benen, bis bie Beranlaffung aufhört, Geschichten erzählt werben. Darauf beruben bie alten indischen Betalgeschichten, bie Fabeln bes Bibpai, bas Papagaienbuch, die fieben weisen Meifter, Taufend und eine Nacht, ber Decameron bes Boccacio, Chaucer, bie unbollenbeten Gartenwochen des Cervantes und zahlreiche andre Novellenbücher, die eine folche bestimmte Beranlaffung an die Spipe ftellen und aufhören, wenn ber Ronig Bifram nicht mehr zu antworten weiß, wenn ber Sohn wieber fprechen und fich gegen bie Stiefmutter rechtfertigen barf, wenn die Best zu Florenz aushört oder sonft auf irgend eine Beise der gleich zu Anfange vorhergezeigte Schluß gekommen ift. Bei Goethe ift kein Abschluß; die Geschichten hatten noch lange fortgeführt werben tonnen, bis jum Schluffe ber frangofifchen Revolution, bis zur Einnahme von Mainz, bis zur Berföhnung Karls mit bem Begner ober zu einem andern Puntte, auf bem man teine fernere Robelle erwarten burfte. Goethe felbft fühlte biefen Mangel ber Form: er nennt die 'Unterhaltungen' einen 'fragmentarischen Bersuch' und in einem Briefe an Schiller vom 3. Februar 1798 fagt er, es liege ihm ein balb Dugend Marchen und Geschichten im Ginn, bie er als zweiten Theil ber Unterhaltungen seiner Ausgewanderten bearbeiten und 'bem Gangen noch auf ein gewiffes Fled helfen werbe'. And in bem Gingange felbft liegen Momente genug, die auf eine weitere Ausführung ber Rahmenergablung ju foließen berechtigten. Beber Louises noch Friedrichs Berhaltniffe werben weiter entwidelt, und bei ber Detonomie in Goethes Compositionen ließ fich erwarten, daß er felbst mit ben Leuten ber Baroneffe, die gleich Anfangs lebendig, wenn auch nur als Nebenpersonen, eingeführt werben, weitergebende Abfichten verfolgen wollte. — Der Eingang ber 'Unterhalfungen' ift für ein Glaubensbetenntnig Goethes über bie frangofifche Revolution genommen und beshalb verurtheilt worden. Goethe gibt

bem Berfechter der Revolution, Karl, allerdings Unrecht, aber nicht aus materiellen, sondern aus sormellen Gründen; Karl verletzt das Gastrecht, er wünscht der Guillotine in Deutschland eine gesegnete Ernte, er wird gegen den Geheimerath persönlich beseidigend. Man hat aber gar nicht nöthig, Goethe zu entschuldigen; er tritt ofsendar auf die Seite, die der hisige Revolutionskreund angreist; er bekennt sich schon dadurch, daß er einem Bersechter der Neufranken die Unarten beilegt, die Karl zeigt, selbst zum Geguer der von diesem versochtenen Sache. Und warum sollte er nicht? War es denn 1793-zu billigen, wenn sich ein Deutscher Angesichts des Mainzer Baterlandsderraths sür die Sache der Revolution erklärte? Kam nicht Alles so, wie es Goethe von den Franzosen voraussagen läßt? Sie interessierten sich dei der Tapitulation von Mainz nicht im Geringsten um das Schicksal der Berräther des Baterlandes und überließen sie den alltierten Siegern. — Aber der Nahmen ist nicht fertig geworden. Wohln Goethe mit seinen Personen zielte, ist nicht sieger zu bestimmen. Hat er mit ihnen auch die Resultate ziehen wollen, welche man in seinen Prämissen erkennen will, die Bernrtheilung der Terroristen; wer ihn darüber selbst berurtheilt, sieht ihm nicht ohne Leidenschaft entgegen und kann schon deshalb nicht Richter über ihn seinen.

Die eingelegten Erzählungen find entlehnte. Die erfte von ber Sangerin Antonelli ift einer Begebenheit nachergahlt, welche bie Schauspielerin Clairon erlebt baben will. Goethe fannte ben Bericht ber Clairon aus einem frangöfischen Unterhaltungsblatt; Frau v. Stein erkannte beim erften Anblid bie Geschichte wieder und wunderte fich), wie Goethe bazu tomme, eine so betannte Geschichte für ein so respettables Journal wie Schillers Horen beizusteuern. Ihr waren auch bie aus Bassompierres fehr befannten Memoiren entlehnten Geschichten nicht neu; fie wunderte fich nur, wie man bergleichen für Bespenstergeschichten ausgeben könne, da sie doch körperlich genug seien. So urtheilte damals die Gesellschaft und so urtheilt fie noch hente. Die kunfterische Form, die biese Geschichten in Goethes Behandlung erhalten haben, blieb unbeachtet. Auch bei ber Rlopfgefdichte, bie Bruder Frits' erzählt, fiel ber Frau v. Stein sogleich die Quelle ein: Berr v. Pannewit hat fie ergablt; fie hat fich im Saufe feiner Eltern zugetragen. Daß biefe Erzählung, in welcher ber Sput mit einem febr energischen Mittel beendet wird, nur beshalb auf bie unerflärt gelaffene bon ber Antonelli folgt, um mit etwas Scherzhaftem abzuwechseln, lagt fich leicht ertennen. Entlehnt ift auch bie Gefcichte von der jungen einsamen Frau und bem tugendhaften Procurator, ber, um bie Sinnlichfeit ber verliebten Frau gu vertreiben, ihr vorschlägt, sein Geliibbe ihm zur hälfte abzunehmen und einen Monat für ihn zu fasten. Diese in ben Predigtbüchern bes Mittelalters mehrsach umlausenbe Geschichte nahm Goethe aus ber zwölften Novelle des Malespini, der sie seiner Zeit wieder aus den cent nouvelles des burgundifchen hofes geschöpft hat. - Die Entlehnung biefer Beschichten läßt vermuthen, daß auch die Familiengeschichte, in welcher ber Sohn ben Bater bestiehlt, fein Berbrechen aber bereut und bugt, nicht frei erfunden worben. Etwas Aehnliches liegt Ifflands Schauspiele, Berbrechen aus Ehrsucht, jum Grunde, wo ber junge Rubbera bie Raffe bestiehlt und zwar aus abnlichen Beranlaffungen wie bier Ferdinand. Die innere Löfung ift aber verschieden; Iffland läßt ben Defect burch Andere erfeten und ber Berbrecher barf fich entfernen, nachbem er bas Beriprechen gegeben, nicht hand an fich zu legen; er nimmt bas Bewußtfein ber Schuld als Strafe mit fich, während bier Ferbinand burch eigne Anftrengung ben Erfat erzielt und fich innerlich lautert. — Ueberblicht man die beutiche Literatur bis zu ber Beit, in welcher Goethe biefe fleinen Erzählungen nieberforieb, fo treten fie als bie erften Mufterftude in ihrer Art auf; es find bie erften Gefpenfterbiftorien, bie erften Novellen, bie erften Familiengefchichten, bie in engen Rahmen ben anethotenhaften Stoff innerlich vollftanbig und außerlich mit volltommener Objectivität behandeln; fie find entlehnt, aber die Rovellenliteratur beruht auf Tradition, und nicht ber Stoff, sondern die Behandlung macht ihren Berth. Die größten Rovelliften haben ben geringften Anspruch auf Selbsiständigkeit in Erfindung der Stoffe; groß find fie nur da-durch, daß fie dem vorgefundenen Stoffe eine Gestalt gegeben, welche die einzig mögliche zu fein scheint, um die in demfelben liegenden Momente mit Nothwendigleit zu begründen und allseitig zu entfalten. Anr ber bramatische Dichter tann einen weiteren Schritt magen, indem er den Stoff so umbildet, daß Alles in förperlichen Gestalten unmittelbar lebendig wird. Wer aber möchte nach Goethe die Geschichte des Procurators noch einmal zu behandeln mit Glud unternehmen?

Das Märchen von der Erlöfung des Bringen und der schönen Lilie ift für ein politisches ausgegeben. Da die Bolitik burch bas Gebot ber Baroneffe von ben Unterhaltungen ausgeschloffen ift, ertennt man zwar, daß auch ein politischer Charafter bes Marchens nicht fatthaft fei; aber man hilft fich mit ber Annahme, es fei bier ironijch gezeigt, daß trot bes ausbrucklichften Berbotes die Politik dennoch eindringe; nur verhüllt. Das Ganze foll gegen bie frangofijche Revolution gerichtet fein. Es liegen Deutungen von Sartung, Soibs, Gubrauer, Gofchel, Rofentranz, Dunger (herrigs Archiv 1847, 283 ff., wo man bie Uebrigen nachgewiesen findet) und von Andern bor, aber tein Erflarer ift mit bem anbern aufrieben. Es liegt auch eine Erklärung von Schiller vor, an die man fich freilich nicht tehrte. Er fcreibt am 16. November 1795 an Cotta: Bom Goetheschen Marchen wird das Publicum noch mehr erfahren. Der Schliffel liegt im Marchen selbst. An Goethe schreibt er am 29. August 1795, einige Tage nach Empfang ber erften Salfte: Das Marchen ift bunt und luftig genng, und ich finde die Ibee, beren Sie ein mal erwahnten, "bas gegenseitige Sulfeleiften ber Rrafte und bas Burudweisen auf einander", recht artig ausgeführt. Uebrigens haben Gie burch biefe Behandlungsweife fich bie Berbindlichteit aufgelegt, bag Alles Symbol fei. Dan tann fich nicht enthalten, in Allem eine Bebentung ju fuchen. Das Ganze zeigt fich als bie Production einer fehr frohlichen Stimmung. Die Joee, ber Schliffet wird im Mar-den offen bargelegt: Ein Einzelner, fagt ber Alte mit ber Lampe, Filft nicht, sondern wer fich mit Bielen gur rechten Stunde vereinigt,

und bald barauf: 'Wir find zur gludlichen Stunde beisammen, jeder verrichte fein Amt, jeder thue feine Pflicht und ein allgemeines Glud wird die einzelnen Schmerzen in sich auflösen, wie ein allgemeines Unglud einzelne Freuden verzehrt. Erwägt man die thatsächliche Wirfung der vereinten Kräfte im Märchen felbst, die, daß die von ber Rraft, bem Glanze und ber Weisheit ausgestattete, von ber Liebe gebildete Berrichaft im Tempel gur Geltung gelangt, fo hat man bie allgemeine Idee ficher gefunden und braucht fich bann nicht bei ber Deutung ber einzelnen Figuren auf bestimmte Rrafte abzumuben. Man liest ein Marchen und zwar ein Goethe'sches, bas, an frangofifchen Muftern gebildet, nach diefen Muftern aufzufaffen ift. Der Charafter ber frangofischen gemachten Marchen besteht aber lediglich im freien Spielenlaffen ungezügelter Phantafie, des willkurlichen Berwandelns naturlicher Krafte, ber Umtehrung ber Phyfit. Das Schwere ichwimmt leicht auf bem Leichteren, bas Licht verursacht teinen Schatten u. bgl. Gine fo willfürlich ichaltenbe Ginbilbungstraft läßt feine fichere Deutung im Einzelnen zu und hat ihre Freude baran, mit ihren 'bunten, luftigen' Erfindungen ben Deutenden zu neden. Das ift benn auch bei bem Goethe'ichen Marchen ber Fall. Goethe felbft hatte seinen Spaß baran, bie achtzehn Figuren dieses Dramatis als so viele Räthsel ben Räthselliebenden vorzustellen und über die einlaufenben Deutungen zu lachen. Dag Schiller über ben Ginn bes Märchens ununterrichtet geblieben sein sollte, ift mehr als unwahrfceinlich. Die Deutungen felbft werben freilich nicht aufhören; benn 'in bergleichen Dingen ersindet die Bhantoste selbst nicht so viel, als die Tollheit der Menschen wirklich ausheckt. Die Aufnahme des Märchens war damals eine sehr beifällige. W. v. Humboldt schreibt am 20. November 1795 an Schiller (nach dem Original), in dem Horenhefte fei neben Schillers Elegie bas Marchen bas Borzuglichste. Es ftrahlt ordentlich unter ben Unterhaltungen hervor, und ich fürchte mich schon, wenn an biefe leichte und hubsche Erzählung bas grobe Fräulein wieder ihre Gloffen knitpfen wird. Das Märchen hat alle Eigenschaften, bie ich von biefer Gattung erwartete, es beutet auf einen gebankenbollen Inhalt bin, ift behend und artig gewandt und versetzt die Phantafie in eine so bewegliche, oft wechselnde Scene, in einen fo bunten, schimmernben und magischen Kreis, baß ich mich nicht erinnere, in einem beutschen Schriftfeller fonst etwas gelefen zu haben, bas bem gleich fäme. Aug. Wilh. Schlegel war bavon entzudt'; für Chamiffo war es 'ein wunderbares großes Ding', es löste fich für ihn aber nur in vielfachen beweglichen Ahnbungen auf, und er zweifelte, bag man es, mit Birtel und Bintelmaß in bie Brofa flachgedrudt, conftruieren ober nur in Menschensprache bie Figuren nennen tonne. Die Romantiter fußten auf bem Goethe'schen Muster und bilbeten banach ihre ebenso willfürlichen Märchen, bis man mit bem Charafter bes echten, nicht gemachten Märchens genauer befannt murbe und über jene fombolischen und allegorischen Erfindungen weniger vortheilhaft bachte.

## Wilhelm Meisters Wanderjahre

roda

## Die Entsagenden.

## Erftes Buch.

## Erftes Rapitel.

### Die flucht nach Aegnpten.

Im Schatten eines mächtigen Felsen saß Wilhelm an grauser, bebeutender Stelle, wo sich der steile Gebirgsweg um eine Ede berum schnell nach der Tiefe wendete. Die Sonne stand noch hoch und erleuchtete die Gipfel der Fichten in den Felsengründen zu seinen Füßen. Er bemerkte eben etwas in seine Schreibtafel, als Felix, der umbergeklettert war, mit einem Stein in der hand zu ihm kam. Wie nennt man diesen Stein, Bater? sagte der Knade.

Ich weiß nicht, versette Wilhelm.

Ift das wohl Gold, was darin fo glänzt? fagte jener. Es ift teins! verfeste diefer; und ich erinnere mich, daß es

die Leute Ratengold nennen.

Ratengold! fagte ber Knabe lächelnd; und warum?

Bahrscheinlich weil es falsch ift und man die Kapen auch für

falst balt.

Das will ich mir merken, fagte der Sohn und stedte den Stein in die lederne Reisetasche, brachte jedoch sogleich etwas Ansderes hervor und fragte: Was ist das? "Eine Frucht," versetzte ber Bater, "und nach den Schuppen zu urtheilen, sollte sie mit den Tannenzapsen verwandt sein." — Das sieht nicht aus wie ein Zapsen, es ist ja rund. — "Wir wollen den Jäger fragen; die kennen den ganzen Wald und alle Früchte, wissen zu sten, zu pflanzen und zu warten, dann lassen sie Stämme wachsen und groß werden, wie sie können." — Die Jäger wissen Alles; gestern zeigte mir der Bote, wie ein hirsch über den Weg

gegangen sei; er rief mich zurüd und ließ mich die Fährte bemerken, wie er es nannte; ich war darüber weggesprungen, nun
aber sah ich deutlich ein Paar Klauen eingedrückt; es mag ein
großer hirsch gewesen sein. — "Ich hörte wohl, wie du den
Boten ausfragtest." — Der wußte viel und ist doch kein Jäger. Ich aber will ein Jäger werden. Es ist gar zu schön, den ganzen
Tag im Walde zu sein und die Bögel zu hören, zu wissen, wie
sie heißen, wo ihre Rester sind, wie man die Cier aushebt oder
die Jungen; wie man sie füttert und wenn man die Alten fängt:

bas ift gar zu luftig.

Kaum war dieses gesprochen, so zeigte sich den schrossen Beg berad eine sonderbare Erscheinung. Zwei Knaden, schön wie der Tag, in fardigen Jäcken, die man eher für aufgedundene Hemden gehalten hätte, sprangen einer nach dem andern herunter, und Wilhelm sand Gelegenheit, sie näher zu betrachten, als sie vor ihm stutten und einen Augenblick still hielten. Um des ältesten Hauft demegten sich reiche blonde Loden, auf welche man zuerst bliden mußte, wenn man ihn sah, und dann zogen seinen Kar-blauen Augen den Blick an sich, der sich mit Gesallen über seinen Freund als einen Bruder vorstellend, war mit braunen und schlichten Haaren geziert, die ihm über die Schultern herabhiengen, und wovon der Widerschein sich in seinen Augen zu spiegeln schien.

Bilhelm hatte nicht Zeit, biese beiben sonderbaren und in der Wildniß ganz unerwarteten Wesen näher zu betrachten, indem er eine männliche Stimme vernahm, welche um die Felsecke herum ernst, aber freundlich herabries: Warum steht ihr stille? versverrt

uns ben Weg nicht!

Wilhelm fab aufwärts, und hatten ihn die Kinder in Berwunderung gesett, so erfüllte ihn bas, was ihm jest zu Augen tam, mit Erstaunen. Ein berber, tüchtiger, nicht allzugroßer junger Mann, leicht geschürzt, von brauner haut und schwarzen Haaren, trat träftig und sorgfältig den Felsweg herab, indem er binter fich einen Efel führte, der erst sein wohlgenährtes und wohlgeputtes haupt zeigte, dann aber die schöne Last, die er trug, seben ließ. Ein sanftes, liebensmurdiges Beib faß auf einem großen, mohlbeschlagenen Sattel; in einem blauen Mantel, ber sie umgab, hielt sie ein Wochenkind, das sie an ihre Brust brudte und mit unbeschreiblicher Lieblichkeit betrachtete: Kührer gieng's wie den Kindern: er stutte einen Augenblick, als er Wilhelmen erblicte. Das Thier verzögerte feinen Schritt, aber der Abstieg mar zu jah, die Borüberziehenden konnten nicht an= balten, und Wilhelm fab fie mit Bermunderung hinter ber porstehenden Felswand verschwinden.

Richts war natürlicher, als daß ihn dieses seltsame Gesicht aus seinen Betrachtungen riß. Reugierig stand er auf und blidte von seiner Stelle nach der Tiese hin, ob er sie nicht irgend wieder hervorkommen sähe. Und eben war er im Begriff, hinabzusteigen und diese sonderbaren Wanderer zu begrüßen, als Felix heraustam und sagte: "Bater, darf ich nicht mit diesen Kindern in ihr hauß? Sie wollen mich mitnehmen! Du sollst auch mitgeben, hat der Mann zu mir gesagt. Komm! dort unten halten sie."

"Ich will mit ihnen reden," verfeste Wilhelm.

Er fand fie auf einer Stelle, wo der Beg weniger abhangig war, und verschlang mit den Augen die wunderlichen Bilder, die feine Aufmerksamkeit so febr an fich gezogen batten. Erft jest war es ihm möglich, noch einen und den andern besondern Um= ftand zu bemerken. Der junge ruftige Mann hatte wirklich eine Bolirart auf ber Schulter und ein langes schwantes eifernes Die Kinder trugen große Schilfbuschel, als wenn es Balmen waren; und wenn sie von bieser Seite ben Engeln glichen, fo foleppten fie auch wieder fleine Rorbchen mit Egwaaren und alichen dadurch den täglichen Boten, wie fie über das Gebirg bin und ber zu geben pflegen. Auch batte die Mutter, als er fie näher betrachtete, unter bem blauen Mantel ein röthliches, jartgefärbtes Unterfleib, fo daß unfer Freund die Flucht nach Aegypten, die er so oft gemalt gesehen, mit Berwunderung hier por seinen Augen wirklich finden mußte.

Man begrüßte sich, und indem Wilhelm vor Erstaunen und Ausmerksamkeit nicht zu Wort kommen konnte, sagte der junge Rann: "Unsere Kinder haben in diesem Augenblicke schon Freundsichaft gemacht. Wollt ihr mit uns, um zu sehen, ob auch zwisihen den Erwachsene ein gutes Berhältniß entstehen könne?"

Bilhelm bedachte sich ein wenig und versetze dann: "Der Anblid eures kleinen Familienzuges erregt Bertrauen und Neigung und, daß ich's nur gleich gestehe, eben sowohl Neugierde und ein lebhastes Berlangen, euch näher kennen zu kernen. Denn im ersten Augenblicke möchte man bei sich die Frage auswersen: ob ihr wirksiche Wanderer, oder ob ihr nur Geister seid, die sich ein Bersungen daraus machen, dieses unwirthbare Gebirg durch angeszehme Erscheinungen zu beleben."

"So kommt mit in unsere Wohnung," sagte jener. "Kommt will" riefen die Kinder, indem sie den Felix schon mit sich sortjegen. "Kommt mit!" sagte die Frau, indem sie ihre liebenswirdige Freundlichkeit von dem Sängling ab auf den Fremdling

Bendete.

Ohne sich zu bebenken, sagte Wilhelm: "Es thut mir leib, ich euch nicht sogleich folgen kann. Wenigstens biese Nacht

noch muß ich oben auf dem Gränzhause zubringen. Mein Mantelssack, meine Papiere, Alles liegt noch oben, ungepackt und undessorgt. Damit ich aber Wunsch und Willen beweise, eurer freundslichen Einladung genug zu thun, so gebe ich euch meinen Felix zum Pfande mit. Morgen bin ich bei euch. Wie weit ist's hin?"

"Bor Sonnenuntergang erreichen wir noch unsere Wohnung," sagte der Zimmermann, "und von dem Gränzhause habt ihr nur noch anderthalb Stunden. Euer Knabe vermehrt unsern Hauß-

halt für diese Nacht; morgen erwarten wir euch."

Der Mann und das Thier setzen sich in Bewegung. Wilhelm sah seinen Felix mit Behagen in so guter Gesellschaft; er konnte ihn mit den lieben Engelein vergleichen, gegen die er kräftig abstach. Für seine Jahre war er nicht groß, aber stämmig, von dreiter Brust und kräftigen Schultern; in seiner Natur war ein eigenes Gemisch von Herrschen und Dienen; er hatte schon einen Palmzweig und ein Körden ergriffen, womit er beides auszusprechen schien. Schon drohte der Jug abermals um eine Felsmand zu verschwinden, als sich Wilhelm zusammennahm und nacherief: "Wie soll ich euch aber erfragen?"

"Fragt nur nach Sanct Joseph!" erscholl es aus der Tiefe, und die ganze Erscheinung war hinter den blauen Schattenwänden verschwunden. Ein frommer mehrstimmiger Gesang tönte vershallend aus der Ferne, und Wilhelm glaubte die Stimme seines

Welir ju unterscheiben.

Er stieg auswärts und verspätete sich baburch ben Sonnenuntergang. Das himmlische Gestirn, das er mehr denn einmal verloren hatte, erleuchtete ihn wieder, als er höher trat, und noch war es Tag, als er an seiner Herberge anlangte. Nochmals erfreute er sich der großen Gebirgsansicht und zog sich sodann auf sein Zimmer zurück, wo er sogleich die Feder ergriff und einen Theil der Nacht mit Schreiben zubrachte.

## Wilhelm an Hatalten.

Run ist endlich die Höhe erreicht, die Höhe des Gebirgs, das eine mächtigere Trennung zwischen uns setzen wird, als der ganze Landraum disher. Für mein Gesühl ist man noch immer in der Rähe seiner Lieben, so lange die Ströme von uns zu ihnen laussen. Heute kann ich mir noch eindilden, der Zweig, den ich in den Waldbach werfe, könnte füglich zu Ihr hinabschwimmen, könnte in wenigen Tagen vor Ihrem Garten landen; und so sendet unser Geist seine Wilder, das herz seine Gesühle bequemer abswärts. Aber drüben, fürchte ich, stellt sich eine Scheidewand der Ginbildungskraft und der Empsindung entgegen. Doch ist das vielleicht nur eine voreilige Besoralichkeit: denn es wird wohl auch

brüben nicht anders sein als hier. Bas tonnte mich von bir scheiben! von dir, der ich auf ewig geeignet bin, wenn gleich ein wundersames Geschick mich von dir trennt und mir ben himmel, dem ich so nabe stand, unerwartet zuschließt. Ich hatte Beit, mich ju faffen, und boch hatte feine Beit hingereicht, mir biefe Faffung ju geben, hatte ich sie nicht aus beinem Munde gewonnen, von deinen Lippen in jenem entscheidenden Moment. Wie hatte ich mich losreißen konnen, wenn ber dauerhafte Faben nicht gesponnen mare, der und fur die Beit und fur die Ewigkeit verbinden foll. Loch ich barf ja von allem bem nicht reben. Deine garten Gebote will ich nicht übertreten; auf diesem Gipfel sei es bas lette Ral, daß ich das Wort Trennung vor dir ausspreche. Mein Leben foll eine Wanderschaft werden. Sonderbare Pflichten des Wanderers habe ich auszuüben und ganz eigene Prüfungen zu be= stehen. Wie lächle ich manchmal, wenn ich die Bedingungen durch= lese, die mir der Berein, die ich mir selbst vorschrieb! Manches wid gehalten, manches übertreten; aber selbst bei der Uebertretung dient mir dieß Blatt, dieses Zeugniß von meiner letten Beichte, meiner letten Absolution statt eines gebietenden Gewissens, und ich lenke wieder ein. Ich hüte mich, und meine Fehler ftürzen sich nicht mehr wie Gebirgswafser einer über den andern.

Doch will ich dir gern gestehen, daß ich oft diejenigen Lehrer und Menschenführer bewundere, die ihren Schülern nur äußere mechanische Pflichten aussegen. Sie machen sich's und der Welt leicht. Denn gerade diesen Theil meiner Verbindlichkeiten, der mir erst der beschwerlichste, der wunderlichste schien, diesen beobachte

id am bequemsten, am liebsten.

Richt über drei Tage soll ich unter Einem Dache bleiben. Reine herberge foll ich verlaffen, ohne baß ich mich wenigstens eine Reile von ihr entferne. Diese Gebote sind wahrhaft geeig= net, meine Jahre zu Wanderjahren zu machen und zu verhindern, daß auch nicht die geringste Versuchung des Ansiedelns bei mir fich finde. Diefer Bedingung habe ich mich bisher genau unterworfen, ja, mich ber gegebenen Erlaubniß nicht einmal bedient. hier ist eigentlich das erste Mal, daß ich still halte, das erste Mal, daß ich die britte Nacht in demselben Bette schlafe. Bon bier fende ich dir manches bisher Bernommene, Beobachtete, Gesparte, und bann geht es morgen frub auf ber andern Seite hinab, für: af ju einer wunderbaren Familie, ju einer heiligen Familie möchte ich wohl sagen, von der du in meinem Tagebuche mehr finden buft. Jest lebe wohl und lege dieses Blatt mit dem Gefühl aus bet hand, bas es nur Eins ju fagen habe, nur Eines fagen und mmer wiederholen möchte, aber es nicht fagen, nicht wiederholen vill, bis ich das Glück habe, wieder zu beinen Füßen zu liegen und auf beinen Handen mich über alle bas Entbehren auszu= weinen.

Morgens.

Es ist eingepaatt. Der Bote schnürt den Mantelsad auf das Ress. Roch ist die Sonne nicht aufgegangen, die Rebel dampfen aus allen Gründen; aber der obere himmel ist heiter. Wir steigen in die düstere Tiese hinab, die sich auch bald über unserm Haupte erhellen wird. Laß mich mein leztes Ach zu die hinübersenden! Laß meinen lezten Blid zu dir sich noch mit einer unwillkürlichen Thräne füllen! Ich bin entschieden und entschlossen. Du sollst teine Alagen mehr von mir hören; du sollst nur hören, was been Wanderer begegnet. Und doch treuzen sich, indem ich schließem Wanderer begegnet. Und doch treuzen sich, indem ich schließem will, nochmals tausend Gedanken, Wünsche, Hossmungen und Borsätze. Slücklicherweise treibt man mich hinweg. Der Bote ruft, und der Wirth räumt schon wieder auf in meiner Gegenwart, eben als wenn ich hinweg wäre, wie gefühllose undorschichtige Erden vor dem Abscheidenden die Anstalten, sich in Besitz zu setzen, nicht verbergen.

## Zweites Kapitel.

#### Sanct Joseph der Bweite.

Schon hatte der Wanderer, seinem Boten auf dem Juße folgend, steile Felsen hinter und über sich gelassen, schon durchstrichen sie ein sansteres Mittelgebirg und eilten durch manchen wohlsbestandnen Wald, durch manchen freundlichen Wiesengrund immer vorwärts, die sie sich endlich an einem Abhange besanden und in ein sorgsältig bedautes, von Higeln ringsumschlossenes Thal hinadsschauten. Ein großes, halb in Trümmern liegendes, halb wohlschaltenes Klostergebäude zog sogleich die Ausmerssanstein erhaltenes Klostergebäude zog sogleich die Ausmerssanstein sich. "Dieß ist Sanct Joseph," sagte der Bote: "Jammerschabe für die schöne Kirche! Seht nur, wie ihre Säulen und Kseiler durch Gebüsch und Bäume noch so wohlerhalten durchsehen, ob sie gleich schon viele hundert Jahre in Schutt liegt."

"Die Klostergebäube hingegen," versetzte Wilhelm, "sehe ich, sind noch wohl erhalten." — "Za," sagte der andere, "es wohnt ein Schaffner daselbst, der die Wirthschaft besorgt, die Zinsen und Behnten einnimmt, welche man weit und breit hieher zu zahlen hat."

Unter biesen Worten waren sie durch das offene Thor in bent geräumigen hof gelangt, der, von ernsthaften, wohlerhaltenen Gebäuden umgeben, sich als Aufenthalt einer ruhigen Sammlung ankundigte. Seinen Felix mit den Engeln von gestern sah er sogleich beschäftigt um einen Tragforb, den eine rustige Frau por sich gestellt hatte; sie waren im Begriff, Kirschen zu handeln; eigentlich aber seilschte Felix, der immer etwas Geld bei sich führte. Run machte er sogleich als Gast den Wirth, spendete reichliche Indie an seine Gespielen, selbst dem Bater war die Erquickung angenehm, mitten in diesen unfruchtbaren Mooswäldern, wo die tange glänzenden Früchte noch einmal so schön erschienen. Sie tange solche weit herauf aus einem großen Garten, demerkte die Bertäuserin, um den Preis annehmlich zu machen, der den Käusern etwas zu hoch geschienen hatte. Der Bater werde bald zusalkommen, sagten die Kinder, er solle nur einstweilen in den

Sall geben und bert ausruhen.

Bie verwundert war jedoch Wilhelm, als die Kinder ihn zu dem Raume führten, den fie den Saal nannten. Gleich aus dem hofe gieng es au einer großen Thur binein, und unfer Wanderer fond sich in einer sehr reinlichen, wohlerhaltenen Kapelle, die aber, wie er wohl fab, zum häuslichen Gebrauch des täglichen Lebens eingerichtet war. An der einen Seite stand ein Tisch, ein Sessel, mehrere Stuble und Bante, an der andern Seite ein wohlgeschnistes Grüft mit bunter Töpferwaare, Krügen und Gläsern. Es fehlte wicht an einigen Truben und Riften und, so ordentlich Alles war, doch nicht an dem Einladenden des häuslichen, täglichen Lebens. Das Licht fiel von hohen Fenstern an der Seite herein. aber die Aufmerksamkeit des Wanderers am meisten erregte, waren farbige, auf die Wand gemalte Bilder, die unter den Fenstern in siemlicher Sobe, wie Teppiche, um drei Theile der Rapelle berum: teichten und bis auf ein Getäfel berabgiengen, bas bie übrige Band bis jur Erbe bebectte. Die Gemalde ftellten die Geschichte des heiligen Joseph vor. Hier fah man ihn mit seiner Zimmerarbeit beschäftigt; hier begegnete er Marien, und eine Lilie sproßte widen beiden aus dem Boben, indem einige Engel fie laufchend umichwebten. Hier wird er getraut; es folgt ber englische Gruß. biet fist er mißmuthig zwischen angefangener Arbeit, last die Art ruben und finnt barauf, feine Gattin ju verlaffen. Bunachst erheint ihm aber der Engel im Traum, und seine Lage andert sich. Mit Andacht betrachtet er das neugeborne Kind im Stalle zu Bethlehem und betet es an. Bald barauf folgt ein wundersam ihones Bild. Man fieht manderlei Solz gezimmert; eben foll es plammengesett werden, und zufälligerweise bilden ein paar Stude m Rreuz. Das Rind ift auf dem Kreuze eingeschlafen, die Mutter baneben und betrachtet es mit inniger Liebe, und der Pflege= bater halt mit ber Arbeit inne, um ben Schlaf nicht zu ftoren. Reich darauf folgt die Flucht nach Aegypten. Sie erregte bei den beschauenden Wanderer ein Lächeln, indem er die Wieders blung des gestrigen lebendigen Bildes bier an ber Wand fab.

Richt lange war er seinen Betrachtungen überlassen, so trat der Wirth herein, den er sogleich als den Führer der gestrigen heiligen Karavane wieder erkannte. Sie begrüßten sich aus herzelichse; mancherlei Gespräche solgten; doch Wilhelms Ausmerksamzleit blied auf die Gemälde gerichtet. Der Wirth mertte das Inzteresse sastes und sieng lächelnd an: "Gewiß, ihr bewundert die Uedereinstimmung dieses Gebäudes mit seinen Bewohnern, die ihr gestern kennen lerntet. Sie ist aber vielleicht noch sonderbarer, als man vermuthen sollte: das Gebäude hat eigentlich die Beswohner gemacht. Denn wenn das Leblose lebendig ist, so kann es auch wohl Lebendiges bervordringen."

"D ja!" versetzte Wilhelm. "Es sollte mich wundern, wenn der Geist, der vor Jahrhunderten in dieser Bergöde so gewaltig wirkte und einen so mächtigen Körper von Gebäuben, Besigungen und Rechten an sich zog und dafür mannigsaltige Bildung in der Gegend verbreitete, es sollte mich wundern, wenn er nicht auch aus diesen Trümmern noch seine Lebenskraft auf ein lebendiges Besen ausübte. Laßt uns jedoch nicht im Allgemeinen verharren, macht mich mit eurer Geschichte bekannt, damit ich ersahre, wie es möglich war, daß ohne Spielerei und Anmaßung die Berzgangenheit sich wieder in euch darstellt und das, was vorüberz

gieng, abermals herantritt."

Eben als Wilhelm belehrende Antwort von den Lippen seines Wirthes erwartete, rief eine freundliche Stimme im Hofe den Ramen Joseph. Der Wirth hörte darauf und gieng nach der Thür.

Alfo beißt er auch Joseph! fagte Wilhelm ju fich felbst. Das ist doch sonderbar genug, und doch eben nicht so sonderbar, als daß er seinen Heiligen im Leben darstellt. Er blickte zu gleicher Beit nach ber Thure und fab die, Mutter Gottes von gestern mit dem Manne sprechen. Sie trennten sich endlich; die Frau giena nach der gegenüberstehenden Wohnung: "Marie!" rief er ihr nach, "nur noch ein Wort!" — "Also heißt sie auch Marie," bachte Wilhelm, "es fehlt nicht viel, so fühle ich mich achtzehnhundert Jahre gurudverfest." Er bachte fich bas ernfthaft eingeschloffene Thal, in dem er sich befand, die Trümmer und die Stille, und eine wundersam alterthumliche Stimmung überfiel ihn. Es war Zeit, daß der Wirth und die Kinder hereintraten. Die letztern forderten Bilhelm ju einem Spaziergange auf, indeß der Birth noch einigen Geschäften vorstehen wollte. Nun gieng es durch bie Ruinen des fäulenreichen Rirchengebäudes, deffen hohe Giebel und Wände sich in Wind und Wetter zu befestigen schienen, indeffen fich ftarte Baume von Alters ber auf ben breiten Mauerrucken eingewurzelt hatten und in Gesellschaft von mancherlei Gras, Blu= men und Moos fühn in ber Luft bangende Garten vorstellten.

Sanste Wiesenpfade führten einen lebhasten Bach hinan, und von einiger höhe konnte der Wanderer nun das Gebäude nehst seiner Lage mit so mehr Interesse überschauen, als ihm dessen Bewohner immer merkwürdiger geworden und durch die Harmonie mit

ihrer Umgebung feine lebhafteste Reugier erregt hatten.

Mam kehrte zuruck und fand in dem frommen Saal einen Tisch gedeckt. Oben an stand ein Lehnsessel, in den sich die Hausstau niederließ. Reben sich hatte sie einen hohen Korb stehen, in welchem das kleine Kind lag; den Bater sodann zur linken Hand und Bilhelmen zur rechten. Die drei Kinder besetzten den untern Raum des Tisches. Eine alte Magd brachte ein wahlzubereitetes Isen. Speise und Trinkgeschirr deuteten gleichfalls auf verzgangene Zeit. Die Kinder gaben Anlaß zur Unterhaltung, ins bessen Wilhelm die Gestalt und das Betragen seiner heiligen

Birthin nicht genugsam beobachten konnte. Rad Tische zerstreute sich die Gesellschaft; der Wirth führte seinen Gast an eine schattige Stelle ber Ruine, wo man von einem erhöhten Plate die angenehme Aussicht bas Thal binab vollommen vor sich hatte und die Berghöhen des untern Landes mit ihren fruchtbaren Abhangen und waldigen Ruden hinter einander hinausgeschoben sab. "Es ist billig," sagte ber Wirth, "baß ich Ihre Reugierde befriedige, um so mehr, als ich an Ihnen fühle, daß Sie im Stande find, auch das Wunderliche ernsthaft pu nehmen, wenn es auf einem ernsten Grunde berubt. Diese geiftliche Anstalt, von der Sie noch die Reste seben, war der beiligen Kamilie gewidmet und vor Alters als Wallfahrt wegen mancher Bunder berühmt. Die Kirche war der Mutter und dem Sohne geweiht. Sie ist schon seit mehreren Jahrhunderten zerstört. Die Rapelle, dem heiligen Pflegevater gewidmet, hat fich erhalten, o and der brauchbare Theil der Klostergebäude. Die Einkunfte bricht schon seit geraumen Jahren ein weltlicher Fürst, ber feinen Shaffner hier oben halt, und der bin ich, Sohn des vorigen Shaffners, der gleichfalls seinem Bater in dieser Stelle nachfolgte.

Der heilige Joseph, obgleich jede kirchliche Berehrung hier oben lange aufgehört hatte, war gegen unsere Familie so wohlschild gewesen, daß man sich nicht verwundern darf, wenn man sich besonders gut gegen ihn gestunt fühlte; und daher kam es, das man mich in der Taufe Joseph nannte und dadurch gewissers wahen meine Lebensweise bestimmte. Ich wuchs heran, und wenn ich mich zu meinem Bater gesellte, indem er die Einnahmen besorgte, so schloß ich mich eben so gern, ja noch lieber an meine Mutter an, welche nach Bermögen gern ausspendete und durch ihren guten Willen und durch ihren Boblithaten im ganzen Gestuge bekannt und gesieht war. Sie schickte mich bald da, bald

dorthin, bald zu bringen, bald zu bestellen, bald zu beforgen, und ich fand mich fehr leicht in diese Art von frommem Gewerbe.

Ueberhaupt hat das Gebirgsleben etwas Menschlicheres als das Leben auf dem flachen Lande. Die Bewohner sind einander näher und, wenn man will, auch ferner; die Bedürfnisse geringer, aber dringender. Der Mensch ist mehr auf sich gestellt, seinen Händen, seinen Füßen muß er vertrauen lernen. Der Arbeiter, der Bote, der Lastträger, alle vereinigen sich in Einer Berson; auch steht jeder dem andern näher, begegnet ihm öster und lebt

mit ihm in einem gemeinsamen Treiben.

Da ich noch jung war und meine Schultern nicht viel zu schleppen vermochten, fiel ich barauf, einen kleinen Esel mit Körben ju verfeben und vor mir ber die steilen Fußpfade hinauf und binabzutreiben. Der Efel ist im Gebirg tein fo verächtlich Thier als im flachen Lanbe, wo ber Anecht, ber mit Pferben pflugt, fich für beffer halt als ben andern, der den Ader mit Ochfen umreißt. Und ich gieng um fo mehr ohne Bedenken hinter meinem Thiere ber, als ich in der Rapelle früh bemerkt hatte, daß es zu ber Ebre gelangt war. Gott und feine Mutter zu tragen. Doch war diese Kapelle bamals nicht in bem Zustande, in welchem fie fich gegenwärtig befindet. Sie ward als ein Schuppen, ja fast wie ein Stall bebandelt. Brennholz, Stangen, Gerathichaften, Tonnen und Leitern, und was man nur wollte, war übereinander geschoben. Gludlicherweise baß die Gemalbe so boch steben und die Täfelung etwas aushält. Aber schon als Rind erfreute ich mich besonders, über alles das Gehölz hin und her zu klettern und bie Bilber ju betrachten, die mir Riemand recht auslegen tonnte. Benug, ich wußte, daß der Beilige, beffen Leben oben gezeichnet war, mein Pathe fei, und ich erfreute mich an ihm, als ob er mein Ontel gewesen ware. 3ch muchs beran, und weil es eine besondere Bedingung war, daß der, welcher an das ein= tranliche Schaffneramt Unfpruch machen wollte, ein Sandwert aus= üben mußte, fo follte ich, bem Willen meiner Eltern gemaß. welche wunschten, bag funftig biefe gute Bfrunde auf mich erben möchte, ein handwerk lernen, und zwar ein folches, bas zugleich hier oben in der Wirthschaft nüplich wäre.

Mein Bater war Bötticher und schaffte alles, was von dieser Arbeit nöthig war, selbst, woraus ihm und dem Ganzen großer Bortheil erwuchs. Allein ich konnte mich nicht entschließen, ihm darin nachzusolgen. Mein Berlangen zog mich unwiderstehlich nach dem Zimmerhandwerke, wovon ich das Arbeitszeug so umständlich und genau von Jugend auf neben meinem Heiligen gemalt gesehen. Ich erklärte meinen Bunsch; man war mir nicht entgegen, um so weniger, als bei so mancherlei Baulichkeiten der ... ........

Zimmermann oft von uns in Anspruch genommen warb, ja, bei einigem Geschick und Liebe zu feinerer Arbeit, besonders in Waldgegenden, die Tischler= und sogar die Schniperkunfte gans nabe liegen. Und was mich noch mehr in meinen höhern Aussichten bestärtte, war jenes Gemalde, bas leiber nunmehr fast gang verwichen ist. Sobald Sie wissen, was es vorstellen soll, so werden Sie fich's entziffern konnen, wenn ich Sie nachher bavor führe. Dem beiligen Joseph war nichts Geringeres aufgetragen, als einen Thron für ben Ronig Berodes ju machen. Bwifchen zwei gegebenen Saulen soll der Brachtsis aufgeführt werden. Joseph nimmt sorgfältig das Maß von Breite und Höhe und arbeitet einen tostlichen Königsthron. Aber wie erstaunt ift er, wie verlegen, als er den Brachtseffel berbeischafft: er findet fich ju bod und nicht breit genug. Dit König Herobes war, wie bekannt, nicht ju fpagen; ber fromme Zimmermeister ift in ber größten Berlegenheit. Das Christfind, gewohnt, ihn überall hin zu begleiten, ihm in kindlich bemuthigem Spiel bie Wertzeuge nachzutragen, bemerkt feine Noth und ift gleich mit Rath und That bei ber hand. Das Wunderkind verlangt vom Pflegevater: er solle den Thron an der einen Seite fassen; es greift in die andere Seite des Schniswerks, und beide fangen an zu ziehen. leicht und bequem, als war' er von Leber, zieht sich der Thron in die Breite, verliert verhältnißmäßig an der Höhe und paßt ganz vottrefflich an Ort und Stelle, jum größten Trofte bes beruhigten Reifters und gur vollfommenen Bufriedenheit bes Ronigs.

Jener Thron war in meiner Jugend noch recht gut zu sehen, und an den Resten der einen Seite werden Sie bemerken können, daß am Schnizwert nichts gespart war, das freilich dem Maler leichter fallen nußte, als es dem Zimmermann gewesen ware,

vem man es von ihm verlangt hätte.

Hieraus zog ich aber keine Bedenklickeit, sondern ich erblickte das handwerk, dem ich mich gewidmet hatte, in einem so ehrenvollen Lichte, daß ich nicht erwarten konnte, dis man mich in die Lehre that; welches um so leichter auszusühren war, als in der Rachbarschaft ein Meister wohnte, der für die ganze Gegend arseitete und mehrere Gesellen und Lehrbursche beschäftigen konnte. Ih blied also in der Nähe meiner Eltern und setzt gewissermaßen mein voriges Leden fort, indem ich Feierstunden und Feierstagen han wohlthätigen Botschaften, die mir meine Mutter aufspitzgen fortsuhr, verwendete."

## Die geimsuchung.

"So vergiengen einige Jahre," fuhr ber Erzähler fort; "ich kgiff die Bortheile des Handwerks fehr bald, und mein Körper,

durch Arbeit ausgebildet, war im Stande, alles zu übernehmen, mas babei geforbert murbe. Rebenber verfab ich meinen alten Dienft, ben ich ber guten Mutter ober vielmehr Kranken und Nothburftigen leiftete. Ich jog mit meinem Thier burchs Gebirg. vertheilte die Ladung punttlich und nahm von Kramern und Raufleuten rudwarts mit, mas uns hier oben fehlte. Dein Deifter mar zufrieden mit mir und meine Eltern auch. Schon hatte ich bas Bergnügen, auf meinen Wanderungen manches haus zu feben. bas ich mit aufgeführt, bas ich verziert hatte. Denn besonders biefes lette Einkerben der Balken, diefes Ginschneiden von ge= miffen einfachen Formen, diefes Ginbrennen gierender Figuren, biefes Rothmalen einiger Bertiefungen, wodurch ein bolgernes Berghaus den fo luftigen Anblid gewährt, folche Kunfte waren mir besonders übertragen, weil ich mich am besten aus ber Sache jog, der ich immer den Thron Herodes und seine Zierrathen im Sinne batte.

Unter den bulfsbedurftigen Bersonen, für die meine Mutter eine vorzügliche Sorge trug, standen besonders junge Frauen oben an, die sich guter Hoffnung befanden, wie ich nach und nach wohl bemerten tonnte, ob man ichon in folden Fallen die Botschaften gegen mich gebeimnisvoll ju behandeln pflegte. Ich hatte dabei niemals einen unmittelbaren Auftrag, sondern Alles gieng durch ein gutes Beib, welche nicht fern bas Thal hinab wohnte und Frau Elisabeth genannt wurde. Meine Mutter, selbst in ber Runst erfahren, die so manchen gleich beim Eintritt in das Leben zum Leben rettet, stand mit Frau Elisabeth in fortdauernd gutem Bernehmen, und ich mußte oft von allen Seiten boren, daß mander unserer ruftigen Bergbewohner Diefen beiden Frauen fein Dasein zu banten habe. Das Geheimniß, womit mich Elisabeth jeberzeit empfieng, die bundigen Antworten auf meine ratbielbaften Fragen, die ich felbst nicht verstand, erregten mir fonder= bare Ehrfurcht für sie, und ihr Haus, das höchst reinlich war. schien mir eine Art von fleinem Beiligthume vorzustellen.

Indessen hatte ich durch meine Kenntnisse und handwerksthätigkeit in der Familie ziemlichen Einsluß gewonnen. Wie mein Bater als Bötticher für den Keller gesorgt hatte, so sorgte ich nun für Dach und Fach und verbesserte manchen schabaften Theil der alten Gebäude. Besonders wußte ich einige versallene Scheuern und Remisen für den häuslichen Gebrauch wieder nutzbar zu machen; und kaum war dieses geschehen, als ich meine geliedte Kapelle zu räumen und zu reinigen ansieng. In wenigen Tagen war sie in Ordnung, sast wie ihr sie sehet; wodei ich mich bes mühte, die sehlenden oder beschädigten Theile des Täselwerks dem Ganzen gleich wiederherzustellen. Auch solltet ihr diese Flügels

haren des Eingangs wohl für alt genug halten; sie sind aber von meiner Arbeit. Ich habe mehrere Jahre zugebracht, sie in migen Stunden zu schnigen, nachdem ich sie vorher aus starken eichenen Bohlen im Ganzen tüchtig zusammengesügt hatte. Was bis zu dieser Zeit von Semälden nicht beschäbigt oder verloschen war, hat sich auch noch erhalten, und ich half dem Glasmeister bei einem neuen Bau, mit der Bedingung, daß er bunte Fenster bestellte.

hatten jene Bilder und die Gedanken an das Leben des Heis ligen meine Einbildungstraft beschäftigt, so drückte sich das Alles nur viel lebhafter bei mir ein, als ich ben Raum wieder für ein heiligihum ansehen, darin, besonders zur Sommerszeit, verweilen und über daß, was ich fab ober vermuthete, mit Muße nach: Es lag eine unwiderstehliche Reigung in mir, diesem heiligen nachzufolgen; und da sich abnliche Begebenheiten nicht leicht herbeirufen ließen, so wollte ich wenigstens von unten auf aufangen, ihm zu gleichen: wie ich denn wirklich durch den Gebrauch bes laftbaren Thiers schon lange begonnen hatte. Das fleine Geschöpf, beffen ich mich bisher bedient, wollte mir nicht mehr genugen; ich suchte mir einen viel stattlichern Träger aus, forgte für einen wohlgebauten Sattel, ber jum Reiten wie gum Baden gleich bequem war. Ein paar neue Körbe wurden ans geschafft, und ein Net von bunten Schnüren, Floden und Quasten, mit llingenden Metallstiften untermischt, zierte den Hals des lang= ohrigen Geschöpfs, das sich nun bald neben seinem Musterbilde an der Band zeigen durfte. Niemanden fiel ein, über mich ju hotten, wenn ich in diesem Aufzuge durchs Gebirge tam: benn mm erlaubt ja gern ber Wohlthätigkeit eine wunderliche Außenseite.

Indessen hatte sich der Krieg, oder vielmehr die Folge dessielben, unserer Gegend genähert, indem verschiedenemal gesährliche Kotten von verlaufenem Sesindel sich versammelten und hie und da manche Gewaltthätigkeit, manchen Muthwillen ausübten. Durch die gute Anstalt der Landmiliz, durch Streisungen und augenblickliche Bachsamkeit wurde dem Uebel zwar bald gesteuert; doch verssell man zu geschwind wieder in Sorglosigkeit, und ehe man sich's

versah, brachen wieder neue Uebelthaten hervor.

Lange war es in unserer Gegend still gewesen, und ich zog mit meinem Saumrosse ruhig die gewohnten Pfade, dis ich eines Lages über die frischbesäte Waldblöße kam und an dem Rande des hegegrabens eine weibliche Gestalt sitzend, oder vielmehr liezend sand sie schien zu schlasen oder ohnmächtig zu sein. Ich bemühte mich um sie, und als sie ihre schönen Augen aufschlug md sich in die Höhe richtete, rief sie mit Lebhastigkeit aus: "Wo ist er? Habt ihr gesehen?" Ich sragte: "Wen?" Sie vers

fette: "Meinen Mann!" Bei ihrem hochft jugendlichen Unfeben war mir diese Antwort unerwartet; doch fuhr ich nur um befto lieber fort, ihr beigufteben und fie meiner Theilnahme gu ver-Ich vernahm, daß die beiden Reisenden fich wegen ber beschwerlichen Fuhrwege von ihrem Bagen entfernt gehabt, um einen nabern Jugweg einzuschlagen. In der Rabe feien fie von Bewaffneten überfallen worben, ihr Mann habe fich fechtend ent= fernt. sie babe ihm nicht weit folgen konnen und sei an biefer Stelle liegen geblieben, fie wiffe nicht wie lange. Sie bitte mich inständig, fie zu verlaffen und ihrem Manne nachzueilen. richtete fich auf ihre Sube, und die schönste liebensmurbigfte Gestalt stand por mir; boch konnte ich leicht bemerken, daß sie fich in einem Zustande befinde, in welchem fie die Beihülfe meiner Mutter und ber Frau Elisabeth wohl bald bedürfen möchte. ftritten uns eine Beile: benn ich verlangte fie erft in Sicherbeit ju bringen; fie verlangte zuerst Nachricht von ihrem Manne. Sie wollte fich von feiner Spur nicht entfernen, und alle meine Bor= ftellungen hatten vielleicht nicht gefruchtet, wenn nicht eben ein Rommando unserer Milig, welche burch die Nachricht von neuen Uebelthaten rege geworden war, fich burch ben Bald ber bewegt batte. Diese wurden unterrichtet, mit ihnen bas Nöthige verab= rebet. ber Ort bes Zusammentreffens bestimmt und so für biegmal bie Sache gefchlichtet. Geschwind verstedte ich meine Rorbe in eine benachbarte Höhle, die mir icon ofters jur Reberlage gebient hatte, richtete meinen Sattel jum bequemen Sig und bob. nicht ohne eine sonderbare Empfindung, die schöne Last auf mein williges Thier, bas die gewohnten Bfabe fogleich von felbst que finden wußte und mir Gelegenheit gab, nebenher ju geben.

Ihr bentt, ohne daß ich es weitläuftig beschreibe, wie mun= derlich mir zu Muthe war. Bas ich fo lange gefucht, hatte ich wirklich gefunden. Es war mir, als wenn ich traumte, und bann gleich wieder, als ob ich aus einem Traume erwachte. himmlische Gestalt, wie ich sie gleichsam in der Luft schweben und por ben grunen Baumen fich ber bewegen fab, tam mir jest wie ein Traum por, der durch jene Bilder in ber Rapelle fich in meiner Seele erzeugte. Bald ichienen mir jene Bilber nur Traume gewesen zu fein, die fich bier in eine fcone Birtlichteit aufloften. Ich fragte fie manches, fie antwortete mir fanft und gefällig, wie es einer anständig Betrübten giemt. Oft bat fie mich, wenn wir auf eine entblößte Bobe tamen, ftille ju halten, mich umgufeben, au borchen. Sie bat mich mit folder Anmuth, mit einem folden tiefwünschenden Blid unter ihren langen schwarzen Augenwimpern hervor, daß ich alles thun mußte, was nur möglich war; ja, ich ertletterte eine freistehende, bobe, aftlose Fichte. Rie war mir

diese Kunststäd meines Handwerks willsommener gewesen; nie hatte ich mit mehr Zufriedenheit von ähnlichen Sipseln dei Festen und Jahrmärkten Bänder und seidene Tücher heruntergeholt. Doch dam ich diesesmal leider ohne Ausbeute; auch oben sah und hörte ich nichts. Endlich rief sie selbst mir, heradzukommen, und winkte gar lebhaft mit der Hand; ja, als ich endlich beim Heradzleiten mich in ziemlicher Höhe losließ und herunterspräng, that sie einen Schrei, und eine süße Freundlichkeit verbreitete sich über ihr Gessicht, da sie mich undeschädigt vor sich sah.

Bas soll ich euch lange von den hundert Aufmerksamkeiten unterhalten, womit ich ihr den ganzen Beg über gefällig zu werden, sie zu zerstreuen suchte. Und wie könnte ich es auch! denn das ist eben die Eigenschaft der wahren Ausmerksamkeit, daß sie im Augenblick das Nichts zu Allem macht. Für mein Gefühl waren die Blumen, die ich ihr brach, die fernen Gegenden, die ich ihr zeigte, die Berge, die Wälder, die ich ihr nannte, so viel lostdare Schätze, die ich ihr zuzueignen dachte, um mich mit ihr in Berhältniß zu setzen, wie man es durch Geschenke zu thun sucht.

Schon hatte fie mich für das gange Leben gewonnen, als wir in dem Orte vor der Thure jener guten Frau anlangten und ich ion eine schmerzliche Trennung vor mir fab. Rochmals durchlief ich ihre gange Gestalt, und als meine Augen an den Fuß herablamen, buckte ich mich, als wenn ich etwas am Gurte zu hun batte, und fußte ben niedlichsten Schub, ben ich in meinem Leben gesehen hatte, doch ohne daß sie es merkte. Ich half ihr berunter, sprang die Stufen hinauf und rief in die hausthure: Frau Glisabeth, ihr werdet heimgesucht! Die Gute trat bervor, md ich sah ihr über die Schultern zum Hause hinaus, wie das ione Befen die Stufen heraufstieg, mit anmuthiger Trauer und imerlichem schmerzlichen Selbstgefühl, dann meine würdige Alte fremdlich umarmte und fich von ihr in das bessere Zimmer leiten ließ. Sie schloffen sich ein, und ich stand bei meinem Esel vor der Thur, wie einer, der kostbare Waaren abgeladen hat und wieder ein eben fo armer Treiber ift als vorher."

## Der Rilienfengel.

"Ich zauberte noch, mich zu entfernen, benn ich war unschliffig, was ich thun sollte, als Frau Elisabeth unter die Thüre wat und mich ersuchte, meine Mutter zu ihr zu berusen, alsdann underzugehen und wo möglich von dem Manne Nachricht zu geben. Natie läßt euch gar sehr darum ersuchen, sagte sie. Kann ich ke nicht noch einmal selbst sprechen? versetzte ich. Das geht nicht a, sagte Frau Elisabeth, und wir trennten uns. In turzer Zeit weichte ich unsere Wohnung; meine Mutter war bereit, noch

biesen Abend hinabzugeben und ber jungen Fremden hülfreich zu Ich eilte nach bem Lande hinunter und hoffte bei bem Amtmann die sichersten Nachrichten zu erhalten. Allein er war noch felbst in Ungewißheit, und weil er mich kannte, bieß er mich bie Nacht bei ihm verweilen. Sie ward mir unendlich lang, und immer batte ich die schöne Gestalt vor Augen, wie fie auf bem Thiere schwantte und so schmerzhaft freundlich zu mir herunters sab. Jeden Augenblick hofft' ich auf Nachricht. Ich gönnte und wünschte bem auten Ehmann bas Leben, und boch mochte ich fie mir so gern als Wittwe benten. Das streifende Rommando fand fich nach und nach jusammen, und nach mancherlei abwechselnden Gerüchten zeigte sich endlich die Gewißheit, daß ber Wagen ge= rettet, ber ungludliche Gatte aber an seinen Bunben in dem benachbarten Dorfe geftorben sei. Auch vernahm ich, bag nach ber früheren Abrede einige gegangen waren, diese Trauerbotschaft ber Frau Elifabeth gu verfundigen. Alfo hatte ich bort nichts mehr gu thun noch zu leisten, und doch trieb mich eine unendliche Ungebuld. ein unermekliches Verlangen durch Berg und Wald wieder vor ihre Thure. Es war Racht, das haus verschlossen, ich fab Licht in den Rimmern, ich fab Schatten fich an den Borbangen bewegen, und to fak ich gegenüber auf einer Bant, immer im Begriff, anguflopfen, und immer von mancherlei Betrachtungen gurudgebalten.

Jedoch was erzähl' ich umftändlich weiter, was eigentlich kein Interesse hat. Genug, auch am folgenden Morgen nahm man mich nicht ins Haus auf. Man wußte die traurige Nachricht, man bedurfte meiner nicht mehr; man schiedte mich zu meinem Bater, an meine Arbeit; man antwortete nicht auf meine Fragen;

man wollte mich los fein.

Acht Tage hatte man es so mit mir getrieben, als mich endlich Frau Clisabeth hereinrief. Tretet sachte auf, mein Freund, sagte sie, aber kommt getrost näher! Sie sührte mich in ein reinliches Zimmer, wo ich in der Ecke durch halbgeöffnete Bettvorhänge meine Schöne aufrecht sizen sah. Frau Clisabeth trat zu ihr, gleichsam um mich zu melden, hub etwas vom Bette auf und brachte mir's entgegen: in das weißeste Zeug gewickelt den schönsten Knaden. Frau Clisabeth bielt ihn gerade zwischen mich und die Mutter, und auf der Stelle siel mir der Lilienstengel ein, der sich auf dem Bilde zwischen Maria und Joseph, als Zeuge eines reinen Berhältnisses, aus der Erde hebt. Bon dem Augenblicke an war mir aller Druck vom Perzen genommen; ich war meiner Sache, ich war meines Clückes gewiß. Ich konnte mit Freiheit zu ihr treten, mit ihr sprechen, ihr himmlisches Auge ertragen, den Knaden auf den Arm nehmen und ihm einen herze lichen Kuß auf die Stirn drücken. Wie danke ich euch für eure. Neigung zu diesem verwaisten Kinde! sagte die Mutter. — Unbedachtsam und lebhaft rief ich aus: Es ist keine Waise mehr, wenn ihr wollt!

Frau Elisabeth, klüger als ich, nahm mir bas Kind ab und.

bußte mich zu entfernen.

Roch immer dient mir das Andenken jener Zeit zur glückliche ften Unterhaltung, wenn ich unfere Berge und Wälder zu burchwandern genothigt bin. Noch weiß ich mir den kleinsten Umstand jurudgurufen, womit ich euch jedoch, wie billig, verschone. Bochen giengen vorüber; Maria hatte sich erholt, ich konnte fie öfter seben; mein Umgang mit ihr war eine Folge von Diensten und Aufmerkfamteiten. Ihre Familienverhaltniffe erlaubten ihr einen Bohnort nach Belieben. Erft verweilte fie bei Frau Glifabeth; dann befuchte fie uns, meiner Mutter und mir für fo vielen und freundlichen Beistand zu danken. Sie gesiel sich bei uns, und ich schmeichelte mir, es geschehe zum Theil um meinetwillen. Bas ich jedoch fo gern gesagt batte und nicht zu sagen magte, tam auf eine sonderbare und liebliche Beife gur Sprache, als ich fie in die Rapelle führte, die ich schon damals zu einem wohnbaren Saal umgeschaffen hatte. Ich zeigte und erklärte ihr die Bilber, eins nach bem andern, und entwidelte babei bie Pflichten eines Pflegevaters auf eine so lebendige und herzliche Beise, daß ihr die Thranen in die Augen traten und ich mit meiner Bilberdeutung nicht zu Ende tommen tonnte. Ich glaubte ihrer Reigung gewiß zu fein, ob ich gleich nicht stolz genug war, bas Andenken ibres Mannes fo fonell ausloschen ju wollen. Das Gefet vervilichtet die Wittmen zu einem Trauerjahre, und gewiß ist eine folde Epoche, die den Wechsel aller irdischen Dinge in sich begreift, einem fühlenden Herzen nöthig, um die schmerzlichen Einbrude eines großen Berluftes zu mildern. Man fieht die Blumen welten und die Blätter fallen, aber man fieht auch Früchte reifen und neue Anospen feimen. Das Leben gebort ben Lebendigen an, und mer lebt, muß auf Wechfel gefaßt fein.

Ich sprach nun mit meiner Mutter über die Angelegenheit, die mir so sehr am Herzen lag. Sie entbedte mir darauf, wie ihmerzlich Marien der Tod-ihres Mannes gewesen, und wie sie sich ganz allein durch den Gedanken, daß sie für das Kind leben müsse, wieder aufgerichtet habe. Meine Reigung war den Frauen nicht unbekanut geblieben, und schon hatte sich Marie an die Bortellung gewöhnt, mit und zu leben. Sie verweilte noch eine Zeit lang in der Rachdarschaft, dann zog sie zu uns herauf, und wir letten noch eine Beile in dem frömmsten und glücklichsten Prautzunde. Endlich verdanden wir und. Jenes erste Gesühl, das mas zusammengeführt hatte, verlor sich nicht. Die Klüchten und

Freuden des Pflegevaters und Baters vereinigten sich; und so überschritt zwar unsere kleine Familie, indem sie sich vermehrte, ihr Borbild an Zahl der Personen, aber die Tugenden jenes Musterbildes an Treue und Reinheit der Gesinnungen wurden von uns heilig bewahrt und geüdt. Und so erhalten wir auch mit freundlicher Gewohnheit den äußern Schein, zu dem wir zufällig gelangt, und der so gut zu unsern Innern past: denn ob wir zleich alle gute Jußgänger und rüssige Träger sind, so bleibt das lassdare Thier doch immer in unseren Gesellschaft, um eine oder vie andere Bürde sortzubringen, wenn uns ein Geschäft oder Bessuch durch diese Berge und Thäler nöthigt. Wie ihr uns gestern angetrossen habt, so kennt uns die ganze Gegend, und wir sind stolz darauf, daß unser Wandel von der Art ist, um jenen heisligen Namen und Gestalten, zu deren Nachahmung wir uns bestennen, keine Schande zu machen."

## Drittes Rapitel.

#### Wilhelm an Katalien.

So eben foliege ich eine angenehme, halb munberbare Befcichte, die ich für bich aus bem Munde eines wadern Mannes aufgeschrieben babe. Wenn es nicht gang feine Worte find, wenn ich bie und da meine Gefinnungen, bei Gelegenheit ber feinigen. ausaebrudt habe, fo mar es bei ber Bermandtschaft, bie ich bier mit ihm fühlte, gang natürlich. Jene Berehrung feines Beibes. gleicht sie nicht berjenigen, die ich für bich empfinde? und bat nicht felbst bas Zusammentreffen biefer beiben Liebenben etwas Aehnliches mit bem unfrigen? Daß er aber gludlich genug ift. neben dem Thiere herzugeben, das die boppelt schone Burde trägt, daß er mit seinem Familienzug Abends in das alte Klofterthor eindringen tann, bag er ungertrennlich von feiner Geliebten . pon ben Seinigen ift, barüber barf ich ihn wohl im Stillen beneiben. Dagegen barf'ich nicht einmal mein Schidfal betlagen, weil ich bir jugefagt habe, ju fcmeigen und ju bulben, wie bu es auch übernommen baft.

Gar manchen schönen Zug des Zusammenseins dieser frommen und heitern Menschen muß ich übergehen: denn wie ließe sich alles schreiben! Einige Tage sind mir angenehm vergangen, aber bei dritte mahnt mich nun, auf meinen weitern Weg bedacht zu fein

Mit Felix hatte ich heut einen kleinen handel: denn er wollte, faft mich nöthigen, einen meiner guten Borfabe zu übertreten, die dir angelobt habe. Ein Fehler, ein Unglud, ein Schickal if mit's nun einmal, daß sich, ehe ich mich's versehe, die Gefell

jhaft um mich vermehrt, daß ich mir eine neue Bürde auflade, an der ich nachher zu tragen und zu schleppen habe. Run soll auf meiner Banderschaft kein Dritter uns ein beständiger Geselle verden. Wir wollen und sollen zu zwei sein und bleiben, und eben schien fich ein neues, eben nicht erfreuliches Berhaltniß an-

inüpfen zu wollen.

Bu ben Kindern des Haufes, mit benen Felix fich fpielend diese Lage ber erabste, batte sich ein kleiner munterer, armer Junge gefellt, ber sich eben brauchen und migbranchen ließ, wie es gerade das Spiel mit sich brachte, und sich sehr geschwind bei selly in Gunst feste. Und ich merkte schon an allerlei Aeuferungen, daß biefer fich einen Gespielen für ben nachften Beg auserloren hatte. Der Anabe ift hier in der Gegend belannt, wird wegen seiner Munterleit überall gebuldet und empfängt gelegentlich ein Almosen. Mir aber gefiel er nicht, und ich ersuchte den Hausherrn, ihn zu entfernen. Das geschah auch, aber Felix war unwillig darüber, und es gab eine kleine Scene.

Bei biefer Gelegenheit machte ich eine Entbedung, bie mir angenehm war. In der Ede der Rapelle oder des Saals stand em Raften mit Steinen, welchen Felix, ber feit unferer Banberung durchs Gebirg eine gewaltsame Reigung jum Gestein bedommen, eifrig bervorzog und burchsuchte. Es waren schöne, in die Angen fallende Dinge barunter. Unser Birth sagte: bas Rind tinne fich auslesen, was es wolle. Es sei bieses Gestein über= blieben von einer großen Maffe, die ein Freund vor turzem von hier weggesendet. Er nannte ihn Montan, und bu tannst benten, daß ich mich freute, biefen Ramen zu hören, unter bem einer von unfern besten Freunden reift, dem wir fo Manches schuldig sind. Andem ich nach Zeit und Umständen fragte, kann ich hoffen, ihn auf meiner Wanderung bald zu treffen.

Die Nachricht, daß Montan sich in der Nähe befinde, hatte Bilhelmen nachdenklich gemacht. Er überlegte, daß es nicht bloß dem Zufall zu überlaffen sei, ob er einen so werthen Freund wiedersehen folle, und erkundigte fich daber bei feinem Wirthe, ob man nicht miffe, wohin dieser Reisende seinen Weg gerichtet habe. Riemand hatte davon nähere Kenntniß, und schon war Wilhelm midloffen, seine Banderung nach dem ersten Plane fortzuseten, als Felix ausrief: "Wenn der Bater nicht so eigen ware, wir wollten Montan schon finden." — "Auf welche Weise?" fragte Bilbelm. Felix verfette: "Der Meine Fip fagte gestern, er wolle ten herrn wohl aufspüren, ber schone Steine bei sich habe und ich auch gut barauf verstünde." Rach einigem hin- und Wiederwen entschloß fich Wilhelm zulett, den Versuch zu machen und dabei auf den verdächtigen Anaben desto mehr Ucht zu geben. Dieser war bald gefunden und brachte, da er vernahm, worauf es angesehen sei, Schlegel und Eisen und einen tüchtigen Hammer nebst einem Säckhen mit und lief in seiner bergmännischen Tracht

munter vorauf.

Der Weg gieng seitwärts abermals bergauf. Die Kinder sprangen mit einander von Fels zu Fels, über Stock und Stein, über Bach und Quelle, und ohne einen Psad vor sich zu haben, drang Fitz, bald rechts, bald links blickend, eilig hinauf. Da Bilhelm und besonders der bepackte Bote nicht so schnell folgten, so machten die Knaben den Weg mehrmals vor und rückwärts und sangen und psissen. Die Gestalt einiger fremden Bäume erregte die Ausmerssamtel des Felix, der nunmehr mit den Lärchenzund Jirbelbäumen zuerst Bekanntschaft machte und von den wunderbaren Genzianen augezogen ward. Und so sehlte es der beschwerzlichen Wanderung von einer Stelle zur andern nicht an Unterhaltung.

Der kleine Rie stand auf einmal still und borchte. Er winkte die Andern herbei: "Hört ihr pochen?" sprach er. "Es ist ber Schall eines hammers, ber ben Fels trifft." — "Bir boren's," verseten bie Andern. — "Das ift Montan!" fagte er, "ober Jemand, ber uns von ihm Nachricht geben kann." — Als fie bem Schalle nachgiengen, ber fich von Beit zu Beit wieberholte, trafen fie auf eine Balbbloge und faben einen fteilen, boben, nachten Felfen über Alles hervorragen, Die hoben Balber felbft tief unter fich laffend. Auf dem Gipfel erblickten fie eine Person. Sie ftand ju entfernt, um ertannt ju werben. Sogleich machten fich bie Rinber auf, die fcroffen Bfabe ju ertlettern. Wilhelm folgte mit einiger Beschwerlichkeit, ja Gefahr: benn wer zuerft einen Felsen hinaufsteigt, geht immer sicherer, weil er sich die Gelegenheit aussucht; einer, der nachfolgt, sieht nur, wohin jener gelangt ist, aber nicht wie. Die Anaben erreichten bald ben Gipfel, und Wilhelm vernahm ein lautes Freudengeschrei. "Es ist Jarno!" rief Felix seinem Bater entgegen, und Jarno trat sogleich an eine foroffe Stelle, reichte feinem Freunde die Sand und gog ibn aufwärts. Sie umarmten und bewilltommten fich in ber freien Simmelsluft mit Entzuden.

Kaum aber hatten sie sich losgelassen, als Bilhelmen ein Schwindel übersiel, nicht sowohl um seinetwillen, als weil er die Kinder über dem ungeheuern Abgrunde hängen sah. Jarno bemerkte es und hieß alle sogleich niedersißen. "Es ist nichts natürlicher," sagte er, "als daß uns vor einem großen Anblick schwinzbelt, vor dem wir uns unerwartet besinden, um zugleich unsere Kleinheit und unsere Größe zu fühlen. Aber es ist ja überhaupt kein ächter Genuß, als da, wo man erst schwindeln muß."

"Sind benn das da unten die großen Berge, über die wir gestiegen sind?" fragte Felix. "Wie klein sehen sie aus! Und bier," suhr er sort, indem er ein Stüdchen Stein vom Gipsel loslöste, "ist ja schon das Razengold wieder; das ist ja wohl übersal?" — "Es ist weit und breit," verseste Jarno; "und da du nach solchen Dingen fragst, so merke dir, daß du gegenwärtig auf dem ältesten Gebirge, auf dem frühesten Gestein dieser Belt siest. — "Ist denn die Welt nicht auf einmal gemacht?" fragte zeit. — "Sit denn die Welt nicht auf einmal gemacht?" fragte zeit. — "Da unten ist also wieder anderes Gestein," sagte zeit, "und doort wieder anderes, und immer wieder anderes!" mem er von den nächsten Bergen auf die entsernteren und so m die Gbene binabwies.

Es war ein sehr schoner Tag, und Jarno ließ sie die berrliche Anssicht im Einzelnen betrachten. Noch standen die und da
mehrere Sipfel, dem ähnlich, worauf sie sich befanden. Ein mittleres Gebirg schien heranzustreben, aber erreichte noch lange die hibe nicht. Weiter hin verstächte es sich immer mehr; doch zeigten sich wieder seltsam vorspringende Gestalten. Endlich wurden auch in der Ferne die Seen, die Flüsse sichtbar, und eine fruchtreiche Gegend schien sich wie ein Meer auszubreiten. Bog sich der Blid wieder zurück, so drang er in schauerliche Tiesen, von Wasserillen durchrauscht, labyrinthisch mit einander zusammenbängend.

Felix ward des Fragens nicht müde, und Jarno gefällig genug, ihm jede Frage zu beantworten; wobei jedoch Wilhelm zu bemerken glaubte, daß der Lehrer nicht durchaus wahr und aufrichtig sei. Daher, als die unruhigen Knaben weiter lletterten, sagte Wilhelm zu seinem Freunde: "Du hast mit dem Kinde über diese Sachen nicht gesprochen, wie du mit dir selber darüber sprichst."— "Das ist auch eine starke Forderung," versetzte Farno. "Spricht."— "Das ist auch eine starke Forderung, " versetzte Farno. "Spricht. Andern nur daszenige zu sagen, was sie ausnehmen lönzun. Der Mensch versteht nichts, als was ihm gemäß ist. Die Kinder an der Gegenwart sestzuhalten, ihnen eine Benennung, eine Bezeichnung zu überliesern, ist das Beste, was man thun lam. Sie fragen ohnehin früh genug nach den Ursachen."

"Es ist ihnen nicht zu verbenken," versetzte Wilhelm. "Die Ramigsaltigkeit der Gegenstände verwirrt Jeden, und es ist besauemer, anstatt sie zu entwideln, geschwind zu fragen: woher? und wohin?" — "Und doch kann man," sagte Jarno, "da kader die Gegenstände nur oberstächlich sehen, mit ihnen vom Berden und vom Zwed auch nur oberstächlich reden." — "Die wisten Menschen," erwiederte Wilhelm, "bleiben lebenslänglich in beim Falle und erreichen nicht jene herrliche Epoche, in der und

vas Faßliche gemein und albern vorkommt." — "Man kann sie wohl herrlich nennen," versetzte Jarno, "denn es ist ein Mittelzustand zwischen Berzweiflung und Bergötterung." — "Laß uns bei dem Knaben verharren," sagte Wilhelm, "der mir nun vor Allem angelegen ist. Er hat nun einmal Freude an dem Gestein gewonnen, seitdem wir auf der Reise sind. Kannst du mit nicht so viel mittheilen, daß ich ihm, wenigstens auf eine Zeit, genugtweie" — "Daß geht nicht an," sagte Jarno. "In einem jeden neuen Kreise muß man zuerst wieder als Kind anfangen, leidensschaftliches Interesse auf die Sache wersen, sich erst an der Schale freuen, dis man zu dem Kerne zu gelangen das Glüd hat."

"So fage mir benn," verfette Bilbelm, "wie bift bu zu biefen Renntnissen und Einsichten gelangt? benn es ist boch so lange noch nicht ber, bag wir aus einander giengen!" - "Dein Freund," verfeste Jarno, "wir mußten uns resigniren, wo nicht für immer, doch für eine gute Zeit. Das Erste, was einem tuch: tigen Menschen unter solchen Umftanben einfallt, ift, ein neues Leben zu beginnen. Neue Gegenstände find ihm nicht genug: diefe taugen nur gur Berftreuung; er fordert ein neues Gange und stellt sich gleich in bessen Mitte." — "Warum benn aber," fiel Bilhelm ihm ein, "gerade diefes Allerseltsamste, diese einsamste aller Reigungen?" — "Eben beshalb," rief Jarno, "weil sie ein: siedlerisch ist. Die Menschen wollt' ich meiden. Ihnen ift nicht zu helfen, und sie hindern uns, daß man sich selbst hilft. Sind fie glücklich, so soll man sie in ihren Albernheiten gewähren lassen: find sie ungläcklich, so soll man sie retten, ohne diese Albernheiten anzutasten; und Niemand fragt jemals, ob du gludlich ober un= glüdlich bist." — "Es steht noch nicht so ganz schlimm mit ihnen," versetzte Wilhelm lächelnd. — "Ich will dir bein Glück nicht absprechen," fagte Jarno. "Wandre nur bin, bu zweiter Diogenes! Laß bein Lämpchen am bellen Tage nicht verlöschen! Dort hinabwärts liegt eine neue Welt vor dir; aber ich will wetten, es geht darin ju, wie in ber alten hinter uns. Wenn du nicht tuppeln und Schulden bezahlen tannft, so bist bu unter ihnen nichts nute." - "Unterhaltender fcheinen fie mir boch," verfeste Wilhelm, "als beine ftarren Felfen." — "Reineswegs," verfeste Jarno, "benn biefe find wenigstens nicht zu begreifen." — "Du fuchft eine Ausrebe," verfette Bilhelm, "benn es ift nicht in beiner Art, bich mit Dingen abzugeben, bie teine hoffnung übrig laffen, sie zu begreifen. Sei aufrichtig und sage mir, was du an diesen kalten und starren Liebhabereien gefunden hast?" — "Das ift schwer von jeder Liebhaberei zu fagen, besonders von diefer." Dann befann er fich einen Augenblick und fprach: "Buchstaben mogen eine schone Sache fein, und boch find fie unpulänglich, die Tone auszubrücken; Tone können wir nicht entbehen, und doch sind sie bei Weitem nicht hinreichend, den eigentslichen Sinn verlauten zu lassen; am Ende Aeben wir am Buchstaben und am Ion und sind nicht besser dran, als wenn wir sie ganz entbehrten; was wir mittheilen, was uns überliesert wird, ist immer nur das Gemeinste, der Mühe gar nicht werth."

"Du willt mir ausweichen," fagte ber Freund; "benn was foll bas zu diesen Felsen und Zacen?" — "Wenn ich nun aber," verfette jener, "eben diefe Spalten und Riffe als Buchstaben befandelte, fie gu entziffern suchte, fie gu Worten bilbete und fie sertig zu lesen lernte, hättest du etwas dagegen?" — "Rein, aber es fceint mir ein weitlaufiges Alphabet." - "Enger, als da dentst, man muß es nur kennen lernen wie ein anderes auch. Die Ratur bat nur Eine Schrift, und ich brauche mich nicht mit wielen Kripeleien berumzuschleppen. Hier barf ich nicht fürch: im, wie wohl geschieht, wenn ich mich lange und liebevoll mit einem Bergament abgegeben babe, daß ein scharfer Kritifus tommt und mir versichert, das Alles sei nur untergeschoben." - Lächelnd versette der Freund: "Und doch wird man auch hier deine Les: aten streitig machen." — "Eben beswegen," sagte jener, "red' id mit Niemanden darüber und mag auch mit dir, eben weil ich no liebe, das schlechte Zeug von oben Worten nicht weiter wechjeln und betrüglich austaufchen."

# Biertes Rapitel.

Beide Freunde waren, nicht ohne Sorgfalt und Mahe, berab: gekiegen, um die Kinder zu erreichen, die sich unten an einem idattigen Orte gelagert hatten. Kast eifriger als der Mundvormit wurden die gesammelten Steinmuster von Montan und Feltz andgepadt. Der lettere hatte viel zu fragen, der erstere viel zu benennen. Felix frente fich, daß jener die Namen von allen wiffe, und behielt sie schnell im Gedachtniß. Endlich brachte er noch einen bervor und fragte: "Bie beißt benn biefer?" Montan berachtete ibn mit Berwunderung und fagte: "Wo habt ihr ben ka?" His antwortete schnell: "Ich habe ihn gefunden, er ift aus befem Lande." — "Er ift nicht aus biefer Gegend," verfette Kontan. — Felix freute fich, ben überlegenen Mann in einigem meifel zu feben. — "Du follft einen Dutaten haben," fagte Monim, "wenn du mich an die Stelle bringft, wo er ansteht." ---Der ift leicht au verdienen," verfeste Fig, "aber nicht gleich." -,50 bezeichne mir den Ort genau, daß ich ihn gewiß finden tann. be ift aber unmöglich: benn es ift ein Rreugftein, ber von

St. Jakob in Compostell kommt und den ein Fremder verloren hat, wenn du ihn nicht gar entwendet hast, da er so wunderdar and sieht." — "Gebt euren Dukaten," sagte Fis, "dem Reisegefährten in Verwahrung, und ich will aufrichtig bekennen, wo ich den Stein her habe. In der verfallenen Kirche zu St. Joseph des sinde tich ein gleichsalls versallener Altar. Unter den auseinander gebrochenen obern Steinen bessellener Altar. Unter den auseinander von diesem Gestein, das jenen zur Grundlage diente, und schlich von diesem Gestein, das jenen zur Grundlage diente, und schlich davon so viel herunter, als ich habhast werden konnte. Wälzte man die obern Steine weg, so würde gewiß noch viel davon zu sinden sein."

"Rimm bein Goldstüd," persette Montan, "du verdienst es für diese Entbedung. Sie ist artig genug. Ran freut sich mit Recht, wenn die leblose Natur ein Gleichniß dessen, was wir Lieben und verehren, hervorbringt. Sie erscheint uns in Gestalt einer Sibylle, die ein Zeugniß bessen, was von Ewigkeit ber beschlossen ist und erst in der Zeit wirklich werden soll, zum voraus niederlegt. Hierauf, als auf eine wundervolle, heilige Schicht,

hatten die Briefter ihren Altar gegrundet."

Bilhelm, ber eine Beit lang jugebort und bemerkt hatte, bag manche Benennung, manche Bezeichnung wiederfam, wiederholte seinen schon früher geaußerten Bunsch, bag Montan ihm fo viel mittheilen moge, als er jum erften Unterricht bes Anaben notbig hatte. — "Gieb bas auf," verfeste Montan. "Es ift nichts schredlicher als ein Lehrer, der nicht mehr weiß, als die Schuler allenfalls wiffen follen. Ber Andre Lehren will, tann wohl oft das Beste verschweigen, was er weiß, aber er darf nicht balb= wiffend fein." - "Bo find denn aber fo vollkommene Lehrer que finden?" - "Die triffft bu fehr leicht," versette Montan. "Bo benn?" fagte Wilhelm mit einigem Unglauben. - "Da. wo die Sache ju hause ift, die du lernen willft," verfette Mon-"Den besten Unterricht zieht man aus vollständiger Umge= bung. Lernft du nicht frembe Sprachen in ben Landern am beften. wo fie ju hause sind? wo nur diese und teine andere weiter bein Dhr berührt?" - "Und fo marft bu," fragte Bilhelm, "imifchen den Gebirgen zur Kenntniß der Gebirge gelangt?" - "Das versteht sich." - "Ohne mit Menschen umzugeben?" fragte Bilbelm. - "Benigstens nur mit Menfchen," verfette jener, "Die bergartig waren. Da, wo die Bogmaen, angereist durch Metall= abern, den Fels durchwühlen, das Innere der Erde juganglich machen und auf alle Beife die fcwerften Aufgaben ju lofen fuchen da ist der Ort, wo der wißbegierige Denkende seinen Plat nehmen foll. Er sieht handeln, thun, laßt geschehen und erfreut sich bes Gegludten und Diggludten. Bas nust, ift nur ein Theil bes Bebeutenben; um einen Gegenstand ganz zu besten, zu besterschen, muß man ihn um sein selbst willen studiren. Indem ich aber vom Höchsten und Letzten spreche, wozu man sich erst shaden vor und: bei denen klingt es ganz anders. Jede Art von Thätigkeit möchte das Kind ergreisen, weil alles leicht aussieht, was vortresslich ausgestht wird. Aller Ansang ist schwer! Das mag in einem gewissen Sinne wahr sein; allgemeiner aber lann man sagen: aller Ansang ist leicht, und die letzten Stussen

werben am fcwerften und feltenften erftiegen."

Bilbelm, ber inbeffen nachgebacht hatte, fagte zu Montan: "Solltest bu wirklich zu ber Ueberzeugung gegriffen haben, daß bie sammtlichen Thatigkeiten, wie in ber Ausübung, so and im Unterricht zu fondern feien?" - "Ich weiß mir nichts Anderes noch Befferes," erwiederte jener. "Was der Mensch leisten foll, muß fich als ein zweites Gelbst von ihm ablösen, und wie könnte das möglich fein, ware fein erstes Selbst nicht ganz bavon burchbrungen." — "Man hat aber boch eine vielseitige Bilbung für wrtheilhaft und nothwendig gehalten." — "Sie kann es auch fein ju ihrer Beit," verseste jener; "Bielfeitigkeit bereitet eigentlich nur das Clement vor, worin der Einseitige wirken kann, dem eben jest genug Raum gegeben ift. Ja, es ift jepo bie Beit ber Einseitigkeiten; wohl bem, ber es begreift, für fich und andere in diesem Sinne wirkt. Bei gewiffen Dingen versteht fich's burchand und sogleich. Uebe bich jum tuchtigen Biolinisten, und sei versichert, ber Kapellmeifter wird bir beinen Blat im Orchester mit Gunft anweisen. Rache ein Organ aus dir, und erwarte, was fitr eine Stelle dir die Menschheit im allgemeinen Leben wohlmeinend zugesteben werbe. Laß und abbrechen! Wer es nicht glauben will, der gehe seinen Weg, auch der gelingt zuweilen; ich aber fage: von unten hinauf zu bienen ift überall nothig. Sid auf ein Handwert zu beschränken, ist das Beste. Für den geringken Ropf wird es immer ein Handwert, für den befferen cine Kunft, und der Beste, wenn er Gins thut, thut er Alles, oder, um weniger parador zu sein, in dem Ginen, was er recht thut, fieht er bas Gleichniß von Allem, was recht gethan wird."

Deses Gespräch, bas wir nur stiggenhaft wiederliefern, verzog sich bis Sommenuntergang, der, so herrlich er war, doch die Gesellschaft nachdenken ließ, wo man die Nacht zubringen wollte. — "Unter Dach wüßte ich euch nicht zu führen," sagte Fig; "wollt ihr aber bei einem guten alten Köhler an warmer Stätte die Racht wisten und verliegen, so seid ihr willsommen." Und so folgten ke ihm alle durch wundersame Pfade zum stillen Ort, wo sich

in jeder bald einheimisch fühlen follte.

In der Mitte eines beschränkten Waldraums lag dampfend und warmend der wohlgewollbte Roblenmeiler, an der Seite die hutte von Tannenreisern, ein belles Jeuerchen daneben. Man feste fich, man richtete fich ein. Die Kinder waren fogleich um die Röhlersfrau geschäftig, welche, gastfreundlich bemubt, erhipte Brobfdnitten mit Butter ju tranten und durchzieben gut laffen.

toftlich fette Biffen den bungrig Lufternen bereitete.

Indes nun darauf die Knaben durch die taum erhellten Richten = ftamme Berftedens spielten, wie Bolfe beulten, wie hunde bellten, fo daß auch mohl ein berghafter Wanderer barüber batte erschrecken mogen, besprachen fich die Freunde vertraulich über ihre Buftande. Run aber gehörte zu den sonderbaren Berpflichtungen der Entsagen = ben auch die: daß sie, jusammentreffend, weber vom Bergangenen noch Künftigen sprechen burften, nur das Gegenwärtige sollte fie

beschäftigen.

Sarno, ber von bergmannischen Unternehmungen und ben bagu erforderlichen Reuntmiffen und Thatfähigkeiten ben Sinn voll batte, trug Wilhelmen auf bas genaueste und vollständigfte mit Leibenschaft vor, mas er fich Alles in beiben Belttheilen von folden Runfteinsichten und Fertigkeiten verspreche; wovon fich ieboch ber Freund, ber immer nur im menschlichen Bergen ben wahren Schat gefucht, taum einen Begriff machen tonnte, vielmehr zulest lächelnd erwiederte: "Go ftehft du ja mit bir felbft in Wiberspruch, indem du erft in beinen alteren Tagen bassenice an treiben anfängft, mogu man von Jugend auf follte eingeleitet fein." - "Reineswegs!" erwiederte jener; "benn eben baß ich in meiner Rindheit bei einem liebenden Obeim, einem boben Bengbeamten, erzogen wurde, daß ich mit den Bochjungen groß ge= worden bin, auf dem Bergaraben mit ihnen Beine Rindenschiff= den niederfahren ließ, das hat mich zurud in diesen Areis aeführt, wo ich mich nun wieder behaglich und vergnügt fühle. Schwerlich tann biefer Röhlerdampf bir gufagen wie mir, ber ich ibn von Rindbeit auf abs Beibrauch einzuschlurfen gewohnt bin. Ich babe viel in der Welt versucht und immer daffelbe gefunden: in der Gewohnheit ruht das einzige Behagen des Memfchen; selbst das Unangenehme, woran wir uns gewöhnten, vermissen wir un= gern. Ich qualte mich einmal gar lange mit einer Wunde, die nicht beilen wollte, und als ich endlich genas, war es mir höchft unangenehm, als der Chirurg ausblieb, sie nicht mehr verband und bas Frühftud nicht mehr mit mir einnahm."

"Ich möchte aber doch," verfeste Wilhelm, "meinem Sohn einen freieren Blid über Die Welt verschaffen, als ein beschränttes handwert zu geben vermag. Man umgranze ben Menschen; wie man wolle, so schaut er boch gulett in feiner Beit umber, und

vie lann er die begreifen, wenn er nicht einigermaßen weiß, was vorhergegangen ift. Und mußte er nicht mit Erstaunen in jeden Gewärzladen eintreten, wenn er teinen Begriff von den Ländern litte, wober diese unentbebrlichen Geltsamkeiten bis zu ihm aes

tommen find ?"

"Bozu die Umftande?" verfette Jarno; "lefe er die Zeitungen wie jeder Philister und trinke Raffee wie jede alte Frau. Wenn n es aber boch nicht laffen kannst und auf eine vollkommene Bildung so versessen bist, so begreif ich nicht, wie du so blind sein kannst, wie du noch lange suchen magst, wie du nicht siehst, dif du bich gang in ber Rabe einer portrefflichen Erziehungs: antalt befindest." — "In ber Nahe?" sagte Wilhelm und schittelte ben Kopf. — "Freilich!" versetzte jener; "was siehst du hin?" — "Wo benn?" — "Grad' hier vor der Rase." Jarno strette seinen Zeigesinger aus und deutete und rief ungebuldig: "Bas ift benn bas?" — "Nun benn!" sagte Wilhelm, "ein Roblenmeiler; aber was foll bas hierzu?" - "Gut! endlich! ein Roblenmeiler! Bie verfährt man, um ihn anzurichten?" - "Ran felt Scheite an und über einander." — "Benn das gethan ift, was gefdieht ferner?" - "Wie mir scheint," sagte Wilhelm, "willt du auf Sokratische Weise mir die Ehre anthun, mir begriftich zu machen, mich bekennen zu lassen, daß ich äußerst ab-

fud und bidftirnig sei."
"Reineswegs!" versette Jarno; "fabre fort, mein Freund, pintilid zu antworten. Alfo! was geschieht nun, wenn ber regelmaßige holastoß bicht und boch luftig geschichtet worden?" -"Run denn! man gundet ihn an." — "Und wenn er nun durchand entjundet ift, wenn die Flamme burch jede Rige durchschlägt, wie betrügt man fich? läßt man's fortbrennen?" - "Leineswegs! man deat eilig mit Rasen und Erde, mit Rohlengestiebe und was ma bei ber Hand hat, die durch und durch dringende Flamme n." — "Um sie auszulbschen?" — "Reineswegs! um sie zu dapfen." — "Und alfo läßt man ihr so viel Luft, als nöthig, d fic Alles mit Gluth burchziehe, bamit Alles recht gar werde. Asbann verschließt man jede Ripe, verhindert jeden Ausbruch, danit ja Alles nach und nach in fich seilbst verlösche, vertoble, entable, zulest auseinander gezogen, als verläufliche Waare an Somied und Schlosser, an Bader und Roch abgelassen und, wenn b ju Ruben und Frommen ber lieben Christenheit genugsam gebient, als Asche von Bascherinnen und Seifensiedern verbraucht Witht."

"Run," versette Wilhelm lachend, "in Bezug auf diefes Gleich= wie fiehft bu bich benn an?" — "Das ist nicht schwer zu 1987," erwieberte Jarno, "ich halte mich für einen alten Roblens korb tüchtig büchener Kohlen; dabei aber erlaub' ich mir die Cigenheit, mich nur um mein selbst willen zu verdrennen, deswegen ich denn den Leuten gar wunderlich vorkomme." — "Und mich," sagte Wilhelm, "wie wirst du mich behandeln?" — "Jest besonders," sagte Jarno, "seh' ich dich an, wie einen Wanderstab, der die wunderliche Cigenschaft hat, in jeder Che zu grünen, wo man ihn hinstellt, nirgends aber Wurzel zu sassen, Wun male dir das Gleichniß weiter aus, und lerne begreisen, wenn weder Förster noch Gärtner, weder Köhler noch Lischer, noch irgende ein Handwerker aus dir etwas zu machen weiß."

Unter solchem Gespräch nun zog Wilhelm, ich wels nicht zu welchem Gebrauch, etwas aus bem Busen, bas halb wie eine Brieftasche, halb wie ein Bested aussah und von Montan als ein altbekanntes angesprochen wurde. Unser Freund läugnete nicht, daß er es als eine Art von zetisch bei sich trage, in dem Aberglauben, sein Schickal hange gewissermaßen von bessen Bests ab.

Was es aber gewesen, dürsen wir an dieser Stelle dem Lefer noch nicht vertrauen; so viel aber müssen wir sagen, daß hieran sich ein Gespräch anknüpste, dessen Resultate sich endlich dahin ergaben, daß Wilhelm bekannte: wie er schon längst geneigt sei, einem gewissen, daß Wilhelm bekannte: wie er schon längst geneigt sei, einem gewissen, dassichen Geschäft, einer ganz eigentlich nühlichen Aunst sich zu widmen, vorausgesetzt. Montan werde sich bei den Verschüngungen, nicht länger als drei Tage an einem Orte zu verweilen, dalbigst ausgehoben und ihm vergönnt werde, zu Erreichung seines Zwecks da ober dort, wie es ihm belieben möge, sich auszuhalten. Dieß versprach Montan zu bewirken, nachdem jener seierlich ausgesobt hatte, die vertraulich ausgesprochene Absticht unablässig zu versolgen und den einmal gesaßten Vorsaß auf das treulichste seitzuhalten.

Dieses Alles ernstlich durchsprechend und einander unabläffig erwiedernd, waren sie von ihrer Nachtsätte, wo sich eine wunderlich verdächtige Gesellschaft nach und nach versammelt hatte, bei Tagesandruch aus dem Wald auf eine Möße gesommen, an der sie einiges Wild antrasen, das besonders dem fröhlich aussallssen Felix viel Freude machte. Man bereitet sich zum Scheiden, denn hier deuteten die Pfade nach verschiedenen himmelsgegenden. Ih ward nun über die verschiedenen Richtungen befragt, der aber zerstreut schien und gegen seine Gewohnheit verworrene Antsworten aab.

"Du bift überhaupt ein Schelm," fagte Jarno; "biese Männer heute Racht, die sich um uns herum setzen, kanntest du alle. Es waren Holzhauer und Bergleute, das mochte hingehen; aber die letzen halt ich für Schmuggler, für Wilddiebe, und der lange, gang letzte, der immer Zeichen in den Sand schrieb und den bie andern mit einiger Achtung behandelten, war gewiß ein Schatzgulder, mit dem du unter der Decke spielst."

"Es sind alles gute Leute," ließ Sitz sich darauf vernehmen; "se nähren sich kummerlich, und wenn sie manchmal etwas thun, was die andern verbieten, so sind es arme Teufel, die sich selbst

emas erlauben muffen, nur um zu leben."

Gigentlich aber mar ber fleine schelmische Junge, ba er Borbezeitungen der Freunde, sich zu trennen, bemerkte, nachdenklich; n thertegte fich etwas im Stillen, benn er ftand zweifelhaft, welchem von beiden Theilen er folgen follte. Er berechnete seinen Bonheil: Bater und Sohn giengen leichtsinnig mit dem Silber un, Jarno aber gar mit bem Golde; biefen nicht loszulaffen bielt er fürs beste. Daber ergriff er sogleich eine bargebotene Gelegenheit, und als im Scheiben Jarno zu ihm fagte: "Nun, wen ich nach St. Joseph komme, will ich seben, ob bu ehrlich bik; ich werde ben Kreuzstein und ben verfallenen Altar suchen —" "Ir werdet nichts finden," sagte Fig, "und ich werde doch ehrlich bleiben; ber Stein ift borther, aber ich habe fammtliche Stude weggeschafft und fie bier oben verwahrt. Es ist ein kostbares Ge= ften, ohne daffelbe läßt sich kein Schat heben; man bezahlt mir en lleines Stud gar theuer. Ihr hattet gang Recht, baber tam meine Bekanntschaft mit bem hagern Manne."

Nun gab es neue Verhandlungen; Fitz verpflichtete sich au Jano, gegen einen nochmaligen Dutaten, in mäßiger Entsernung in tüchtiges Stück dieses seltenen Minerals zu verschaffen, wosgen er den Gang nach dem Riesenschloffe abrieth, weil aber dennoch Felix darauf bestand, dem Boten einschäfte, die Reisenden nicht zu tief hineinzulassen: denn Niemand sinde sich aus diesen Willen und Klüsten jemals wieder heraus. Man schied, und Fitz desprach zu guter Leit in den Hallen des Riesenschoffes wieder

enquireffen.

Der Bote schritt voran, die beiden folgten; jener war aber laum den Berg eine Strecke hinausgestiegen, als Jelix bemerkte: man gehe nicht den Weg, auf welchen Jitz gedeutet habe. Der Bote versetzte jedoch: "Ich muß es besser wissen; denn erst in besen Tagen hat ein gewolltiger Sturm die nächste Waldstrecke nichergestützt; die kreuzweis über einander geworfenen Baume versperten diesen Weg; folgt mir, ich bring' euch an Ort und Stelle." Ich verfürzte sich den beschwerlichen Pfad durch lebhasten Schritt nich Sprung von Fels zu Fels und freute sich über sein erworziese Wissen, daß er nun von Granit zu Granit hüpse.

Und so gieng es auswärts, bis er endlich auf zusammenkarzten schwarzen. Säulen steben blieb und auf einmal das Riesenschloß vor Augen sah. Wände von Säulen ragten auf einem einsamen Gipsel hervor, geschlossene Säulenwände bildeten Pforten an Psorten, Gänge nach Gängen. Ernstlich warnte der Bote, sich nicht hineinzuverlieren, und an einem sonnigen, über weite Aussicht gebietenden Flede, die Aschenspur seiner Korgänger bemerkend, war er geschäftig, ein prasselndes Feuer zu unterhalten. Indem er nun an solchen Stellen eine srugale Kost zu bereiten schon gewohnt war, und Wilhelm in der himmelweiten Aussicht von der Gegend näher Erkundigung einzog, durch die er zu wandern gedachte, war Felix verschwunden; er mußte sich in die Höhle verloren haben, auf Rusen und Pseisen antwortete er nicht und

tam nicht wieder jum Borfchein.

Wilhelm aber, ber, wie es einem Bilger ziemt, auf manche Falle vorbereitet mar, brachte aus seiner Jagotasche einen Knaul Bindfaben bervor, band ihn sorafältig fest und vertraute sich dem leitenden Beichen, an bem er feinen Sohn hineinzuführen ichon die Absicht gehabt batte. So gieng er vorwärts und ließ von Beit ju Beit fein Pfeifchen erschallen, lange vergebens. Endlich aber erklang aus der Tiefe ein schneidender Bfiff, und bald barauf schaute Felix am Boben aus einer Rluft bes schwarzen Gefteines hervor. "Bift du allein?" lispelte bedentlich der Knabe. - "Gang allein!" versette ber Bater. - "Reiche mir Scheite! reiche mir Knittel!" sagte ber Knabe, empfieng sie und verschwand, nachdem er ängstlich gerufen hatto: "laß Niemand in die Soble!" Rach einiger Zeit aber tauchte er wieder auf, forderte noch langeres und ftarteres Solz. Der Bater harrte fehnlich auf Die Lofung diefes Rathfels. Endlich erhub fich der Berwegene fcnell aus der Spalte und brachte ein Raftchen mit, nicht größer als ein Octavband, von prachtigem alten Ansehen: es schien von Gold ju fein, mit Schmelz geziert. "Stede es ju bir, Bater, und laß es Niemanden sehn!" Er erzählte darauf mit haft, wie er, aus innerem geheimen Antrieb, in jene Spalte gefrochen sei und un ben einen dammerhellen Raum gefunden habe. In demfelben ftand, wie er fagte, ein großer eiserner Raften, zwar nicht verschloffen. deffen Deckel jedoch nicht zu erheben, kaum zu lüften war. nun barüber herr zu werben, habe er bie Knittel verlangt, um fie theils als Stupen unter den Dedel zu ftellen, theils als Reile bazwischen zu schieben; zulest habe er ben Raften zwar leer, in einer Ede beffelben jedoch das Brachtbuchlein gefunden. Sie verfprachen fich beghalb beiberfeits ein tiefes Gebeimnig.

Mittag war vorüber, etwas hatte man genoffen, Sit war noch nicht, wie er versprochen, gekommen; Felix aber, besonders unruhig, sehnte sich von dem Orte weg, wo der Schat irdischer oder unterirdischer Forderung ausgesett schien. Die Säulen kamen ihn schwätzer, die Höhlen tiefer vor. Gin Geheimnis war thu ausgeladen, ein Besit, rechtmäßig oder unrechtmäßig? sicher oder ansicher? Die Ungeduld trieb ihn von der Stelle; er glaubte die

Gorge los zu werden, wenn er ben Blat veranderte.

Sie schlugen ben Weg ein nach jenen ausgebehnten Gutern be großen Landbesitzers, von beffen Reichthum und Sonderbarkiten man ihnen so viel erzählt hatte. Felix sprang nicht mehr wie am Morgen, und alle brei giengen ftundenlang vor fich hin. Emigemal wollt' er das Kästchen sehn; der Bater, auf den Boten bindeutend, wies ihn zur Ruhe. Run war er voll Berlangen, fit moge tommen! Dann fceute er fich wieder por bem Schelmen: bald pfiff er, um ein Beichen ju geben, dann reute ihn schon, th gethan zu haben, und fo bauerte bas Schwanten immerfort, bis bis endlich fein Pfeifchen ans ber Ferne horen ließ. Er entihulbigte fein Außenbleiben vom Riefenschloffe: er habe fich mit Jarno verspätet, der Windbruch habe ihn gehindert; bann forfote er genau, wie es ihnen zwischen Saulen und Soblen gegangen seis wie tief sie vorgebrungen? Felix erzählte ihm ein Rarden über bas andere, halb übermuthig, halb verlegen; er ich den Bater lächelnd an, zupfte ihn verstohlen und that alles Rögliche, um an ben Tag zu geben, daß er heimlich besitze und daß er sich verstelle.

Sie waren endlich auf einen Juhrweg gelangt, der sie bequem ju jenen Besitzthümern hinführen sollte; Jiz aber behauptete, einen nähern und bessern Weg zu kennen, auf welchem der Bote sie nicht begleiten wollte, und den geraden breiten eingeschlagenen Weg vor sich hingieng. Die beiden Wanderer vertrauten dem losen Jungen und glaubten, wohlgethan zu haben: denn nun gung es steil den Berg hinab, durch einen Wald der hoch und sollansstämmigsten Lärchenbäume, der, immer durchsichtiger wersdend, ihnen zulegt die schönste Besitzung, die man sich nur denken

imn, im farsten Sonnenlichte seben ließ.

Ein großer Garten, nur der Fruchtbarkeit, wie es schien, gewidmet, lag, obgleich mit Obstbäumen reichlich ausgestattet, offen
vor ihren Augen, indem er regelmäßig, in mancherlei Abtheilungen, einen zwar im Ganzen abhängigen, doch aber mannigsalig bald erhöhten, bald vertieften Boden bedeckte. Mehrere
Bohnduser lagen darin zerstreut, so daß der Raum verschiedenen
Bestern anzugehören schien, der jedoch, wie Fix versicherte, von
einem einzigen herrn beherrscht und benutt ward. Ueber den
darten hinaus erblicken sie eine unabsehbare Landschaft, reichlich
kbaut und bepflanzt. Sie konnten Seen und Flüsse beutlich unterschieden.

Sie waren ben Berg hinab immer naher gekommen und

glaubten nun sogleich im Garten zu sein, als Bilhelm ftuste und Fip seine Schabenfreude nicht verbarg: benn eine jahe Aluft am Ruße des Berges that sich vor ihnen auf und zeigte gegenüber eine bisher verborgene bobe Mauer, schroff genug von außen, obgleich von innen durch das Erdreich völlig ausgefüllt. Ein tiefer Graben trennte sie also von dem Garten, in den sie un= mittelbar hineinsahen. - "Wir haben noch hinüber einen giemlichen Umweg ju machen," fagte Fis, "wenn wir bie Strafe, Die hineinführt, erreichen wollen. Doch weiß ich auch einen Eingang von diefer Seite, wo wir um ein Gutes naber geben. Die Gewölbe, durch die das Bergwaffer bei Regenguffen in den Garten geregelt hineinstürzt, öffnen sich hier; sie find hoch und breit genug, daß man mit ziemlicher Bequemlichfeit bindurch tommen kann." Als Felix von Gewölben borte, konnte er vor Begierde sich nicht lassen, diesen Gingang zu betreten. Wilhelm folgte den Rindern, und fie stiegen jufammen die gang troden liegenden hohen Stufen dieser Zuleitungsgewölbe hinunter. Sie befanden fich bald im Hellen, bald im Dunkeln, je nachdem von Seitenöffnungen ber bas Licht bereinfiel, ober von Pfeilern und Banden aufgehalten ward. Endlich gelangten fie auf einen ziemlich gleichen Fled und schritten langfam por, als auf einmal in ihrer Nabe ein Souß fiel, ju gleicher Beit fich zwei verborgene Gifengitter schlossen und fie von beiden Seiten einsperrten. Zwar nicht bie ganze Gefellschaft: nur Wilhelm und Felix waren gefangen. Denn Fig, als der Schuß fiel, sprang sogleich rudwarts, und bas zuschlagende Gitter faßte nur seinen weiten Aermel; er aber. sehr geschwind bas Jadchen abwerfend, war entfloben, ohne fich einen Augenblick aufzuhalten.

Die beiden Eingekerkerten hatten taum Beit, fich von ihrem Erstaunen zu erholen, als fie Menschenstimmen vernahmen, welche fich langfam zu nähern schienen. Bald darauf traten Bewaffnete mit Fadeln an die Gitter und neugierigen Blide, mas fie für einen Fang möchten gethan haben. Gie fragten zugleich, ob man fich gutwillig ergeben wolle. - "hier tann von teinem Graeben Die Rede fein," versette Wilhelm; "wir sind in eurer Gewalt. Eber haben wir Urfache, ju fragen, ob ihr uns iconen wollt. Die einzige Baffe, die wir bei uns haben, liefere ich euch aus." und mit biefen Borten reichte er feinen Sirfdfanger burchs Gitter; bieses öffnete sich sogleich, und man führte gang gelaffen bie Unkömmlinge mit fich vorwärts, und als man fie einen Wendelftieg binaufgebracht hatte, befanden sie sich bald an einem feltsamen Orte: es war ein geräumiges reinliches Zimmer, durch kleine unter dem Gesimse bergebende Fenster erleuchtet, die ungeachtet der starken Eisenstäbe Licht genug verbreiteten. Für Sipe, Schlafstellen,

mb was man allenfalls sonst in einer mäßigen Gerberge verlangen tonnte, war gesorgt, und es schien dem, der sich hier befand,

nichts als die Freiheit zu fehlen.

and the second of the

Bilhelm hatte sich bei seinem Gintritt sogleich niedergesetzt und überdachte den Zustand; Felix hingegen, nachdem er sich von dem ersten Erstaunen erholt hatte, brach in eine unglaubliche Buth aus. Diese steilen Wände, diese hohen Fenster, diese seinen Thüsten, diese Abgeschlossenheit, diese Ginschnäung war ihm ganz neu. Er sah sich um, er rannte hin und her, stampste mit den Jüsen, weinte, rüttelte an den Thüren, schlug mit den Fäusten dagegen, ja, er war im Begriff, mit dem Schädel dawider zu rennen, batte nicht Wilhelm ihn gefaßt und mit Krast festgebalten.

Beste an, benn Ungeduld und Gewalt helsen uns nicht aus dieser Lage. Das Geheimnis wird sich ausstlären; aber ich müßte mich hochlich irren, oder wir sind in keine schlimmen hande gessallen. Betrachte biese Inschriften: "Dem Unschuldigen Besreiung und Ersat, dem Bersührten Mitseiden, dem Schuldigen ahndende Gerechtigkeit." Alles dieses zeigt uns an, daß diese Anstalten Werke der Rothwendigkeit, nicht der Grauskeit sind. Der Mensch hat nur allzusehr Ursache, sich vor dem Menschen zu schügen. Der Miswollenden giedt es gar viele, der Mistätigen nicht wenige, und um zu leben, wie sich's gehört, ist nicht genug, immer wohls withun."

Felix hatte sich zusammengenommen, warf sich aber sogleich auf eine der Lagerstätten, ohne weiteres Aeußern noch Erwiedern. Der Bater ließ nicht ab und sprach serner: "Laß dir diese Erzichrung, die du so früh und unschuldig machst, ein lebhastes Zeugniß bleiben, in welchem und in was für einem vollkommennen Jahrhundert du geboren bist. Welchen Weg mußte nicht die Renscheit machen, dis sie dahin gelangte, auch gegen Schuldige gelind, gegen Berbrecher schonend, gegen Unmonschliche menschlich zu sein! Gewiß waren es Männer göttlicher Natur, die dieß zuserst lehrten, die ihr Leben damit zubrachten, die Ausübung mögslich zu machen und zu beschleunigen. Des Schönen sind die Menschen biesing, öster des Guten; und wie hoch müssen wir daher beseinigen halten, die dieses mit großen Ausopserungen zu besörzern suchen."

Diese trösklich belehrenden Worte, welche die Absicht der einschließenden Umgebung völlig rein ausdrückten, hatte Felix nicht vernommen; er lag im tiefsten Schlase, schoner und frischer als ie; denn eine Leidenschaft, wie sie ihn sonst nicht leicht ergriff, batte sein ganzes Innerste auf die vollen Wangen hervorgetrieden. Ihn mit Gefälligkeit beschauend stand der Bater, als ein wohle

gebildeter junger Mann hereintrat, bei, nachdem er ben Antommling einige Zeit freundlich angesehen, ansieng, ihn über bie Umftande zu befragen, die ihn auf den ungewöhnlichen Weg und in Diese Kalle geführt batten. Wilhelm erzählte die Begebenheit ganz solicht, überreichte ihm einige Papiere, die seine Berson aufzu-Maren dienten, und berief fich auf den Boten, der nun bald auf bem orbentlichen Wege von einer andern Seite anlangen muffe. Als dieses Alles so weit im Alaren war, ersuchte ber Beamte seinen Gaft, ibm ju folgen. Felir mar nicht zu erweden, bie Untergebenen trugen ihn daber auf ber tuchtigen Matrage, wie ebes mals den unbewußten Ulpk, in die freie Luft.

Bilbelm folgte bem Beamten in ein ichones Gartensimmer. wo Erfrischungen aufgesett wurden, die er genießen follte, indessen jener gieng, an boberer Stelle Bericht abzustatten. Als Felix er= wachend ein gebecttes Tischen, Obst, Wein, Zwiebad und zugleich die Heiterkeit der offenstebenden Thure bemerkte, ward es ihm aanz wunderlich zu Muthe. Er läuft hinaus, er kehrt jurud, er glaubt geträumt zu haben und hatte bald bei fo guter Roft und fo angenehmer Umgebung ben vorbergegangenen Schreden und alle Bebrananif , wie einen schweren Traum am beitern Morgen, vergeffen.

Der Bote war angelangt, der Beamte tam mit ihm und einem andern ältlichen noch freundlichern Manne gurud, und bie Sache tlarte fich folgendergestalt auf. Der herr biefer Besitzung, im bobern Sinne wohlthätig, daß er Alles um fich ber jum Thun und Schaffen aufregte, batte aus feinen unendlichen Baumidulen. feit mehreren Jahren, fleißigen und forgfältigen Anbauern die jungen Stämme umfonft, Radlaffigen um einen gewiffen Preis, und benen, die damit handeln wollten, gleichfalls, doch um einen billigen, überlassen. Aber auch diese beiden Klassen forderten umfonft, was die Burdigen umfonft erhielten, und da man ihnen nicht nachgab, suchten fie die Stämme zu entwenden. Auf manderlei Weise war es ihnen gelungen. Diefes verbroß ben Besitzer um fo mehr, ba nicht allein die Baumschulen geplandert, sondern auch burch Uebereilung verderbt worden waren. Man hatte Spur, daß fie burch die Bafferleitung bereingekommen, und besthalb eine folde Gitterfalle mit einem Gelbstichuß eingerichtet, ber aber nur als Zeichen gelten follte. Der fleine Anabe hatte fich unter mancherlei Borwanden mehrmals im Garten sehen laffen, und es war nichts natürlicher, als daß er aus Rühnheit und Schelmerei die Fremden einen Weg führen wollte, den er früher zu anderm Zweck ausgefunden. Man batte gewunscht feiner babbaft zu werden; indessen wurde sein Wamsden unter andern gerichtlichen Gegens ständen aufgeboben.

## Fünftes Rapitel.

Auf dem Wege nach bem Schloffe fand unfer Freund ju feiner Berwunderung nichts, was einem alteren Luftgarten oder einem modernen Bart abnlich gewesen ware; grablinig gepflanzte Frucht: baume, Gemüsfelder, große Streden mit heilfrautern bestellt, und was nur irgend brauchbar konnte geachtet werden, überfah er auf fanft abhängiger Fläche mit Einem Blide. Ein von boben Line den umschatteter Plat breitete sich würdig als Borhalle des ans semlichen Gebäudes, eine lange baranftoßende Allee, gleichen Buchfes und Würde, gab zu jeder Stunde des Tages Gelegen: beit, im Freien zu verkehren und zu lustwandeln. Eintretend in das Schloß, fand er die Wande der Hausstur auf eine eigene Beise belleidet: große geographische Abbildungen aller vier Belttheile fielen ihm in die Augen; stattliche Treppenwände waren gleichfalls mit Abriffen einzelner Reiche geschmudt, und in ben hawtsaal eingelassen, fand er sich umgeben von Prospetten der mertwürdigsten Städte, oben und unten eingefaßt von landschaftlicher Radbildung ber Gegenden, worin fie gelegen find; alles tunftreich dargestellt, fo daß die Einzelnheiten beutlich in die Augen sielen und maleich ein ununterbrochener Bezug burchaus bemerkbar blieb.

Der Hausherr, ein kleiner lebhafter Mann von Jahren, bewillsommte den Saft und fragte, ohne weitere Sinleitung, gegen die Bande deutend: ob ihm vielleicht eine dieser Städte bekannt, und ob er daselbst jemals sich ausgehalten? Bon Manchem konntenun der Freund auslangende Rechenschaft geben und beweisen, daß er mehrere Orte nicht allein gesehen, sondern auch ihre Zustände

und Eigenheiten gar wohl zu bemerken gewußt.

Der Hausherr Aingelte und befahl, ein Jimmer den beiden Ankommlingen anzuweisen, auch sie später zum Abendessen zu sühren; dieß geschah denn auch. In einem großen Erdsaale entsgegneten ihm zwei Franenzimmer, wovon die eine mit großer Geiterkeit zu ihm sprach: "Sie sinden hier kleine Gesellschaft, aber gute: ich, die süngere Richte, beiße Gersilie, diese, meine ältere Schwester, nennt man Juliette, die deinen Herren sind Bater und Sohn, Beamte, die Sie kennen, Hausstreunde, die alles Bertrauens genießen, das sie verdienen. Setzen wir und!" Die beiden Frauenzimmer nahmen Wilhelm in die Mitte, die Beameten sahen Anden, Felix an der andern langen Seite, wo er sich sogleich Hersilien gegenüber gerückt hatte und kein Auge den ihr vertvendete.

Nach vorläufigem allgemeinem Gespräch ergriff herfilie Gekgenheit, zu fagen: "Damit der Fremde desto schneller mit uns witraut und in unsere Unterhaltung eingeweiht werde, muß ich bekennen, daß bei uns viel gelesen wird, und daß wir uns, aus Zufall, Reigung, auch wohl Widerspruchsgeift, in die verschiesbenen Literaturen getheilt haben. Der Oheim ist fürs Italianische, die Dame hier nimmt es nicht übel, wenn man sie für eine vollsendete Engländerin hält, ich aber halte mich an die Franzosen, sosen sie heiter und zierlich sind. Hier, Amtmann Papa erfreut sich des deutschen Alterthums, und der Sohn mag denn, wie billig, dem neuern, jüngern seinen Antheil zuwenden. Hiernach werden Sie uns beurtheilen, hiernach theilnehmen, einstimmen aber streiten; in jedem Sinne werden Sie willtommen sein." Und

in diesem Sinne belebte sich auch die Unterhaltung.

Indessen war die Richtung der feurigen Blide des schönen Felix hersilien keineswegs entgangen; sie fühlte sich überrascht und geschmeichelt und sendete ihm die vorzüglichsten Bissen, die er freudig und dankbar empsieng. Run aber, als er beim Nachtisch über einen Teller Nepfel zu ihr hinsah, glaubte sie in den reizenden Früchten eben so viel Rivale zu erdlicken. Gedacht, gethan sie saste einen Apfel und reichte ihn dem heranwachsenden Abensteurer über den Tisch hinüber; diese, hastig zugreisend, sieng sogleich zu schalen an; unverwandt aber nach der reizenden Nachbarin hindlickend, schnitt er sich tief in den Daumen. Das Blut slebhaft; hersilie sprang auf, bemühte sich um ihn, und als sie das Blut gestillt, schlöß sie die Wunde mit englischem Plaster aus ihrem Bested. Indessen hatte der Knade sie angesaßt und wollte sie nicht loslassen; die Störung ward allgemein, die Tasel ausgehoben, und man bereitete sich zu scheiden.

"Sie lesen boch auch vor Schlafengeben?" sagte Herfilie zu Wilhelm; "ich schied Ihnen ein Manuscript, eine Uebersetzung aus dem Französischen von meiner Hand, und Sie sollen sagen, ob Ihnen viel Artigeres vorgekommen ist. Ein verrücktes Radschen tritt auf! das möchte keine sonderliche Empsehlung sein; aber wenn ich jemals närrisch werden möchte, wie mir manchmal die

Luft antommt, fo war' es auf biefe Beife."

## Die pilgerude Chörin.

Herr von Revanne, ein reicher Brivatmann, besitzt die schnften Ländereien seiner Provinz. Rebst Sohn und Schwester beswohnt er ein Schloß, das eines Fürsten würdig wäre; und in der That, wenn sein Park, seine Wasser, seine Pachtungen, seine Manusacturen, sein Hauswesen auf sechs Meilen umher die Hälfte der Einwohner ernähren, so ist er durch sein Ansehn und durch das Gute, das er stiftet, wirklich ein Fürst.

Bor einigen Jahren spazierte er an ben Mauern seines Parise hin auf ber Heerstraße, und ihm gefiel, in einem Lustwalbden auszuruhen, wo der Reisende gern verwellt. Hochstämmige Baume mgen über junges dichtes Gebüsch; man ist vor Bind und Sonne geschütz; ein sauber gesaßter Brunnen sendet sein Wasser über Burzeln, Steine und Rasen. Der Spazierende hatte, wie gewöhnlich, Buch und Flinte bei sich. Run versuchte er zu lesen, östers durch Gesang der Bögel, manchmal durch Wanderschritte

angenehm abgezogen und zerftreut.

Ein schöner Morgen war im Borrüden, als jung und liebenswirdig ein Frauenzimmer sich gegen ihn her bewegte. Sie verließ die Straße, indem sie sich Ruhe und Erquidung an dem sischen Orte zu versprechen schien, wo er sich besand. Sein Buch sel ihm aus den Händen, überrascht, wie er war. Die Pilgerin mit den schönsten Augen von der Welt und einem Gesicht, durch Bewegung angenehm beseht, zeichnete sich an Körperdan, Gang und Anstand dergestalt aus, daß er unwillkurlich von seinem Plazze unständ und nach der Straße blidte, um das Gesolge kommen zu sehn, das er hinter ihr vermuthete. Dann zog die Gestalt abermals, indem sie sich ebel gegen ihn verbeugte, seine Ausmerksamleit an sich, und ehrerbietig erwiederte er den Gruß. Die sichne Resende sehte sich an den Rand des Quells, ohne ein Wort zu sogn und mit einem Seuszer.

Seltsame Wirkung der Sympathie! rief herr von Revanne, als er mir die Begebenheit erzählte, dieser Seuszer ward in der Sille von mir erwiedert. Ich blieb stehen, ohne zu wissen, was ih sagen oder thun sollte. Meine Augen waren nicht hinreichend, diese Bolltommenheiten zu sassen. Ausgestreckt, wie sie lag, auf einen Elibogen gelehnt, es war die schönste Frauengestatt, die man sich denken konnte! Ihre Schuhe gaben mir zu eigenen Bestrachtungen Anlaß; ganz bestaudt, deuten sie auf einen langen punkagelegten Weg, und doch waren ihre seidenen Strümpfe solant, als wären sie eben unter dem Glätistein hervorgegangen. Ihr ausgezogenes Kleid war nicht zerdrückt; ihre Haare schienen diesen Rorgen erst gelockt; seines Weißzeug, seine Spizen; sie war augezogen, als wenn sie zum Balle gehen sollte. Auf eine Laubstreicherin deutete nichts an ihr, und doch war sie's; aber eine bellagenswerthe, eine verehrungswürdige.

Zalest benutte ich einige Augenblide, die sie auf mich warf, in fragen, ob sie allein reise. "Ja, mein herr," sagte sie, ich bin allein auf ver Welt." — "Wie? Madame, Sie sollten ine Eltern, ohne Bekannte sein?" — "Das wollte ich eben nicht sagen, mein herr. Eltern hab' ich, und Bekannte genug; ver teine Freunde." — "Daran," suhr ich fort, "können Sie voll unmöglich Schuld sein. Sie haben eine Gestalt und gewiß

auf ein Berg, benen fich viel vergeben lagt."

Sie sühlte die Art von Borwurf, den mein Compliment verbarg, und ich machte mir einen guten Begriff von ihrer Erzie-hung. Sie öffnete gegen mich zwei himmlische Augen vom volltommensten, reinsten Blau, durchsichtig und glänzend; hierauf sagte sie mit edlem Tone: sie könne es einem Chreumanne, wie ich zu sein scheine, nicht verdenken, wenn er ein junges Mädchen, das er allein auf der Landstraße tresse, einigermaßen verdächtig halte: ihr sei das schon öfter entgegen gewesen; aber, ob sie gleich fremd sei, obsleich Niemand das Recht habe, sie auszusorschen, so bitte sie doch zu glauben, daß die Absicht ihrer Reise mit der gewissenhaftesten Ehrbarkeit bestehen könne. Ursachen, von denen sie Klemanden Rechenschaft schuldig sei, nöthigten sie, ihre Schmerzen in der Welt umberzusähren. Sie habe gesunden, daß die Gessahren, die man für ihr Geschlecht besürchte, nur eingebildet seien, und daß die Ehre eines Weibes, selbst unter Straßenräubern, nur bei Schwäche des herzens und der Grundsätze Gesahr Laufe.

Uebrigens gehe sie nur zu Stunden und auf Wegen, wo sie sich sicher glaube, spreche nicht mit Jedermann und verweile manchmal an schidlichen Orten, wo sie ihren Unterhalt erwerben könne durch Dienstleistung in der Art, wonach sie erzogen worden. Hier sant ihre Stimme, ihre Augenlieder neigten sich, und ich sah

einige Thranen ihre Wangen berabfallen.

Ich perfette barauf, daß ich teineswegs an ihrem guten Gertommen zweifle, fo wenig als an einem achtungswerthen Betra-Ich bedaure fie nur, daß irgend eine Rothwendigfeit fie ju bienen zwinge, da sie so werth scheine, Diener zu finden; und daß ich, ungeachtet einer lebhaften Neugierde, nicht weiter in fie bringen wolle, vielmehr mich burch ihre nabere Befanntschaft gu überzeugen muniche, bag fie überall für ihren Ruf eben fo besorat sei als für ihre Tugend. Diese Worte schienen sie aber= mals zu verlegen, benn fie antwortete: Namen und Baterland verberge sie, eben um bes Rufs willen, ber denn doch am Ende meistentbeils weniger Wirkliches als Muthmagliches entbalte. Biete fie ihre Dienste an, so weise sie Beugnisse ber letten Saufer por. wo fie etwas geleiftet habe, und verhehle nicht, daß fie über Bater= land und Familie nicht befragt fein wolle. Darauf bestimme man fich und stelle dem himmel oder ihrem Worte die Unschuld ihres gangen Lebens und ihre Redlichkeit anbeim.

Aeußerungen dieser Art ließen keine Geistesverwirrung bei der schönen Abenteurerin argwohnen. herr von Revanne, der einen solden Entschluß, in die Welt zu lausen, nicht gut begreifen konnte, vermuthete nun, daß man sie vielleicht gegen ihre Reigung habe verheirathen wollen. hernach siel er darauf, ob es nicht etwa gar Berzweislung aus Liebe sei; und wunderlich gennzer

wie es aber mehr zu gehen pflegt, indem er ihr Liebe für einen Andern zutraute, verliebte er sich selbst und fürchtete, sie möchte weiter reisen. Er konnte seine Augen nicht von dem schönen Gesicht wegwenden, das von einem grünen Halblichte verschönert war. Riemals zeigte, wenn es je Nymphen gab, auf den Rasen sich eine schönere hingestreckt; und die etwas romanhafte Art dieser Jusammenkunst verbreitete einen Reiz, dem er nicht zu widerziehen vermochte.

Ohne daher die Sache viel näher zu betrachten, bewog herr von Revanne die schone Unbekannte, sich nach dem Schlosse sühren zu lassen. Sie macht keine Schwierigkeit, sie geht mit und zeigt sich als eine Person, der die große Welt bekannt ist. Man bringt Erfrischungen, welche sie annimmt, ohne salsche höslichkeit und mit dem anmuthigsten Dank. In Erwartung des Mittagessenzeigt man ihr das haus. Sie demerkt nur, was Auszeichnung verdient, es sei an Möbeln, Malereien, oder es betresse die schung der die Eintheilung der Zimmer. Sie sindet eine Bibliothek, sie kennt die guten Bücher und spricht darüber mit Geschwad und versiehen der Unterhaltung. So weit ist Alles verständig in ihrem Gespräch, und ihr Charaster scheint so liebenswürdigten Lon der Unterhaltung. So weit ist Alles verständig in ihrem Gespräch, und ihr Charaster scheint so liebenswürdigt wie ihre Person.

Rach der Tafel machte fie ein kleiner muthwilliger Zug noch schöner, und indem fie fich an Fraulein Revanne mit einem Ladeln wendet, fagt sie: es sei ihr Brauch, ihr Mittagsmahl durch eine Arbeit zu bezahlen und, fo oft es ihr an Geld fehle, Rabnadeln von den Wirthinnen zu verlangen. Erlauben Sie, fügte fie hinzu, daß ich eine Blume auf einem Ihrer Stidrahmen laffe, damit Sie kunftig bei beren Anblid ber armen Unbefannten fich erinnern mogen. Fraulein von Revanne verfeste barauf: baß es ihr sehr leid thue, keinen aufgezogenen Grund zu haben, und befhalb bas Bergnugen, ihre Geschidlichkeit zu bewundern, ents behren muffe. Alsbald wendete die Pilgerin ihren Blid auf das Mavier. So will ich denn, sagte sie, meine Schuld mit Winds wünze abtragen, wie es auch ja sonst schon die Art umherstreis jender Sanger war. Sie versuchte das Instrument mit zwei ober brei Borfpielen, die eine febr geubte Sand anfundigten. Man weifelte nicht mehr, daß sie ein Frauenzimmer von Stande sei, ausgestattet mit allen liebenswurdigen Geschidlichleiten. Buerft war ibr Spiel aufgewedt und glanzend; bann gieng fie zu ernsten tonen über, ju Tonen einer tiefen Trauer, bie man jugleich u ihren Augen erblicte. Sie negten fich mit Thranen, ihr Beicht verwandelte fich, ihre Finger hielten an; aber auf einmal iberraschte sie Jedermann, indem sie ein muthwilliges Lied mit

ber schönsten Stimme von der Welt lustig und lächerlich vorbrachte. Da man in der Folge Ursache hatte, zu glauben, daß diese bur-leste Romanze sie etwas näher angehe, so verzeiht man mir wohl, wenn ich sie hier einschalte.

Boher im Mantel so geschwinde, Da taum der Tag in Osten graut? Hat wohl der Freund beim scharfen Binde Auf einer Ballfahrt sich erbaut? Ber hat ihm seinen Hut genommen? Mag er mit Billen barfuß gehn? Bie ist er in den Bald gekommen Auf den beschneiten wilden Höhn?

Gar wunderlich, von warmer Stätte, Wo er sich bessern Spaß versprach, Und wenn er nicht den Mantel hatte, Wie gräßlich wäre seine Schmach! So hat ihn jener Schalt betrogen Und ihm das Bundel abgepadt: Der arme Freund ist ausgezogen, Beinah wie Adam bloß und nact.

Warum auch gieng er solche Wege Nach jenem Apfel voll Gefahr! Der freilich schon im Mühlgehege, Wie sonst im Paradiese, war. Er wird den Scherz nicht leicht erneuen; Er drückte schnell sich aus dem Haus Und bricht auf einmal nun im Freien In bittre laute Klagen aus:

Ich las in ihren Feuerbliden Doch keine Sylbe von Verrath! Sie schien mit mir sich zu entzüden, Und sann auf solche schwarze That! Konnt' ich in ihren Armen träumen, Wie meuchlerisch der Busen schlug? Sie hieß den raschen Amor säumen, Und günstig war er uns genug.

Sich meiner Liebe zu erfreuen, Der Racht, die nie ein Ende nahm, Und erst die Mutter anzuschreien, Jest eben als der Morgen tamt Da brang ein Dugenb Anverwandten Herein, ein wahrer Menschenstrom! Da kamen Brüder, gudten Tanten, Da skand ein Better und ein Ohm!

Das war ein Toben, war ein Wüthen! Ein Jeber schien ein andres Thier. Da sorderten sie Kranz und Blüthen Mit gräßlichem Geschrei von mir. Was dringt ihr alle wie von Sinnen Auf den unschuldigen Jüngling ein! Denn solche Schätze zu gewinnen, Da muß man viel behender sein.

Beiß Amor seinem schönen Spiele Doch immer zeitig nachzugehn: Er läßt fürwahr nicht in der Mühle Die Blumen sechzehn Jahre stehn. — Da raubten sie das Kleiderbündel Und wollten auch den Mantel noch. Bie nur so viel verstucht Gesindel Im engen Hause sich verkroch!

Da sprang ich auf und tobt' und flucte, Gewiß, durch Alle durchzugehn; Ich sach noch einmal die Berruchte, Und ach! sie war noch immer schon. Sie Alle wichen meinem Grimme: Doch slog noch manches wilde Wort; So macht' ich mich mit Donnerstimme Roch endlich aus der Höhle fort.

Man soll euch Mähchen auf dem Lande, Wie Mädchen aus den Städten, fliehn. So lasset doch den Fraun von Stande Die Lust, die Diener auszuziehn! Doch seid ihr auch von den Geübten Und kennt ihr keine zarte Pflicht, So ändert immer die Geliebten, Doch sie verrathen müßt ihr nicht.

So fingt er in der Winterstunde, Bo nicht ein armes Hälmchen grünt. Ich lache seiner tiefen Wunde, Denn wirkich ist sie wohlverdient;

So geb' es Jebem, ber am Tage Sein ebles Liebchen frech belügt Und Nachts, mit allzufühner Wage Bu Amors falfcher Mühle friecht.

Wohl war es bedenklich, daß fie fich auf eine folche Beife vergeffen konnte, und diefer Ausfall mochte für ein Anzeichen eines Ropfes gelten, ber fich nicht immer gleich mar. faate mir herr von Revanne, auch wir vergagen alle Betrachtungen, die wir hatten machen tonnen, ich weiß nicht, wie es augieng. Uns mußte die unaussprechliche Anmuth, womit sie biefe Boffen vorbrachte, bestochen haben. Sie spielte nedisch, aber mit Ginficht. Ihre Finger gehorchten ihr vollommen, und ibre Stimme war wirklich bezaubernd. Da fie geendigt hatte, erschien sie so gesett wie vorber, und wir glaubten, fie babe

nur den Augenblick der Berbauung erheitern wollen.

Bald darauf bat fie um die Erlaubnig, ihren Beg wieder anzutreten; aber auf meinen Bint fagte meine Schwester: wenn fie nicht zu eilen batte und die Bewirthung ihr nicht miffiele, so wurde es uns ein Fest sein, sie mehrere Tage bei uns zu feben. 3ch bachte ihr eine Beschäftigung anzubieten, ba fie fich's einmal gefallen ließ, ju bleiben. Doch diefen erften Tag und ben folgenden führten wir fie nur umber. Sie verläugnete fich nicht einen Augenblid: fie war die Bernunft, mit aller Anmuth begabt. Ihr Geist war fein und treffend, ihr Gedachtniß so wohl ausgeziert und ihr Gemuth fo schon, daß fie gar oft unfere Bewunderung erregte und alle unsere Ausmerksamkeit festhielt. Das bei tannte fie die Gefete eines guten Betragens und übte fie gegen einen Jeben von uns, nicht weniger gegen einige Freunde, bie uns besuchten, so volltommen aus, daß wir nicht mehr wußten, wie wir jene Sonderbarkeiten mit einer folden Erziehung vereinigen follten.

Ich wagte wirklich nicht mehr, ihr Dienstvorschläge für mein Saus zu thun. Meine Schwester, ber fie angenehm mar, bielt es gleichfalls für Pflicht, bas Bartgefühl ber Unbekannten ju iconen. Busammen beforgten fie die bauslichen Dinge, und bier ließ fich das gute Kind öfters bis zur Handarbeit berunter und wußte sich gleich barauf in Alles ju schiden, was höhere Anord-

nung und Berechnung erbeischte.

In turger Zeit stellte fie eine Ordnung ber, die wir bis jest im Schloffe gar nicht vermißt batten. Sie war eine sehr verständige Haushälterin; und da sie damit angefangen hatte, bei uns mit und an Tafel zu sigen, so gog sie sich nunmehr nicht etwa aus falscher Bescheidenheit gurud, sondern speiste mit uns ohne Bedenken

jort; aber fie rührte teine Rarte, tein Instrument an, als bis

ste die übernommenen Geschäfte zu Ende gebracht batte.

Run muß ich freilich gefteben, bas mich bas Schicffal biefes Rabdens innigft zu rubren anfieng. 3ch bedauerte bie Eltern, die mahrscheinlich eine folde Tochter fehr vermißten; ich feufate, de so fanfte Tugenden, so viele Eigenschaften verloren geben follien. Schon lebte fie mehrere Monate mit uns, und ich hoffte, das Bertrauen, bas wir ihr einzuflößen fuchten, wurde gulest bas Scheimniß auf ihre Lippen bringen. War es ein Unglud, wir lonnten helfen; war es ein Fehler, fo ließ fich hoffen, unsere Bermittelung, unfer Zeugniß wurden ihr Bergebung eines vorübergehenden Frethums verschaffen tonnen; aber alle unsere Freunds foftsverficherungen, unfere Bitten felbft waren unwirkfam. Bemertte fie die Absicht, einige Aufklarung von ihr ju gewinnen, so verstedte fie fich hinter allgemeine Sittenspruche, um fich zu rechtfertigen, ohne uns zu belehren. Bum Beifpiel, wenn wir von ihrem Unglude sprachen: Das Unglud, fagte fie, fallt über Gute und Bofe. Es ift eine wirkfame Arzenei, welche die guten

Safte jugleich mit ben üblen angreift.

Suchten wir die Ursache ihrer Flucht aus dem väterlichen hause zu entdecken: Wenn das Reb flieht, sagte sie lächelnd, so it es darum nicht schuldig. Fragten wir, ob fie Berfolgungen editten: Das ift bas Schidfal mancher Mabchen von guter Geburt, Berfolgungen zu erfahren und auszuhalten. Wer über eine Bekidigung weint, dem werden mehrere begegnen. Aber wie hatte ste sich entschließen können, ihr Leben der Robbeit der Menge auszuiten, ober es wenigstens manchmal ihrem Erbarmen zu verdanten? Paraber lachte fie wieder und fagte: Dem Armen, ber ben Reichen bei Tafel begrüßt, fehlt es nicht an Berstand. Einmal, als die Unterhaltung fich jum Scherze neigte, fprachen wir ihr von Liebbabern und fragten fie: ob fie ben frostigen Gelben ihrer Romanze nicht tenne? Ich weiß noch recht gut, biefes Wort schien fie ju durchbohren. Sie öffnete gegen mich ein Paar Augen, so ernst und freng, daß die meinigen einen solchen Blid nicht aushalten konnten; und so oft man auch nachher von Liebe sprach, so konnte man ervarien, die Anmuth ihres Wesens und die Lebhaftigkeit ihres Geistes getrübt zu feben. Gleich fiel fie in ein Rachbenten, bas wir für Grubeln hielten, und bas boch wohl nur Schmerz war. Doch blieb fie im Ganzen munter, nur ohne große Lebhaftigkeit, ebel, ohne fich in Ansehen ju geben, gerabe ohne Offenherzigfeit, gurudgezogen one Aengfilichkeit, eber bulbsam als sanftmuthig, und mehr erkuntlich als berglich gegen Liebkofungen und Söflichkeiten. Gewiß Dur es ein Frauenzimmer, gebildet, einem großen Sause vorzus khen; und boch schien sie nicht älter als ein und zwanzig Jahre. So zeigte sich biefe junge unerklärliche Person, die mich ganz eingenommen hatte, binnen zwei Jahren, die es ihr gesiel, bei uns zu verweilen, bis sie mit einer Thorheit schloß, die viel seltssamer ist, als ihre Eigenschaften ehrwürdig und glänzend waren. Mein Sohn, jünger als ich, wird sich trösten konnen; was mich betrifft, so fürchte ich, schwach genug zu sein, sie immer zu vermissen.

Run will ich die Thorheit eines verständigen Frauenzimmers erzählen, um zu zeigen, daß Thorheit oft nichts weiter sei, als Bernunft unter einem andern Aeußern. Es ist wahr, man wird einen seltsamen Widerspruch sinden zwischen dem edlen Charakter der Bilgerin und der komischen List, deren sie sich bediente; aber man kennt ja schon zwei ihrer Ungleichheiten, die Bilgerschaft selbst und das Lied.

Es ift wohl deutlich, daß herr von Revanne in die Unbekannte verliebt war. Run mochte er sich freilich auf sein funszigschriges Gesicht nicht verlassen, ob er schon so frisch und wacker aussah als ein Dreißiger; vielleicht aber hosste er durch seine reine kind-liche Gesundheit zu gesallen, durch die Güte, heiterkeit, Sansteheit, Großmuth seines Charakters; vielleicht auch durch sein Ber-mögen, ob er gleich zart genug gesinnt war, um zu sühlen, daßman das nicht erkauft, was keinen Preis hat.

Aber ber Sohn von ber andern Seite, liebenswürdig, zärtlich, feurig, ohne sich mehr als sein Bater zu bedenken, stürzte sich über Hals und Kopf in das Abenteuer. Erst suchte er vorsichtig die Unbekannte zu gewinnen, die ihm durch seines Baters und seiner Tante Lob und Freundschaft erst recht werth geworden. Er bemühte sich aufrichtig um ein liebenswürdiges Beib, die seiner Leibenschaft weit über den gegenwärtigen Zustand erhöht schien. Ihre Strenge mehr als ihr Berdienst und ihre Schönheit entsstammte ihn; er wagte zu reden, zu unternehmen, zu versprechen.

Der Bater, ohne es selbst zu wollen, gab seiner Bewerdung immer ein etwas väterliches Ansehn. Er kannte sich, und als er seinen Rival erkannt hatte, hosste er nicht über ihn zu siegen, wenn er nicht zu Mitteln greisen wollte, die einem Manne von Grundsähen nicht geziemen. Dessenungeachtet versolgte er seinen Weg, ob ihm gleich nicht unbekannt war, daß Güte, ja Bermögen selbst nur Reizungen sind, denen sich ein Frauenzimmer mit Borbebacht hingiebt, die jedoch unwirksam bleiben, sobald Liebe sich mit den Reizen und in Begleitung der Jugend zeigt. Auch machte hort von Revanne noch andere zehler, die er später bereute. Deer von stevanne noch andere zehler, die er später bereute. Duershaften, geheimen, gesemäßigen Berbindung. Er beslagte sich auch wohl und sprach das Wort Undansbarkeit aus. Gewiß kannte er die nicht, die er liebte, als er eines Tages zu ihr sagte: daß viele

Bohlthäter Uebles für Gutes zurückerhielten. Ihm antwortete die Unbekannte mit Geradheit: viele Wohlthäter möchten ihren Besgünfigten sämmtliche Rechte gern abhandeln für eine Linse.

Die schöne Fremde, in die Bewerbung zweier Gegner verwidelt, durch unbekannte Beweggründe geleitet, scheint keine andere Absidt gehabt zu haben, als sich und andern alberne Streiche zu asparen, indem sie in diesen bedenklichen Umständen einen wunderlichn Ausweg ergriss. Der Sohn drängte mit der Kühnheit seines Allers und drohte, wie gebräuchlich, sein Leben der Unerbittlichen auszuhapfern. Der Bater, etwas weniger unvernünstig, war doch dem so dringend; aufrichtig beide. Dieses liebenswürdige Wesen den sich hier wohl eines verdienten Zustandes versichern können: dem beide Herren von Revanne betheuern, ihre Absicht sei ges wein, sie zu beiratben.

Aber an dem Beispiele dieses Madchens mögen die Frauen lenen, daß ein redliches Gemüth, hätte sich auch der Geist durch Littleit oder wirklichen Wahnsinn verirrt, die Herzenswunden nicht untehält, die es nicht heilen will. Die Pilgerin sühlte, daß sie auf einem äußersten Bunkte stehe, wo es ihr wohl nicht leicht sein würde, sich lange zu vertheidigen. Sie war in der Gewalt weiter Liebenden, welche jede Zudringlichkeit durch die Reinheit ihre Absichten entschuldigen konnten, indem sie im Sinne hatten, ihre Berwegenheit durch ein seierliches Bundniß zu rechtsertigen.

So war es, und so begriff sie es.

Sie konnte sich hinter Fräulein von Revanne verschanzen; sie unterließ es, ohne Zweisel aus Schonung, aus Achtung für ihre Boblibäter. Sie kommt nicht aus der Fassung, sie erdenkt ein Rittel, Jedermann seine Tugend zu erhalten, indem sie die ihrige bezweiseln läßt. Sie ist wahnsinnig vor Treue, die ihr Liebhaber zwiß nicht verdient, wenn er nicht alle die Ausprerungen fühlt,

md sollten sie ihm auch unbefannt bleiben.

Gines Tages, als Herr von Revanne die Freundschaft, die die die ihm bezeigte, etwas zu lebhaft erwiederte, adm sie auf einmal ein naives Wesen an, das ihm aussel. Ihre Gite, mein Herr, sagte sie, ängstigt mich; und lassen Sie mid aufrichtig entdeden, warum. Ich süble wohl, nur Ihnen is mid meine ganze Dantbarkeit schuldig; aber freilich — ""Erauswes Mödden!" sagte Herr von Revanne, "ich verstehe Sie. Kein Sohn hat ihr Herz gerührt." — "Ach! mein Herr debei it es nicht geblieben. Ich kann nur durch meine Verwirrung widriden — ""Bie? Mademoiselle, Sie wären — ""Ich denle wirden — ""Ich inden sie sieht zu heit sehr, indem sie sich tief verneigte und eine Abräne wirachte: benn niemals sehlt es Frauen an einer Artane bei km Schalkbeiten, niemals an einer Entschuldigung ihres Unrechts.

So verliebt Herr von Revanne war, so mußte er doch diese neue Art von unschuldiger Aufrichtigkeit unter dem Mutterhäudchen bewundern, und er sand die Berneigung sehr am Plate. — "Aber, Mademoiselle, das ist mir ganz unbegreislich — " "Mir auch, " sagte sie, und ihre Ahränen stossen reichlicher. Sie stossen so lange, die Herr von Revanne am Schluß eines sehr verdrießlichen Nachenkens mit rubiger Miene das Wort wieder aufnahm und sagte: "Dieß klart mich auf! Ich sehe, wie lächerlich meine Forserungen sind. Ich mache Ihnen keine Vorwürse, und als erzige Strase sitt den Schmerz, den Sie mir verursachen, verspeeche ich Ihnen von seinem Erdtheile so viel als nöttig ist, um zu erzsahren, od er Sie so sehr liebt als ich." — "Ach! mein Herr, erdarmen Sie sich meiner Unschuld und sagen ihm nichts davon."

Berschwiegenheit fordern ist nicht das Mittel, sie zu erlangen. Nach diesen Schritten erwartete nun die unbekannte Schöne, ihren Liebhaber voll Berdruß und höchst aufgebracht vor sich zu sehen. Bald erschien er mit einem Blide, der niederschmetternde Worte verkündigte. Doch er stocke und konnte nichts weiter hervordringen, als: "Wie? Mademoiselle, ist es möglich?" — "Run was denn, mein Herr?" sagte sie mit einem Lächeln, das dei einer solchen Gelegenheit zum Berzweiseln bringen kann. "Wie? was denn? Gehen sie, Mademoiselle, Sie sind mir ein schönes Wesen! Aber wenigstens sollte man rechtmäßige Kinder nicht enterben; es ist schon genug, sie anzuklagen. Ja, Mademoiselle, ich durchbringe Ihr Komplott mit meinem Bater. Sie geben mir beibe einen Sohn, und es ist mein Bruder, das bin ich gewiß!"

Mit eben berselben ruhigen und heitern Stirne antwortete ihm die schöne Unkluge: "Bon Nichts sind Sie gewiß; es ist weber Ihr Sohn noch Ihr Bruder. Die Knaben sind bösartig; ich habe keinen gewollt; es ist ein armes Mädchen, das ich weiter führen will, weiter, ganz welt von den Menschen, den Bösen, den

Thoren und ben Ungetreuen."

Darauf ihrem Herzen Luft machend: "Leben Sie wohl!" fuhr sie fort, "leben Sie wohl, lieber Revanne! Sie haben von Natur ein redliches Herz; erhalten Sie die Grundsätze der Aufrichtigkeit. Diese sind nicht gesährlich bei einem gegründeten Reichthum. Sein Sie gut gegen Arme. Wer die Bitte bekümmerter Unschuld versachtet, wurd einst selbst ditten und nicht erhört werden. Wer sich kein Bebenken macht, das Bebenken eines schullen Mädchens zu verachten, wird das Opfer werden von Frauen ohne Bedenken. Wer nicht sühlt, was ein ehrbares Mädchen empfinden muß, wenn man um sie wirdt, der verdient sie nicht zu erhalten. Wer gegen alle Vernunft, gegen die Absichten, gegen den Plan seiner Familie zu Gunsten seiner Leidenschaften, Entwürfe schmiedet, verdient die

Knichte seiner Leidenschaft zu entbehren und der Achtung seiner Jamilie zu ermangeln. Ich glande wohl, Sie haben mich aufrichtig geliebt; aber, mein lieber Revanne, die Kape weiß wohl,
wem sie den Bart leckt; und werden Sie jemals der Geliebte
eines würdigen Weißes, so erinnern Sie sich der Mühle des Ungetrenen. Lernen Sie an meinem Beispiel, sich auf die Stands
hastigkeit und Berschwiegenheit Jhrer Geliebten verlassen. Sie
wissen, ob ich untreu din, Ihr Bater weiße sauch. Ich gedackte,
durch die Welt zu rennen und mich allen Gesahren auszussen.
Gewiß, diesenigen sind die größten, die mich in diesem Hause
bedrochen. Wer weil Sie jung sind, sage ich es Ihnen allein
und im Bertrauen: Männer und Frauen sind nur mit Willen
ungetreu; und das wolkt ich dem Freunde von der Mühle beweisen, der mich vielleicht wieder sieht, wenn sein Herz rein genug
sein wird, zu vermissen, was er verloren hat."

Der junge Revanne hörte noch zu, da sie schon ausgesprochen hatte. Er kand wie vom Blis getrossen; Thränen össneten zulett seine Augen, und in dieser Rührung lies er zur Tante, zum Bater, ihnen zu sagen: Mademviselle gebe weg, Mademviselle sei ein Engel, oder vielmehr ein Dämon, herumirrend in der Welt, um alle Herzen zu peinigen. Aber die Pilgerin hatte so gut sich vorzesehen, daß man sie nicht wieder fand. Und als Bater und Sohn sich erklärt hatten, zweiselte man nicht mehr an ihrer Unsschuld, ihren Talenten, ihrem Mahnsinn. So viel Mühe sich auch herr von Revanne seit der Zeit gegeben, war es ihm doch nicht gefungen, sich die mindeste Auslätzung über diese sichn doch nicht gefungen, sich die mindeste Auslätzung über diese schon vor zu verschaffen, die so stüdigtig wie die Engel und so liebenswürdig zu verschaffen, die so stüdigtig wie die Engel und so liebenswürdig

erschienen war.

والمحاسبة والمقتصد

## Secistes Rapitel,

Rach einer langen und gründlichen Ruhe, deren die Wanderer wohl bedütsen mochten, sprang Felix lebhast aus dem Bette und eine side sich anzuziehn; der Bater glaubte zu bemerken, mit mehr Sorgsalt als disher. Nichts saß ihm knapp noch nett genug, auch bätte er Alles neuer und frischer gewünscht. Er sprang nach dem Sarten und haschte unterwegs nur etwas von der Bortost, die der Diener für die Gäste brachte, weil erst nach einer Stunde die Franzenzimmer im Sarten erschenen würden.

Der Diener war gewohnt, die Fremden zu unterhalten und Manches im Hause vorzuzeigen; so auch führte er unsern Freund in eine Galerie, worln bloß Portraite aufgehangen und gestellt waren, alles Personen, die im achtzehnten Jahrhundert gewirkt

hatten, eine große und herrliche Gesellschaft; Gemälde so wie Buften, wo möglich, von vortrefflichen Meistern. Sie sinden, sagte der Eustode, in dem ganzen Schloß kein Bild, das, auch nur von ferne, auf Religion, Ueberlieferung, Mythologie, Legende oder Fabel hindeutete; unser Herr will, daß die Einbildungskraft nur gefördert werde, um sich das Wahre zu vergegenwärtigen. Wir sabeln so genug, psiegt er zu sagen, als daß wir diese gessährliche Eigenschaft unsers Geistes durch äußere reizende Mittel noch steigern sollten.

Die Frage Wilhelms: wann man ihm aufwarten könne? ward durch die Rachricht beantwortet: der Herr sei, nach seiner Gewohnsheit, ganz früh weggeritten. Er pslege zu sagen: Ausmerksamkeit ist das Leben! Sie werden diese und andere Sprüche, in denen er sich bespiegelt, in den Feldern über den Thüren eingeschrieben sehen, wie wir z. B. gleich antressen: Bom Nüplichen durchs

Wabre jum Schonen.

Die Frauenzimmer hatten schon unter den Linden das Frühstück bereitet, Felix eulenspiegelte um sie her und trachtete in allerlei Thorheiten und Berwegenheiten sich hervorzuthun, eine Abmahnung, einen Berweis von Herstlien zu erhaschen. Run suchten die Schwestern durch Aufrichtigkeit und Mittheilung das Bertrauen des schweigsamen Gastes, der ihnen gesiel, zu gewinnen; sie erzählten von einem werthen Better, der, drei Jahre abwesend, zunächste erwartet werde, von einer würdigen Lante, die, unsern in ihrem Schlosse wohnend, als ein Schutzgeist der Jamilie zu betrachten sei. In krankem Bersall des Körpers, in blühender Gesundheit des Geistes, war sie geschildert, als wenn die Stimme einer unsichtbar gewordenen Ursibylle rein göttliche Worte über die menschlichen Dinge ganz einsach ausspräche.

Der neue Gaft lenkte nun Gespräch und Frage auf die Gegenswart. Er wünschte den edlen Oheim in rein entschiedener Thatigkeit gerne näher zu kennen; er gedachte des angedeuteten Wegs vom Rütlichen durchs Wahre zum Schönen und suchte die Worte auf seine Weise auszulegen, das ihm denn ganz gut gelang und

Juliettens Beifall ju erwerben bas Glud batte.

Herfilie, die disher lächelnd schweigsam geblieben, versette das gegen: "Wir Frauen sind in einem besondern Zustande. Die Mazimen der Männer hören wir immersort wiederholen, ja, wir müssen sie in goldnen Buchstaden über unsern Häuptern sehen, und doch wüßten wir Mädchen im Stillen das Umgekehrte zu sagen, das auch gölte, wie es gerade hier der Fall ist. Die Schöne sindet Verehrer, auch Freier, und endlich wohl gar einen Mann; dann gelangt sie zum Wahren, das nicht immer höchst erfreulich sein mag, und wenn sie klug ist, widmet sie sich dem Nühlichen,

sorgt får Haus und Kinder und verharrt dabei. So habe ich's venigstens oft gefunden. Wir Mädchen haben Zeit, zu beobachten,

und ba finden wir meift, was wir nicht fuchten."

Ein Bote vom Oheim traf ein mit der Nachricht, das sämmtliche Gesellschaft auf ein nahes Jagdhaus zu Tische gesaden sei, man könne hin reiten und fahren. Hersule erwählte zu reiten. Jest dat inständig, man möge ihm auch ein Pferd geben. Man kam überein, Juliette sollte mit Wilhelm sahren und Felix als Bage seinen ersten Ausritt der Dame seines jungen Herzens zu verdanken haben.

Indessen fuhr Juliette mit dem neuen Freunde durch eine Neihe von Anlagen, welche fämmtlich auf Nupen und Genuß hindeuteten, ja, die unzähligen Fruchtbäume machten zweifelhaft, ob das Obst

alles verzehrt werden fonne.

----

"Sie find durch ein so wunderliches Borgimmer in unfere Gesellidaft getreten und fanden manches wirklich Geltsame und Sonderbare, so daß ich vermuthen darf, Sie wünschen einen Insammenhang von allem diesem zu wissen. Alles beruht auf Geist und Sinn meines trefflichen Oheims. Die traftigen Mannsjahre bieses Glen fielen in die Zeit der Beccaria und Kilangieri; die Maximen einer allgemeinen Menschlichkeit wirkten damals nach allen Seiten. Dieß Allgemeine jedoch bildete fich der strebende Geift, der strenge Charafter nach Gesinnungen aus, Die fich ganz aufs Praktische bejogen. Er verhehlte uns nicht, wie er jenen liberalen Babl: pruch: "Den Meisten bas Beste" nach seiner Art verwandelt und "Bielen das Erwünschte" zugedacht. Die Meisten lassen sich nicht finden noch kennen, was das Beste sei, noch weniger ausmitteln. Biele jedoch find immer um uns her; was fie wünschen, erfahren wir, was sie wünschen sollten, überlegen wir, und so lätt sich denn immer Bedeutendes thun und schaffen. In diesem Sinne, suhr sie fort, ist Alles, was Sie hier sehen, gepflanzt, gebaut, eingerichtet und zwar um eines ganz naben, leicht faglichen Zwedes willen; alles dieß geschah bem großen naben Gebirg zu Liebe."

"Der treffliche Mann, Kraft und Bermögen haltend, sagte zu sich selbst: Reinem Kinde da droben soll es an einer Kirsche, an einem Apfel sehlen, wornach sie mit Recht so lüstern sind; der hausstrau soll es nicht an Rohl, noch an Rüben, oder sonst einem Gemüse im Topf ermangeln, damit dem unseligen Kartosselgenuß nur einigermaßen das Gleichgewicht gehalten werde. In diesem Sinne, auf diese Weise such er zu leisten, wozu ihm sein Besitztum Gelegenheit giebt, und so haben sich seit manchen Jahren Läger und Trägerinnen gebildet, welche das Obst in die tiessten

Soluchten bes Felsgebirges vertäuflich hintragen."

"Ich habe felbst bavon genoffen wie ein Rind," versette Wil:

helm; "da, wo ich bergleichen nicht anzutreffen hoffte, zwischen Tannen und Felsen, überraschte mich weniger ein reiner Frommsstinn als ein erquicklich frisches Obst. Die Gaben bes Geistes sind überall zu Hause, die Geschenke der Natur über den Erdboden sparsam ausgetheilt."

"Ferner hat unser Burdiger von entsernten Orten manches ben Gebirgen näher gebracht; in diesen Gebäuden am Fuße hin sinden Sie Salz aufgespeichert und Gewürze vorräthig. Für Tabal und Branntwein läßt er Andere sorgen; dieß seien leine Bedürs nisse, sagt er, sondern Gelüste, und da würden sich schon Unter-

händler genug finden."

Angelangt am bestimmten Orte, einem gerdumigen Försterhause im Walde, fand sich die Gesellschaft zusammen und bereits eine kleine Tasel gedeckt. "Setzen wir und," sagte Hersilie; "hier steht zwar der Stuhl des Oheims, aber gewiß wird er nicht kommen, wie gewöhnlich. Es ist mir gewissermaßen lieb, daß unser neuer Gast, wie ich höre, nicht lange dei und verweilen wird: denn es müßte ihm verdrießlich sein, unser Verseilen wiederbolte: ein wunderlicher Oheim, eine sanste und eine muntere Richte, eine kluge Tante, Hausgenossen nach bekannter Art; und kame nun gar der Vetter wieder, so lernte er einen phantastischen Reisenden kennen, der vielleicht einen noch sonderbarern Gesellen mitbrächte, und so wäre das leidige Studt ersunden und in Wirklichleit gesetzt."

"Die Eigenheiten bes Oheims haben wir zu ehren," versette Juliette; "sie find Riemanden zur Laft, gereichen vielmehr Jedermann zur Bequemlichkeit; eine bestimmte Taselstunde ist ihm nun einmal verdrießlich, selten daß er sie einhält, wie er denn verssicher: eine der schönsten Ersindungen neuerer Zeit sei das Speisen

nach ber Rarte."

Unter manchen andern Gesprächen kamen sie auch auf die Neisgung des werthen Mannes, überall Inschriften zu belieben. "Meine Schwester," sagte Herstlie, "weiß sie sammtlich auszulegen, mit dem Custode versteht sie's um die Wette; ich aber sinde, daß man sie alle umkehren kann und daß sie alsdann eben so wahr sind, und vielleicht noch mehr." — "Ich läugne nicht," versetzte Wilhelm, "es sind Sprüche darunter, die sich in sich selbst zu vernichten scheinen; so sah ich z. B. sehr auffallend angeschrieben "Besitz und Gemeingut"; heben sich diese beiden Begriffe nicht auf?"

Herfilie siel ein: "Dergleichen Inschriften, scheint es, hat ber Oheim von den Orientalen genommen, die an allen Wänden die Sprüche des Korans mehr verehren als verstehen." Juliette, ohne sich irren zu lassen, erwiederte auf obige Frage: "Umschreiben Sie die wenigen Worte, so wird der Sinn alsobald bervorleuchten."

Nach einigen Zwischenreben suhr Julie fort, weiter auszuklären, wie es gemeint sei: "Jeber suche ben Besit, ber ihm von der Katur, von dem Schicksal gegönnt war, zu würdigen, zu erhalten, ju steigern; er greise mit allen seinen Fertigkeiten so weit umher, als er zu reichen fähig ist; immer aber denke er dabei, wie er Andere daran will Theil nehmen lassen: denn nur in so sern weiden die Bermögenden geschäht, als Andere durch sie genießen."

Indem man sich nun nach Beispielen umsah, sand sich der seund erst in seinem Fache; man wetteiserte, man überdot sich, im jene lakonischen Worte recht wahr zu sinden. Warum, hieß is, verehrt man den Fürsten, als weil er einen Jeden in Thätigkeit ichen, sördern, begünstigen und seiner absoluten Gewalt gleichsam weilhaft machen kann? Warum schaut Alles nach dem Reichen, als weil er, der Bedürstigste, überall Theilnehmer an seinem Ueberzügse wünsche Varum beneiden alle Menschen den Dichter? weil eine Ratur die Mittheilung nöthig macht, ja die Mittheilung selbst ik. Der Musiker ist glücklicher als der Maler: er spendet willsommene Gaben aus, persönlich unmittelbar, austatt daß der letzte mur giebt, wenn die Gabe sich von ihm absonderte.

Run bieß es ferner im Allgemeinen: jebe Art von Bests soll im Mensch seschalten, er soll sich zum Mittelpunkt machen, von dem das Gemeingut ausgehen kann; er muß Egoist sein, um nicht Egoist zu werden, zusammen halten, damit er spenden könne. Was will es heißen, Bestz und Gut an die Armen zu geden? Löblicher it, sich für sie als Berwalter betragen. Dieß ist der Sinn der Worte: Bestz und Gemeingut; das Kapital soll Niemand angreisen, die Interessen werden ohnehin im Weltlause schon Jedermann augebören.

Ran hatte, wie sich im Gefolg des Gesprächs ergab, dem Obeim vorgeworsen, daß ihm seine Güter nicht eintrügen, was is sollten. Er versetzte dagegen: "Das Mindere der Einnahme betrachte ich als Ausgade, die mir Bergnügen macht, indem ich Andern dadurch das Leben erleichtere; ich habe nicht einmal die Rübe, daß diese Spende durch mich durchgeht, und so setzt sich Ausgeht und so setzt sich Ausgeht und so setzt sich Ausgeht und so setzt sich Ausgabet ins Gleiche."

Dergestalt unterhielten sich die Frauenzimmer mit dem neuen denne gar vielseitig, und bei immer wachsendem gegenseitigem kentauen sprachen sie über einen zunächst erwarteten Better.

"Bir halten sein wunderliches Betragen für abgeredet mit dem deim. Er läßt seit einigen Jahren nichts von sich hören, sendet anuthige, seinen Aufenthalt verblümt andeutende Geschenke, schreibt un auf einmal ganz aus der Nähe, will aber nicht eher zu und kamen, die wir ihm von unsern Zuständen Nachricht geben. Dieß ktagen ist nicht natürlich; was auch dahinter stede, wir müssen d vor seiner Rücklehr ersahren. Heute Abend geben wir Ihnen

einen Heft Briefe, woraus das Weitere zu erfehen ist." Hersilie setzte hinzu: "Gestern machte ich Sie mit einer thörichten Landläuserin bekannt, heute sollen Sie von einem verrückten Reisenden vernehmen." — "Gestehe es nur," fügte Juliette hinzu, "diese

Mittheilung ift nicht ohne Absicht."

Herfilie fragte so eben etwas ungeduldig: "wo der Nachtisch bleibe?" als die Meldung geschah, der Oheim erwarte die Gesell: schaft, mit ihm die Nachkost in der großen Laube zu genießen. Auf dem heimwege bemerkte man eine Feldkuche, die fehr emfig ihre blank gereinigten Rafferolen, Schuffeln und Teller klappernd einzupaden beschäftigt war. In einer geräumigen Laube fand man den alten herrn an einem runden großen frischgebecten Tifch, auf welchem so eben die schönsten Früchte, willtommenes Backwert und die besten Sußigkeiten, indem sich jene nieberseten, reichlich aufgetragen wurden. Auf die Frage bes Dheims: mas bisber begegnet? womit man sich unterhalten? fiel Berfilie vorschnell ein: "Unser guter Gaft batte wohl über Ihre latonischen Inschriften permirrt werden konnen, mare ibm Juliette nicht burch einen forts laufenden Commentar zur Gulfe gekommen." "Du haft es immer mit Julietten zu thun," verfeste der Oheim, "sie ist ein wackeres Madden, das noch etwas lernen und begreifen mag." — "3ch möchte Vieles gern vergessen, was ich weiß, und was ich begriffen habe, ist auch nicht viel werth," versetze Hersilie in Heiterkeit.

Hierauf nahm Wilhelm das Wort und sagte bedäcktig: "Aurzgefaßte Sprüche jeder Art weiß ich zu ehren, besonders wenn sie mich anregen, das Entgegengesetze zu überschauen und in Uebereinstimmung zu bringen." — "Ganz richtig," erwiederte der Oheim, "hat doch der vernünftige Mann in seinem ganzen Leben noch

keine andere Beschäftigung gehabt."

Indessen besetzte sich die Taselrunde nach und nach, so daß Spätere kaum Platz fanden. Die beiden Amtleute waren gekommen, Jäger, Pserbedändiger, Gärtner, Förster und andere, denen man nicht gleich ihren Beruf ansehen konnte. Jeder haste etwas von dem letzten Augenblick zu erzählen und mitzutheilen, das sich der alte Herr gefallen ließ, auch wohl durch theilnehmende Fragen hervorries, zuletzt aber aufstand und, die Gesellschaft, die sich nicht pas Obst hatten sich mit den beiden Amtleuten sich entsernte. Das Obst hatten sich Alle, das Zuckerwert die jungen Leute, wenn sie auch ein wenig wild aussahen, gar wohl schwecken lassen. Siner nach dem andern stand auf, begrüßte die Bleibenden und gieng davon.

Die Frauenzimmer, welche bemerkten, daß der Sast auf daß, was vorgieng, mit einiger Berwunderung Acht gab, erklärten sich folgendermaßen: "Sie sehen hier abermals die Wirkungen der Gigenbeiten unsers trefflichen Obeims: er behauptet: teine Erfins

dung des Jahrhunderts verdiene mehr Bewunderung, als daß man in Gafthausern, an besondern kleinen Tischen, nach ber Rarte peisen konne; sobald er dieß gewahr worden, habe er für sich und Andere dieß auch in feiner Familie einzuführen gesucht. Wenn n vom besten humor ift, mag er gern die Schredniffe eines familientisches lebhaft schildern, wo jedes Glied mit fremden Gedanien beschäftigt fich niedersest, ungern bort, in Berftreuung micht, muffig schweigt und, wenn gar bas Unglud kleine Rinder brunführt, mit augenblidlicher Padagogit die unzeitigfte Dißfimmung hervorbringt. So manches Uebel, fagte er, muß man tagen, von biefem habe ich mich ju befreien gewußt. Selten erdeint er an unferm Tische und besett ben Stuhl nur augenblichich, ber für ihn leer fteht. Seine Feldluche führt er mit fich mber, speist gewöhnlich allein, Andere mogen für sich sorgen. Bem er aber einmal Frühstück, Nachtisch oder sonst Erfrischung anbietet, dann verfammeln sich alle zerstreuten Angehörigen, geniesen das Bescherte, wie Sie gesehen haben. Das macht ihm Lagnügen; aber Niemand darf kommen, der nicht Appetit mit bringt, Jeber muß aufstehen, ber sich gelabt hat, und nur so ist er geniß, immer von Genießenden umgeben ju fein. Will man die Meniden ergoben, borte ich ihn fagen, fo muß man ihnen bas ju berleihen suchen, was fie felten ober nie zu erlangen im Falle find."

Auf dem Radwege brachte ein unerwarteter Schlag die Gesellsschaft in einige Gemuthsbewegung. Herstlie sagte zu dem neben ihr nitenden Felix: "Sieh dort, was mögen das für Blumen sein? se beden die ganze Sommerseite des Hügels, ich hab' sie noch nie gesen." Sogleich regte Felix sein Pferd an, sprengte auf die Stelle los und war im Zurudkommen mit einem ganzen Büschel bühender Kronen, die er von weitem schüttelte, als er auf einmal mit dem Pferde verschwand. Er war in einen Graben gestürzt. Sogleich lösten sich zwei Reiter von der Gesellschaft ab, nach dem

Buntte binfprengend.

Bilhelm wollte aus dem Wagen, Juliette verdat es; "Hülfe is soon dei ihm, und unser Seses ift in solchen Fällen, daß nur der helfende sich von der Stelle regen darf." Hersilie hielt ihr kied an: "Ja wohl," sagte ste, "Leidärzte braucht man nur ihr, Bundärzte jeden Augenblick." Schon sprengte Felix mit unden, Bundärzte jeden Augenblick." Schon sprengte Felix mit unden, Bonfe wieder heran, die blühende Beute sesthaltend und hoch emporzeigend. Mit Selbstgefälligkeit reichte er den Strauß ihm herrin zu, dagegen gab ihm Hersilie ein buntes leichtes kilkuch. "Die weiße Binde kleidet dich nicht," sagte sie, "viese dich sie son kusten und hoch entpersen aussehen." Und so kamen sie zwar beruhigt, den theilnehmender gestimmt nach Hause.

bar spät geworden, man trennte sich in freundlicher Hoff-

nung morgenben Biebersehens; ber hier folgenbe Briefwechsel aber erhielt unsern Freund noch einige Stunden nachdenklich und wach.

### Leuardo an die Cante.

Endlich erhalten Sie nach brei Jahren ben ersten Brief von mir, liebe Tante, unferer Abrebe gemäß, Die freilich wunderlich genug war. Ich wollte die Welt sehen und mich ihr hingeben und wollte für biefe Beit meine Beimath vergeffen, von ber ich tam, ju ber ich wieder jurudzutehren hoffte. Den gangen Gindrud wollte ich behalten, und das Einzelne follte mich in die Ferne nicht irre machen. Inbeffen find bie nothigen Lebenszeichen von Beit zu Beit hin und her gegangen. Ich habe Gelb erhalten, und fleine Gaben für meine Nachsten find Ihnen indeffen gur Mustheilung überliefert worden. Un ben überschickten Baaren konnten Sie feben, wo und wie ich mich befand. An den Weinen bat der Ontel meinen jebesmaligen Aufenthalt gewiß berausgekoftet; bann bie Spiten, die Quodlibets, die Stablmaaren baben meinen Beg, durch Brabant über Paris nach London, für die Frauenzimmer bezeichnet: und fo werde ich auf ihren Schreib =. Nab = und Thee= tischen, an ihren Negliges und Festkleidern gar manches Merkzeichen finden, woran ich meine Reiseerzählung knupfen kann. Sie haben mich begleitet, ohne von mir ju horen, und find vielleicht nicht einmal neugierig, etwas weiter zu erfahren. Wir hingegen ist bochft nothig, burch Ihre Gute ju vernehmen, wie es in bem Rreise steht, in ben ich wieder eingutreten im Begriff bin. möchte wirklich aus ber Fremde wie ein Fremder hineinkommen, ber, um angenehm ju sein, fich erst erkundigt, was man in bem hause will und mag, und fich nicht einbildet, daß man ihn wegen seiner schönen Augen ober Haare gerabe nach feiner eigenen Beise empfangen muffe. Schreiben Sie mir baber vom guten Ontel, von ben lieben Richten, von fich felbft, von unfern Bermanbten, nähern und fernern, auch von alten und neuen Bedienten. Genua, laffen Sie Ihre geübte Feber, die Sie für Ihren Neffen so lange nicht eingetaucht, auch einmal ju feinen Gunften auf bem Bapiere hinwalten. 3hr unterrichtendes Schreiben foll jugleich mein Creditiv fein, mit dem ich mich einstelle, sobald ich es erhalten habe. Es hängt also von Ihnen ab, mich in Ihren Armen zu seben. Man verandert sich viel weniger, als man glaubt, und die Zuftande bleiben sich auch meistens sehr ähnlich. Nicht was sich verandert hat, sondern was geblieben ift, was allmählig zue und abnahm, will ich auf einmal wieder erkennen und mich felbst in einem betannten Spiegel wieder erbliden. Grußen Sie berglich alle bie Unfrigen und glauben Sie, daß in ber wunderlichen Art meines Außenbleibens und Burudtommens fo viel Barme enthalten fei. als mandymal nicht in stetiger Theilnahme und lebhafter Mittheilung. Taufend Grüße Jedem und Allen!

### Radidrift.

Bersaumen Sie nicht, beste Tante, mir auch von unsern Gesschaftsmännern ein Wort zu sagen, wie es mit unsern Gerichtsbaltern und Pachtern steht. Was ist mit Valerinen geworden, der Tochter des Pachters, den unser Onkel kurz vor meiner Abreise, zwar mit Recht, aber doch, dünkt mich, mit ziemlicher Härte austrieb? Sie sehen, ich erinnere mich noch manches Umstandes; ich weiß wohl noch Alles. Ueber das Bergangene sollen Sie mich eraminiren, wenn Sie mir das Gegenwärtige mitgetheilt haben.

#### Die Cante an Inlietten.

Endlich, liebe Rinder, ein Brief von bem breifahrigen Schweiger. Bas boch die wunderlichen Menschen wunderlich find! Er glaubt, seine Baaren und Zeichen seien so gut als ein einziges gutes Bort, bas ber Freund bem Freunde fagen ober fcbreiben tann. Er bilbet fich wirklich ein, im Borfchuß zu fteben, und will nun bon unserer Seite bas querft geleiftet haben, mas er uns von ber seinigen so bart und unfreundlich versagte. Was sollen wir thun? Ich far meinen Theil wurde gleich in einem langen Brief feinen Bunfden entgegen tommen, wenn fich mein Ropfweb nicht anmelbete, bas mich gegenwärtiges Blatt taum ju Enbe fcreiben last. Wir verlangen ibn alle zu seben. Uebernehntt, meine Lieben, doch das Geschäft. Bin ich bergestellt, eb ihr geendet habt, fo will ich das Meinige beitragen. Bablt euch die Versonen und die Berbaltniffe, wie ihr fie am liebsten beschreibt. Theilt euch barein. Ihr werbet Alles beffer machen, als ich felbit. Der Bote bringt mir boch von euch ein Wort gurud?

#### Inliette an die Cante.

Wir haben gleich gelesen, überlegt und sagen mit dem Boten unsere Meinung, jede besonders, wenn wir erst zusammen versichert haben, daß wir nicht so gutmüthig sind wie unsere liebe Lante gegen den immer verzogenen Ressen. Nachdem er seine Karten dei Jahre vor uns verdoogen gehalten hat und noch verdorgen hält, sollen wir die unsrigen auslegen und ein ofsenes Spiel gegen ein verdettes spielen. Das ist teinesweges billig, und voch mag es hingehen; denn der Feinste betrügt sich oft, gerade weil er zu viel sichert. Nur über die Art und Weise sind vir nicht einig, was und wie man's ihm senden soll. Zu schreiben, wie man über die Seinigen deutt, das ist für uns wenigstens eine vanderliche Ausgabe. Sewöhnlich dentt man über sie nur in diesem

und jenem Falle, wenn sie einem besonderes Vergnügen oder Verbruß machen. Uebrigens läßt Jeder den Andern gewähren. Sie könnten es allein, liebe Tante; benn Sie haben die Einsicht und die Villigkeit zugleich. Herstlie, die, wie Sie wissen, leicht zu entzünden ist, hat mir in der Geschwindigkeit die ganze Familie aus dem Stegreise ins Lustige recensirt; ich wollte, daß es auf dem Papier stünde, um Ihnen selbst dei Ihren ledeln ein Lächeln abzugewinnen; aber nicht, daß man es ihm schiedte. Mein Vorschlag ist jedoch, ihm unsere Correspondenz dieser drei Jahre mitzutheilen; da mag er sich vurchlesen, wenn er Muth hat, oder mag sommen, um zu sehen, was er nicht lesen mag. Ihre Vriese an mich, liebe Tante, sind in der besten Ordnung und stehen gleich zu Veselbl. Dieser Meinung tritt Herstlie nicht bei; sie entschuldigt sich mit der Unordnung ihrer Papiere u. s. wie sie Ihnen selbst sagen wird.

### Berfilie an die Cante.

Ich will und muß sehr kurz sein, liebe Tante, benn ber Bote zeigt fich unartig ungebulbig. Ich finde es eine übermäßige Gut: muthigkeit und gar nicht am Plat, Lenardo'n unsere Briefe mitzutheilen. Was braucht er zu wiffen, mas wir Gutes von ibm gefagt haben, mas braucht er ju miffen, mas wir Bofes von ihm fagten, um aus dem letten noch mehr als dem ersten berauszufinden, daß wir ihm gut find! Salten Sie ihn turz, ich bitte Sie. Es ift so was Abgemessenes und Anmakliches in dieser Forderung, in diesem Betragen, wie es die Herren meistens baben, wenn fie aus fremben Landern tommen. Sie balten die babeim Gebliebenen immer nicht für voll. Entschuldigen Sie fich mit Ihrem Ropfweb. Er wird icon tommen; und wenn er nicht tame, fo warten wir noch ein wenig. Bielleicht fällt es ihm alsbann ein, auf eine sonderbare geheime Weise sich bei und zu introduciren, und unerkannt kennen zu lernen, und was nicht Alles in den Blan eines fo Mugen Mannes eingreifen konnte. Das mußte boch bubich und wunderbar feint das dürfte allerlei Verhältniffe hervorbringen, die bei einem so biplomatischen Eintritt in seine Familie, wie er ihn jest vorbat, fic unmöglich entwickeln können.

Der Bote! der Bote! Ziehen Sie Ihre alten Leute beffer, ober schicken Sie junge. Diesem ist weder mit Schmeichelei, noch mit

Wein beizukommen. Leben Sie tausendmal wohl!

# 'Rachschrift um Rachschrift.

Sagen Sie mir, was will ber Better in seiner Nachschrift mit Balerinen? Diese Frage ist mir boppelt aufgefallen. Es ist die einzige Person, die er mit Namen nennt. Wir Andern sind ihm

Richten, Lanten, Geschäftsträger; feine Bersonen, sondern Rubriten. Balerine, die Tochter unseres Gerichtshalters! Freilich ein blondes. schönes Rind, das dem Herrn Better por seiner Reise mag in die Augen geleuchtet haben. Sie ist verheirathet, gut und glucklich; das brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Aber er weiß es so wenig, als er sonst etwas von uns weiß. Bergessen Sie ja nicht, ihm gleichfalls in einer nachfdrift ju melben: Balerine fei taglich fconer geworden und habe auch beshalb eine fehr gute Bartie gethan. Sie sei die Frau eines reichen Gutsbesitzers. Berheirathet sei die icone Blondine. Machen Sie es ibm recht beutlich. nun aber, liebe Tante, ist bas noch nicht Alles. Wie er fich ber blonben Schönheit so genau erinnern und sie mit der Tochter des lieder: lichen Bachters, einer wilden hummel von Brunette, verwechfeln tann, die Rachodine bieß und die, wer weiß wohin, gerathen ift, bas bleibt mir völlig unbegreiflich und intriguirt mich gang besonders. Denn es scheint boch, der herr Better, der fein gutes Gedachtniß ruhmt, verwechselt Ramen und Bersonen auf eine sonderbare Beise. Bielleicht fühlt er biefen Mangel und will bas Erloschene burch Ihre Schilderung wieder auffrischen. Salten Sie ibn turg, ich bitte Sie: aber fuchen Sie zu erfahren, wie es mit ten Balerinen und nachobinen ftebt und was für Inen, Trinen vielleicht noch alle sich in seiner Einbildungstraft erhalten haben, indeffen die Etten und Ilien baraus verschwunden find. Der Bote! der perminichte Bote!

## Die Cante den Michten.

#### (Dittirt.)

Bas soll man sich viel verstellen gegen die, mit denen man sein Leben zuzubringen hat! Lenardo mit allen seinen Eigenheiten verdient Zutrauen. Ich schiede ihm eure beiden Briese; daraus lernt er euch kennen, und ich hosse, wir Andern werden under wust eine Gelegenheit ergreisen, uns auch nächstens eben so vor ihm darzustellen. Lebet wohl! ich leide sehr.

## Berfilie an die Cante.

Bas soll man sich viel verstellen gegen die, mit denen man sein Leben zubringt! Lenardo ist ein verzogener Nesse. Es ist absiteulich, daß Sie ihm unsere Briese schiden. Er wird uns daraus uch tennen lernen, und ich wünsche mir nur Gelegenheit, mich uchsstens von einer andern Seite darzustellen. Sie machen Andere viel leiden, indem Sie leiden und blind lieden. Baldige Besserung Uter Leiden! Ihrer Liede ist nicht zu helsen.

### Die Cante an Berfilie.

Dein letztes Zettelchen hätte ich auch mit an Lenardo eingespackt, wenn ich überhaupt bei dem Borsatz geblieben wäre, den mir meine incorrigible Reigung, mein Leiden und die Bequems lichkeit eingegeben hatten. Gure Briefe sind nicht fort.

#### Wilhelm an Natalien.

Der Mensch ist ein geselliges, gesprächiges Wesen; seine Lust ist groß, wenn er Fähigkeiten ausübt, die ihm gegeben sind, und wenn auch weiter nichts dabei herauskäme. Wie oft beklagt man sich in Gesellschaft, daß Einer den Undern nicht zum Worte kommen läßt, und eben so kann man sagen, daß Einer den Andern nicht zum Schreiben kommen ließe, wenn nicht das Schreiben gewöhnslich ein Geschäft wäre, das man einsam und allein abthun muß.

Wie viel die Menschen schreiben, bavon hat man gar keinen Begriff. Bon bem, was davon gedruckt wird, will ich gar nicht reben, ob es gleich schon genug ift. Was aber an Briefen und Nadrichten und Geschichten, Anetboten, Beschreibungen von gegenwartigen Buftanben einzelner Menfchen in Briefen und großeren Auffagen in ber Stille circulirt, bavon tann man fich nur eine Borstellung machen, wenn man in gebildeten Familien eine Beit lang lebt, wie es mir jest geht. In ber Sphare, in ber ich mich gegenwartig befinde, bringt man beinabe fo viel Beit gu, feinen Berwandten und Freunden basjenige mitzutheilen, womit man fich beschäftigt, als man Beit sich zu beschäftigen selbst batte. Bemertung, bie fich mir feit einigen Tagen aufbringt, mache ich um fo lieber, als mir bie Schreibseligkeit meiner neuen Freunde Gelegenheit verschafft, ihre Berhaltniffe geschwind und nach allen Seiten bin tennen zu lernen. Man vertraut mir, man giebt mir einen Bad Briefe, ein paar Befte Reisejournale, die Confessionen eines Gemüths, das noch nicht mit sich selbst einig ist, und so bin ich in Rurgem überall zu Sause. Ich tenne die nachfte Gefellicaft; ich tenne bie Berfonen, beren Betannticaft ich machen werbe, und weiß von ihnen beinabe mehr als sie selbst, weil sie benn boch in ihren Zuständen befangen sind und ich an ihnen porbelschwebe, immer an beiner hand, mich mit bir über Alles befprechend. Much ift es meine erfte Bebingung, ebe ich eir Bertrauen annehme, daß ich dir Alles mittheilen burfe. hier also einige Briefe, bie bich in ben Rreis einführen werben, in bem ich mich gegenwärtig herumbrebe, ohne mein Gelubbe gu brechen ober au umaeben.

# Siebentes Rapitel.

Am frühften Morgen fand fich unfer Freund allein in die Galerie und ergoste fich an fo mancher befannten Geftalt; über die Unbekannten gab ihm ein vorgefundener Ratalog ben erwanschten Aufschluß. Das Portrait wie die Biographie haben ein gang eigenes Intereffe; ber bedeutende Menich, ben man fich ohne Umgebung nicht benten tann, tritt einzeln abgesonbert beraus und stellt sich vor und wie vor einen Spiegel; ihm sollen wir entschiedene Aufmerksamkeit zuwenden, wir sollen uns ausschließ: lich mit ihm beschäftigen, wie er behaglich vor dem Spiegelglas mit sich beschäftiget ist. Ein Feldherr ift es, ber jest bas ganze beer reprasentirt, hinter den so Raiser als Könige, für die er tampft, ins Trube zurückreten. Der gewandte Hofmann fteht vor uns, eben als wenn er uns den hof machte; wir benten nicht an die große Welt, für die er fich eigentlich so anmuthig ausgebildet bat. Ueberrafchend mar fodann unferm Beschauer bie Aehnlichkeit mancher längst vorübergegangenen mit lebendigen, ihm befannten und leibhaftig gesehenen Menschen, ja Aehnlichkeit mit ibm felbst! Und warum sollten sich nur Zwillings-Menächmen aus Einer Mutter entwideln? Sollte Die große Mutter ber Gotter und Menschen nicht auch das gleiche Gebild aus ihrem fruchtbaren Schoose gleichzeitig ober in Baufen bervorbringen tonnen?

Endlich burfte benn auch ber gefühlvolle Beschauer sich nicht läugnen, daß manches anziehende, manches Abneigung erweckende

Bild por seinen Augen vorüberschwebe.

In solchem Betrachten überraschte ihn der hausherr, mit dem er sich über diese Gegenstände freimuthig unterhielt und hiernach dessen Gunft immer mehr zu gewinnen schien. Denn er ward treundlich in die innern Zimmer geführt vor die köstlichsten Bilder bedeutender Männer des sechzehnten Jahrhunderts in vollständiger Gegenwart, wie sie für sich leidten und lebten, ohne sich etwa im Spiegel oder im Zuschauer zu beschauen, sich selbst gelassen und genügend und durch ihr Dasein wirkend, nicht durch irgend ein Bollen oder Bornehmen.

Der hausherr, zufrieden, daß der Gast eine so reich herangebrachte Bergangenheit vollkommen zu schähen wußte, ließ ihn handschriften sehen von manchen Bersonen, über die sie vorher in der Galerie gesprochen hatten; sogar zulest Reliquien, von denen man gewiß war, daß der frühere Besitzer sich ihrer bedient,

he berührt batte.

"Dieß ist meine Art von Poesie," sagte der Hausherr läckelnd; "meine Einbildungskraft muß sich an etwas sesthalten; ich mag kum glauben, daß es etwas gewesen sei, was nicht noch da ist. Ueber solche Heiligthumer vergangener Zeit suche ich mir die strengsten Zeugnisse zu verschaffen, sonst werden sie nicht aufgenommen. Am schärsten werden schriftliche Ueberlieferungen geprüft; denn ich glaube wohl, daß der Monch die Spronit geschrieben hat, wovon er aber zeugt, daran glaube ich selten." Zulezt legte er Wilhelm ein weißes Blatt vor mit Ersuchen um einige Zesten, doch ohne Unterschrift; worauf der Gast durch eine Tapetenthüre sich in den

Saal entlassen und an der Seite bes Custode fand.

"Es freut mich," sagte dieser, "daß Sie unserm herrn werth sind; schon daß Sie zu dieser Thüre herauskommen, ist ein Beweis davon. Wissen Sie aber, wofür er Sie hält? Er glaubt einen praktischen Bädagogen an Ihnen zu sehen, den Knaben vermuthet er von vornehmem Hause, Ihrer Führung anvertraut, um mit rechtem Sinn sogleich in die Welt und ihre mainigsaltigen Zustände nach Erundsähen frühzeitig eingeweiht zu werden."—
"Er thut mir zu viel Ehre an," sagte der Freund, "doch will ich das Wort nicht vergebens gehört haben."

Beim Frühstud, wo er seinen Felix schon um die Frauenzimmer beschäftigt sand, eröffneten sie ihm den Wunsch: er möge, da er nun einmal nicht zu halten sei, sich zu der edlen Tante Malarie begeben und vielleicht von da zum Better, um das wunderliche Zaudern auszuklären. Er werde dadurch sogleich zum Gliede ihrer Familie, erzeige ihnen allen einen entschiedenen Dienst und trete mit Lenardo ohne große Borbereitung in ein zutrauliches Berhaltnis.

Er jedoch versetzte dagegen: "Mohin Sie mich senden, begeb' ich mich gern; ich gieng aus, zu schauen und zu benten; bei Ihnen habe ich mehr erfahren und gelernt, als ich hoffen durfte, und bin überzeugt, auf dem nächsten eingeleiteten Wege werd' ich mehr,

als ich erwarten tann, gewahr werden und lernen."

"Und du, artiger Taugenichts! Bas wirst benn du lernen?" fragte Hersilie, worauf der Knade sehr ked erwiederte: "Ich lerne schreiben, damit ich dir einen Brief schiden kann, und reiten wie keiner, damit ich immer gleich wieder bei dir bin." Hierauf sagte Hersilie bedenklich: "Mit meinen zeitbürtigen Berehrern hat es mir niemals recht glüden wollen; es scheint, daß die folgende

Generation mich nachstens entschädigen will."

Nun aber empfinden wir mit unserm Freunde, wie schmerzlich die Stunde des Abschieds herannaht, und mögen uns gern von den Eigenheiten seines trefflichen Wirthes, von den Seltsamkeiten des außerordentlichen Mannes einen deutlichen Begriff machen. Um ihn aber nicht falsch zu beurtheilen, müssen wir auf das Herskommen, auf das Gerankommen dieser schon zu hohen Jahren ges langten würdigen Berson unsere Ausmerksamkeit richten. Was wir ausfragen konnten, ist Folgendes:

Sein Großvater lebte als thätiges Glieb einer Gesandtschaft in England, gerade in den letzten Jahren des Billiam Penn. Das hohe Bohlwollen, die reinen Absichten, die unverrückte Thätigsleit eines so vorzüglichen Mannes, der Constitt, in den er deßbald mit der Welt gerieth, die Gesahren und Bedrängnisse, unter denen der Edle zu erliegen schien, erregten in dem empfänglichen Geiste des jungen Mannes ein entschiedenes Interesse; er verstäderte sich mit der Angelegenheit und zog endlich selbst nach Amerika. Der Bater unsers herrn ist in Philadelphia geboren, und beide rühmten sich, beigetragen zu haben, daß eine allgemeine freiere Religionsübung in den Kolonieen Statt fand.

hier entwidelte sich die Maxime, daß eine in sich abgeschlossene, in Sitten und Religion übereinstimmende Nation vor aller fremden Cinwirkung, aller Neuerung sich wohl zu hüten habe; daß aber da, wo man auf frischem Boden viele Glieder von allen Seiten her zusammen berusen will, möglichst unbedingte Thätigkeit im Erwerb und freier Spielraum der allgemeinstitlichen und religiösen

Borftellungen zu vergönnen sei.

Der lebhafte Trieb nach Amerita im Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts war groß, indem ein jeder, der sich diesseits einigers maßen unbequem fand, sich drüben in Freiheit zu sehen hosste; dieser Trieb ward genährt durch wünschenswerthe Bestigungen, die man erlangen konnte, ehe sich noch die Bevölkerung weiter nach Besten verbreitete. Ganze sogenannte Grafschaften standen noch zu Kauf an der Gränze des bewohnten Landes, auch der Bater

unseres herrn hatte sich bort bedeutend angesiedelt.

Bie aber in den Söhnen fich oft ein Widerspruch bervorthut gegen vaterliche Gefinnungen, fo zeigte fich's auch bier. Unfer hausberr, als Jungling nach Europa gelangt, fand fich bier gang anbers; biefe unschätzbare Cultur, feit mehreren taufend Jahren entsprungen, gewachsen, ausgebreitet, gedampft, gedrückt, nie ganz erbrudt, wieder aufathmend, sich neu belebend und nach wie vor in unendlichen Thätigkeiten hervortretend, gab ihm ganz andere Begriffe, mobin die Menfcheit gelangen tann. Er jog vor, an ben großen unübersehlichen Bortheilen fein Antheil bingunehmen und lieber in ber großen geregelt thatigen Daffe mitwirtenb fich ju verlieren, als drüben über dem Meere um Jahrhunderte verpatet ben Orpheus und Lyturg zu fpielen; er fagte: "Ueberall bedarf der Mensch Geduld, überall muß er Rudficht nehmen, und ich will mich boch tieber mit meinem Ronige abfinden, bag er mir diese oder jene Gerechtsame zugestehe, lieber mich mit meinen Rachbarn vergleichen, daß sie mir gewisse Beschräntungen erlassen, wenn ich ihnen von einer anbern Seite nachgebe, als bag ich mich mit den Protesen berumschlage, um sie zu vertreiben, oder sie

burch Contratte betruge, um fie ju verbrangen aus ihren Sumpfen,

wo man von Mosquitos ju Tobe gepeinigt wirb."

Er übernahm die Familiengüter, wußte sie freisinnig zu behandeln, sie wirthschaftlich einzurichten, weite unnütz scheinende Rachbardistrikte klüglich anzuschließen und so sich innerhalb der cultivirten Welt, die in einem gewissen Sinne auch gar oft eine Wildniß genannt werden kann, ein mäßiges Gebiet zu erwerben und zu bilden, das für die beschränkten Zustände immer noch utopisch genug ist.

Religionsfreiheit ist daher in diesem Bezirk natürlich; der öffents liche Cultus wird als ein freies Bekenntniß angesehen, daß man in Leben und Tod zusammen gehöre; hiernach aber wird sehr

barauf gefeben, bag Riemand fich absonbere.

Dan wird in den einzelnen Ansiedelungen mäßig große Gebäude gewahr; dieß ist der Raum, den der Grundbesiger jeder Gemeinde schuldig ist; hier kommen die Aeltesten zusammen, um sich zu berathen, hier versammeln sich die Glieder, um Belehrung und fromme Ermunterungen zu vernehmen. Aber auch zu heiterm Ergögen ist dieser Raum bestimmt; hier werden die hochzeitlichen Tanze gesührt und der Feiertag mit Rusit geschlossen.

Hierauf tann uns die Natur selbst führen. Bei gewöhnlich heiterer Witterung sehen wir unter derselben Linde die Aeltesten im Rath, die Gemeinde zur Erbauung und die Jugend im Tanze sich schwenkend. Auf ernstem Lebensgrunde zeigt sich das Heilige so school, Ernst und Heiligkeit mäßigen die Lust, und nur durch

Mäßigung erhalten wir uns.

Ist die Gemeinde anderes Sinnes und wohlhabend genug, so steht es ihr frei, verschiedene Baulichkeiten den verschiedenen Zweden

gu widmen.

Wenn aber dieß alles aufs Deffentliche und Gemeinsamsittliche berechnet ist, so bleibt die eigentliche Religion ein Inneres, ja Individuelles; denn sie hat ganz allein mit dem Gewissen zu thun, dieses soll erregt, soll beschwichtigt werden: erregt, wenn es stumps, unthätig, unwirksam dahin brütet; beschwichtigt, wenn es durch reuige Unruhe das Leben zu verbittern droht. Denn es ist ganz nah mit der Sorge verwandt, die in den Kummer siberzugehen droht, wenn wir und oder andern durch eigene Schuld ein Uebel zugezogen haben.

Da wir aber zu Betrachtungen, wie sie hier geforbert werben, nicht immer aufgelegt find, auch nicht immer aufgeregt sein mögen, so ist hiezu der Sonntag bestimmt, wo alles, was den Menschen drudt, in religioser, sittlicher, geselliger, blonomischer Beziehung

gur Sprace tommen muß.

"Benn Sie eine Zeit lang bei uns blieben," fagte Juliette, "sa wurde auch unser Sonntag Ihnen nicht mißfallen. Uebermorgen fruh murben Sie eine große Stille bemerten; jeder bleibt einsam und widmet fich einer vorgeschriebenen Betrachtung. Der Menfc ift ein beschränktes Wefen: unfere Beschränkung ju überdenken, ist der Sonntag gewidmet. Sind es körperliche Leiden, die wir im Lebenstaumel ber Woche vielleicht gering achteten, fo muffen wir am Anfang ber neuen alsobald ben Arzt aufsuchen: int unfere Beschräntung ötonomisch und fonft burgerlich, fo find mfere Beamten verpflichtet, ihre Sigungen zu balten; ift es geiftig, fillich, was und verdüftert, so haben wir uns an einen Freund, an einen Wohlbenkenden zu wenden, deffen Rath, beffen Ginwirtung zu erbitten; genug, es ift bas Gefet, bag Niemand eine Angelegenheit, die ihn beunruhigt oder qualt, in die neue Woche binübernehmen durfe. Bon brudenden Pflichten tann uns nur die gewissenhafteste Ausübung befreien, und mas gar nicht aufjuldfen ift, überlaffen wir julest Gott als dem allbedingenden und allbefreienden Wefen. Auch der Oheim felbst unterläßt nicht folde Prüfung; es find fogar Falle, wo er mit uns vertraulich über eine Angelegenheit gesprochen hat, die er im Augenblick nicht überwinden konnte; am meisten aber bespricht er sich mit unserer eblen Tante, die er von Zeit zu Zeit besuchend angebt. Auch pflegt er Sonntag Abends ju fragen, ob Alles rein gebeichtet und abgethan worden. Sie sehen hieraus, daß wir alle Sorgfalt anwenden, um nicht in Ihren Orden, nicht in die Gemeinidaft der Entsagenden aufgenommen zu werden."

"Es ift ein sauberes Leben!" rief Hersilie, "wenn ich mich alle acht Tage refignire, so hab' ich es freilich bei breihundert

und fünfundsechzigen ju Gute."

Bor bem Abschiebe jedoch erhielt unser Freund von dem jungeren Beamten ein Badet mit beiliegendem Schreiben, aus welchem wir

folgende Stelle ausbeben:

-----

"Mir will scheinen, daß bei jeder Nation ein anderer Sinn vorwalte, dessen Befriedigung sie allein glüdlich macht, und dieß bemerkt man ja schon an verschiedenen Menschen. Der eine, der siem Ohr mit vollen, anmuthig geregelten Tönen gefüllt, Geist und Seele dadurch angeregt wünscht, dankt er mir's, wenn ich ihm das trefslichste Gemälde vor Augen stelle? Ein Gemäldefreund will schauen, er wird ablehnen, durch Gedicht oder Roman seine Embildungskraft erregen zu lassen. Wer ist denn so begabt, daß a vielseitig genießen könne?

"Sie aber, vorübergehender Freund, find mir als ein folder afdienen, und wenn Sie die Nettigkeit einer vornehmen reichen trandfischen Berirrung zu schätzen wußten, so hoffe ich, Sie werben die einfache treue Rechtlichkeit beutscher Justande nicht verschmahen und mir verzeihen, wenn ich nach meiner Art unt Denkweise, nach herkommen und Stellung, kein anmuthigeres Bild sinde, als wie sie uns der deutsche Mittelstand in feinen reinen hauslichkeiten sehen läßt.

"Laffen Sie sich's gefallen und gedenken mein."

# Achtes Rapitel.

### Wer if der Verräther?

"Rein! nein!" rief er aus, als er heftig und eilig ins an: gewiesene Schlafzimmer trat und bas Licht niedersette: "nein! es ift nicht möglich! Aber wohin foll ich mich wenden? Das erfte Mal bent' ich anders als er, das erfte Mal empfind' ich. will ich anders. - D mein Bater! Konntest bu unfichtbar gegenwärtig fein, mich burch und burch ichauen, bu murbeft bich überzeugen, baß ich noch berfelbe bin, immer ber treue, gehorfame, liebevolle Sobn. - Rein zu fagen! bes Baters liebstem, lange gehegtem Bunich zu widerstreben! wie foll ich's offenbaren? wie foll ich's ausdruden? Rein, ich tann Julien nicht heirathen. — Indem ich's ausspreche, erschrede ich. Und wie foll ich por ihn treten, es ibm eröffnen, bem guten, lieben Bater? Er blidt mich ftaunenb an und schweigt, er schuttelt ben Ropf; ber einsichtige, fluge, gelehrte Mann weiß teine Worte zu finden. Web mir! - D ich mußte mohl, wem ich biefe Bein, diefe Berlegenheit vertraute, wen ich mir jum Fürsprecher ausgriffe; aus allen bich, Lucindel und dir mocht ich zuerst sagen, wie ich bich liebe, wie ich mich bir hingebe und dich flebentlich bitte: vertritt mich, und kannst bu mich lieben, willft bu mein fein, fo vertritt uns beibe!"

Diefes turge, berglich-leibenschaftliche Selbstgesprach aufzuklaren,

wird es aber viele Worte toften.

Brofessor N. zu N. hatte einen einzigen Knaben von wunderssamer Schönheit, den er bis in das achte Jahr der Borsorge seiner Gattin, der würdigsten Frau, überließ; diese leitete die Stunden und Tage des Kindes zum Leben, Lernen und zu allem guten Betragen. Sie stard, und im Augenblide fühlte der Bater, daß er diese Sorgsalt persönlich nicht weiter sortsezen könne. Bisher war Alles Uebereinkunst zwischen den Stern; sie arbeiteten auf Sinen Zwed, beschlossen zusammen für die nächste Zeit, was zu thun sei, und die Mutter verstand Alles weislich auszusühren. Doppelt und dreisach war nun die Sorge des Wittwers, welcher wohl wußte und täglich vor Augen sah, daß für Söhne der Prossessionen auf Mademieen selbst nur durch ein Wunder eine gladstliche Bildung zu hossen sei.

In dieser Verlegenheit wendete er sich an seinen Freund, den Obramtmann zu A., mit dem er schon frühere Plane naherer Familien: Berbindungen durchgesprochen hatte. Dieser wuste zu rathen und zu helsen, daß der Sohn in eine der guten Lehr-ansialten aufgenommen wurde, die in Deutschland blühten, und worm für den ganzen Menschen, für Leib, Seele und Geist, möglicht gesorat ward.

Untergebracht war nun der Sohn, der Bater jedoch fand sich gar ju allein. Seiner Gattin beraubt, der lieblichen Gegenwart des Knaben entfremdet, den er, ohne selbsteigenes Bemühen, so erwinscht herausgebildet gesehn. Auch hier kam die Freundschaft des Oberamimanns zu Statten; die Entsernung ihrer Wohnorte verschwand vor der Reigung, der Lust, sich zu bewegen, sich zu erstenen. Hier fand nun der verwaiste Gelehrte in einem, gleichzeigls mutterlosen, Familienkreis zwei schone, verschiedenartig liebenswürdige Töchter heranwachsen; wo denn beide Väter sich immer mehr und mehr bestärkten in dem Gedanken, in der Aussicht, ihre Häuser dereinst aufs erfreulichste verbunden zu sehn.

Sie lebten in einem glücklichen Fürstenlande; ber tilchtige Rann war seiner Stelle lebenslänglich gewiß und ein gewünschter Rachsolger wahrscheinlich. Run sollte, nach einem verständigen kamilien: und Ministerial: Plan, sich Lucidor zu dem wichtigen Bosten des kunstigen Schwiegervaters bilden. Dieß gelang ihm auch von Stusse zu Stusse. Man versäumte nichts, ihm alle kenntnisse zu überliesern, alle Thätigkeiten an ihm zu entwickln, deren der Staat jederzeit bedarf: die Pslege des strengen gerichtlichen Rechts, des läßlichern, wo Klugheit und Gewandtheit dem Ausübenden zur Hand geht; der Calcul zum Tagesgebrauch, die wieden Uebersichten nicht ausgeschlossen, aber Alles unmittelbar m Lebersichten nicht ausgeschlossen, wie es gewiß und unausdeleilich zu gebrauchen wäre.

In diesem Sinne hatte Lucidor seine Schuljahre vollbracht und ward nun durch Bater und Gönner zur Akademie vorbereitet. Er seigte das schönste Talent zu Allem und verdankte der Natur auch noch das seltene Glück, aus Liebe zum Bater, aus Ehrsurcht in den Freund, seine Fähigkeiten gerade dahin lenken zu wollen, wehn man deutete, erst aus Gehorsam, dann aus Ueberzeugung. In seine auswärtige Akademie ward er gesendet und gieng das ich seine auswärtige Akademie ward er gesendet und gieng das ich seiner Lehrer und Ausseher, den Gang, der ihn zum Ziele ihren sollte. Rur konnte man nicht billigen, daß er in einigen dien zu ungeduldig brad gewesen. Der Bater schüttelte hierüber in Kopf, der Oberamtmann nickte. Wer hätte sich nicht einen ichen Sobn aewünscht!

Indesien wuchsen die Tochter beran, Julie und Lucinde. Jene,

die süngere, nedisch, lieblich, unstet, höchst unterhaltend; die andere zu bezeichnen schwer, weil sie in Geradheit und Reinheit daßsenige darstellte, was wir an allen Frauen wünschenswerth sinden. Man besuchte sich wechselseitig, und im Hause des Pro-

feffors fand Julie die unerschöpflichfte Unterhaltung.

Geographie, die er durch Topographie zu beleben wußte, gehörte zu seinem Fach, und sobald Julie nur einen Band gewahr worden, dergleichen aus der Homannischen Offizin eine ganze Reihe da standen, so wurden sämmtliche Städte gemustert, deurtheilt, vorgezogen oder zurückgewiesen; alle Häfen besonders erlangten ihre Gunst; andere Städte, welche nur einigermaßen ihren Beisall erhalten wollten, mußten sich mit viel Thürmen,

Ruppeln und Minareten fleißig bervorheben.

Der Bater ließ fie wochenlang bei bem gepruften Freunde; fie nahm wirklich zu an Wiffenschaft und Ginficht und kannte fo ziemlich die bewohnte Welt nach Sauptbezügen, Bunkten und Orten. Auch war fie auf Trachten fremder Nationen febr auf: merkfam, und wenn ibr Bfleavater mandmal iderabaft fragte: ob ihr denn von den vielen jungen hübschen Leuten, die da vor dem Fenster bin und wieder giengen, nicht einer ober der andere wirklich gefalle? so fagte fie: Ja freilich, wenn er recht feltsam aussieht! — Da nun unsere jungen Studirenden es niemals baran fehlen laffen, fo hatte fie oft Gelegenheit, an einem ober bem andern Theil ju nehmen; fie erinnerte fich an ihm irgend einer fremden Nationaltracht, versicherte jedoch zulegt, es muffe wenigftens ein Grieche, völlig nationell ausstaffirt, berbeitommen, wenn sie ihm porzugliche Aufmerksamkeit widmen sollte: dekwegen sie sich auch auf die Leipziger Meffe munichte, wo bergleichen auf der Straße zu feben maren.

Nach seinen trodnen und manchmal verdrießlichen Arbeiten hatte nun unser Lehrer keine glücklichern Augenblicke, als wenn er sie scherzend unterrichtete und dabei heimlich triumphirte, sich eine so liebenswürdige, immer unterhaltene, immer unterhaltende. Schwiegertochter zu erziehen. Die beiden Käter waren übrigens einverstanden, daß die Mädchen nichts von der Absicht vermuthen

follten; auch Lucidorn hielt man fie verborgen.

So waren Jahre vergangen, wie sie benn gar leicht vergehen: Lucidor stellte sich dar, vollendet, alle Prüfungen bestehend, selbst zur Freude der obern Borgesetzten, die nichts mehr wünschten, als die Hossung alter, würdiger, begünstigter, gunstwerther Diener mit gutem Gewissen erfüllen zu können.

Und so war denn die Angelegenheit mit ordnungsgemäßem Schritt endlich dahin gediehen, daß Lucidor, nachdem er sich in untergeordneten Stellen musterhaft betragen, nunmehr einen gar

vortheilhaften Sit nach Berdienst und Bunsch erlangen sollte, grade mittewegs zwischen der Atademie und dem Oberamtmann

gelegen.

Der Bater sprach nunmehr mit dem Sohn von Julien, auf die er disher nur hingedeutet hatte, als von dessen Braut und Gattin, ohne weiteren Zweifel und Bedingung, das Glück preissend, solch ein lebendiges Kleinod sich angeeignet zu haben. Er ich seine Schwiegertochter im Geiste schon wieder von Zeit zu Zeit dei sich, mit Karten, Planen und Städtebildern beschäftigt; der Sohn dagegen erinnerte sich des allerliebsten, heitern Wesens, das ihn, zu kindlicher Zeit, durch Reckerei wie durch Freundlichkeit immer ergögt hatte. Aun sollte Lucidor zu dem Oberamtmann binüberreiten, die herangewachsene Schöne näher betrachten, sich einige Wochen, zu Gewohnheit und Bekanntschaft, mit dem Gesiamnthause ergehen. Würden die jungen Leute, wie zu hossen, dald einig, so sollte man's melden; der Bater würde sogleich ersischen, damit ein seinselliches Berlöhniß das gehosste Glück für ewig sicher stelle.

Lucidor kommt an, er wird freundlichst empfangen, ein Zimmer ihm angewiesen, er richtet sich ein und erscheint. Da sindet er dem, außer den und schon bekannten Familiengliedern, noch einen kalberwachsenen Sohn, verzogen, geradezu, aber gescheidt und gumüttig, so daß, wenn man ihn für den lustigen Rath nehmen wollte, er gar nicht übel zum Ganzen paßte. Dann gehörte zum haus ein sehr alter, aber gesunder, frohmüthiger Mann, still, sin, slug, auslebend, nun die und da aushelsend. Gleich nach Lucidor kan noch ein Fremder hinzu, nicht mehr jung, von debautendem Ansehn, würdig, ledensgewandt und durch Kenntniß der weitesten Weltgegenden höchst unterhaltend. Sie hießen ihn Antoni.

Julie empsieng ihren angekündigten Bräutigam schicklich, aber juvorkommend, Lucinde dagegen machte die Ehre des Hauses, wie jene ihrer Berson. So vergieng der Tag ausgezeichnet ansgenhm für Alle, nur für Lucidorn nicht; er, ohnehin schweigsam, mußte von Zeit zu Zeit, um nicht gar zu verstummen, sich fraszend verhalten; wobei denn Niemand zum Bortheil erscheint.

Zerstreut war er durchaus: denn er hatte vom ersten Augenblid an nicht Abneigung noch Widerwillen, aber Entfremdung Fzen Julien gefühlt; Lucinde dagegen zog ihn an, daß er zitterte, denn sie ihn mit ihren vollen, reinen, ruhigen Augen ansah.

So bedrängt, erreichte er den ersten Abend sein Schlafzimmer und ergoß sich in jenem Monolog, mit dem wir begonnen haben. Um aber auch diesen zu erklären, und wie die Hestigkeit einer isichen Redestülle zu demjenigen paßt, was wir schon von ihm sim, wird eine kurze Mittheilung nöthig.

Lucibor war von tiefem Gemüth und hatte meist etwas anders im Sinn, als was die Gegenwart erheische, deswegen Unterhaltung und Gespräch ihm nie recht glücken wollte; er fühlte das und wurde schweigsam, außer wenn von bestimmten Fächern die Rede war, die er durchstudirt hatte, davon ihm jederzeit zu Diensten stand, was er bedurfte. Dazu kam, daß er, früher auf der Schule, später auf der Universität, sich an Freunden betrogen und seinen Herzenserguß unglücklich vergendet hatte; jede Mitteilung war ihm daher bedenklich; Bedenken aber hebt jede Mitteilung aus. Zu seinem Bater war er nur gewohnt unisono zu sprechen, und sein volles Herz ergoß sich daher in Monologen, sobald er allein war.

Den andern Morgen hatte er sich zusammengenommen und wäre doch beinahe außer Fassung gerückt, als ihm Julie noch freundlicher, heiterer und freier entgegen kam. Sie wußte viel zu fragen, nach seinen Land und Wasserschren, wie er, als Student, mit dem Bündelchen ausm Rücken die Schweiz durchstreift und durchstiegen, ja über die Aben gesommen. Da wollte sie nun von der schwen Insel auf dem großen südlichen See Bieles wissen; rückwärts aber mußte der Rhein, von seinem ersten Ursprung an, erst durch höchst unerfreulliche Gegenden begleitet wert ven und so hinabwärts durch manche Abwechselung; wo es den freilich zulezt, zwischen Mainz und Koblenz, noch der Mühe werth ist, den Fluß ehrenvoll aus seiner letzen Beschränkung in die weite Welt, ins Meer zu entlassen.

Lucidor fühlte sich hiebei sehr erleichtert, erzählte gern und gut, so daß Julie entzückt ausrief: so was müsse man selbander sehen. Worüber denn Lucidor abermals erschrak, weil er darin eine Anspielung auf ihr gemeinsames Wandern durchs Leben zu

fpüren alaubte.

Bon seiner Erzählerpslicht jedoch wurde er bald abgelöst: denn der Fremde, den sie Antoni hießen, verdunkelte gar geschwind alle Bergquellen, Felsuser, eingezwängte, freigelassen Flüse: nun hier gieng's unmittelbar nach Genua; Livorno lag nicht weit, das Interessanteste im Lande nahm man auf den Raub so mit; Reapel mußte man, ehe man stürbe, gesehen haben, dann aber blieb freilich Konstantinopel noch übrig, das doch auch nicht zu versäumen sei. Die Beschreibung, die Antoni von der weiten Welt machte, riß die Sindisdungskraft Aller mit sich fort, ob er gleich weniger Feuer darein zu legen hatte. Julie, ganz außer sich, war aber noch keineswegs bestiedigt, sie fühlte noch Lust nach Allerandrien, Kairo, besonders aber zu den Pyramiden, von denen sie ziemlich auslangende Kenntnisse durch übres vermuthlichen Schwiegervaters Unterricht gewonnen hatte.

Lucidor, des nächsten Abends (er hatte taum die Thure angejogen, das Licht noch nicht niedergefest), rief aus: Run befinne bid benn! es ist Ernst. Du hast viel Ernstes gelernt und burchdacht; was foll benn Rechtsgelehrsamkeit, wenn bu jest nicht gleich als Rechtsmann bandelft? Siebe bich als einen Bepollmäch: tigten an, vergiß dich selbst und thue, was du für Andere zu thun schuldig warft. Es verschrantt fich aufs fürchterlichste! Der Fremde ift offenbar um Lucindens willen da, fie bezeigt ibm die schönsten, ebelsten, gesellig häuslichen Aufmerksamkeiten; die kleine Rarrin mochte mit jedem burch die Welt laufen, für nichts und wieder nichts. Ueberdieß noch ist sie ein Schall; ihr Antheil an Städten und Ländern ist eine Posse, wodurch sie uns zum Schweigen bringt. Warum aber feb' ich diefe Sache fo verwirrt und verforantt an? Ift ber Oberamtmann nicht felbft ber verftandigfte, ber einfichtiafte, liebevollfte Bermittler? Du willft ibm fagen, wie du fühlft und bentft, und er wird mitbenten, wenn auch nicht mitfühlen. Er vermag Alles über ben Bater. Und ift nicht eine wie die andere feine Tochter? Was will benn der Anton Reiser mit Lucinden, die für das haus geboren ift, um gludlich ju sein und Glud ju schaffen? Hefte sich boch bas zappelige Quedfilber an ben ewigen Juden, bas wird eine allerliebste Bartie merben.

Des Morgens gieng Lucibor festen Entschluffes binab, mit dem Bater zu fprechen und ihn beghalb in befannten freien Stunden unverzüglich anzugehn. Wie groß mar fein Schmerz, feine Verlegenheit, als er vernahm: ber Oberamtmann, in Geschäften verreift, werde erft übermorgen juruderwartet. Julie schien beute jo recht gang ihren Reisetag zu haben, fie hielt fich an ben Beltwanderer und überließ mit einigen Schergreden, Die sich auf Sauslichkeit bezogen, Lucidor an Lucinden. Hatte ber Freund vorher das edle Madchen aus gewiffer Ferne gefehen, nach einem allgemeinen Gindrud, und fie fich foon betglichft angeeignet, fo mußte er in der nächsten Rabe Alles doppelt und breifach entdeden, mas

ibn erst im Allaemeinen anzoa.

Der gute alte Hausfreund, an ber Stelle bes abmefenden Baters, that sich nun hervor; auch er hatte gelebt, geliebt und war, nach manchen Quetschungen bes Lebens, noch endlich an ber Seite bes Jugendfreundes aufgefrischt und wohlbehalten. Er belebte bas Gesprach und verbreitete fich besonders über Verirrungen in der Wahl eines Gatten, erzählte merkwürdige Beispiele von zeitiger und verspäteter Erklärung. Lucinde erschien in ihrem völligen Glanze, fie gestand: daß im Leben das Zufällige jeder Art, und fo auch in Berbindungen, bas Allerbefte bewirfen konne; Dod fei es iconer, herzerhebender, wenn ber Menich fich fagen Durfe; er fei fein Glud fich felbst, ber stillen, rubigen Ueberzeugung seines Herzens, einem eblen Borsatz und raschen En schlusse schwicken. Luciborn standen die Ahranen in de Augen, als er Beisall gab, worauf die Frauenzimmer sich bal entsernten. Der alte Borsitzende mochte sich in Wechselgeschichte gern ergehen, und so verbreitete sich die Unterhaltung in heite Beispiele, die jedoch unsern Helden so nahe berührten, daß mein so rein gebildeter Jüngling nicht herauszubrechen über sie gewinnen konnte; das geschah aber, als er allein war.

"Ich habe mich gehalten!" rief er and; "mit folder Be wirrung will ich meinen guten Bater nicht tranten; ich habe a mich gehalten: benn ich sehe in biesem würdigen Hausfreunde de Stellvertretenden beider Bater; zu ihm will ich reden, ihm All entdeden, er wird's gewiß vermitteln und hat beinahe schon au gesprochen, was ich wünsche. Sollte er im einzelnen Falle schelte was er überhaupt billigt? Morgen früh such ich ich ihn auf; i

muß biefem Drange Luft machen."

Beim Frühstüd fand sich der Greis nicht ein; er hatte, hi es, gestern Abend zu viel gesprochen, zu lange gesessen und eini Tropsen Bein über Gewohnheit getrunken. Man erzählte viel seinem Lobe, und zwar gerade solche Reden und Handlunge die Lucidorn zur Berzweislung brachten, daß er sich nicht sogle an ihn gewendet. Dieses unangenehme Gesühl ward nur ni geschärft, als er vernahm: bei solchen Anfällen lasse der gi

Alte sich manchmal in acht Tagen gar nicht seben.

Ein ländlicher Aufenthalt hat für geselliges Zusammenfein a große Bortheile, besonders wenn die Bewirthenden fich, bentende, fühlende Bersonen, mehrere Jahre veranlagt gefund ber natürlichen Anlage ihrer Umgebung zu Gulfe zu komm So war es bier gegludt. Der Oberamtmann, erft unverheiratt bann in einer langen, gludlichen Che, selbst vermögend, an ein einträglichen Bosten, batte fach eignem Blid und Ginficht, n Liebhaberei seiner Frau, ja zulett nach Bunschen und Gril seiner Kinder, erst größere und kleinere abgesonderte Anlagen sorgt und begünstigt, welche, mit Gefühl allmählig burch Bfil gungen und Bege verbunden, eine allerliebste, verschiebent abweichenbe, charafteriftische Scenenfolge bem Durchwandeln! barftellten. Gine folde Wallfahrt ließen benn auch unfere juni Kamilienglieder ihren Gast antreten, wie man feine Anlagen Fremden gerne vorzeigt, damit er bas, was uns gewöhnlich morben, auffallend erblide und ben gunftigen Ginbrud bapon immer behalte.

Die nächste, so wie die sernere Gegend war zu bescheide Anlagen und eigentlich ländlichen Einzelnheiten höchst geeig Fruchtbare hügel wechselten mit wohlbewässerten Wiesengrunt je daß bas Gange von Zeit zu Zeit zu feben war, ohne flach zu fein; und wenn Grund und Boden vorzüglich bem Ruten gewidmet erschien, so war boch bas Anmuthige, bas Reizende nicht

An die Haupt = und Wirthschaftsgebaude fügten fich Luft =, Obk: und Grasaarten, aus denen man sich unversehens in ein holichen verlor, das ein breiter fahrbarer Weg auf und ab, bin und wieder burchschlängelte. hier in der Mitte mar, auf ber boeutenbsten Sobe, ein Saal erbaut, mit anftogenden Gemächern. Ber jur hauptthure bereintrat, fab im großen Spiegel die gunftigfte Ausficht, welche die Gegend nur gewähren mochte, und kehrte ich geschwind wieder um, an der Wirklichkeit von dem unerwar: tien Bilde Erbolung zu nehmen: denn das Herankommen war limilich genug eingerichtet und Alles Auglich verbeckt; was Ueberafdung bewirken follte. Niemand trat herein, ohne daß er von dem Spiegel jur Natur und von der Natur zum Spiegel sich

nicht gern hin und wieder gewendet hätte.

Am schönften, beitersten, langsten Tage einmal auf bem Bege, hill man einen finnigen Alurzug um und durch das Ganze. Hier burde das Abendplätzchen ber guten Mutter bezeichnet, wo eine barliche Buche ringsumber sich freien Raum gehalten hatte. Bald maher wurde Lucindens Morgenandacht von Julien halb nedisch mgebentet, in ber Rabe eines Wäfferchens zwischen Bappeln und Ein, an binabstreichenden Wiefen, binaufziehenden Medern. Es wur nicht zu beschreiben, wie bubsch! schon überall glaubte man & gesehen zu haben, aber nirgends in seiner Einfalt so bedeutend und so willkommen. Dagegen zeigte der Junker, auch halb wider Willen Juliens, die kleinlichen Lauben und kindischen Gartchenmfalten, die, nächst einer vertraulich gelegenen Mühle, kaum woh zu bemerken; sie schrieben sich aus einer Zeit ber, wo Julie, etwa in ihrem zehnten Jahre, sich in den Kopf gesetzt hatte, Rallerin zu werben und, nach bem Abgang ber beiben alten Leute, selbst einzutreten und fich einen braven Mühlknappen ausmuchen.

"Das war zu einer Zeit," rief Julie, "wo ich noch nichts bin Städten mußte, die an Aluffen liegen, oder gar am Meer, on Genna nichts u. f. w. Ihr guter Bater, Lucidor, hat mich biefet, feit ber Zeit komm' ich nicht leicht hierher." Sie feste M nedisch auf ein Bankchen, das sie kaum noch trug, unter men hollunderstrauch, der sich zu tief gebeugt hatte. ibers hoden!" rief sie, sprang auf und lief mit dem lustigen Ernder voran.

Das mendgebliebene Baar unterhielt fich verftandig, und in Aben Fällen näbert fich ber Berftand auch wohl dem Gefühl. --

Abwechselnb einsache natürliche Gegenstände zu durchwandern, mit Ruhe zu betrachten, wie der verständige, kluge Mensch ihnen etwas abzugewinnen weiß, wie die Einsicht ins Borhandene, zum Gesfühl seiner Bedürsnisse sich gesellend, Wunder thut, um die Welt erst bewohndar zu machen, dann zu bevölkern und endlich zu übervölkern, das Alles konnte hier im Einzelnen zur Sprache kommen. Lucinde gab von Allem Rechenschaft und konnte, so bescheen sie war, nicht verbergen, daß die bequemlich angegenehmen Verbindungen entsernter Partieen ihr Wert seien, unter Angabe, Leitung oder Bergünstigung einer verehrten Rutter.

Da sich aber benn boch ber längste Tag endlich zum Abend bequemt, so mußte man auf Rücklehr benken, und als man auf einen angenehmen Umweg sann, verlangte der lustige Bruder: man solle den kurzern, obgleich nicht erfreulichen, wohl gar beschwerlichern Weg einschlagen. "Denn," rief er aus, "ihr habt mit euren Anlagen und Anschlägen geprahlt, wie ihr die Gegend für malerische Augen und für zärtliche Herzen verschönert und

perbeffert; lagt mich aber auch zu Ehren tommen."

Run mußte man über geaderte Stellen und bolbrichte Bfabe. ja wohl auch auf gufällig bingeworfenen Steinen über Moorflede wandern und sab. scon in einer gewissen Kerne, allerlei Maschinen: wert verworren aufgethurmt. Raber betrachtet, mar ein großer Lufte und Spielplat, nicht ohne Berftand, mit einem gewiffen Boltsfinn eingerichtet. Und fo ftanden bier, in geborigen Entfernungen zusammengeordnet, bas große Schautelrad, wo bie Aufund Absteigenden immer gleich horizontal ruhig sigen bleiben, andere Schauteleien, Schwungfeile, Lufthebel, Regel : und Bellenbahnen, und was nur Alles erbacht werden tann, um auf einem großen Triftraum eine Menge Menschen verschiedentlichft und gleichmäßig zu beschäftigen und zu erluftigen. "Dieß," rief er aus, "ift meine Erfindung, meine Anlage! und obgleich ber Bater bas Gelb und ein gescheibter Rerl ben Kopf bazu bergab. in batte boch, ohne mich, ben ihr oft unvernünftig nennt, Berftand und Gelb fich nicht zusammengefunden."

So heiter gestimmt, kamen alle viere mit Sonnenuntergang wieder nach hause. Antoni sand sich ein; die Kleine jedoch, die an diesem bewegten Tage noch nicht genug hatte, ließ einspannen und suhr über Land zu einer Freundin, in Berzweislung, sie seit zwei Tagen nicht gesehen zu haben. Die vier Zurückgebliebenem sühlten sich verlegen, ehe man sich's versah, und es ward sogar ausgesprochen, daß des Baters Ausbleiben die Angehörigen bei unruhige. Die Unterhaltung sieng an zu stoden, als auf einmal der lustige Junker aufsprang und gar bald mit einem Buche zurückt. kam, sich zum Borlesen erbietend. Lucinde enthielt sich nicht, zu

fragen, wie er auf ben Einfall tomme, den er seit einem Jahre nicht gehabt; worauf er munter versetzte: "Mir fällt Alles zur rechten Zeit ein, deffen könnt ihr euch nicht rühmen." Er las eine Folge ächter Märchen, die den Menschen aus sich selbst hinausssühren, seinen Wünschen schmeicheln und ihn jede Bedingung versessen, zwischen welche wir, selbst in den glüdlichsten

Romenten, boch immer noch eingeklemmt find.

"Bas beginn' ich nun!" rief Lucidor, als er sich endlich allein sand; "die Stunde drängt; zu Antoni hab' ich kein Bertrauen: er ist weltfremd, ich weiß nicht, wer er ist, wie er ins Haus wammt, noch was er will; um Lucinden scheint er sich zu bemühen, und was könnt' ich daher von ihm hossen? Mir bleibt nichts übrig, als Lucinden selbst anzugehn; sie muß es wissen, sie zuerst. Dieß war ja mein erstes Gefühl; warum lassen wir uns auf Klugheits-wege verleiten! Das erste soll nun das letzte sein, und ich hosse

jum Biel ju gelangen."

Sonnabend Morgen gieng Lucibor, zeitig angefleibet, in feinem Zimmer auf und ab, was er Lucinden zu sagen batte, bin und ber bebenkend, als er eine Art von icherzhaftem Streit vor feiner Thure vernahm, die auch alsobald aufgieng. Da schob der lustige Junker einen Anaben vor sich hin, mit Kaffee und Backwerk für ben Gaft; er felbft trug talte Ruche und Wein. "Du follft voran: geben," rief ber Junter, "benn ber Gast muß querft bedient werden, ich bin gewohnt, mich selbst qu bedienen. Dein Freund! heute tomm' ich etwas fruh und tumultuarifch; genießen wir unfer Fruhkud in Rube, und dann wollen wir seben, was wir anfangen; benn von der Gesellschaft haben wir wenig zu hoffen. Die Rleine ift von ihrer Freundin noch nicht jurud; biese muffen gegen einander wenigstens alle vierzehn Tage ihr Berg ausschütten, wenn es nicht springen foll. Sonnabend ist Lucinde gang unbrauchbar, fie liefert dem Bater punttlich ihre Haushaltungsrechnung; da bab' ich mich auch einmischen follen, aber Gott bewahre mich! Wenn ich weiß, was eine Sache toftet, so schmedt mir tein Biffen. Gafte werben auf morgen erwartet, der Alte hat sich noch nicht wieder ins Bleichgewicht gestellt. Antoni ift auf die Jago, wir wollen bas Bleiche thun."

Kinten, Taschen und hunde waren bereit, als sie in den Hof kamen, und nun gieng es an den Feldern weg, wo denn doch allensalls ein junger Hase und ein armer gleichgültiger Bogel geschoffen wurde. Indessen besprach man sich von häuslichen und gegenwärtig geselligen Berhältnissen. Antoni ward genannt, und Luckor versehlte nicht, sich nach ihm näher zu erkundigen. Der krige Junker, mit einiger Selbstgesälligkeit, versicherte: jenen wurderlichen Mann, so geheimnisvoll er auch thue, habe er schon

burch und burch geblickt. "Er ist," fuhr er fort, "gewiß ber Sohn aus einem reichen hanbelshaufe, bas gerabe in bem Augenblid fallirte, als er, in der Fülle seiner Jugend, Theil an großen Geschäften mit Rraft und Munterfeit zu nehmen, baneben aber die sich reichlich darbietenden Genusse zu theilen gedachte. Bon ber Bobe feiner Soffnungen heruntergefturgt, raffte er fich jufammen und leistete, Anderen bienend, basjenige, was er für fic und die Seinigen nicht mehr bewirten tonnte. Go durchreifte er die Welt, lernte fie und ihren wechselseitigen Berkehr aufs genaueste kennen und vergaß dabei seines Bortheils nicht. Uner: müdete Thätiakeit und erprobte Rechtlichkeit brachten und erhielten ibm von vielen ein unbedingtes Bertrauen. So erwarb er sich aller Orten Bekannte und Freunde, ja, es läßt fich gar wohl merten, daß fein Bermogen fo weit in ber Welt umber vertbeilt ift, als seine Bekanntschaft reicht, weßhalb benn auch seine Gegenwart in allen vier Theilen der Welt von Zeit zu Zeit nötbig ift."

Umftändlicher und naiver hatte dieß der luftige Junker erzählt und so manche possenhafte Bemerkung eingeschlossen, eben als wenn er sein Märchen recht weitläusig auszuspinnen gedächte.

"Wie lange steht er nicht schon mit meinem Bater in Berbindung! Die meinen, ich febe nichts, weil ich mich um nichts bekummere; aber eben beswegen seh' ich's nur besto besser, weil mich's nichts angeht. Bieles Gelo hat er bei meinem Bater niebergelegt, der es wieder sicher und vortheilhaft unterbrachte. geftern ftedte er bem Alten ein Juwelen Raftchen gu; einfacher, schöner und kostbarer hab' ich nichts gefehen; obgleich nur mit einem Blid, benn es wird verheimlicht. Bahricheinlich foll es ber Braut ju Bergnugen, Luft und funftiger Sicherheit verebrt werden. Antoni hat sein Zutrauen auf Lucinden gesett! Wenn ich sie aber so zusammen sehe, kann ich sie nicht für ein wohlaffortirtes Baar halten. Die Rufchliche mare beffer für ibn; ich glaube auch, sie nimmt ihn lieber als die Aelteste; sie blickt auch wirklich manchmal nach dem alten Anasterbart so muntet und theilnehmend hinüber, als wenn fie sich mit ihm in den Wagen feten und auf und davon fliegen wolle." Lucidor faßte fich zusammen : er wußte nicht, was zu erwiedern ware; Alles, was er vernahm, batte seinen innerlichen Beifall. Der Junker fuhr fort: "Ueberhaupt bat das Madchen eine verkehrte Reigung zu alten Leuten; ich glaube, fie batte Ihren Bater fo frisch weg geheirathet wie den Sohn."

Lucidor folgte seinem Gefährten, wo ihn dieser auch über Stod und Stein hinführte; beibe vergaßen die Jagd, die ohnehin nicht ergiedig sein konnte. Sie kehrten auf einem Bachthose ein, wo, gut aufgenommen, der eine Freund sich mit Essen, Trinken und Schwäßen unterhielt, der andere aber in Gedanken und Ueberlegungen fich versentte, wie er bie gemachte Entbedung für sich

und seinen Bortheil benuten möchte.

Lucidor hatte nach allen biesen Erzählungen und Eröffnungen so viel Bertrauen ju Antoni gewonnen, daß er gleich beim Gintritt in den Hof nach ihm fragte und in den Garten eilte, wo er zu finden fein follte. Er burchftrich die fammtlichen Gange bes Barts bei beiterer Abendsonne; umsonft! Rirgends feine Seele war zu feben; endlich trat er in die Thure des großen Saals und, wundersam genug, die untergebende Sonne, aus dem Spiegel jurudicheinend, blendete ihn bergestalt, bag er die beiden Berfonen, die auf dem Canapé fagen, nicht erkennen, wohl aber unter: fdeiben tonnte, bag einem Frauenzimmer von einer neben ihr fitenden Mannsperson die Sand febr feurig gefüßt wurde. Wie groß war daber sein Entsepen, als er bei hergestellter Augenruhe Lucinden und Antoni por fich fab! Er batte verfinten mogen, fand aber wie eingewurzelt, als ihn Lucinde freundlichst und unbefangen willtommen hieß, zurückte und ihn bat, zu ihrer rechten Seite zu figen. Unbewußt ließ er fich nieder, und wie fie ihn anredete, nach dem heutigen Tage fich erfundigte, Bergebung bat bauslicher Abhaltungen, da konnte er ihre Stimme kaum ertragen. Antoni frand auf und empfahl fich Lucinde, als fie, sich gleich: falls erhebend, ben Burudgebliebenen jum Spaziergang einlub. Reben ihr hergebend, war er fcweigfam und verlegen; auch fie idien beunruhigt; und wenn er nur einigermaßen bei fich gewefen ware, fo batte ihm ein tiefes Athembolen verrathen muffen, daß fie bergliche Seufzer zu verbergen babe. Sie beurlaubte fich julest, als fie fich bem Sause naberten; er aber manbte fich, erft langfam, bann beftig gegen bas Freie. Der Bart war ibm zu eng, er eilte burchs Felb, nur die Stimme feines Bergens vernehmend, ohne Sinn für die Schönheiten des volltommenften Abends. Als er fich allein fab und feine Gefühle fich im beruhigenden Thranenerguß Luft machten, rief er aus:

"Soon einigemal im Leben, aber nie so grausam hab' ich ben Schmerz empfunden, der mich nun ganz elend macht: wenn das gewünschteste Glück endlich hand in hand, Arm an Arm zu uns tritt und zugleich sein Scheiden für ewig ankündet. Ich saß bei ihr, gieng neben ihr, das bewegte Kleid berührte mich, und ich hatte sie schon verloren! Zähle dir das nicht vor, drösele dir's

nicht auf, schweig und entschließe bich!"

Er hatte sich selbst ben Mund verboten, er schwieg und sann, durch Felder, Wiesen und Busch, nicht immer auf den wegsamsten Pfaden hinschreitend. Rux als er spät in sein Zimmer trat, hielt er sich nicht und ries: "Morgen früh bin ich sort, solch einen Tag will ich nicht wieder erleben."

Und so warf er sich angekleibet aufs Lager. — Glückliche, gesunde Jugend! Er schlief schon; die abmübende Bewegung des Lages hatte ihm die füßeste Nachtruhe verdient. Aus tröstlichen Morgenträumen jedoch weckte ihn die allerfrühste Sonne; es war eben der längste Lag, der ihm überlang zu werden drohte. Benn er die Anmuth des beruhigenden Abendgestirns gar nicht empfunzben, so fühlte er die aufregende Schönheit des Morgens nur, um zu verzweiseln. Er sah die Belt so herrlich als je, seinen Augen war sie es noch; sein Inneres aber widersprach, das gehörte ihm Alles nicht mehr an, er hatte Lucinden verloren.

## Renntes Rapitel.

Der Mantelsad war schnell gepackt, den er wollte liegen laffen; feinen Brief fdrieb er bagu, nur mit wenig Borten follte fein Ausbleiben vom Tifc, vielleicht auch vom Abend, burch ben Reit= fnecht entschuldigt werden, ben er ohnehin aufweden mußte. Diesen aber fand er unten icon vor bem Stalle, mit großen Schritten auf und ab gebend. Sie wollen boch nicht reiten? rief ber fonft gutmuthige Mensch mit einigem Berbruß. Ihnen barf ich es wohl fagen, aber ber junge herr wird alle Tage unerträglicher. hatte er sich boch gestern in ber Gegend berumgetrieben, bag man glauben follte, er bante Gott, einen Sonntagmorgen zu ruben. Rommt er nicht beute fruh vor Tag, rumort im Stalle, und wie ich auf= fpringe, fattelt und gaumt er 3or Pferb, ift burch teine Borftellung abzuhalten; er schwingt sich drauf und ruft: "Bedente nur bas gute Wert, bas ich thue! Dieß Geschöpf geht immer nur gelaffen einen juriftischen Trab; ich will feben, bag ich ibn zu einem rafchen Lebensgalopp anrege." Er fagte ungefähr fo und verführte andere wunderliche Reden.

Lucidor war doppelt und dreisach betrossen; er liebte das Pserd, als seinem eigenen Charakter, seiner Lebensweise zusagend; ihn verdroß, das gute verständige Geschöpf in den Händen eines Wildsfangs zu wissen. Sein Plan war zerstört, seine Absicht, zu einem Universitätsfreunde, mit dem er in froher, herzlicher Berbindung gelebt, in dieser Krise zu stächten. Das alte Zutrauen war erwacht, die dazwischen liegenden Meilen wurden nicht gerechnet, er glaubte schon bei dem wohlwollenden, verständigen Freunde Kath und Linderung zu sinden. Diese Aussicht war nun abgeschnitten; doch sie war's nicht, wenn er es wagte, auf frischen Wandersssühen, die ihm zu Gebote standen, sein Ziel zu erreichen.

Bor allen Dingen suchte er nun aus dem Part ins freie Feld, auf den Weg, der ihn zum Freunde führen sollte, zu gesangen.

Er war seiner Richtung nicht ganz gewiß, als ihm linker Han. über dem Gebusch hervorragend, auf wunderlichem Zimmerwert die Cinsiedelei, aus der man ihm früher ein Geheimniß gemacht hatte, in die Augen fiel und er, jedoch zu feiner größten Berwunderung, auf der Galerie unter dem dineficen Dache ben guten Alten, ber einige Tage für frank gehalten worden, munter um sich blidend erschaute. Dem freundlichsten Gruße, ber bringenden Einladung, herauf zu kommen, widerstand Lucidor mit Ausfüchten und eiligen Geberden. Nur Theilnahme für den guten Mten, der die steile Treppe schwankenden Tritts beruntereilend herabzustürzen brobte, konnte ihn vermögen, entgegen zu geben und sodann sich binauf zieben zu laffen. Mit Berwunderung betrat er bas anmutbige Salchen: es batte nur brei Kenster gegen bas Land, eine allerliebste Aussicht; die übrigen Banbe maren verpert, oder vielmehr verdedt von hundert und aber hundert Bild: niffen, in Rupfer gestochen, allenfalls auch gezeichnet, auf bie Bond neben einander in gewisser Ordnung aufgeklebt, durch farbige Saume und Zwischenraume gefondert.

"Ich begünstige Sie, mein Freund, wie nicht Jeden: dieß ist das heiligthum, in dem ich meine letzten Tage vergnüglich zubringe. hier erhol' ich mich von allen Fehlern, die mich die Gesellschaft begehen läßt, hier bring' ich meine Diatsehler wieder ins Gleichgewicht."

Lucidor befah fich das Ganze, und in der Geschichte wohl erfahren, ich er alsbald klar, daß eine historische Neigung zu Grunde liege.

"Hier oben in der Friese," sagte der Alte, "sinden Sie die Ramen vortresslicher Männer aus der Urzeit, dann aus der näheren auch nur die Ramen, denn wie sie ausgesehen, möchte schwerlich auszumitteln sein. Hier aber im Hauptselde geht eigentlich mein Leben an, hier sind die Männer, die ich noch nennen gehört als Kade. Denn etwa sunszig Jahre bleibt der Name vorzüglicher Nenschen in der Erinnerung des Volks, weiterhin verschwindet er voler wird märchenhaft. — Obgleich von deutschen Eltern, din ich in Holland geboren, und für mich ist Wilhelm von Oranien, als Statthalter und König von England, der Urvater aller ordentslichen Ränner und Helden.

"Run sehen Sie aber Ludwig den Bierzehnten gleich neben ihm, als welcher" — wie gern hätte Lucidor den guten Alten unterbrochen, wenn es sich geschicht hätte, wie es sich uns, den Grählenden, wohl ziemen mag: denn ihn bedrohte die neue und neueste Geschichte, wie sich an den Bildern Friedrichs des Großen und seiner Generale, nach benen er hinschielte, gar wohl be-

merten ließ.

Sirte nun auch ber gute Jungling bie lebendige Theilnahme bes Alten an feiner nächften Bor: und Mitzeit, konnten ihm eins

zelne individuelle Buge und Anfichten als intereffant nicht entgeben, so hatte er boch auf Akademieen schon die neuere und neueste Geschichte gehört, und was man einmal gehört hat, glaubt man für immer ju wiffen. Sein Sinn ftand in die Ferne, er borte nicht, er fab taum und mar eben im Begriff, auf die ungeschicktefte Beise zur Thur hinaus und die lange fatale Treppe hinunter zu poltern, als ein Sandeflatschen von unten beftig zu vernehmen war.

Indessen sich Lucidor zurüchielt, fuhr der Kopf des Alten zum Reufter binaus, und von unten ertonte eine wohlbefannte Stimme: "Rommen Sie herunter, ums himmels willen, aus Ihrem histori= schen Bildersaal, alter Herr! Schließen Sie Ihre Fasten und helfen mir unfern jungen Freund begütigen - wenn er's erfahrt. Lucidors Pferd hab' ich etwas unvernünftig angegriffen, es hat ein Gifen verloren, und ich mußte es fteben laffen. Bas wird er fagen?

Es ist doch gar zu absurd, wenn man absurd ist."
"Kommen Sie herauf," fagte der Alte und wendete sich herein ju Lucidor: "Run, was fagen Sie?" Lucidor fomieg, und ber wilde Junker trat berein. Das hin = und Wiederreden gab eine lange Scene; genug, man befchloß, den Reitfnecht fogleich bingu-

ididen, um für bas Pferd Sorge zu tragen.

Den Greis zurücklassend, eilten beide junge Leute nach dem Hause, wohin sich Lucidor nicht ganz unwillig ziehen ließ; es mochte daraus werden, was wollte, wenigstens war in diesen Mauern der einzige Bunich seines Herzens eingeschloffen. In solchem ver= zweifelten Falle vermissen wir ohnehin den Beistand unseres freien Billens und fühlen uns erleichtert für einen Augenblic, wenn von irgend woher Bestimmung und Nöthigung eingreift. Jedoch fand er fich, ba er fein Bimmer betrat, in bem wunderlichsten Buftande, eben als wenn Jemand in ein Gasthofsgemach, bas er soeben verließ, unerwünscht wieder einzukehren genothigt ist, weil ibm eine Achie gebrochen.

Der luftige Junker machte fich nun über ben Mantelfact, um Alles recht ordentlich auszupacken, vorzüglich legte er zusammen. was von festlichen Kleidungsstücken, obgleich reisemäßig, vorhanden war; er nöthigte Lucidorn, Schuh und Strumpfe anzuziehen, richtete dessen vollkrause, braune Loden zurecht und pupte ihn aufs Beste heraus. Sodann rief er hinwegtretend, unsern Freund und fein Machwert vom Ropf bis jum Fuße beschauend: "Run seht ibr bod, Freundchen, einem Menfchen gleich, ber einigen Anfpruch auf bubide Kinder macht, und ernsthaft genug dabei, um sich nach Nur einen Augenblid! und ihr follt ereiner Braut umzusehn. fahren, wie ich mich hervorzuthun weiß, wenn die Stunde schlägt. Das hab' ich Offizieren abgelernt, nach benen die Mädchen immer schielen, und da hab' ich mich zu einer gewissen Soldateska felbst

emollirt, und nun sehen sie mich auch an, und wieder an, weil teine weiß, was sie aus mir machen soll. Da entsteht nun aus bem hin: und hersehen, aus Verwunderung und Ausmerksamkeit oft etwas gar Artiges, das, wär' es auch nicht dauerhaft, doch werth ist, daß man ihm den Augenblick gönne.

"Aber nun kommen Sie, Freund, und erweisen mir den gleichen Dienst! Benn Sie mich Stud für Stud in meine hülle schlüpfen sehn, so werden Sie Bitz und Ersudungsgabe dem leichtfertigen

Anaben nicht absprechen."

Run zog er den Freund mit sich fort, durch lange weitläusige Gänge des alten Schlosses. "Ich habe mich," rief er aus, "ganz hinten gebettet. Ohne mich verbergen zu wollen, bin ich gern allein: denn man kann's den Andern doch nicht recht machen."

Sie kamen an der Ranzlei vorbei, eben als ein Diener herausstat und ein Urvater-Schreibzeug, schwarz, groß und vollständig,

braustrug; Papier war auch nicht vergeffen.

"Ich weiß schon, was da wieder gekleckt werden soll," rief der Junker; "geh hin und laß mir den Schlüffel. Thun Sie einen Blid hinein, Lucidor! es unterhalt Sie wohl, bis ich angezogen bin. Ginem Rechtsfreund ist ein solches Lokale nicht verhaßt, wie einem Stallverwandten;" und so schob er Lucidorn in den Gerichtsfaal.

Der Jüngling fühlte fich sogleich in einem bekannten ansprechenden Clemente: die Erinnerung der Tage, wo er, aufs Geschäft erpicht, an foldem Tische faß, borent und schreibend fich übte. Auch blieb ihm nicht verborgen, daß hier eine alte stattliche Hauslapelle jum Dienste der Themis, bei veranderten Religionsbegriffen, verwandelt fei. In den Reposituren fand er Rubriten und Aften. ihm früher bekannt; er hatte selbst in diesen Angelegenheiten, von der Hauptstadt her, gearbeitet. Einen Kascikel aufschlagend, fiel ibm ein Rescript in die Hände, das er selbst mundirt, ein anderes, vovon er der Concipient gewesen. Handschrift und Papier, Kangleis siegel und bes Borfitzenden Unterschrift, Alles rief ihm jene Zeit eines rechtlichen Strebens jugendlicher Hoffnung hervor. Und wenn n fich bann umfah und ben Seffel bes Oberamtmanns erblicte, ihm sugedacht und bestimmt, einen so schönen Blatz, einen so warbigen Wirtungstreis, ben er zu verschmähen, zu entbehren Gefahr lief: das Alles bedrängte ihn doppelt und breifach, indem die Gestalt Lucindens zu gleicher Zeit sich von ihm zu entfernen schien.

Er wollte das Freie suchen, sand sich aber gesangen. Der vanderliche Freund hatte, leichtsinnig oder schalkhaft, die Thüre verschlossen winter sich gelassen; doch blieb unser Freund nicht lange in dieser peinlichsten Bellemmung, denn der Andere kan wieder, entschuldigte sich und erregte wirklich guten Humor durch seine

seltsame Gegenwart. Eine gewisse Berwegenheit der Farben und des Schnitts seiner Kleidung war durch natürlichen Geschmack gedämpst, wie wir ja selbst tatouirten Indiern einen gewissen Beisall nicht versagen. "Heute," rief er aus, "soll uns die Langeweile vergangener Tage vergütet werden; gute Freunde, muntere Freunde sind angekommen, hübsche Mädchen, nedische versiedte Wesen, und dann auch mein Bater und, Wunder über Wunder! Ihr Bater auch; das wird ein Fest werden, Alles ist im Saale schon verssammelt beim Frühstück."

Lucidorn war's auf einmal zu Muthe, als wenn er in tiefe Nebel hineinsähe; alle die angemeldeten bekannten und unbekannten Gestalten erschienen ihm gespenstig; doch sein Charakter in Begleistung eines reinen Herzens hielt ihn aufrecht, in wenigen Sekunden sühlte er sich schon Allen gewachsen. Nun folgte er dem eilenden Freunde mit sicherem Tritt, sest entschlossen, Alles abzuwarten, es geschehe, was da wolle, sich zu erklären, es entstehe, was da wolle.

Und boch war er auf der Schwelle des Saals detrossen. In einem großen Halbtreis rings an den Fenstern umher entdeckte er sogleich seinen Bater neben dem Oberamtmann, deide stattlich anzezogen. Die Schwestern, Antoni und sonst noch Bekannte und Unbekannte übersah er mit einem Blick, der ihm trübe werden wollte. Schwankend näherte er sich seinem Bater, der ihn höchstreundlich willsommen hieß, jedoch mit einer gewissen Förmlichseit, die ein vertrauendes Annähern kaum begünstigte. Bor so vielen Bersonen stehend, suche er sich sür den Augenblick einen schillichen Platz; er hätte sich neben Lucinden stellen können, aber Jusie, dem gespannten Anstand zuwider, machte eine Wendung, daß er zu ihr treten mußte; Antoni blieb neben Lucinden.

In diesem bedeutenden Momente sühlte sich Lucidor abermals als Beauftragten, und gestählt von seiner ganzen Rechtswissenschaft, rief er sich jene schöne Maxime zu seinen eigenen Gunsten heran: wir sollen anvertraute Geschäfte der Fremden wie unsere eigenen behandeln, warum nicht die unsrigen in eben dem Sinne? — In Geschäftsvorträgen wohl geübt, durchlief er schnell, was er zu sagen habe. Indessen sich die Gesellschaft, in einen sörmlichen Halbzirkel gebildet, ihn zu überssügeln. Den Indalt seines Bortrags tannte er wohl, den Ansang konnte er nicht sinden. Da bemærkte er, in einer Ede ausgetischt, das große Tintensaß, Kanzleiverwandte er, in einer Ede ausgetischt, das große Tintensaß, Kanzleiverwandte vahei; der Oberamtmann machte eine Bewegung, seine Rede vorzubereiten; Lucidor wollte ihm zuvorkommen, und in demselben Augenblicke drücke Julie ihm die Hand. Dies brachte ihn aus aller Fassung, er überzeugte sich, daß Alles entschieden, Alles für ihn verloren sei.

Run war an gegenwärtigen sämmtlichen Lebensverhaltniffen,

viesen Familienverbindungen, Gesellschafts- und Anstandsbezügen nichts mehr zu schonen; er sah vor sich hin, entzog seine Hand Julien und war so schnell zur Thüre hinauß, daß die Versamm- lung ihn unversehens vermißte und er sich selbst draußen nicht wieder sinden konnte.

Scheu vor dem Tageslicht, das im höckken Glanze über ihn berabschien, die Blide begegnender Menschen vermeidend, aufssuchende fürchtend, schritt er vorwärts und gelangte zu dem großen Gartensaal. Dort wollten ihm die Kniee versagen, er stürzte hinein und warf sich trostloß auf dem Sopha unter dem Spiegel: mitten in der stütlich bürgerlichen Gesellschaft in solcher Berwstrenheit bessangen, die sich wogenhaft um ihn, in ihm hin und der schlug. Sein vergangenes Dasein tumpste mit dem gegenwärtigen, es war ein gräulicher Augenblick.

Und so lag er eine Zeit, mit dem Gesicht in das Kiffen versenkt, auf welchem gestern Lucindens Arm geruht hatte. Ganz in
seinen Schnierz versunken, fuhr er, sich berührt fühlend, schnell
in die Hohe, ohne die Annäherung irgend einer Berson gespürt

ju haben: da erblickt er Lucinden, die ihm nahe ftand.

Bernuthend, man habe sie gesendet, ihn abzuholen, ihr aufgetragen, ihn mit schidlichen schwesterlichen Worten in Die Gesells schaft, seinem widerlichen Schicksal entgegen zu führen, rief er aus: "Sie hatte man nicht senden muffen, Lucinde, benn Sie find es. die mich von bort vertrieb; ich tehre nicht jurud! Geben Sie mir, wenn Sie irgend eines Mitleids fahig find, schaffen Sie mir Gelegenheit und Mittel jur Flucht. Denn, bamit Sie von mir geugen tonnen, wie unmoalich es fei, mich jurudjubringen, fo nehmen Sie ben Schluffel ju meinem Betragen, bas Ihnen und Allen wahnstunig vorkommen muß. Hören Sie ben Schwur, ben ich mir im Innern gethan und den ich unauflöslich laut wiederhole: nur mit Ihnen wollt' ich leben, meine Jugend nugen, genießen und so bas Alter im treuen, redlichen Ablauf. Dieß aber fei fo sest und sicher als irgend etwas, was vor dem Altare je geschworen worden, was ich jest schwöre, indem ich Sie verlasse, der bedemernswürdigfte aller Menschen."

Er machte eine Bewegung, zu entschlüpsen, ihr, die so gedrängt vor ihm stand; aber sie saßte ihn sanst in ihren Arm. — "Was machen Sie!" rief er aus. — "Lucidor," rief sie, "nicht zu besduern, wie Sie wohl wähnen, Sie sind mein, ich die Ihre; ich belte Sie in meinen Armen, zaudern Sie nicht, die Ihrigen um mich zu schlagen. Ihr Bater ist Alles zusrieden; Antoni heirathet meine Schwester." Erstaunt zog er sich von ihr zurück. "Das wäre wahr?" Lucinde lächelte und nickte; er entzog sich ihren Armen. "Lassen Sie mich noch einmal in der Ferne sehen, was so nah,

so nachst mir angehören soll." Er saste ihre Hande, Blid in Blid! "Lucinde, sind Sie mein?" — Sie versetze: "Nun ja doch," die süßesten Thränen in dem treusten Auge; er umschlang sie und warf sein Haupt hinter das ihre, hieng wie am Uferselsen ein Schissorieris der Boden bedte noch unter ihm. Nun ader sein entzückter Blid, sich wieder öffnend, siel in den Spiegel. Da sah er sie in seinen Armen, sich von den ihren umschlungen; er blidte wieder und wieder hin. Solche Gefühle begleiten den Mensche durchs ganze Leden. Zugleich sah er auch auf der Spiegelstäche die Landschaft, die ihm gestern so gräulich und ahnungsvoll erschienen war, glänzender und herrlicher als je; und sich in solcher Stellung, auf solchem Hintergrunde! Genugsame Bergeltung aller Leiden.

"Wir sind nicht allein," sagte Lucinde, und taum hatte er sich von seinem Entzücken erholt, so erschienen geputzte und bekränzte Mädchen und Knaben, Kränze tragend, den Ausgang versperrend. "Das sollte Alles anders werden," rief Lucinde, "wie artig war es eingerichtet, und nun geht's tumultuarisch durch einander!" Ein munterer Marsch tönte von weitem, und man sah die Gesellschaft den breiten Weg her seirelich heiter heranziehen. Er zauderte, entgegen zu gehen, und schien seiner Schritte nur an ihrem Arm gewiß; sie blieb neben ihm, die seierliche Scene des Wiederschens, des Danks für eine schon vollendete Bergebung von Augenblick zu

Augenblick erwartend.

Anders war's jedoch von den launischen Göttern beschlossen: eines Bostborns luftig fcmetternber Zon, von ber Gegenseite, ichien ben gangen Unftand in Berwirrung zu feten. "Wer mag tommen?" rief Lucinde. Lucidorn schauderte vor einer fremden Gegenwart, und auch ber Bagen ichien gang fremb. Eine zweifitige, neue, ganz neuste Reisechaise! Sie fuhr an ben Saal an. Gin ausge-zeichneter anständiger Anabe sprang hinten berunter, öffnete ben Schlag, aber Niemand stieg heraus; die Chaife war leer, ber Anabe ftieg hinein, mit einigen geschidten handgriffen warf er bie Spriegel zurud, und so war, in einem Ru, bas niedlichste Gebäube zur luftigften Spazierfahrt vor ben Augen aller Unmefenben bereitet, die indessen herantamen. Antoni, ben Uebrigen por eilend, führte Julie zu bem Wagen. "Bersuchen Sie," sprach er, "ob Ihnen bieß Fuhrwert gefallen tann, um darin mit mir auf ben besten Wegen burch die Welt zu rollen; ich werde Sie keinen andern führen, und wo es irgend Roth thut, wollen wir uns ju belfen wiffen. Ueber bas Gebirg follen uns Saumroffe tragen und ben Wagen bazu."

"Sie sind allerliehst!" rief Julie. Der Anabe trat heran und zeigte mit Taschenspieler-Gewandtheit alle Bequemlichteiten, kleine

Bortheile und Behendigkeiten des ganzen leichten Baues.

"Auf der Erde weiß ich keinen Dank," rief Julie, "nur auf biesem kleinen beweglichen himmel, aus dieser Wolke, in die Sie mid erheben, will ich Ihnen berzlich danken." Sie war schon eingesprungen, ihm Blick und Außhand freundlich zuwersend. "Siegenwärtig durfen Sie noch nicht zu mir herein; da ist aber ein Anderer, den ich auf dieser Probeschrt mitzunehmen gedenke: er hat auch noch eine Brode zu bestehen." Sie rief nach Lucidor, den, ehen mit Bater und Schwiegervater in stummer Unterhaltung begrissen, sich gern in das leichte Juhrwerk nöttigen ließ, da er ein unausweichlich Bedürsniß subste. nur einen Augenblich auf igend eine Weise sich zu zerstreuen. Er saß neben ihr, sie rief dem Postillon zu, wie er fahren solle. Flugs entsernten sie sich, in Staud gehüllt, aus den Augen der verwundert Nachschauenden.

Julie feste fich recht fest und bequem ins Edden. — "Rüden bie nun auch borthin, herr Schwager, bag wir uns recht bequem

in die Augen seben."

kucider. Sie empfinden meine Berwirrung, meine Berlegens beit, ich bin noch immer wie im Traume, helfen Sie mir heraus.

Iulie. Sehen Sie die hübschen Bauersleute, wie sie freundslich grüßen! Bei Ihrem hiersein sind Sie ja nicht ins obere Dorf gelommen. Alles wohlhabende Leute, die mir alle gewogen sind. Es ist Niemand zu reich, dem man nicht einmal wohlwollend einen bedeutenden Dienst erweisen könnte. Diesen Weg, den wir so bequem sahren, hat mein Bater angelegt und auch dieses Gute aestistet.

kneider. Ich glaub' es gern und geb' es zu; aber was follen bie Aeußerlichkeiten gegen die Berworrenheit meines Innern!

Inite. Rur Geduld, ich will Ihnen die Reiche der Welt und ber herrflichkeit zeigen; nun find wir oben! Wie klar das ebene Land gegen das Gebirg hinliegt! Alle diese Dörfer verdanken meizum Bater gar viel, und Mutter und Töchtern wohl auch. Die klur jenes Städtchens dort hinten macht erst die Grenze.

Encider. 3ch finde Sie in einer wunderlichen Stimmung; Sie

scheinen nicht recht zu sagen, was Sie sagen wollten.

Inlie. Run sehen Sie hier links hinunter, wie schön sich das Mes entwickelt! Die Kirche mit ihren hohen Linden, das Amthaus mit seinen Pappeln hinter dem Dorshügel her. Auch die Gärten liegen vor uns und der Park.

Der Boftillon fubr fcarfer.

Inlie. Jenen Saal bort broben kennen Sie; er sieht sich von der aus eben so gut an, wie die Gegend von dort her. Hier w Baume wird gehalten; nun gerade hier spiegeln wir uns oben in der großen Glasssäche, man sieht uns dort recht gut, wir aber linnen uns nicht erkennen. — Fahre zu! — Dort haben sich vor

Kurzem wahrscheinlich ein Baar Leute näher bespiegelt, und ich müßte mich sehr irren, mit großer wechselseitiger Zufriedenheit.

Lucidor verdrießlich erwiederte nichts; sie suhren eine Zeit lang stillschweigend vor sich hin, es gieng sehr schnell. "Hier," sagte Julie, "fängt der schlechte Weg an: um den mögen Sie sich eins mal verdient machen. Ch es hinab geht, schauen Sie noch hinüber: die Buche meiner Mutter ragt mit ihrem herrlichen Sipsel über Alles hervor. Du fährst," suhr sie zum Kutschenden sort, "den schlechten Weg hin; wir nehmen den Fußpsad durchs Thal und sind eher drüben wie du." Im Aussteigen rief sie aus: "Das gestehen Sie doch, der ewige Jude, der unruhige Anton Reiser, weiß noch seine Wallsabrten bequem genug einzurichten, für sich und seine Genossen; es ist ein sehr schöner bequemer Wagen."

Und so war sie auch schon den Hügel drunten; Lucidor folgte sinnend und fand sie auf einer wohlgelegenen Bant sieend; es war

Lucindens Platchen. Sie lud ihn zu fich.

Inlie. Kun sitzen wir hier und gehen einander nichts an, das hat denn doch so sein sollen. Das kleine Quecksilber wollt' Ihnen gar nicht anstehen. Richt lieben konnten Sie ein solches Wesen, verhaßt war es Ihnen.

Lucidors Berwunderung nahm gu.

Intie. Aber freilich Lucinde! Sie ist der Inbegriff aller Bollkommenheiten, und die niedliche Schwester war ein für allemal ausgestochen. Ich seh' es, auf Ihren Lippen schwebt die Frage, wer uns so genau unterrichtet hat?

Kucider. Es stedt ein Berrath bahinter! — Julie. Ja wohl! ein Berräther ist im Spiele.

Lucider. Nennen Sie ihn.

Inlie. Der ist balb entlarvt. Sie selbst! — Sie haben die löbliche ober unlöbliche Gewohnheit, mit sich selbst zu reden, und da will ich denn in unser Aller Namen bekennen, daß wir Sie wechselsweise behorcht haben.

Lucidor (auffpringenb). Eine faubere Gaftfreundschaft, auf Diefe

Weise den Fremden eine Falle zu stellen!

Inlie. Keineswegs; wir bachten nicht baran, Sie zu belauschen, so wenig als irgend einen Andern. Sie wissen, Ihr Bett steht in einem Verschlag der Wand, von der Gegenseite geht ein anderer herein, der gewöhnlich nur zu häuslicher Riederlage dient. Da hatten wir einige Tage vorher unsern Alten genöthigt zu schlafert, weil wir für ihn in seiner abgelegenen Einsiedelei viele Sorge trugen; nun suhren Sie gleich den ersten Abend mit einem solchen leidenschaftlichen Monolog ins Zeug, dessen Inhalt er uns den andern Morgen angelegentlichst entbedte.

Lucidox hatte nicht Luft, sie zu unterbrechen. Er entfernte sich

Inte (ansestanden ihm folgend). Wie war uns mit dieser Erklärung gedient! Denn ich gestehe gern: wenn Sie mir auch nicht gerade mwider waren, so blieb doch der Zustand, der mich erwartete, mir keineswegs wünschenswerth. Frau Oberamtmännin zu sein, welche schreckliche Lage! Ginen tüchtigen braven Mann zu haben, der den Kecht sprechen soll und vor lauter Recht nicht zur Errechtigkeit kommen lann! der es weder nach oben noch unten recht macht und, was das Schlimmste ist, sich selbst nicht. Ich weiß, was meine Mutter ausgestanden hat von der Unbestechlickkit, Unerschätterlichseit meines Baters. Endlich, leider nach ihrem Lod, gieng ihm eine gewisse Mildsgleit auf: er schen sich in die Belt zu sinden, an ihr sich auszugleichen, die er sich bisher verzgeblich bekämpst hatte.

Encider (höchk unjufrieben über ben Kurfall, ärgerlich über bie leichtstnige Befandlung, ftand ftid). Für den Scherz eines Abends mochte das hingeben; aber eine solche beschämende Mostification Tage und Rächte lang gegen einen unbefangenen Gast zu verüben, ist nicht

verzeihlich.

Intie. Bir Alle haben uns in die Schuld getheilt, wir haben Sie Alle behorcht; ich aber allein buffe die Schuld des horchens.

Eucidor. Alle! besto unverzeihlicher! Und wie konnten Sie mich den Tag über ohne Beschämung ansehen, den Sie des Nachtsschmählich unerlaubt überlisteten? Doch ich sehe jest ganz deutlich mit Sinem Blid, daß Ihre Tagesanstalten nur darauf berechnet waren, mich zum Besten zu haben. Eine löbliche Familie! und wo bleibt die Gerechtigkeitsliebe Ihres Baters? — Und Lucinde!

Julie. Und Luciude! — Was war das für ein Ton! Richt wahr, Sie wollten fagen: wie tief es Sie schwerzt, von Lucinden thel zu benten, Lucinden mit uns Allen in Eine Klasse zu werfen?

Encider. Luginden begreif' ich nicht.

Intie. Sie wollen sagen, diese reine edle Seele, dieses ruhig gesatte Befen, die Gitte, das Bohlwollen selbst, diese Fran, wie sie seine ficht, diese Fran, wie sie seine sollte, verbindet sich mit einer leichtsnnigen Gesellschaft, mit einer überhinfahrenden Schwester, einem verzogenen Jungen und gewiffen geheinenisvollen Personen! Das ift unbeareislich!

Lucider. Ja wohl ift bas unbegreiflich.

Inte. So begreifen Sie es benn! Lucinden wie uns Allen waren die Hade gebunden. Hätten Sie die Berlegenheit bemerten tonnen, wie sie sich kaum zurücklielt, Ihnen Alles zu offenbaren, Sie würden sie doppelt und dreisach lieden, wenn nicht jede wahre Liede an und für sich zehn = und hundertsach wäre; auch versichere id Sie, und Allen ist der Spaß am Ende zu lang geworden.

Ancider. Warum enbigten Sie ihn nicht?

Jutte. Das ift nun auch aufzuklären. Rachdem Ihr erfter

Monolog dem Bater bekannt geworden und er gar balb bemerken konnte, daß alle seine Kinder nichts gegen einen solchen Tausch einzuwenden hatten, fo entschloß er fich, alsobald zu Ihrem Bater ju reifen. Die Wichtigkeit bes Geschäfts war ihm bedenklich. Gin Bater allein fühlt den Respekt, den man einem Bater schuldig ist. - Er muß es querft miffen, fagte ber meine, um nicht etwan binterbrein, wenn wir einig find, eine ärgerlich erzwungene Buftimmung zu geben. Ich tenne ihn genau, ich weiß, wie er einen Gebanken, eine Neigung, einen Vorsat festhält, und es ist mir bange genug. Er hat sich Julien, seine Karten und Brospette so jusammen gebacht, daß er sich schon vornahm, das Alles zulest hierher zu stiften, wenn ber Tag tame, wo bas junge Baar sich bier niederließe und Ort und Stelle so leicht nicht verandern konnte: da wollt' er alle Ferien uns zuwenden, und was er für Liebes und Gutes im Sinne hatte. Er muß zuerst erfahren, was die Ratur uns für einen Streich gespielt, ba noch nichts eigentlich erflart, noch nichts entschieden ift. hierauf nahm er uns Allen ben feierlichsten Sandichlag ab, daß wir Sie beobachten und, es geschebe, was da wolle, Sie hinhalten follten. Wie fich die Rudreise verzögert, wie es Kunst, Mühe und Beharrlichkeit gekostet, Ihres Baters Einwilligung zu erlangen, bas mögen Sie von ihm felbst boren. Genug, die Sache ist abgethan, Lucinde ist Ihnen gegonnt. —

Und so waren beibe, vom ersten Sitze lebhaft sich entfernend, unterwegs anhaltend, immer sortsprechend und langsam weiter gehend, über die Wiesen hin, auf die Erhöhung gekommen an einen andern wohlgebahnten Kunstweg. Der Wagen suhr schnell heran; augenblicks machte sie ihren Nachdar ausmertsam auf ein seltsames Schauspiel. Die ganze Maschinerie, woraus sich der Bruder so viel zu Gute that, war belebt und bewegt: schon führten die Räber eine Menschanzahl auf und nieder, schon wogten die Schaukeln, Mastdäume wurden erklettert, und was man nicht Alles für kühnen Schwung und Sprung über den häuptern einer unzählbaren Menge gewagt sah! Alles das hatte der Junker in Bewegung gesest, damit nach der Kasel die Gäste frühlich unterhalten würden. "Du fährst noch durchs untere Dorf," rief Julie; "die Leute wollen mir wohl, und sie sollen sehen, wie wohl es mir geht."

Das Dorf war öbe, die Jüngern sämmtlich hatten schon den Lustplat ereilt; alte Männer und Frauen zeigten sich, durch das Bosthorn erregt, an Thür und Fenstern, Alles grüßte, segnete, rief: o! das schöne Baar!

Inlie. Run ba haben Sie's! Wir hatten am Ende boch wohl jusammen gepaßt; es tann Sie noch reuen.

Aucidor. Jest aber, liebe Schwägerin! — Inlie. Richt wahr, jest "lieb," ba Sie mich los find. Ancider. Aur ein Wort! Auf Ihnen lastet eine schwere Beranwortlickeit; was sollte ber Handebruck, da Sie meine übersoredliche Stellung kannten und fühlen mußten? So gründlich

Boshaftes ist mir in der Welt noch nichts vorgekommen.

Inlie. Danken Sie Gott, nun war's abgebüßt, Alles ist versiehen. Ich wollte Sie nicht, das ist wahr; aber daß Sie mich ganz und gar nicht wollten, das verzeiht kein Mädchen, und dieser hindebruck war, merken Sie sich's, für den Schalk. Ich gestehe, es war schalkicher als billig, und ich verzeihe mir nur, indem ich Ihren vergebe, und so sei denn Alles vergeben und vergessen! hier meine Hand.

Er schlug ein, sie rief: Da sind wir schon wieder! in unserm kun schon wieder, und so geht's balb um die weite Welt und

and wohl zurud; wir treffen uns wieder.

Sie waren vor dem Gartensaal schon angelangt, er schien leer; die Gesellschaft hatte sich, im Unbehagen, die Taselzeit überlang verscholen zu sehen, zum Spazieren bewegt. Antoni aber und kucinde traten hervor. Julie warf sich aus dem Wagen ihrem breund entgegen, sie dankte in einer herzlichen Umarmung und mitielt sich nicht der freudigsten Thränen. Des edlen Mannes Bange röthete sich, seine Züge traten entsaltet hervor, sein Auge dicke seucht, und ein schöner bedeutender Jüngling erschien aus der hülle.

Und fo zogen beibe Baare zur Gesellschaft, mit Gefühlen, Die

ba iconfte Traum nicht ju geben vermöchte.

## Zehntes Kapitel.

Bater und Sohn waren, von einem Reitknecht begleitet, durch ine angenehme Gegend gekommen, als dieser, im Angesicht einer loben Mauer, die einen weiten Bezirk zu umschließen schien, stilles laltend, bedeutete, sie möchten nun zu Fuße sich dem großen Thore nichen, weil kein Pferd in diesen Kreis eingelassen würde: sie zogen die Glode, das Thor eröffnete sich, ohne daß eine Menschengestalt sich geworden wäre, und sie giengen auf ein altes Gebäude ist, das zwischen uralten Stämmen von Buchen und Sichen ihnen Tagegen schimmerte. Bunderbar war es anzusehen: denn so alt der Form nach schien, so war es doch, als wenn Maurer und Steinmehen so eben erst abgegangen wären; dergestalt neu, vollsündig und nett erschienen die Fugen wie die ausgearbeiteten Lazierungen.

Der metaline schwere Ring an einer wohlgeschnisten Pforte in sie ein, zu Nopfen, welches Felix muthwillig etwas unsanft

verrichtete; auch biefe Thure fprang auf, und fie fanden gunächk auf ber hausflur ein Frauenzimmer sipen von mittlerem Alter, am Stidrabmen mit einer wohlgezeichneten Arbeit beschäftigt. Diefe begrüßte sogleich die Antommenden als schon gemeldet und begann ein heiteres Lieb zu fingen, worauf fogleich aus einer benachbarten Thure ein Frauenzimmer heraustrat, das man für die Beschließerin und thatige Haushalterin, nach den Anhangseln ihres Gürtels, obne weiteres zu erkennen batte. Auch biefe freundlich grußenb führte die Fremden eine Treppe hinauf und eröffnete ihnen einen Saal, ber fie ernsthaft ansprach, weit, boch, ringsum getäfelt, oben brüber eine Reihenfolge bistorischer Schilberungen. Bersonen traten ihnen entgegen, ein jungeres Frauenzimmer und ein ältlicher Mann.

Rene hieß den Gaft sogleich freimuthig willtommen. "Sie find," faate fie, als einer der Unfern angemeldet. Wie foll ich Ihnen aber turg und gut ben Gegenwärtigen vorstellen? Er ift unser Hausfreund im schönsten und weitesten Sinne, bei Tage ber belebrende Gesellschafter, bei Racht Aftronom, und Arzt zu jeder Stunde."

"Und ich," versette dieser freundlich, "empfehle Ihnen dieses Frauenzimmer, als die bei Tage unermubet Geschäftige, bei Nacht, wenn's Roth thut, gleich bei ber hand, und immerfort bie beiterfte

Lebensbegleiterin."

Angela, so nannte man die durch Gestalt und Betragen ein: nehmende Schone, verkundigte sodann die Ankunft Makariens; ein gruner Borhang zog sich auf, und eine altliche wunderwürdige Dame ward auf einem Lehnseffel von zwei jungen bubichen Mabden hereingeschoben, wie von zwei andern ein runder Tisch mit er: munichtem Fruhftud. In einem Wintel ber ringsumbergebenben massiven eichenen Bonke waren Rissen gelegt, barauf setzten sich die obigen dreie, Makarie in ihrem Seffel gegen ihnen über. Felir verzehrte fein Frühftud stebend, im Saal umberwandelnd und Die ritterlichen Bilder über dem Getäfel neugierig betrachtenb.

Matarie fprach zu Wilhelm als einem Bertrauten, fie fcbien sich in geistreicher Schilderung ihrer Bermandten zu erfreuen; es war, als wenn fie die innere Ratur eines Jeden durch die ibn umgebende individuelle Maste burchichaute. Die Berfonen, welche Wilhelm kannte, standen wie verklart vor seiner Seele; das einfichtige Wohlwollen der unschätzbaren Frau hatte die Schale los:

gelöft und den gesunden Kern veredelt und belebt.

Nachdem nun biese angenehmen Gegenstände burch bie freund: lichste Behandlung erschöpft maren, sprach fie zu bem würdigen Gesellschafter: "Sie werden von der Gegenwart dieses neuen Freundes nicht wiederum Anlaß zu einer Entschuldigung finden und bu

versprochene Unterhaltung abermals verspäten; er scheint von der Art, wohl auch daran Theil zu nehmen."

Jener aber versetzte barauf: "Sie wissen, welche Schwierigkeit es ist, sich über diese Gegenstände zu erklären; denn es ist von nichts wenigerem als von dem Misbrauch fürtresslicher und welt-

auslangender Mittel die Rebe."

"Ich geb' es zu," versetzte Makarie: "denn man kommt in boppelte Berlegenheit. Spricht man von Rifbrauch, so scheint man die Bürde des Mittels selbst anzutasten, denn es liegt ja immer noch in dem Mißbrauch verborgen; spricht man von Mittel, so kann man kaum zugeben, daß seine Gründlichkeit und Bürde irgend einen Mißbrauch zulasse. Indessen, da wir unter uns sind, nichts sessen, nichts nach außen wirken, sondern nur uns aufsten wolken, so kann das Gespräch immer vorwärts gehen."

"Doch müßten wir," versetzte der bedächtige Mann, "vorher aufragen, ob unser neuer Freund auch Lust habe, an einer gewissermaßen abstrusen Materie Theil zu nehmen, und ob er nicht vorzöge, in seinem Zimmer einer nöthigen Ruhe zu pslegen. Sollte wohl unsere Angelegenheit, außer dem Zusammenhange, ohne Kenntniß, wie wir darauf gelangt, von ihm gern und günstig ausgenommen werden?"

"Wenn ich das, was Sie gesagt haben, mir durch etwas Analoges erklären möchte, so scheint es ungefähr der Fall zu sein, wenn man die Heuchelei angreift und eines Angriss auf die Religion

beschuldigt werden kann."

"Bir tonnen die Analogie gelten lassen," versetzte der Hausfreund: "benn es ist auch hier von einem Complex mehrerer bedeutender Menschen, von einer hohen Wissenschaft, von einer wichtigen Kunft und, daß ich turz sei, von der Mathematit die Rede."

"Ich habe," versetzte Wilhelm, "wenn ich auch über die fremsessen Gegenstände sprechen hörte, mir immer etwas daraus nehmen lönnen: denn Alles, was den einen Wenschen interessirt, wird auch in dem andern einen Anklang sinden."

"Borausgefett," sagte Jener, "daß er sich eine gewisse Freibeit des Geistes erworben habe; und da wir Ihnen dieß zutrauen, so will ich von meiner Seite wenigstens Ihrem Berbarren nichts

entaegen ftellen."

"Bas aber fangen wir mit Felir an?" fragte Makarie, "welcher, wie ich sehe, mit der Betrachtung jener Bilder schon fertig ist und

einige Ungebuld merken läßt."

"Bergönnt mir, diesem Frauenzimmer etwas ins Ohr zu sagen," versetzte Felix, raunte Angela etwas stille zu, die sich mit ihm entsernte, bald aber lächelnd zurücklam, da denn der Hausfreund solgendermaßen zu reden ansieng. "In solchen Fällen, wo man irgend eine Mißbilligung, einen Tadel, auch nur ein Bedenken aussprechen soll, nehme ich nicht gern die Initiative; ich suche mir eine Autorität, bei welcher ich mich beruhigen kann, indem ich sinde, daß mir ein Anderer zur Seite steht. Loben thu' ich ohne Bedenken, denn warum soll ich verschweigen, wenn mir etwas zusagt? sollte es auch meine Beschränktheit ausdrücken, so hab' ich mich deren nicht zu schämen; tadle ich aber, so kann mir begegnen, daß ich etwas Fürtressliches abweise, und dahung zieh ich mir die Mißbilligung Anderer zu, die s besser verstehen, ich muß mich zurücknehmen, wenn ich ausgeslärt werde. Deswegen bring ich dier einiges Geschriebene, sogar Uebersetzungen mit; denn ich traue in solchen Dingen meiner Nation so wenig als mir selbst; eine Zustimmung aus der Ferne und Fremde scheint mir mehr Sicherheit zu geben." Er sieng nunmehr nach erhaltener Erlaubniß solgendermaßen zu lesen an.

Wenn wir aber uns bewogen sinden, diesen werthen Manu nicht lesen zu lassen, so werden es unsere Gönner wahrscheinlich geneigt aufnehmen; denn was oben gegen das Verweilen Wilhelms bei dieser Unterhaltung gesagt worden, gilt noch mehr in dem Falle, in welchem wir uns besinden. Unsere Freunde haben einen Roman in die Hand genommen, und wenn dieser hie und da schon mehr als billig didaktisch geworden, so sinden wir doch gerathen, die Geduld unserer Wohlwollenden nicht noch weiter auf die Probe zu stellen. Die Papiere, die uns vorliegen, gedenken wir an einem andern Orte abbrucken zu lassen und sahren diesmal im Geschichtslichen ohne weiteres fort, da wir selbst ungeduldig sind, das obs

waltende Rathfel endlich aufgeklart zu seben.

Enthalten können wir uns aber doch nicht, ferner Einiges zu erwähnen, was noch vor dem abendlichen Scheiden dieser edlen Gesellschaft zur Sprache kam. Wilhelm, nachdem er jener Vorlesung ausmerksam zugehört, äußerte ganz undewunden: "Hier vernehme ich von großen Naturgaben, Fähigkeiten und Fertigkeiten, und doch zulett, dei ihrer Anwendung; manches Bedenken. Sollte ich mich darüber ins Kurze fassen, so würde ich ausrusen: große Gedanken und ein reines Herz, das ist s, was wir uns von Gott erbitten sollten!"

Diesen verständigen Worten Beifall gebend, löste die Bersamms lung sich auf; der Astronom aber versprach, Wilhelmen in dieser berrlichen klaren Nacht an den Wundern des gestirnten Himmels

vollkommen Theil nehmen zu laffen.

Nach einigen Stunden ließ der Aftronom seinen Gast die Treppen zur Sternwarte sich hinauswinden und zulest auf die völlig freie Fläche eines runden hohen Thurmes heraustreten. Die heiterste Nacht, von allen Sternen leuchtend und suntelnd, umgab den Schauenden, welcher zum ersten Male das hohe himmelsgewölbe in seiner ganzen Herrlichkeit zu erdlicken glaubte. Denn im gemeinen Leben, abgerechnet die ungünstige Witterung, die uns den Glanzaum des Aethers verdirgt, hindern uns zu Hause bald Dächer md Giebel, auswärts bald Wälder und Felsen, am meisten aber überall die inneren Beunruhigungen des Gemüths, die uns alle Umsicht mehr als Rebel und Vispwetter zu verdüstern sich hin und ber bewegen.

Ergriffen und erftaunt hielt er fich beibe Augen zu. Das Ungeheure bort auf, erhaben zu sein, es überreicht unsere Kassunas: haft, es droht, uns zu vernichten. Was bin ich denn gegen das M? sprach er zu seinem Geiste; wie kann ich ihm gegenüber, wie tonn ich in seiner Mitte stehen? Rach einem turgen Ueberdenken idoch fuhr er fort: Das Resultat unsres heutigen Abends löst ja auch das Räthsel gegenwärtigen Augenblicks. Wie kann sich der Rensch gegen das Unendliche stellen, als wenn er alle geistigen kaste, die nach vielen Seiten hingezogen werden, in seinem Inversten, Tiefsten versammelt, wenn er sich fragt: darfit du dich in on Mitte dieser ewig lebendigen Ordnung auch nur denken, sobald ich nicht gleichfalls in dir ein berrlich Bewegtes um einen reinen Mitelpunkt kreisend hervorthut? Und selbst, wenn es dir schwer wirde, diesen Mittelpunkt in deinem Busen aufzusinden, so wurdest du hn daran erkennen, daß eine wohlwollende, wohltbatige Wirdung von ihm ausgeht und von ihm Zeugniß giebt.

Ber soll, wer kann aber auf sein vergangenes Leben zurucksbiden, ohne gewissermaßen irre zu werden, da er meistens sinden witd, daß sein Wollen richtig, sein Thun salsch, sein Begehren tadelhalt, und sein Erlangen dennoch erwünsicht gewesen?

Die oft haft du diese Gestirne leuchten gesehen, und haben sie die nicht jederzeit anders gesunden? sie aber sind immer dieselbigen und sagen immer dasselbige: wir bezeichnen, wiederholen sie, durch mien gesehmäßigen Gang Tag und Stunde; frage dich auch, wie verhältst du dich zu Tag und Stunde? — Und so kann ich dem dießmal antworten: des gegenwärtigen Verhältnisses hab' ich mich zu schämen; meine Absicht ist, einen edlen Familienkreis allen seinen Gliedern erwünsicht verbunden herzustellen; der Weg is bezeichnet. Ich soll erforschen, was edle Seelen auseinander bit, soll hindernisse wegräumen, von welcher Art sie auch seien. Die darst die derinen gewiß deinen Peerschaaren bekennen; achsten sie deriner, sie würden zwar über deine Veschänktheit lächeln, der sie ehrten gewiß deinen Vorsat und begünstigten dessen Ersillung.

Bei diesen Worten und Gedanken wendete er sich, umber zu ibn; da fiel ihm Jupiter in die Augen, das Glackgestirn, so

herrlich leuchtend als je; er nahm das Omen als günstig auf ur

verharrte freudig in diefem Anschauen eine Zeit lang.

Hierauf sogleich berief ihn der Aftronom, herabzukommen, ur ließ ihn eben dieses Gestirn durch ein vollkommenes Fernrohr, i bedeutender Größe, begleitet von seinen Monden, als ein himn lisches Wunder anschauen.

Als unfer Freund lange darin versunken geblieben, wende er sich um und sprach zu dem Sternfreunde: "Ich weiß nicht, eich Ihnen danken soll, daß Sie mir dieses Gestirn so über alle Maß näher gerückt. Als ich es vorhin sah, stand es im Berhäl niß zu den übrigen unzähligen des himmels und zu mir selbs jest aber tritt es in meiner Einbildungstraft unverhältnismäßi hervor, und ich weiß nicht, ob ich die übrigen Schaaven gleiche weise beranzusühren wünschen sollte. Sie werden mich einenge

mich beangstigen."

So ergieng fich unfer Freund nach seiner Gewohnheit weite und es tam bei diefer Gelegenheit manches Unerwartete zur Sprach Auf einiges Erwiedern des Runftverständigen versetzte Wilhelm "Ich begreife recht gut, daß es euch Himmelstundigen die größ Freude gewähren muß, das ungeheure Weltall nach und nach i heranzuziehen, wie ich bier ben Blaneten fab und febe. Aber et lauben Sie mir, es auszusprechen: ich habe im Leben Aberhauf und im Durchschnitt gefunden, daß diese Mittel, wodurch w unfern Sinnen ju Gulfe tommen, teine fittlich gunftige Birfun auf den Menschen ausüben. Wer durch Brillen fieht, halt fich fi klüger, als er ist: benn sein außerer Sinn wird dadurch mit sein innern Urtheilsfähigkeit außer Gleichgewicht gesett; es gehört ei höhere Kultur dazu, deren nur vorzügliche Menschen fähig fin inneres Babres mit biefem von außen herangerudten Falfche einigermaßen auszugleichen. So oft ich burch eine Brille seh bin ich ein anderer Mensch und gefalle mir selbst nicht; ich sel mehr, als ich feben follte, die scharfer gefebene Welt harmoni nicht mit meinem Innern, und ich lege die Glafer geschwind wieder weg, wenn meine Reugierde, wie dieses oder jenes in b Gerne beschaffen sein möchte, befriedigt ift."

Auf einige scherzhafte Bemerkungen ves Astronomen suhr B helm fort: "Wir werden diese Gläser so wenig als irgend Maschinenwesen aus der Welt bannen; aber dem Sittenbeobach ist es wichtig, zu erforschen und zu wissen, woher sich Rand in die Menschbeit eingeschlichen hat, worüber man sich belle So bin ich z. B. überzeugt, daß die Gewohnheit, Annäherun brillen zu tragen, an dem Dünkel unserer jungen Leute hau

fächlich Schuld bat."

Unter biefen Gesprächen war die Racht weit vorgerudt, word

ber im Baden bewährte Mann seinem jungen Freunde den Borsidig that, sich auf dem Feldbette niederzulegen und einige Zeit pu schlafen, um alsdann mit frischerem Blid die dem Aufgang der Sonne voreilende Benus, welche eben heute in ihrem vollenstein Glanze zu erscheinen verspräche, zu schauen und zu begräßen.

Bilhelm, ber sich bis auf den Augenblick recht strass und munter walten hatte, fühlte auf diese Anmuthung des wohlwollenden, wesorglichen Mannes sich wirklich erschöpft; er legte sich nieder

und war augenblicklich in den tiefften Schlaf versunken.

Sewedt von dem Sternkundigen sprang Wilhelm auf und eilte pm zenster; bort staunte, starrte er einen Augenblick, dann rief a anhusiastisch: "Welche Herrlichkeit! welch ein Wunder!" Andere Botte des Entzückens folgten, aber ihm blieb der Aublick immer an Bunder, ein großes Wunder.

"Daß Ihnen dieses liebenswürdige Gestirn, das heute in Fülle und herrlichteit wie selten erscheint, überraschend entgegentreten würde, konnt' ich voraußsehen; aber das darf ich wohl aussprechen, wur talt gescholten zu werden, kein Wunder seh' ich, durchaus

lein Bunder !"

38.F.

"Bie könnten Sie auch?" versete Wilhelm; "ba ich es mitbringe, da ich es in mir trage, da ich nicht weiß, wie mir gelout. Lassen Sie mich noch immer stumm und staunend hinbliden, sodann vernehmen Sie!" Rach einer Bause fuhr er fort: Is lag fanft, aber tief eingeschlafen, da fand ich mich in ben gefrigen Saal verfest, aber allein. Der grune Borbang gieng mi, Malariens Seffel bewegte fich bervor, von felbst wie ein belebtes Befen; er glangte golden, ihre Rleider schienen priefterlich, in Anblid leuchtete fanft; ich war im Begriff, mich niederzuwerfen. Bollen entwidelten sich um ihre Fuße, steigend hoben sie flügels atig die beilige Gestalt empor; an der Stelle ihres herrlichen Angefichtes fab ich gulett, zwischen fich theilendem Gewölf, einen Stern blinken, der immer aufwärts getragen wurde und durch das eriffnete Dedengewölh fich mit bem gangen Sternhimmel vereinigte, de fich immer zu verbreiten und Alles zu umschließen schien. In den Augenblid weden Sie mich auf; schlaftennten taumle ich nach den genfter, den Stern noch lebhaft in meinem Auge, und wie um binblide — ber Morgenstern, von gleicher Schönheit, obhon vielleicht nicht von gleicher ftrahlender Herrlichkeit, wirklich m mirl Diefer wirkliche da broben schwebende Stern fest sich an Stelle bes geträumten, er zehrt auf, mas an dem erscheinenben deniches war; aber ich schaue boch fort und fort, und Sie schauen I mit mir, was eigentlich vor meinen Augen zugleich mit bem Ichel des Schlafes batte verschwinden follen."

Da Astronom rief aus: "Bunder, ja Bunder! Sie wissen

selbst nicht, welche wundersame Rede Sie führten. Möge dieß nicht auf den Abschied der Herrlichen hindeuten, welcher früher

ober fpater eine folche Apotheofe beschieden ift."

Den andern Morgen eilte Wilhelm, um seinen Felix aufzusuchen, der sich früh ganz in der Stille weggeschlichen hatte, nach
dem Garten, den er zu seiner Verwunderung durch eine Anzahl Mädchen bearbeitet sah; alle, wo nicht schön, doch keine häßlich,
keine, die das zwanzigste Jahr erreicht zu haben schien. Sie waren
verschiedentlich gekleidet, als verschiedenen Ortschaften angehörig,

thatig, heiter grußend und fortarbeitend.

Ihm begegnete Angela, welche die Arbeit anzuordnen und gu beurtheilen auf und ab gieng; ihr ließ ber Gaft feine Berwunberung, über eine so bubiche lebensthätige Rolonie vermerten. "Diese " versette fie, "ftirbt nicht aus, andert fic, aber bleibt immer dieselbe. Denn mit bem zwanzigsten Jahr treten biefe, fo wie die sammtlichen Bewohnerinnen unfrer Stiftung, ins thatige Leben, meistens in den Chestand. Alle jungen Manner der Rach: barichaft, die fich eine madere Gattin wunfchen, find aufmertfam auf dasjenige, mas sich bei uns entwidelt. Auch sind unfre Roglinge bier nicht etwan eingesperrt, fie haben fich schon auf manchem Rahrmartte umgesehen, find gesehen worden, gewünscht und verlobt; und so warten benn mehrere Familien schon aufmertfam, wenn bei uns wieder Blat wird, um die Ihrigen einzuführen." Rach: bem diese Angelegenheit besprochen war, tonnte der Gaft feiner neuen Freundin den Bunfch nicht bergen, bas gestern Abend Borgelesene nochmals burchzusehen. "Den hauptfinn ber Unterhaltung habe ich gefaßt," fagte er; "nun mocht' ich aber auch bas Ginzelne, wovon die Rebe war, naber tennen lernen."

Diefen Bunfch zu befriedigen," verfette Jene, "finde ich mich aludlicherweise fogleich in dem Falle; bas Berbaltniß, bas Ihnen so schnell zu unserm Innersten gegeben ward, berechtigt mich, Ihnen ju fagen, daß jene Bapiere foon in meinen Sanden und von mir nebst andern Blattern forgfältig aufgehoben werden. Meine Berrin. fuhr sie fort, ist von der Bichtigkeit des augenblicklichen Gesprächs höchlich überzeugt; dabei gehe vorüber, sagt sie, was kein Buch enthält, und boch wieder bas Befte, was Bucher jemals enthalten haben. Deßhalb machte fie mir's zur Bflicht, einzelne aute Gebanten aufzubewahren, die aus einem geiftreichen Gefprach, wie Samentorner aus einer vielaftigen Bflange, bervorfpringen. man treu, fagte fie, das Gegenwärtige festzuhalten, so wird man erft Freude an der Ueberlieferung haben, indem wir den besten Gebanten icon ausgesprochen, das liebenswürdigfte Befühl icon ausgebrudt finden. Siedurch tommen wir jum Anschauen jener Uebereinstimmung, wozu der Mensch berufen ist, wozu er sich oft wider seinen Willen finden muß, da er sich gar zu gern einbildet,

bie Belt fange mit ibm von vorne an."

- Sandandon

Angela fuhr fort, dem Gaste weiter zu vertrauen, daß dadurch ein bedeutendes Archiv entstanden sei, woraus sie in schlassosen Rücken manchmal ein Blatt Malarien vorlese; bei welcher Gelegenzieit denn wieder auf eine merkwürdige Weise tausend Einzelnheiten henorspringen, eben als wenn eine Masse Quecksilber fällt und sich nach allen Seiten hin in die vielsachsten unzähligen Kügelchen zerheilt.

Auf seine Frage: in wiesern dieses Archiv als Geheimnis bewahrt werde? eröffnete sie: daß allerdings nur die nächste Umgebung davon Kenntniß habe, doch wolle sie es wohl verantworten und ihm, da er Lust bezeige, sogleich einige Heste vorlegen.

Unter diesem Gartengespräche waren sie gegen das Schloß geslangt, und in die Jimmer eines Seitengebäudes eintretend, sagte sie lächelnd: "Ich habe bei dieser Gelegenheit Ihnen noch ein Geskeimiß zu vertrauen, worauf Sie am wenigsten vordereitet sind," Sie ließ ihn darauf durch einen Borhang in ein Kabinet hineinslich, wo er, freilich zu großer Berwunderung, seinen Felix streibend an einem Tische sigen sah und sich nicht gleich diesen merwarteten Fleiß enträthseln konnte. Bald aber ward er belehrt, als Angela ihm entdecke, daß der Knade jenen Augenblick seines Beschwindens hiezu angewendet und erklärt, Schreiben und Keiten sei das Einzige, wozu er Lust habe.

Unser Freund ward sodann in ein Zimmer geführt, wo er in Schränken ringsum viele wohlgeordnete Papiere zu sehen hatte. Aubriken mancher Art deuteten auf den verschiedensten Inhalt, Sinsicht und Ordnung leuchtete bervor. Als nun Wilhelm solche Bozzüge pries, eignete das Berdienst derselben Angela dem Hausstrunde zu; die Anlage nicht allein, sondern auch in schwierigen Füllen die Einschaltung wisse er mit eigener Uebersicht bestimmt zu leiten. Darauf suchte sie die gestern vorgetesenen Manuscripte vor und vergönnte dem Begierigen, sich derselben, so wie alles Uebrigen zu bedienen und nicht nur Einsicht davon, sondern auch

Abidrift ju nehmen.

hier nun mußte ber Freund bescheiden zu Werke gehen, benn es sach fich nur allzweiel Anziehendes und Wünschenswerthes; besienders achtete er die Heste kurzer, kaum zusammenhängender Sätze dichst schaft sch

Jedoch werden wir die erste sich barbietende Gelegenheit nicht verssaumen und am schicklichen Orte auch das hier Gewonnene mit Auswahl barzubringen wissen.

Am dritten Tage Morgens begab sich unser Freund zu Angela, und nicht ohne einige Berlegenheit stand er vor ihr. "Heute soll ich scheiden," sprach er, "und von der trefslichen Frau, bei der ich gestern den ganzen Tag leider nicht vorgelassen worden, meine letzten Aufträge erhalten. Hier nun liegt mir Etwas auf dem Herzen, auf dem ganzen innern Sinn, worüber ich aufgellärt zu sein wünschte. Wenn es möglich ist, so gönnen Sie mir diese

Wohlthat."

"3d glaube Sie zu verstehen," fagte bie Angenehme, "boch fprechen Sie weiter." - "Ein wunderbarer Traum," fubr er fort, "einige Borte bes ernsten himmelstundigen, ein abgesonbertes veridloffenes Rach in ben guganglichen Schränken, mit ber Inschrift: Matariens Eigenheiten, Diefe Beranlaffungen gefellen fich gu einer innern Stimme, die mir guruft, die Bemühung um jene Himmelslichter sei nicht etwa nur eine wissenschaftliche Liebbaberei, ein Bestreben nach Renntniß bes Sternenalls, vielmehr sei zu ver: muthen: es liege hier ein ganz eigenes Berhaltniß Makariens ju ben Gestirnen verborgen, bas zu erkennen mir bochft wichtig sein mußte. Ich bin weder neugierig noch zudringlich, aber dieß ift ein fo wichtiger Kall für den Geift- und Sinnforscher, daß ich mich nicht enthalten tann, anzufragen: ob man zu fo vielem Bertrauen nicht and noch biefes Uebermaß zu vergönnen belieben möchte?" - "Diefes zu gewähren bin ich berechtigt," verfeste bie Abr merkwürdiger Traum ist zwar Matarien ein Se-Gefällige. beimniß geblieben, aber ich babe mit bem hausfreund Ihr fonderbares geistiges Eingreifen, Ihr unvermuthetes Erfassen der tiefften Gebeimniffe betrachtet und überlegt, und wir dürfen uns ermuthigen, Sie weiter zu führen. Laffen Sie mich nun guvorderft gleichniß: weise reben! Bei schwer begreiflichen Dingen thut man wohl, fic auf biefe Weise zu belfen.

"Wie man von dem Dichter sagt, die Elemente der sittlichen Welt seien in seiner Ratur innerlichst verborgen und hätten sich nur aus ihm nach und nach zu entwickln, das ihm nichts in der Welt zum Anschauen komme, was er nicht vorder in der Ahnung gehadt: eben so sind, wie es scheinen will, Makarien die Berhältnisse unfres Sonnenspstems von Ansang an, erst ruhend, sodann sich nach und nach entwicklnd, sernerdin sich immer deutsicher der lebend, gründlich eingeboren. Erst litt sie an diesen Erscheinungen, dann vergnügte sie sich daran, und mit den Jahren wuchs das Entzüden. Richt eber jedoch kam sie bierüber zur Einheit und

Beruhigung, als bis fie ben Beistand, ben Freund gewonnen hatte, besien Berbienst Sie auch schon genugsam kennen kernten.

"Als Mathematiker und Philosoph ungläubig von Anfang, war er lange zweiselhaft, ob diese Anschauung nicht etwa angelernt sei; denn Makarie mußte gestehen, frühzeitig Unterricht in der Aftronomie genossen und sich leidenschaftlich damit beschäftigt zu haben. Daneben berichtete sie aber auch: wie sie viele Jahre ihres Lebens die innern Erscheinungen mit dem äußern Gewahrwerden zusammengehalten und verglichen, aber niemals hierin eine Ueberseinstimmung sinden können.

"Der Bissende ließ sich hierauf dassenige, was sie schaute, welches ihr nur von Zeit zu Zeit ganz deutlich war, auf das Genausste vortragen, stellte Berechnungen an und folgerte daraus, das sie nicht sowohl das ganze Sonnenspstem in sich trage, sondern daß sie sich vielmehr geistig als ein integrirender Theil darin dewege. Er versuhr nach dieser Boraussesung, und seine Calculs wurden auf eine unglaubliche Weise durch ihre Aussagen bestätigt.

"So viel nur darf ich Ihnen dießmal vertrauen, und auch diese erössne ich nur mit der dringenden Bitte, gegen Niemanden hievon irgend ein Wort zu erwähnen. Denn sollte nicht jeder Berständige und Bernünftige, bei dem reinsten Wohlwollen, ders gleichen Aeußerungen für Phantasteen, sür übelverstandene Ersunerungen eines früher eingelernten Wissens hiefe geheimen Anschauungen, die entzüdenden Gesichte find es, die dei den Ihrigen als Krankheit gelten, wodurch sie augenblicklich gehindert sei, an der Welt und ihren Interessen Theil zu nehmen. Dieß, mein Freund, verwahren Sie im Stillen, und lassen sich auch gegen Lenardo nichts merken."

Gegen Abend ward unserer Wanderer Malarien nochmals vors gestellt; gar manches anmuthig Belehrende kam zur Sprache, bas

von wir Nachstebendes auswählen.

"Bon Natur besisen wir keinen Fehler, ber nicht zur Tugend, keine Tugend, die nicht zum Fehler werden könnte. Diese letzten sind gerade die bedenklichsten. Zu dieser Betrachtung hat mir vorzichzlich der wunderbare Nesse Anlaß gegeben, der junge Mann, von dem Sie in der Familie manches Seltsame gehört haben, und den ich, wie die Meinigen sagen, mehr als billig, schonend und liebend behandle.

"Bon Jugend auf entwidelte sich in ihm eine gewisse muntere, technische Fertigkeit, der er sich ganz hingab und darin glücklich ju mancher Kenntniß und Meiskerschaft fortschritt. Späterhin war Mes, was er von Reisen nach Hause schieke, immer das Künstelicke, Klügste, Feinste, Karteste von Handarbeit, auf das Land hindeutend, wo er sich eben befand und welches wir errathen sollten Hieraus möchte man schließen, daß er ein trockner, untheilnehmender, in Aeußerlichkeiten besangener Mensch sei und bleibe; auch war er im Gespräch zum Singreisen an allgemeinen sittlichen Betrachtungen nicht aufgelegt, aber er besaß im Stillen und Geheimen einen wunderdar seinen praktischen Talt des Guten und Bösemen einen wunderdar seinen praktischen Talt des Guten und Bösem des Löblichen und Unlöblichen, daß ich in weder gegen Aelten noch Jüngere, weder gegen Obere noch Untere jemals habe sehlen sehn. Aber diese angeborne Gewissenhaftigkeit, ungeregelt, wie sie war, bildete sich im Einzelnen zu grüßenhafter Schwäche; er mochte sogar sich Pflichten ersunden, da wo sie nicht gesordert wurden, und sich ganz ohne Roth irgend einmal als Schuldner bekennen.

"An seinem ganzen Reiseversahren, besonders aber an den Borbereitungen zu seiner Wiederkunft, glaube ich, daß er wähnt, früher ein weibliches Wesen unseres Kreises verletzt zu haben, deren Schicksal ihn jest beunruhigt, wovon er sich befreit und erlöst süblen würde, sobald er vernehmen könnte, daß es ihr wohl gehe, und das Weitere wird Angela mit Ihnen besprechen. Rehmen Sie gegenwärtigen Brief und bereiten unser Familie ein glückliches Zusammensinden. Aufrichtig gestanden: ich wünschte ihn auf dieser Erde nochmals zu sehen und im Abscheiden ihn herzlich zu segnen."

### Eilftes Rapitel.

#### Das unfbranne Madden.

Nachdem Wilhelm seinen Auftrag umständlich und genau ausgerichtet, versetzte Lenardo mit einem Läckeln: "So sehr ich Ihnen verbunden bin für das, was ich durch Sie erfahre, so muß ich doch noch eine Frage hinzusügen. Hat Ihnen die Tante nicht auschluß noch anempsohlen, mir eine unbedeutend scheinende Saczus berichten?" Der Andere besann sich einen Augenblick. "Ja, sagte er darauf, "ich entsinne mich. Sie erwähnte eines Frauer zimmers, das sie Valerine nannte. Von dieser sollte ich Ihne sagen, daß sie glücklich verheirathet sei und sich in einem wünschen werthen Zustand besinde."

"Sie walzen mir einen Stein vom Herzen," versetzte Lenard "Ich gebe nun gern nach Hause zuruck, weil ich nicht fürchte muß, daß die Erinnerung an dieses Mädchen mir an Ort un

Stelle jum Borwurf gereiche."

"Es ziemt sich nicht für mich, zu fragen, welch Berhältn Sie zu ihr gehabt," sagte Wilhelm; "genug, Sie können ruh sein, wenn Sie auf irgend eine Weise an dem Schicksal des Mc hens Theil haben."

"Es ift das wunderlichfte Berhaltnis von der Welt," fagte Lenardo: "leineswegs ein Liebesverhältniß, wie man fichs benten bunte. Ich darf Ihnen wohl vertrauen und erzählen, was eigentlich teine Geschichte ift. Was muffen Sie aber benten, wenn ich hnen fage, daß mein zauderndes Burudreifen, daß bie Furcht, in unfere Bobnung auruckaukehren, daß biefe feltsamen Anstalten mb Fragen, wie es bei uns aussehe, eigentlich nur zur Absicht laben, nebenher zu erfahren, wie es mit diesem Kinde stehe!"

"Dem glauben Sie," fuhr er fort, "ich weiß Abrigens sehr gut, daß man Menschen, die man kennt, auf geraume Zeit veraffen tann, ohne sie verändert wieder zu finden, und so dente i auch bei den Meinigen bald wieder völlig zu Hause zu sein. In dieß einzige Wesen war es mir zu thun, dessen Austand sich mindern mußte und sich, Dank sei es dem himmel, ins Beffere

mandert bat."

"Sie machen mich neugierig," sagte Wilhelm. "Sie laffen

tid etwas ganz Besonberes erwarten."

"Ich halte es wenigstens bafür," versette Lenardo und fieng

ine Erzählung folgendermaßen an.

"Die herkommliche Kreisfahrt durch das gesittete Europa in umen Jünglingsjahren zu bestehen, war ein fester Borsak, ben 4 von Jugend auf begte, bessen Ausführung sich aber von Zeit Beit, wie es zu geben pflegt, verzögerte. Das Nächste zog in an, hielt mich fest, und das Entfernte verlor immer mehr men Reiz, je mehr ich davon las oder erzählen hörte. Mid, angetrieben burch meinen Oheim, angelockt burch Freunde, h ho vor mir in die Welt hinausbegeben, ward der Entschluß this, und awar geschwinder, ehe wir es uns Alle versahen.

"Mein Oheim, der eigentlich das Beste dazu thun mußte, um Reise möglich zu machen, hatte sogleich kein anderes Augen-M. Sie tennen ihn und seine Eigenheit, wie er immer nur "Gines losgebt und das erft zu Stande bringt und inzwischen Andere ruben und schweigen muß, wodurch er benn freilich ides geleistet hat, was über die Kräfte eines Particuliers zu gehen kint. Diese Reise kam ibm einigermaßen unerwartet: doch wußte ich sogleich zu fassen. Einige Bauten, die er unternommen, logar angefangen hatte, wurden eingestellt, und weil er sein partes niemals angreifen will, so sab er sich als ein Auger hanzmann nach andern Mitteln um. Das Nächste war, aushade Schulden, besonders Bachtrefte einzutaffiren; benn auch ki gehörte mit zu feiner Art und Weife, baß er gegen Schuldner hichtig war, so lange er bis auf einen gewissen Grad selbst bedurfte. Sein Geschäftsmann erhielt Die Lifte; Diesem war Musführung überlaffen. Bom Ginzelnen erfuhren wir nichts;

nur hörte ich im Borbeigehen, daß der Pachter eines unserer Güter, mit dem der Oheim lange Geduld gehabt hatte, endlich wirklich ausgetrieben, seine Caution zu kärglichem Ersat des Ausfalls inne behalten und das Gut anderweit verpachtet werden sollte. Es war dieser Mann von Art der Stillen im Lande, aber nicht, wie seines Gleichen, dabei klug und thätig: wegen seiner Frömmigkeit und Güte zwar geliebt, doch wegen seiner Schwäcke als Hausbalter gescholten. Nach seiner Frauen Tode war eine Tochter, die man nur das nußdrauen Mädchen nannte, ob sie schon rüstig und entschossen zu werden versprach, doch viel zu jung, um entschen einzugreisen; genug, es gieng mit dem Mann rückwärts, ohne daß die Rachsicht des Onkels sein Schickal hätte aufhalten können.

"Ich hatte meine Reise im Sinn, und die Mittel dazu mußt' ich billigen. Alles war bereit, das Packen und Loslösen gieng an, die Augenblicke drängten sich. Sines Abends durchstrich ich noch einmal den Park, um Abschied von den bekannten Bäumen und Sträuchen zu nehmen, als mir auf einmal Balerine in den Beg trat: denn so hieß das Mädchen; das Andere war nur ein Scherzname, durch ihre bräunliche Gesichtsfarbe veranlaßt. Sie

trat mir in ben Beg."

Lenardo hielt einen Augenblick nachbenkend inne. "Wie ist mir denn?" sagte er; "hieß sie auch Balerine? Ja doch," suhr er fort; "boch war der Scherzname gewöhnlicher. Genug, das braune Mädchen trat mir in den Beg und dat mich dringend, für ihren Bater, für sie ein gutes Wort bei meinem Oheim einzulegen. Da ich wußte, wie die Sache stand, und ich wohl sah daß es schwer, ja unmöglich sein würde, in diesem Augenblick etwas für sie zu thun, so sagte ich's ihr aufrichtig und setzte die

eigne Schuld ihres Baters in ein unganstiges Licht.

"Sie antwortete mir barauf mit so viel Klarheit und zugleich mit so viel kindlicher Schonung und Liebe, daß sie mich ganz sür sich einnahm und daß ich, wäre es meine eigene Kasse gewesen, sie sogleich durch Gewährung ihrer Bitte glücklich gemacht hätte. Run waren es aber die Einkünste meines Oheims; es waren seine Anstalten, seine Befehle; bei seiner Denkweise, bei dem, was disher schon geschehen, war nichts zu hossen. Bon jeher hielt ich ein Bersprechen hochheilig. Wer etwas von mir verlangte, sette mich in Verlegenheit. Ich hatte mir es so angewöhnt, abzuschlagen, daß ich sogar das nicht versprach, was ich zu halten gedacht. Diese Gewohnheit kam mir auch dießmal zu Statten. Ihre Gründe ruhten auf Individualität und Neigung, die meinigen auf Psiicht und Verstand, und ich läugne nicht, daß sie mir am Ende selbst zu hart vorkamen. Wir hatten schon einigemal dasselbe wiederholt, ohne einander zu überzeugen, als die Noth sie beredter machte,

ein unvermeidlicher Untergang, den sie vor sich sab, ihr Thränen me den Angen prefte. Ihr gefaßtes Wefen verließ fie nicht gang; aber sie sprach lebhaft, mit Bewegung, und indem ich immer noch Ralte und Gelaffenheit heuchelte, fehrte fich ihr ganzes Gemuth nach außen. 3ch wunschte die Scene zu endigen; aber auf einmal lag fie zu meinen Sugen, batte meine Sand gefaßt, gefüßt and fab fo gut, fo liebenswürdig flebend zu mir berauf, baß ich mir in dem Augenblick meiner selbst nicht bewußt war. Schnell sate ich, indem ich sie aufhob: Ich will das Mögliche thun, bemige dich, mein Rind! und so wandte ich mich nach einem Seitenwege. Thun Sie das Unmögliche! rief sie mir nach. — Ich weiß micht mehr, was ich sagen wollte, aber ich sagte: ich will, und todie. Thun Sie's! rief sie auf einmal erheitert, mit einem Ausdrud von himmlischer Hoffnung. Ich grußte fie und eilte fort. "Den Oheim wollte ich nicht querft angeben: benn ich tannte ih nur zu aut, daß man ibn an das Einzelne nicht erinnern durfte, wenn er sich das Ganze vorgesett hatte. Ich suchte den Geschäftsträger; er war weggeritten; Gafte kamen den Abend, Freunde, die Abschied nehmen wollten. Man spielte, man speiste bis tief in die Nacht. Sie blieben den andern Tag, und die Zer= freuung verwischte jenes Bild ber bringend Bittenben. schäftsträger kam zurud, er war geschäftiger und überbrängter als nie. Jedermann fragte nach ihm. Er hatte nicht Zeit, mich zu boren: doch machte ich einen Berfuch, ihn festzuhalten; allein kaum hatte ich ienen frommen Pachter genannt, so wies er mich mit Lebhaftigteit zurud: Sagen Sie bem Ontel um Gottes willen baden nichts, wenn Sie zulest nicht noch Berdruß haben wollen. — Der Lag meiner Abreise war festgesett: ich hatte Briese zu schreiben, Bafte zu empfangen, Befuche in ber Nachbarschaft abzulegen. Meinc Leute waren ju meiner bisberigen Bebienung hinreichend, teineswegs aber gewandt, das Geschäft der Abreise zu erleichtern. Alles lag auf mir; und boch, als mir ber Geschäftsmann zulest in ber Radt eine Stunde gab, um unfere Geldangelegenheiten ju ordnen, magte ich nochmals, für Balerinens Bater zu bitten.

"Lieber Baron, sagte ber bewegliche Mann, wie kann Ihnen wie so etwas einfallen? Ich habe heute ohnehin mit Ihrem Oheim wien schweren Stand gehabt; benn was Sie nöthig haben, um ich hier loszumachen, beläuft sich weit höher, als wir glaubten. Die ist zwar ganz natürlich, aber doch beschwerlich. Besonders wie der alte Herr keine Freude, wenn die Sache abgethan scheint wo noch Manches hinten nach hinkt; das ist nun aber oft so, wie wir Andern müssen es ausbaben. Ueber die Strenge, womit die ausstehenden Schulden eingetrieben werden sollen, hat er sich sich ein Geses gemacht; er ist darüber mit sich einig, und man

mochte ihn wohl schwer zur Nachgiebigkeit bewegen. Thun Sie

es nicht, ich bitte Gie! es ift gang pergebens.

"Ich ließ mich mit meinem Gesuch zurückschreden, jedoch nicht ganz. Ich drang in ihn, da doch die Ausführung von ihm abbänge, gelind und billig zu versahren. Er versprach Alles, nach Art solcher Personen, um für den Augenblick in Ruhe zu kommen. Er ward mich loß; der Drang, die Zerstreuung wuchs! ich sas im Wagen und kehrte jedem Antheil, den ich zu Hause haben konnte, den Rücken.

"Ein lebhafter Sindruck ist wie eine andere Wunde; man fühlt sie nicht, indem man sie empfängt. Erst später fängt sie an zu schmerzen und zu eitern. Mir gieng es so mit jener Begebenheit im Garten. So oft ich einsam, so oft ich unbeschäftigt war, trat mir jenes Bild des slehenden Mädchens, mit der ganzen Umgebung, mit jedem Baum und Sttauch, dem Blat, wo sie kniete, dem Weg, den ich einschlug, mich von ihr zu entsernen, das Ganze zusandmen wie ein frisches Bild vor die Seele. Es war ein uns auslöschlicher Sindruck, der wohl von andern Bildern und Theilnahmen beschattet, verdeckt, aber niemals vertilgt werden konnte. Immer erneut trat er in jeder stillen Stunde hervor, und je länger es währte, desto schwerzlicher sühlte ich die Schuld, die ich gegen meine Grundsätze, meine Gewohnheit auf mich geladen hatte, obzgleich nicht ausdrücklich, nur stotternd, zum ersten Wal in solchem

Kalle verlegen.

"Ich verfehlte nicht, in ben erften Briefen unfern Geschäftsmann zu fragen, wie die Sache gegangen. Er antwortete bilatorisch. Dann sette er aus, biesen Bunkt zu erwiedern; bann waren seine Worte zweibeutig, zulett schwieg er gang. Die Entfernung muche, mehr Gegenstande traten awischen mich und meine heimath; ich ward zu manchen Beobachtungen, mancher Theil: nahme aufgefordert; das Bild verschwand, das Mädchen fast bis auf den Ramen. Seltener trat ihr Andenken hervor, und meine Grille, mich nicht burch Briefe, nur burch Beichen, mit ben Meinigen ju unterhalten, trug viel bagu bei, meinen frühern Ruftand mit allen seinen Bedingungen beinabe verschwinden zu machen. Rur jest, ba ich mich dem Hause wieder nähere, da ich meiner Familie, mas fie bisher entbehrt, mit Binfen ju erftatten gebente, jest überfällt mich biefe munderliche Reue - ich muß fie felbst wunderlich nennen — wieder mit aller Gewalt. Die Gestalt bes Maddens frischt sich auf mit den Gestalten der Meinigen, und ich fürchte nichts mehr, als zu vernehmen, fie fei in dem Unglud. in das ich sie gestoßen, zu Grunde gegangen: denn mir schien mein Unterlaffen ein Sandeln zu ihrem Berberben, eine Förderung ihres traurigen Schickfals. Schon taufendmal habe ich mir gefagt. bak

viese Gesühl im Grunde nur eine Schwachheit sei, daß ich früh ju jenem Geset; nie zu versprechen, nur aus Furcht der Reue, nicht aus einer edlern Empfindung getrieben worden. Und nun scheint sich eben die Reue, die ich gestohen, an mir zu rächen, indem sie diesen Fall statt tausend ergreist, um mich zu peinigen. Dabei ist das Bild, die Borstellung, die mich qualt, so angenehm, so liebenswürdig, daß ich gern dabei verweile. Und denen, so scheint der Kuß, den sie auf meine Hand gedrückt, mich noch zu brennen."

Lenardo schwieg, und Wilhelm versetzte schnell und fröhlich: "So hätte ich Ihnen denn keinen größern Dienst erzeigen können, als durch den Nachsatz meines Bortrags, wie manchmal in einem Bostscript das Interessanteste des Briefes enthalten sein kann. Zwar weiß ich nur wenig von Balerinen: denn ich ersuhr von ihr nur im Borbeigehen; aber gewiß ist sie Gattin eines wohlhabenden Gutsbesitzers und lebt vergnügt, wie mir die Tante noch beim

Abschied versicherte."

"Schön," sagte Lenardo: "nun halt mich nichts ab. Sie haben mich absolvirt, und wir wollen sogleich zu den Meinigen, die mich ohnehin langer, als billig ist, erwarten." Wilhelm erwiederte darauf: "Leider kann ich Sie nicht begleiten: denn eine sonderbare Berpstichtung liegt mir ob, nirgends langer als drei Lage zu verweilen und die Orte, die ich verlasse, in einem Jahr nicht wieder zu betreten. Berzeihen Sie, wenn ich den Grund dieser Sonderbarkeit nicht aussprechen dars."

"Es thut mir sehr leib," sagte Lenardo, "daß wir Sie so bald verlieren, daß ich nicht auch etwas für Sie mitwirken kann. Doch da Sie einmal auf dem Bege sind, mir wohlzuthun, so könnten Sie mich sehr glücklich machen, wenn Sie Balerinen besuchten, sich von ihrem Zustand genau unterrichteten und mir alsdann schriftslich oder mündlich — der dritte Ort einer Zusammenkunft wird school sinden — zu meiner Berubigung ausstübrliche Nachricht

ertheilten."

Der Borschlag wurde weiter besprochen; Balerinens Aufenthalt batte man Wilhelmen genannt. Er übernahm es, sie zu besuchen; in britter Ort wurde sestgeset, wohin der Baron kommen und nach den Felix mitbringen sollte, der indessen bei den Frauen-

simmern zurückgeblieben war.

Lenardo und Wilhelm hatten ihren Weg, neben einander wiend, auf angenehmen Wiesen unter mancherlei Gesprächen eine kit lang fortgeset, als sie sich nunmehr der Fahrstraße näherten nd den Bagen des Barons einholten, der nun, von seinem hern begleitet, die heimath wieder sinden sollte. hier wollten die Freunde sich trennen, und Wilhelm nahm mit wenigen freunde

lichen Worten Abschieb und versprach dem Baron nochmals baldige Rachricht von Balerinen.

"Wenn ich bebente," verseste Lenardo, "daß es nur ein kleiner Umweg wäre, wenn ich Sie begleitete, warum sollte ich nicht selbst Balerinen aussuchen? warum nicht selbst von ihrem glücklichen Zustande mich überzeugen? Sie waren so freundlich, sich zum Boten anzubieten; warum wollten Sie nicht mein Begleiter sein? Denn einen Begleiter muß ich haben, einen sittlichen Beistand, wie man sich rechtliche Beistände nimmt, wenn man dem Gerichtshandel nicht ganz gewachsen zu sein glaubt."

Die Einreben Wilhelms, daß man zu Hause den so lange Abwesenden erwarte, daß es einen sonderbaren Eindruck machen möchte, wenn der Wagen allein kame, und was dergleichen mehr war, vermochten nichts über Lenardo, und Wilhelm mußte sich zulest entschließen, den Begleiter abzugeben, wobsi ihm wegen der zu fürchtenden Folgen nicht wohl zu Muthe war.

Die Bedienten wurden daher unterrichtet, was sie bei der Ankunft sagen sollten, und die Freunde schlugen nunmehr den Weg ein, der zu Balerinens Wohnort führte. Die Gegend ichien reich und fruchtbar und ber wahre Sit bes Landbaues. So war benn auch in dem Bezirt, welcher Valerinens Gatten gehörte, ber Boben burchaus gut und mit Sorgfalt bestellt. Wilhelm batte Zeit, Die Landschaft genau zu betrachten, indem Lenardo schweigend neben ihm ritt. Endlich fieng dieser an: "Ein Anderer an meiner Stelle wurde fich vielleicht Balerinen unerfannt zu nabern fuchen: benn es ist immer ein peinliches Gefühl, vor die Augen Derjenigen ju treten, die man verlett hat; aber ich will das lieber übernehmen und den Borwurf ertragen, den ich von ihren ersten Bliden befürchte, als daß ich mich durch Bermummung und Unwahrheit dapor sicher stelle. Unwahrheit kann uns eben so sehr in Berlegenheit seben als Wahrheit; und wenn wir abwagen, wie oft uns biefe ober jene nutt, fo mochte es boch immer ber Dube werth fein, fich ein für allemal bem Bahren zu ergeben. Laffen Sie uns also getrost vorwärts gehen; ich will mich nennen und Sie als meinen Freund und Gefährten einführen."

Run waren sie an den Gutshof gekommen und stiegen in dem Bezirk desselben ab. Ein ansehnlicher Mann, einsach gekleidet, den sie für einen Bachter halten konnten, trat ihnen entgegen und kündigte sich als herr des Hauses an. Lenardo nannte sich, und der Besitzer schien höchst erfreut, ihn zu sehen und kennen zu lernen. "Was wird meine Frau sagen," rief er aus, "wenn sie den Ressen ühres Wohlthäters wieder sieht! Nicht genug kann sie erwähnen und erzählen, was sie und ihr Bater Jerem Oheim schuldig ist."

Belde sonderbare Betrachtungen treuzten sich schnell in Lenarbo's Geist! Berstedt dieser Mann, der so redlich aussieht, seine Bitterkeit hinter ein freundlich Gesicht und glatte Worte? Ist er im Stande, seinen Borwürsen eine so gekallige Außenseite zu geben? Denn hat mein Oheim nicht diese Familie unglücklich gemacht? und kann es ihm undekannt geblieben sein? Oder, so dachte er sich's mit schneller Hossnung, ist die Sache nicht so übel geworden, als du denkt? denn eine ganz bestimmte Nachrich hast du ja doch niemals gehabt. Solche Bermuthungen wechselten hin und her, indem der Hausberr anspannen ließ, um seine Gattin holen zu lassen, die in der Nachbarschaft einen Besuch machte.

"Benn ich Sie indessen, bis meine Frau kommt, auf meine Beise unterhalten und zugleich meine Geschäfte fortsetzen darf, so machen Sie einige Schritte mit mir aufs zeld und sehen sich um, wie ich meine Birthschaft betreibe: benn gewiß ist Ihnen, als einem großen Gutsbestzer, nichts angelegener, als die edle Wissenschaft, die edle Kunst des Zeldbauß." Lenardo widersprach nicht; Bilhelm unterrichtete sich gern; und der Landmann hatte seinen Erund und Boden, den er unumschränkt besa und beherrschte, vollsommen gut inne; was er vornahm, war der Absicht gemäß; was er säete und pstanzte, durchaus am rechten Orte; er wußte die Behandlung und die Ursachen derselben so deutlich anzugeben, daß es ein Jeder begriff und für möglich gehalten hätte, dasselbe zu thun und zu leisten: ein Bahn, in den man leicht verfällt, wenn man einem Meister zusieht, dem Alles bequem von der Hand geht.

Die Fremden erzeigten sich sehr zufrieden und konnten nichts als Lob und Billigung ertheilen. Er nahm es dankbar und freundslich auf, fügte jedoch hinzu: "Nun muß ich Ihnen aber auch meine schwache Seite zeigen, die freilich an Jedem zu bemerken ift, der sich einem Gegenstand ausschließlich ergiedt." Er führte sie auf seinem Hof, zeigte ihnen seine Werkzeuge, den Borrath verselben, so wie den Borrath von allem erdenklichen Geräthe und bessen Zuch zu weit gehe; allein ich kann mich deßhald nicht schelten. Glücklich ist der, dem sein Geschäft auch zur Auppe wird, der mit demselbigen zulest noch spielt und sich an dem ergöst, was ihm sein Austand zur Bslicht macht."

Die beiben Freunde ließen es an Fragen und Erkundigungen nicht sehlen. Besonders erfreute sich Wilhelm an den allgemeinen Bemerkungen, zu denen dieser Mann aufgelegt schien, und verssehlte nicht, sie zu erwiedern; indessen Lenardo, mehr in sich gesehrt, an dem Glück Valerinens, das er in diesem Zustande für sewis hielt, stillen Theil nahm, obgleich mit einem leisen Gesühl von Undehagen, von dem er sich keine Rechenschaft zu geben wußte.

Man war schon ins Haus zurückelehrt, als der Wagen der Bestigerin vorsuhr. Man eilte ihr entgegen; aber wie erstaunte, wie erschrakt Lenardo, als er sie aussteigen sah. Sie war es nicht, es war das nußbraune Nädchen nicht, vielmehr gerade das Gegentheil; zwar auch eine schöne schlanke Gestalt, aber blond, mit

allen Bortheilen, bie Blondinen eigen find.

Diese Schönheit, diese Anmuth erschreckte Lenardo'n. Seine Augen hatten bas braune Madchen gesucht; nun leuchtete ihm ein gang anderes entgegen. Auch biefer Buge erinnerte er fich; ihre Unrebe, ihr Betragen verfesten ihn balb aus jeder Ungewißheit: es war die Tochter des Gerichtshalters, der bei dem Oheim in großem Ansehen ftand, beghalb benn auch biefer bei ber Aus: stattung febr viel gethan und bem neuen Baare bebulflich gewesen. Dieg Alles und mehr noch wurde von ber jungen Frau jum Antrittsgruße fröhlich erzählt, mit einer Freude, wie fie die Ueber: raschung eines Wiedersehens ungezwungen außern läßt. Ob man fich wieber ertenne, murbe gefragt, bie Beranberungen ber Geftalt wurden berebet, welche merklich genug bei Perfonen biefes Alters aefunden werden. Balerine war immer angenehm, bann aber bochft liebensmurbig, wenn Frohlichkeit fie aus bem gewöhnlichen gleichgultigen Zustande herausriß. Die Gefellschaft war gesprächig und die Unterhaltung so lebhaft, daß Lenards sich fassen und feine Befturzung verbergen tonnte. Wilhelm, bem ber Freund geschwind genug von biesem seltsamen Greigniß einen Bint gegeben hatte, that sein Mögliches, um diesem beizustehen; und Balerinens Ceine Citelleit, daß der Baron, noch ehe er die Seinigen gesehen, sich ihrer erinnert, bei ihr eingekehrt sei, ließ sie auch nicht den mindeften Berbacht fcopfen, daß bier eine andere Abficht ober ein Diggriff obwalte.

Man blieb bis tief in die Racht beisammen, obgleich beibe Freunde nach einem vertvaulichen Gespräch sich sehnten, das denn auch sogleich begann, als sie sich in den Gastzimmern allein sahen.

"Ich soll, so scheint es," sagte Lenardo, "meine Qual nicht los werden. Sine unglückliche Berwechslung des Ramens, merke ich, verdoppelt sie. Diese blonde Schönheit habe ich oft mit jener Braunen, die man keine Schönheit nennen durste, spielen sehen; ja, ich trieb mich selbst mit ihnen, obgleich so vieles älter, in den Feldern und Gärten herum. Beide machten nicht den geringsten Eindruck auf mich; ich habe nur den Ramen der einen behalten und ihn der andern beigelegt. Nun sinde ich die, die mich nichts angeht, nach ihrer Weise über die Maßen glücklich, kndessen die Andere, wer weiß wohin, in die Welt geworfen ist."

Den folgenden Morgen waren die Freunde beinahe früher auf als die thätigen Landleute. Das Bergnügen, ihre Gafte zu sehen,

hatte Balerinen gleichfalls zeitig geweckt. Sie ahnete nicht, mit welchen Gesinnungen sie zum Frühstud tamen. Wilhelm, der wohl einsah, daß ohne Nachricht von dem nußbraunen Nadden Lenardo sich in der peinlichsten Lage befinde, brachte das Gespräch auf frühere Zeiten, auf Gespielen, aufs Lotal, das er selbst tannte, auf andere Erinnerungen, so daß Valerine zulezt ganz natürlich darauf tam, des nußbraunen Mädchens zu erwähnen und ihren

Ramen auszusprechen.

. .

Kaum hatte Lenardo den Ramen Rachodine gehört, so entsann er sich dessen vollkommen, aber auch mit dem Ramen kehrte das Bild jener Bittenden zurück, mit einer solchen Gewalt, daß ihm das Beitere ganz unerträglich siel, als Valerine mit warmem Ansteil die Auspfändung des frommen Kachters, seine Resignation md seinen Auszug erzählte, und wie er sich auf seine Tochter gelehnt, die ein keines Bündel getragen. Lenardo glaubte zu versuhen. Unglücklicher- und glücklicherweise ergleng sich Balerine in einer gewissen Umständlicheit, die, Lenardo'n das Herz zerrisend, ihm dennoch möglich machte, mit Beihülse seines Gesähtten, einige Kassung zu zeigen.

Ran schied unter vollen, aufrichtigen Bitten des Ehepaars um baldige Biederkunft und einer halben, geheuchelten Zusage beider Echte. Und wie dem Menschen, der sich selbst was Gutes gönnt, Alles zum Glück schlägt, so legte Balerine zuleht das Schweigen Lenardo's, seine sichtbare Zerstreuung beim Abschied, sein hastiges Begeilen zu ihrem Bortheil aus und konnte sich, obgleich treue und liebevolle Gattin eines wackern Landmanns, doch nicht entshalten, an einer wiederauswachenden oder neuentstehenden Reigung, wie sie sich's auslegte, ihres ehemaligen Gutzberrn einiges Be-

hagen zu finden.

Rach diesem sonderbaren Ereigniß sagte Lenardo: "Daß wir, bei so schönen Hossnungen, ganz nahe vor dem Hasen scheitern, darüber kann ich mich nur einigermaßen trösten, mich nur für den Augenblid beruhigen und den Meinen entgegen gehen, wenn ich betrachte, daß der Himmel Sie mir zugeführt hat, Sie, dem 28 bei seiner eigenthümlichen Sendung gleichgültig ist, wohin und wozu er seinen Weg richtet. Nehmen Sie es über sich, Nachodinen aufzusuchen und mir Nachricht von ihr zu geben. Ist sie glüdslich, so bin ich zufrieden; ist sie unglücklich, so belsen Sie ihr auf meine Kosten. Handeln Sie ohne Rückschen, sparen, schonen Sie nichts."

"Rach welcher Beltgegend aber," sagte Wilhelm lächelnd, "bab" ich benn meine Schritte zu richten? Wenn Sie keine Ahnung baben, wie soll ich damit begabt sein?"

"boren Sie." antwortete Lenardo: "In voriger Nacht, wo

Sie mich als einen Berzweifelnden raftlos auf und ab geben saben, wo ich leidenschaftlich in Kopf und Herzen Alles durch einander warf, da kam ein alter Freund mir vor den Geift, ein würdiger Mann, ber, ohne mich eben ju hofmeistern, auf meine Jugend großen Einfluß gehabt hat. Gern hatt' ich mir ihn, wenigstens theilweise, als Reisegefährten erbeten, wenn er nicht wundersam durch die schönsten tunft = und alterthumlichen Seltenheiten an seine Wohnung gefnüpft mare, die er nur auf Augenblide verläßt. Diefer, weiß ich, genießt einer ausgebreiteten Befannticaft mit Allem, mas in dieser Welt burch irgend einen eblen Faben verbunden ist; zu ihm eilen Sie, ihm erzählen Sie, wie ich es vorgetragen, und es fteht ju hoffen, daß ihm fein gartes Gefühl irgend einen Ort, eine Gegend andeuten werbe, wo fie ju finden fein möchte. In meiner Bedrangniß fiel es mir ein, daß ber Bater des Kindes sich zu den Frommen gablte, und ich ward im Augenblick fromm genug, mich an die moralische Weltordnung zu wenden und ju bitten: fie moge fich bier, ju meinen Gunften einmal wunderbar gnabig offenbaren."

"Noch eine Schwierigkeit," versetzte Wilhelm, "bleibt jedoch zu lösen: wo soll ich mit meinem Felir hin? denn auf so ganz ungewissen Wegen möcht' ich ihn nicht mit mir führen und ihn doch auch nicht gerne von mir lassen; denn mich dünkt, der Sohn entwickele sich nirgends besser als in Gegenwart des Vaters."

"Reineswegs!" erwiederte Lenardo, "dieß ist ein holder pater: licher Frrthum: ber Bater bebalt immer eine Art von bespotischem Berhaltniß ju bem Sohn, beffen Tugenben er nicht anerkennt und an beffen Reblern er fich freut; beswegen bie Alten ichon zu fagen pflegten, ber helben Sohne werben Taugenichtfe, und ich babe mich weit genug in ber Welt umgeseben, um hieruber ins Rlare zu kommen. Gludlicherweise wird unfer alter Freund, an den ich Ihnen sogleich ein eiliges Schreiben verfaffe, auch hierstber bie beste Austunft geben. Als ich ihn por Jahren bas lette Dal fab, erzählte er mir gar Manches von einer pabagogischen Verbindung, Die ich nur für eine Art von Utopien halten tonnte; es fchien mir, als fei, unter bem Bilbe ber Wirklichkeit, eine Reibe von Ibeen, Gedanken, Borfclagen und Borfagen gemeint, die freilich zusammenhiengen, aber in bem gewöhnlichen Laufe ber Dinge wohl schwerlich zusammentreffen mochten. Weil ich ihn aber tenne, weil er gern durch Bilder das Mögliche und Unmögliche verwirtlichen mag, fo ließ ich es gut fein, und nun tommt es uns ju Gute; er weiß gewiß Ihnen Ort und Umftanbe ju bezeichnen, wem Sie Ihren Anaben getrost vertrauen und von einer weisen Leitung das Befte hoffen tonnen."

Im Dahinreiten sich auf diese Weise unterhaltend, erblickten

100. 5

sie eine eble Billa, die Gebäube im ernstefreundlichen Geschmack, freien Borraum und in weiter würdiger Umgebung wohlbestandene Bäume; Thüren und Schaltern aber durchaus verschlossen, Alles einsam, doch wohlerhalten anzusehen. Bon einem altlichen Manne, der sich am Eingang zu beschäftigen schien, erfuhren sie: dieß seibas Erbtheil eines jungen Mannes, dem es von seinem in hohem Alter erst kurz versiorbenen Bater so eben hinterlassen worden.

Auf weiteres Befragen wurden sie belehrt, dem Erden sei hier leider Alles zu fertig, er hade hier nichts mehr zu thun, und das Borhandene zu genießen sei gerade nicht seine Sache; deswegen er sich denn ein Lotal näher am Sedirge ausgesucht, wo er für sich und seine Gesellen Mooshütten daue und eine Art von jägerischer Sinsiedelei anlegen wolle. Was den Berichtenden selbst betraf, vernahmen sie, er sei der mitgeerdte Kastellan, sorze aus Genaueste sar Erhaltung und Reinlichkeit, damit irgend ein Enkel, in die Reigung und Besitzung des Großvaters eingreisend, Alles sinde, wie dieser es verlassen dat.

Rachbem sie ihren Weg einige Zeit stillschweigend sortgeset, begann Lenardo mit der Betrachtung, daß es die Eigenheit des Renschen sei, von vorn ansangen zu wollen; worauf der Freund etwiederte, dieß lasse sich wohl erklären und entschuldigen, weil doch, genau genommen, jeder wirklich von vorn ansängt. "Sind doch," rief er aus, "Keinem die Leiden erlassen, von denen seine Borsahren gepeinigt wurden; kann man ihm verdenken, daß er

von ihren Freuden nichts wiffen will?"

Lenarbo versette hierauf: "Sie ermuthigen mich, zu gestehen, das ich eigentlich auf nichts gerne wirken mag, als auf das, was ich eigentlich auf nichts gerne wirken mag, als auf das, was ich selbst geschaffen habe. Niemals mocht ich einen Diener, den ich nicht vom Anaben heraufgebildet, kein Pferd, das ich nicht selbst zugeritten. In Gefolg dieser Sinnesart will ich denn auch gern bekennen, daß ich unwiderstehlich nach uranfänglichen Zusänden hingezogen werde, daß meine Reisen durch alle hochgebils deten Länder und Böller diese Gefühle nicht abstumpfen können, daß meine Ginbildungskraft sich über dem Weer ein Behagen such, daß ein disher vernachlässigter zamilienbestz in jenen frischen Gegenden mich hossen lächt, ein im Stillen gesaßter, meinen Wünsschaft gemäß nach und nach heranreisender Plan werde sich endlich aussschleren lassen."

"Dagegen wüßt' ich nichts einzuwenden," versehte Wilhelm; "ein solcher Gedanke, ins Reue und Unbestimmte gewendet, hat etwas Eigenes, Großes. Nur bitt' ich zu bedenken, daß ein solches Unternehmen nur einer Gesammtheit glüden kann. Sie gehen hinüber und sinden dort schon Familienbesitzungen, wie ich weiß; die Meinigen hegen gleiche Plane und haben sich dort schon angestedelt: vereinigen Sie sich mit diesen umsichtigen, Augen und träftigen Menschen; für beide Theile muß sich dadurch das Ge-

fchaft erleichtern und erweitern.".

Unter solchen Gesprächen waren die Freunde an den Ort gelangt, wo sie nunmehr scheiden sollten. Beide setzen sich nieder, zu schreiben; Lenardo empfahl seinen Freund dem oberwähnten sonderbaren Mann, Wilhelm trug den Zustand seines neuen Lebensgenossen den Berbündeten vor, woraus, wie natürlich, ein Empsehlungsschreiben entstand; worin er zum Schluß auch seine mit Jarno besprochene Angelegenheit empsahl und die Gründe nochmals auseinander setze, warum er von der unbequemen Bedingung, die ihn zum ewigen Juden stempelte, baldmöglichst befreit zu sein wünsche.

Beim Auswechseln biefer Briefe jedoch konnte fich Wilhelm nicht erwehren, seinem Freund nochmals gewiffe Bebenklichkeiten

ans Herz zu legen.

"Ich halte es," fprach er, "in meiner Lage für ben munichenswerthesten Auftrag, Sie, edler Mann, von einer Gemuthaunruhe zu befreien und zugleich ein menschliches Geschöpf aus bem Glende zu retten, wenn es fich darin befinden follte. Ein folches Ziel tann man als einen Stern ansehen, nach bem man schifft, wenn man auch nicht weiß, was man unterwegs antreffen, unterwegs begegnen werde. Doch darf ich mir dabei die Gefahr nicht läugnen, in der Sie auf jeden Fall noch immer fcmeben. Waren Sie nicht ein Mann, der durchaus fein Wort ju geben ablehnt, ich würde von Ihnen das Versprechen verlangen, dieses weibliche Wesen, das Ihnen so theuer zu stehen kommt, nicht wieder zu seben, sich zu begnügen, wenn ich Ihnen melbe, daß es ihr wohl geht; es sei nun, daß ich sie wirklich gludlich finde, ober ihr Glud zu befordern im Stande bin. Da ich Sie aber zu einem Bersprechen weder vermögen kann noch will, so beschwöre ich Sie bei Allem, was Ihnen werth und heilig ist, sich und den Ihrigen und mir, dem neuerworbenen Freund, ju Liebe, teine Unnaberung, es sei unter welchem Vorwand es wolle, ju jener Bermisten fich ju erlauben; von mir nicht ju verlangen, daß ich ben Ort und bie Stelle, wo ich fie finde, die Gegend, wo ich fie laffe, naber bezeichne, ober gar ausspreche; Sie glauben meinem Wort, baß es ihr wohlgeht, und find losgesprochen und beruhigt."

Lenardo lächelte und versette: "Leisten Sie mir diesen Dienst, und ich werde dankbar sein. Was Sie thun wollen und können, sei Ihnen anheim gegeben, und mich überlassen Sie der Zeit, dem

Berstande und wo möglich der Bernunft."

"Berzeihen Sie," verfeste Bilhelm, "wer jedoch weiß, unter welchen seltsamen Formen die Reigung sich bei uns einschleicht, dem muß es bange werden, wenn er vorausstieht, ein Freund könne Dassenige wünschen, was ihm in seinen Zuständen, seinen Berzhälmissen nothwendig Unglück und Berwirrung bringen müßte." "Ich hosse," sagte Lenardo, "wenn ich das Mädchen glücklich weß, bin ich sie los."

Die Freunde Schieden, Jeber nach seiner Seite.

### Zwölftes Rapitel.

Auf einem turzen und angenehmen Wege war Wilhelm nach der Stadt gekommen, wohin sein Brief lautete. Er sand sie heiter und wohlgebaut; allein ihr neues Ansehn zeigte nur allzubeutlich, daß sie turz vorher durch einen Brand müsse gelitten haben. Die Werse sienes Briefes sührte ihn zu dem letzten, kleinen, verschonten Well, an ein Haus von alter, ernster Bauart, doch wohl erhalten mit reinlichen Ansehns. Trübe Fensterscheiden, wundersam gestigt, deuteten auf erfreuliche Farbenpracht von innen. Und so entsprach denn auch wirklich das Innere dem Aeusern. In saubern Kumen zeigten sich überall Geräthschaften, die schon einigen Generationen mochten gedient haben, untermischt mit wenigem Keuen. Der Hausberr empsieng ihn freundlich in einem gleich ausgestatteten Zimmer. Diese Uhren hatten schon mancher Geburtsund Sterbestunde geschlagen, und was umberstand, erinnerte, daß

Bergangenheit auch in die Gegenwart übergehen könne.

Der Ankommende gab feinen Brief ab, den der Empfänger aber, ohne ihn zu eröffnen, bei Seite legte und in einem beitern Gebrache seinen Saft unmittelbar tennen zu lernen suchte. wurden balb vertraut, und als Wilhelm, gegen sonstige Gewohnbeit, seine Blide beobachtend im Bimmer umberschweifen ließ, fagte ber gute Alte: "Meine Umgebung erregt Ihre Aufmerksamkeit. Sie seben bier, wie lange etwas bauern tann, und man muß doch auch bergleichen sehen, zum Gegengewicht bessen, was in der Belt so schnell wechselt und fich verandert. Dieser Theekessel biente ion meinen Eltern und war ein Zeuge unserer abendlichen Familienversammlungen; diefer tupferne Kaminschirm schütt mich noch immer vor dem Feuer, das diese alte mächtige Zange anschürt; und so geht es durch Alles durch. Antheil und Thätigkeit konnt' ich daher auf gar viele andere Gegenstände wenden, weil ich mich mit der Beranderung diefer außern Bedürfnisse, die so vieler Menschen Beit und Krafte wegnimmt, nicht weiter beschäftigte. Gine liebes volle Aufmerksamkeit auf bas, was ber Mensch besitzt, macht ibn reich, indem er fich einen Schat ber Erinnerung an gleichgultigen Dingen badurch anhäuft. Ich habe einen jungen Mann gekannt,

ber eine Stednabel bem geliebten Mädchen, Abschied nehmend, entwendete, den Busenstreif täglich damit zustedte und diesen gehegten und gepflegten Schat von einer großen, mehrjährigen Jahrt wieder zuruchbrachte. Uns andern Neinen Menschen ist dies wohl

als eine Tugend anzurechnen."

"Mancher bringt mohl auch," verfette Wilhelm, "von einer fo weiten großen Reife einen Stachel im Betgen mit gurud, ben er vielleicht lieber los mare." Der Alte fchien von Lenardo's Buftanbe nichts ju wiffen, ob er gleich ben Brief ingwischen erbrochen und gelefen hatte, benn er gieng ju ben vorigen Betrach: tungen wieder gurud. "Die Beharrlichteit auf bem Befit ," fuhr er fort, "giebt uns in manchen Fallen bie größte Energie. Diesem Eigenfinn bin ich die Rettung meines hauses schuldig. Stadt brannte, wollte man auch bei mir flüchten und retten. 3d verbot's, befahl, Fenster und Thuren zu schließen, und wandte mich mit mehreren Nachbarn gegen die Flamme. Unserer Ans ftrengung gelang es, diefen Zipfel der Stadt aufrecht ju erhalten. Den andern Morgen stand Alles noch bei mir, wie Sie es sehen und wie es beinahe feit hundert Jahren geftanden hat." - "Mit allem bem," fagte Bilhelm, "werben Sie mir gestehen, bag ber Mensch ber Beranberung nicht widersteht, welche die Beit bervorbringt." — "Freilich," fagte ber Alte, "aber doch, ber am längsten fic erbalt, bat auch etwas geleistet."

"Ja, sogar über unser Dasein hinaus sind wir fähig zu erhalten und zu sichern; wir überliesern Kenntnisse, wir übertragen Gesinnungen so gut als Besit, und da mir es nun vorzüglich um den letzten zu thun ist, so hab' ich deshalb seit langer Zeit wunderliche Borsicht gebraucht, auf ganz eigene Borkehrungen gesonnen; nur spät aber ist mir's gelungen, meinen Wunsch erfüllt zu sehen.

"Gewöhnlich zerstreut ber Sohn, was der Vater gesammelt hat, sammelt etwas anders oder auf andere Weise. Kann man jedoch den Enkel, die neue Generation abwarten, so kommen die selben Reigungen, dieselben Ansichten wieder zum Vorschein. Und so hab' ich denn endlich, durch Sorgsalt unserer padagogischen Freunde, einen tüchtigen jungen Mann erworden, welcher wo möglich noch mehr auf hergebrachten Besit hält, als ich selbst, und eine heftige Reigung zu wunderlichen Dingen empsindet. Mein Zutrauen hat er entschieden durch die gewaltsamen Anstrengungen erworden, womit ihm das Feuer von unserer Wohnung abzuwehren gelang; doppelt und dreisach hat er den Schap verdient, bessen gelang; die ihm zu überlassen gedenke; ja er ist ihm schon übergeben, und seit der Zeit mehrt sich unser Vorrath auf eine wundersame Weise.

"Richt Alles jeboch, was Sie hier seben, ist unser. Bielmehr,

wie Sie sonst bei Bfandinhabern manches fremde Rumel erbliden. fo tann ich Ihnen bei uns Roftbarteiten bezeichnen, die man, unter ben verschiedensten Umftanden, befferer Aufbewahrung halber hier niedergestellt." Wilhelm gedachte des herrlichen Kastchens, bas er ohnehin nicht gern auf ber Reise mit fich berumführen wollte, und enthielt fich nicht, es bem Freunde ju zeigen. Der Alte betrachtete es mit Aufmerkfamkeit, gab die Zeit an, wann es verfertigt fein konnte, und wies etwas Aehnliches vor. Wilhelm brachte zur Sprache: ob man es wohl eröffnen follte? Der Alte war nicht ber Meinung. "Ich glaube zwar, daß man es ohne sonderliche Beschäbigung thun könne," sagte er; "allein da Sie es durch einen so wunderbaren Zusall erhalten haben, so sollten Sie daran Ihr Glud prufen. Denn wenn Sie gludlich geboren find und wenn dieses Kastchen etwas bedeutet, so muß fich gelegentlich ber Schluffel bagu finden, und gerade ba, wo Sie ihn am wenigsten erwarten." - "Es giebt wohl folche Falle," berfeste Wilhelm. - "Ich habe felbst einige erlebt," erwieberte ber Alte; "und hier feben Gie ben mertwurdigften vor fich. Bon Diesem elfenbeinernen Crucifig befaß ich feit breißig Jahren ben Rörper mit haupt und füßen aus einem Stude; ber Gegenstand somobl als die berrlichfte Runft ward sorgfältig in bem tostbarften Labchen aufbewahrt; vor ungefähr zehn Jahren erhielt ich bas bagu geborige Rreug, mit ber Inschrift, und ich ließ mich verführen, burch ben geschickteften Bilbichniger unferer Beit die Arme ansetzen ju laffen; aber wie weit war ber Gute hinter seinem Borganger jurudgeblieben; boch es mochte fteben, mehr ju erbaulichen Betrachtungen als zu Bewunderung des Runftfleißes.

"Run benten Sie mein Ergögen! Bor Kurzem erhalt' ich die ersten, achten Arme, wie Sie solche, zur lieblichsten Harmenie, hier angefügt sehen, und ich, entzucht über ein so gludliches Zussammentressen, enthalte mich nicht, die Schickale der christlichen Religion hieran zu erkennen, die, oft genug zergliedert und zerstreut, sich doch endlich immer wieder am Kreuze zusammen finden muß."

Wilhelm bewunderte das Bild und die seltsame Fügung. "Ich werde Ihrem Rath folgen," septe er hinzu; "bleibe das Kästchen verschloffen, bis der Schlüssel sich sindet, und wenn es dis ans Ende meines Lebens liegen sollte." — "Wer lange lebt," sagte der Alte, "sieht Manches versammelt und Manches auseinander sallen."

Der junge Besitzgenosse trat so eben herein, und Wilhelm er-Narte seinen Borsat, das Kastchen ihrem Gewahrsam zu übergeben. Nun ward ein großes Buch herbeigeschafft, das anverkraute Gut eingeschrieben, mit manchen beobachteten Ceremonien nad Bedingungen ein Empsangschein ausgestellt, der zwar auf jeden Borzeigenden lautete, aber nur auf ein mit dem Empfänger ver-

abredetes besonderes Zeichen honorirt werden sollte.

Als dieses Alles vollbracht mar, überlegte man den Inhalt des Brieses, zuerst sich über das Unterkommen des guten Felix berathend, wobei der alte Freund sich ohne Weiteres zu einigen Maximen bekannte, welche der Erziehung zum Grunde liegen sollten.

"Allem Leben, allem Thun, aller Kunst muß das Handwert vorausgehen, welches nur in der Beschränkung erworben wird. Eines recht wissen und ausüben giebt höhere Bildung als Halbeit im Hundertsältigen. Da, wo ich Sie hinweise, hat man alle Thätigkeiten gesondert; geprüst werden die Jöglinge auf jedem Schritt; dabei erkennt man, wo seine Natur eigentlich hinstredt, ob er sich gleich mit zerstreuten Wünschen bald da bald dorthin wendet. Weise Männer lassen knaben unter der Hand Dassesienige sinden, was ihm gemäß ist; sie verkurzen die Umwege, durch welche der Mensch von seiner Bestimmung, nur allzugefällig, abirren mag."

"Sobann," fuhr er fort, "darf ich hoffen, aus jenem herrlich gegründeten Mittelpunkt wird man Sie auf den Weg leiten, wo jenes gute Mädchen zu finden ist, das einen so sonderbaren Sinderud auf Ihren Freund machte, der den Werth eines unschuldigen ungläcklichen Geschöpfes durch sittliches Gesühl und Betrachtung so hoch erhöht hat, daß er dessen Dasein zum Zwed und Ziel seines Lebens zu machen genöthigt war. Ich hosse, Sie werden ihn beruhigen können; denn die Vorsehung hat tausend Mittel, die Gefallenen zu erheben und die Niedergebeugten auszurichten. Manchmal sieht unser Schickal aus wie ein Fruchtbaum im Winter. Wer sollte dei dem traurigen Ansehn desselben wohl denken, daß diese starren Aeste, diese zackigen Zweige im nächsten Frühjahr wieder grünen, blühen, sodann Früchte tragen könnten! Doch wir hossen's, wir wissen's."

# Zweites Buch.

## Erstes Rapitel.

Die Wallsahrenden hatten nach Borschrift den Weg genommen und sanden glücklich die Gränze der Provinz, in der sie so manches Werkwürdige ersahren sollten; beim ersten Einritt gewahrten sie sogleich der fruchtbarsten Gegend, welche an sansten Hügeln den Feldbau, auf höhern Bergen die Schafzucht, in weiten Thalslächen die Biehzucht begünstigte. Es war kurz vor der Ernte und Alles in größter Fülle; das, was sie jedoch gleich in Berwunderung seste, war, daß sie weder Frauen noch Männer, wohl aber durchaus Knaben und Jünglinge beschäftigt sahen, auf eine glückliche Ernte sich vorzubereiten, ja auch schon auf ein fröhliches Erntesiest freundliche Anstalt zu tressen. Sie begrüßten Einen und den Andern und fragten nach dem Obern, von dessen Ausenthalt man wie Rechenschaft geben konnte. Die Abresse ihres Briefs lautete: m den Obern, oder die Dreie. Auch hierin konnten sich die knaben nicht sinden; man wies die Fragenden jedoch an einen Ausseher, der eben das Pferd zu besteigen sich bereitete; sie ersissen ihre Zwede; des Felix Freimütbigkeit schien ihm zu gesissen

jallen, und fo ritten fie jufammen die Strafe bin.

Schon hatte Wilhelm bemerkt, daß in Schnitt und Farbe der Kleider eine Mannigfaltigkeit obwaltete, die der ganzen kleinen Volkerschaft ein sonderbares Ansehn gad; eben war er im Begriff, seinen Begleiter hiernach zu fragen, als noch eine wundersamere Bemerkung sich ihm aufthat: alle Kinder, sie mochten beschäftigt sein, wie sie wolken, ließen ihre Arbeit liegen und wendeten sich mit besondern, aber verschiedenen Geberden gegen die Borbeisreitenden, und es war leicht zu solgern, daß es dem Borgesetten galt. Die jüngsten legten die Arme kreuzweis über die Brust und blidten fröhlich gen Himmel, die mittlern hielten die Arme auf den And sieden und schauten lächelnd zur Erde, die dritten standen kad der rechten Seite und stellten sich in eine Reihe, anstatt daß zu bereinzelt blieben, wo man sie tras.

Als man darauf Halt machte und abstieg, wo eben mehrere kinder nach verschiedener Weise sich ausstellten und von dem Borsketen gemustert wurden, fragte Wilhelm nach der Bedeutung wie Geberden; Felix siel ein und sagte munter: "Was für eine Etellung hab' ich denn anzunehmen?" — "Auf alle Fälle," verstete der Ausseher, "zuerst die Arme über die Brust und ernstellung nach oben gesehen, ohne den Blick zu verwenden." Er ichordte, doch rief er bald: "Dieß gefällt mir nicht sonderlich, de sehe ja nichts da droben; dauert es lange? Doch ja!" ries iteudig, "ein paar Habichte sliegen von Westen nach Osten; wist wohl ein gutes Zeichen?" — "Wienach du's ausnimmst. Lachdem du dich beträgst," verseste jener; "jest mische dich sie, wie sie sich mischen." Er gab ein Zeichen, die Kinder weben ihre Stellung, ergriffen ihre Beschäftigung, oder spielten vorber.

"Rögen und können Sie mir," sagte Wilhelm barauf, "bas, mich hier in Berwunderung sett, erklären? Ich sebe wohl, biese Geberben, diese Stellungen Grüße sind, womit man empfängt." — "Ganz richtig," versette jener, "Grüße, die

mir sogleich andeuten, auf welcher Stufe ber Bildung ein jeber biefer Knaben fiebt."

"Durfen Sie mir aber," verfette Wilhelm, "bie Bebeutung bes Stufengangs mobl ertlaren? benn bag es einer fei, lagt fich wohl einsehen." - "Dieß gebührt Soberen, als ich bin," ant= wortete jener; "fo viel aber tann ich versichern, bas es nicht leere Grimaffen find, bag vielmehr ben Kindern, zwar nicht die bochfte, aber boch eine leitende, fagliche Bedeutung überliefert wird; jugleich aber ift jedem geboten, für fich zu behalten und zu begen, mas man ihm als Bescheib zu ertheilen fur gut findet; fie burfen weder mit Fremden noch unter einander felbst barüber schwagen. und so modificirt sich die Lehre hundertfaltig. Außerdem bat bas Geheimniß fehr große Bortheile: benn wenn man bem Menfchen gleich und immer fagt, worauf Alles antommt, fo bentt er, es fei nichts babinter. Gemiffen Gebeimniffen, und wenn fie offenbar waren, muß man burch Berhullen und Schweigen Achtung erweisen, benn bieses wirkt auf Scham und gute Sitten." -"Ich verstehe Sie," versette Wilhelm; "warum sollten wir bas, was in forperlichen Dingen so nothig ift, nicht auch geistig anwenden? Bielleicht aber tonnen Sie in einem andern Bequa meine Reugierde befriedigen. Die große Mannigfaltigfeit in Schnitt und Farbe ber Kleider fällt mir auf, und boch feb' ich nicht alle Farben, aber einige in allen ihren Abstufungen, vom Hellsten bis jum Dunkelsten. Doch bemerte ich, daß hier teine Bezeich: nung ber Stufen irgend eines Alters ober Berbienftes gemeint fein kann, indem die lleinsten und größten Anaben untermischt, fo an Schnitt als Farbe gleich fein tonnen, aber bie von gleichen Geberben im Gewand nicht mit einander übereinstimmen." — "Auch mas dieß betrifft," versette ber Begleitenbe, "barf ich mich nicht weiter auslaffen; boch mußte ich mich febr irren, ober Sie werden über Alles, wie Sie nur wunschen mogen, aufgeflart von uns icheiben."

Man verfolgte nunmehr die Spur des Obern, welche man gefunden zu haben glaubte; nun aber mußte dem Fremdling nothe wendig auffallen, daß, je weiter sie ins Land kamen, ein wohls lautender Gesang ihnen immer mehr entgegen tönte. Was die Knaden auch begannen, bei welcher Arbeit man sie auch sand, immer sangen sie, und zwar schienen es Lieder, jedem Geschäft besonders angemessen und in gleichen Fällen überall dieselben. Traten mehrere Kinder zusammen, so begleiteten sie sich wechselseweise; gegen Abend sanden sich auch Tanzende, deren Schritte durch Shöre belebt und geregelt wurden. Felix stimmte vom Pferde herab mit ein und zwar nicht ganz unglücklich; Wilhelm vergnügte sich an dieser die Gegend belebenden Unterhaltung.

"Babrideinlich." fo fprach er ju feinem Gefährten, "wendet man viele Sorgfalt auf folden Unterricht, benn sonft konnte biefe Beschidlichkeit nicht so weit ausgebreitet und so volltommen ausgebildet fein." - "Allerdings," verfette jener: "bei uns ift ber Gesang die erste Stufe der Bildung, alles Andere schließt sich baran und wird baburch vermittelt. Der einfachfte Genuß, fo wie die einfachste Lehre werden bei uns durch Gesang belebt und eingeprägt, ja selbst was wir überliefern von Glaubens: und Sittenbekenntniß, wird auf dem Wege des Gefanges mitgetheilt; andere Bortheile ju felbstthätigen Zweden verschwiftern fich fogleich: benn indem wir die Rinder üben, Tone, welche fie bervorbringen, mit Zeichen auf die Tafel schreiben zu lernen und nach Anlaß dieser Zeichen sobann in ihrer Reble wieder zu finden. ferner den Text barunter ju fügen, so üben sie jugleich hand, Ohr und Auge und gelangen foneller jum Recht- und Schönschreiben, als man benkt; und da biefes Alles zulett nach reinen Maken. nach genau bestimmten Zahlen ausgeübt und nachgebildet werden muß, so fassen sie den hohen Werth der Meß: und Rechentunst viel geschwinder, als auf jede andere Beise. Defhalb haben wir benn unter allem Dentbaren die Mufit jum Clement unserer Er: pehung gewählt, benn von ihr laufen gleichgebahnte Wege nach allen Geiten.

Bilhelm suchte sich noch weiter zu unterrichten und verbarg seine Berwunderung nicht, daß er gar keine Instrumental : Musik vernachlässigt, "versetzte jener, "aber in einen besondern Bezirk, in daß anmuthigste Bergthal eingeschlossen, geübt; und da ist denn wieder dassur gesorgt, daß die verschiedenen Instrumente in auseinander liegenden Ortzschlen gelehrt werden. Besonders die Mistine der Ansänger ind in gewisse Einstedeleien verwiesen, wo sie Riemand zur Berzspeislung dringen: denn ihr werdet selbst gestehen, daß in der vohleingerichteten bürgerlichen Gesellschaft kaum ein trauriger Leizden zu dulchen sein, als das uns die Rachbarschaft eines angehenden Fisten- oder Biolinspielers ausdringt.

"Unsere Anfänger gehen aus eigener löblicher Gesinnung, Riemand lästig sein zu wollen, freiwillig länger ober kürzer in die Buste und beeisern sich abgesondert um das Berdienst, der besodnten Welt näher treten zu dürsen, weshalb jedem von Zeit p Zeit ein Bersuch heranzutreten erlaubt wird, der selten miskugt, weil wir Scham und Scheu dei dieser wie dei unsern krigen Einrichtungen gar wohl hegen und pstegen dürsen. Daß eurem Sohn eine glückliche Stimme geworden, freut mich innigst; stir das Uebrige sorgt sich um desto leichter."

Run waren sie zu einem Ort gelangt, wo Felix verweilen

und fich an der Umgebung prufen follte, bis man gur form lichen Aufnahme geneigt ware; schon von weitem borten fie eine freudigen Gesang; es war ein Spiel, woran fich die Anaben is ber Feierstunde diesmal ergötten. Ein allgemeiner Chorgesan erscholl, wozu jedes Glied eines weiten Kreises freudig, flar un tuchtig an feinem Theile zustimmte, ben Winten bes Regelnbe gebordenb. Diefer überraschte jedoch öfters die Singenben, inden er burch ein Beichen ben Chorgesang aufhob und irgend eine einzelnen Theilnehmenben, ibn mit bem Stabchen berührend, auf forberte, fogleich allein ein schidliches Lied dem verhallenden Lon bem porschwebenben Sinne angubaffen. Schon zeigten bie meiftet viel Gewandtheit, einige, benen das Kunststud miklang, gaber ihr Pfand willig hin, ohne gerade ausgelacht zu werben. Felt war Rind genug, sich gleich unter fie ju mischen, und jog fil noch so leiblich aus ber Sache. Sobann ward ibm jener ert Gruß zugeeignet; er legte sogleich die Sande auf die Bruf blidte aufwärts, und zwar mit so schnadischer Miene, das ma wohl bemerken konnte, ein geheimer Sinn dabei sei ihm noch nich aufacaanaen.

Der angenehme Ort, die gute Aufnahme, die muntern Espielen, Alles gesiel dem Knaben so wohl, daß es ihm nicht sonde lich wehe that, seinen Bater abreisen zu sehen; sast blickte er de weggesührten Pferde schwerzlicher nach; doch ließ er sich bedeute da er vernahm, daß er es im gegenwärtigen Bezirk nicht bhalten könne; man versprach ihm dagegen, er solle, wo nic dasselbe, doch ein gleiches, munter und wohlgezogen, unerwat

wiederfinden.

Da sich der Obene nicht erreichen ließ, sagte der Aussehmen, Ich muß euch nun verlassen, meine Geschäfte zu versolgen; do will ich euch zu den Dreien bringen, die unsern Heiligthümen vorstehen: euer Brief ist auch an sie gerichtet, und sie zusammt stellen den Obern vor." Wilhelm hätte gewünscht, von den Heiligthümern inn vorauß zu vernehmen, jener aber dersetzte: "D Dreie werden euch, zu Erwiederung des Bertrauens, daß ihr weuren Sohn überlaßt, nach Weisheit und Billigbeit gewiß deuren Sohn überlaßt, nach Weisheit und Billigbeit gewiß deuren Sohn überlaßt, nach Weisheit und Billigbeit gewiß deuren die ich Heilightümer nannte, sind in einen besondern Bezirl ei geschlossen, werden mit nichts gemischt, durch nichts gestört; au gewissen Beiten des Jahrs läßt man die Zöglinge, den Stufihrer Bildung gemäß, dort eintreten, um sie historisch und sin lich zu belehren, da sie denn genugsamen Eindruck mit wegnehmt um dei Ausübung ihrer Pssicht eine Zeit lang daran zu zehren

Run stand Wilhelm am Thor eines mit hohen Mauern w gebenen Thalwaldes; auf ein gewisses Zeichen eröffnete sich

fleine Bforte, und ein ernfter, anfebnlicher Mann empfieng unfern Freund. Diefer fand fich in einem großen, herrlich grunenben Raum, von Bäumen und Buschen vielerlei Art beschattet, taum daß er stattliche Mauern und ansehnliche Gebaude durch biefe dicte und hohe Raturpflanzung hindurch bemerten konnte; ein freundlicher Empfang von Dreien, die fich nach und nach berbeifanden, löste sich endlich in ein Gesprach auf, wozu jeber bas Seinige beitrug, beffen Inhalt wir jedoch in ber Rurge gufammenfaffen.

"Da ihr und euren Sohn verttaut," fagten fie, "find wir schuldig, euch tiefer in unser Berfahren bineinbliden zu laffen. Ihr habt manches Meußerliche gefehen, welches nicht fogleich sein Berständniß mit sich führt; was davon wünscht ihr vor Allem

aufacioloffen ?"

"Anftandige, boch settame Geberben und Grute bab' ich bemertt, deren Bedeutung ich zu erfahren wünfchte; bei ench besicht fich gewiß das Weußere auf bas Innere, und umgelehrt;

latt mich biefen Bezug erfahren."

"Boblgeborne, gefunde Rinder," verfetten jene, "bringen viel mit; die Ratur bat Jedem Alles gegeben, was er fur Zeit und Daner nothig batte: diefes zu entwickeln ift unfere Bflicht. öfters entwickelt sich's beffer von felbft. Aber Eines bringt Riemand mit auf die Welt, und doch ift es das, worauf Alles ankommt, bamet ber Mensch nach allen Seiten zu ein Mensch sei. Konnt ihr es felbft finden, fo fprecht es ans." Wilhelm bedachte the eine kurze Beit und schüttelte sovann ben Roof.

3che, nach einem anftandigen Bandern, riefen : "Chrfurdtl" Bilhelm ftuste. "Ghefterchett" hieß es wiederholt." "Allen follt fie, vielleicht euch felbst."

"Dreierlei Geberbe habt ihr gefeben, und wir iberliefern ine breifache Shrfurcht, Die, wenn fie zusammenfließt und ein Sanges bildet, erft ihre boote Kraft und Wirkung erreicht. Das efte ift Spefurcht vor bett, was über uns ift. Jene Geberbe, de Arme treuzweis über die Bruft, einen freudigen Blid gen himmel, bas ist, was wir unmündigen Kindern auflegen und pyleich bas Beugniß von ihnen verlangen, daß ein Gott ba broben fei, der fich in Eltern, Lehrern, Borgefesten abbildet und Menbart. Das zweite, Chrfurcht vor dem, was unter uns ift. Die auf ben Ruden gefalteten, gleichsam gebundenen Hände, ber ffentte, lächelnde Blid fagen, daß man die Erde wohl und biter ju betrachten habe; fie giebt Gelegenheit jur Rahrung; fie swährt unfägliche Freuden; aber unverhaltnihmäßige Leiben bringt k. Wenn einer fich torverlich beschäbigte, perschulbend voer unliubia, wenn ihn andere vorsählich oder zufällig verletten, wenn de irbische Willenlose ihm ein Leid zustate, das bedent' er wohl: benn solche Gefahr begleitet ihn sein Leben lang. Aber aus dieser Stellung befreien wir unsern Bögling baldmöglichst, sogleich wenn wir überzeugt sind, daß die Lehre dieses Grads genugsam auf ihn gewirft habe; dann aber heißen wir ihn sich ermannen, gegen Kameraden gewendet nach ihnen sich richten. Run steht er strad und fühn, nicht etwa selbstisch vereinzelt; nur in Berbindung mit seines Gleichen macht er Fronte gegen die Welt. Weiter wüßten

wir nichts bingugufügen."

"Es leuchtet mir ein!" verfette Bilbelm; "begwegen liegt bie Menge wohl fo im Argen, weil fie fich nur im Element bes Migwollens und Difredens behagt; wer fich diefem überliefert, verhalt sich gar balb gegen Gott gleichgultig, verachtend gegen die Welt, gegen seines Gleichen gehäsig; das wahre, achte, unentbehrliche Selbstgefühl aber zerstort sich in Duntel und Anmagung. Erlauben Sie mir deffen ungeachtet," fuhr Wilhelm fort, "ein Einziges einzuwenden: Sat man nicht von jeber Die Kurcht rober Bölker por mächtigen Naturerscheinungen und sonst unerklärlichen, abnunasvollen Greianissen für den Reim gehalten. woraus ein boberes Befühl, eine reinere Befinnung fich ftufenweise entwideln follte?" hierauf erwiederten jene : "Der Ratur ist Furcht wohl gemaß, Chrfurcht aber nicht; man fürchtet ein betanntes ober unbetanntes mächtiges Wefen: ber Starte fucht es ju befampfen, ber Schwache ju vermeiben, beibe munichen, es los ju werben, und fühlen fich gludlich, wenn fie es auf furge Beit beseitigt haben, wenn ihre Ratur fich jur Freiheit und Unabhängigkeit einigermaßen wieder herstellte. Der natürliche Mensch wiederholt diese Operation millionenmal in seinem Leben: pon der Furcht strebt er jur Freiheit, aus der Freiheit wird er in die Furcht getrieben und kommt um nichts weiter. Sich ju fürchten ift leicht, aber beschwerlich; Ehrfurcht ju begen ift schwer, aber bequem. Ungern entschließt fich ber Menich gur Chrfurcht, ober vielmehr entschließt sich nie dazu; es ist ein höherer Sinn, ber seiner Natur gegeben werden muß, und der sich nur bei besonders Begunstigten aus sich selbst entwidelt, die man auch deß: wegen von jeber fur Beilige, für Gotter gehalten. Hier liegt bie Burbe, bier bas Geschäft aller achten Religionen, beren es auch nur breie giebt, nach ben Objetten, gegen welche fie ihre Andacht wenden."

Die Manner hielten inne, Wilhelm schwieg eine Weile nachebenkent; ba er in sich aber die Anmaßung nicht fühlte, den Sinn jener sonderbaren Worte zu deuten, so bat er die Wurdigen, in ihrem Bortrage fortzusahren, worin sie ihm denn auch sogleich willsahrten. "Reine Religion," sagten sie, "die sich auf Aurcht gründet, wird unter uns geachtet. Bei der Ehrsurcht,

.....

die der Mensch in fich walten läßt, tann er, indem er Ehre giebt, seine Ebre behalten; er ist nicht mit sich selbst veruneint wie in jenem Halle. Die Religion, welche auf Chrfurcht vor dem, was über uns ift, beruht, nennen wir die ethnische; es ist die Religion ber Bolter und die erfte gludliche Ablösung von einer niedem Furcht; alle sogenannten beidnischen Religionen find von dieser Art, sie mögen übrigens Namen baben, wie sie wollen. Die zweite Religion, die sich auf jene Chrfurcht grundet, die wir vor dem haben, was uns gleich ist, nennen wir die philosophische: denn der Philosoph, der sich in die Mitte stellt, muß alles Sobere ju fich berab, alles Riedere ju fich berauf ziehen, und nur in biefem Mittelauftand verdient er ben Namen bes Beifen. Indem er nun bas Berhaltniß zu feines Bleichen und alfo gur gangen Menscheit, bas Berbaltniß zu allen übrigen irbischen Umgebungen. nothwendigen und jufälligen, durchschaut, lebt er im tosmischen Sinne allein in der Wahrheit. Nun ist aber von der britten Religion zu sprechen, gegründet auf die Chrfurcht vor dem, was unter uns ift; wir nennen sie die driftliche, weil sich in ihr eine solde Sinnesart am meisten offenbart; es ift ein Lettes, wozu die Renschheit gelangen konnte und mußte. Aber mas gehörte dazu, die Erde nicht allein unter sich liegen zu lassen und sich auf einen höhern Geburtsort ju berufen, sondern auch Riedrigkeit und Armuth, Spott und Berachtung, Schmach und Elend, Leiben und Lod als göttlich anzuerkennen, ja Sunde selbst und Berbrechen nicht als hindernisse, sondern als Fordernisse des heiligen w verebren und liebzugewinnen! hievon finden fich freilich Spuren burch alle Reiten, aber Spur ift nicht Ziel, und ba biefes einmal erreicht ift, so tann die Menschheit nicht wieder gurud, und man daf sagen, daß die driftliche Religion, da sie einmal erschienen ik, nicht wieder verschwinden tann, da fie fich einmal göttlich verforpert hat, nicht wieder aufgelöst werden mag."

"Bu welcher von biesen Religionen bekennt ihr euch benn insbesondere?" sagte Wilhelm. "Bu allen dreien," erwiederten jene; "benn sie zusammen bringen eigentlich die wahre Religion bewor; aus diesen drei Ehrsurchten entspringt die oberste Christoft, die Ehrfurcht vor sich selbst, und jene entwickeln sich abermals aus dieser, so daß der Mensch zum Höchsten gelangt, was er zu erreichen sähig ist, daß er sich selbst für das Beste halten das, was Gott und Natur hervorgebracht haben, ja, daß er auf bieser höhe verweilen kann, ohne durch Dünkel und Selbstheit

wieder ins Gemeine gezogen zu werden."

"Ein solches Bekenninis, auf diese Weise entwicklt, befremdet nich nicht," versetzte Wilhelm; "es tommt mit Allem überein, was man im Leben bie und da vernimmt, nur daß euch dass lenige vereinigt, was andere trennt." Hierauf versetzen jene: "Schon wird dieses Bekenntniß von einem großen Theil der Belt

ausgesprochen, boch unbewußt."

"Wie benn und wo?" fragte Wilhelm. "Im Credo!" riefen jene laut: "benn ber erste Artikel ist ethnisch und gehört allen Bölkern; ber zweite christlich, für die mit Leiden Könnpsenden und in Leiden Berherrlichten; der dritte zuleht lehrt eine begeisterte Gemeinschaft der Heiligen, welches heißt: der im höchsten Grad Guten und Weisen. Sollten daher die drei göttlichen Personen, unter deren Gleichniß und Ramen solche Uederzeugungen und Verheißungen ausgesprochen sind, nicht billigermaßen für die höchste Einheit gesten?"

"Ich danke," versetzte jener, "daß ihr mir dieses, als einem Erwachsenen, dem die drei Sinnesarten nicht fremd sind, so klar und zusammenhängend aussprechen wollen, und wenn ich nun zurückente, daß ihr den Kindern diese hohe Lehre, erst als sinnsliches Zeichen, dann mit einigem symbolischen Anklang überliesen und zuletzt die oberste Deutung ihnen entwicklt, so muß ich es

bodlich billigen."

"Sanz richtig," erwiederten jene; "nun aber mußt ihr noch mehr erfahren, damit ihr euch überzeugt, daß euer Sohn in den besten handen sei. Doch dieß Geschäft bleibe für die Morgenstunden; ruht aus und erquidt euch, damit ihr uns, vergnügt und volltommen menschlich, morgen früh in das Innere folgen könnt."

# Zweites Kapitel.

An der Hand des Aeltesten trat nunmehr unser Freund durch ein ansehnliches Portal in eine runde oder vielmehr achteckige Halle, die mit Gemälden so reichlich ausgeziert war, daß sie den Ankömmling in Erstaunen septe. Er begriff leicht, daß Alles, was er erblicke, einen bedeutenden Sinn haben müßte, od er sich gleich denselben nicht so geschwind entzissern konnte. Er war eben im Begriff, seinen Begleiter deßhald zu befragen, als dieser ihn einlud, seitwärts in eine Galerie zu treten, die, an der einen Seite ossen, einen geräumigen blumenreichen Garten umgab. Die Wand zog jedoch mehr als dieser heitere natürliche Schmuck die Augen an sich: denn sie war durchaus gemalt, und der Ankömmsling konnte nicht lange daran hergehen, ohne zu demerken, daß die heiligen Bücher der Israeliten den Stoff zu diesen Bildern geliesert hatten.

"Es ist hier," sagte der Aelteste, "wo wir diejenige Religion Aberliefern, die ich euch der Kurze wegen die ethnische genannt

habe. Der Gehalt berfelben findet fich in der Weltgefchichte, so wie die halle derfelben in den Begebenheiten. Un der Wiederlehr der Schäfale ganzer Böller wird sie eigentlich begriffen."

"Ihr habt," sagte Wilhelm, "wie ich sehe, dem israelitischen Bolle die Ehre erzeigt und seine Geschichte zum Grunde dieser Darstellung gelegt, oder vielmehr ihr habt sie zum Hauptgegen- sande derselben gemacht." — "Wie ihr seht," versetze der Alte: "denn ihr werdet demerken, daß in den Sodeln und Friesen nicht sowohl spuchronistische alls symphronistische Handlungen und Bezeichneiten ausgesührt sind, indem unter allen Böllern gleichbesetende und Gleiches deutende Nachrichten vorsommen. So erzblicht sir hier, wenn in dem Hauptselbe Abraham von seinen Göttern in der Gestalt schöner Jänglinge besucht wird, den Apoll unter den Hirten Admets oben in der Friese; woraus wir Iernen kinnen, daß, wenn die Götter den Menschen erscheinen, sie ges

vihilich unerkannt unter ihnen wandeln."

Die Betrachtenden schritten weiter. Wilhelm fand meistens belannte Gegenstande, jedoch lebhafter und bedeutender vorgetigen, als er fie fonft zu sehen gewohnt war. Ueber weniges but et sich einige Erstärung auß; wobei er sich nicht enthalten bunte, nochmals zu fragen, warum man bie ifraelitische Geschichte bit allen andern gewählt. Hierauf antwortete der Aelteste: "Unter allen heibnischen Religionen, denn eine solche ift die ifraelitische gleichsalls, bat diefe große Borztige, wovon ich nur einiger erwähnen will. Bor bem ethnischen Richterstuhle, vor dem Richterstuhl bes Gottes ber Bölker, wird nicht gefragt, ob es die beste, die vottrefflicifte Nation sei, sondern nur, ob sie daure, ob sie ich ethalten habe. Das israelitische Bolt bat niemals viel aetaugt, wie es ihm feine Anführer, Richter, Borfteber, Propheten imsendmal vorgeworfen haben; es befitzt wenig Tugenden und die meisten Kehler anderer Bölker: aber an Selbstständigkeit, Festigleit, Capferkeit und, wenn alles bas nicht mehr gilt, an Babbeit fucht es seines Gleichen. Es ist bas beharrlichste Bolt ber Erbe, es ift, es war, es wird fein, um den Namen Jehovah durch alle Zeiten zu verherrlichen. Bir haben es daher als Mufterbild aufgestellt, als Hauptbild, dem die andern nur zum Rahmen bienen."

"Es ziemt sich nicht, mit euch zu rechten," versetzte Wilhelm, da ihr mich zu belehren im Stande seib. Eröffnet mir daher noch die übrigen Bortheile dieses Bolks, oder vielmehr seiner Geschick, seiner Religion." — "Ein Hauptvortheil," versetzte jener, "ift die treffliche Sammlung ihrer heiligen Bücher. Sie stehen so glucklich beisammen, daß aus den frembesten Elementen ein umschendes Ganze entgegentritt. Sie sind vollständig genug, um

.....

zu befriedigen, fragmentarisch genug, um anzureizen; hinlänglich barbarisch, um aufzusordern, hinlänglich zart, um zu besänftigen; und wie manche andere entgegengesette Eigenschaften sind an

biefen Buchern, an biefem Buche ju ruhmen!"

Die Folge ber Hauptbilder sowohl, als die Beziehungen der kleinern, die sie oben und unten begleiteten, gab dem Gaft so viel zu denken, daß er kaum auf die bedeutenden Bemerkungen hörte, wodurch der Begleiter mehr seine Ausmerksamkeit abzuslenken, als an die Gegenstände zu fessell schien. Indessen sagte jener bei Gelegenheit: "Roch einen Bortheil der israelitischen Resligion muß ich hier erwähnen: daß sie ihren Gott in keine Gestalt verkörpert und uns also die Freiheit läßt, ihm eine würdige Menschengestalt zu geben, auch im Gegensat die schlechte Absgötterei durch Thiers und Unthiergestalten zu bezeichnen."

Unser Freund hatte sich nunmehr auf einer turzen Wanderung burch diese Sallen die Weltgeschichte wieder vergegenwärtigt; es war ihm einiges neu in Absicht auf die Begebenheit. So waren ihm durch Zusammenstellung der Bilder, durch die Reflexionen seines Begleiters manche neue Ansichten entsprungen, und er freute sich, daß Felix durch eine so würdige sinnliche Darstellung sich jene großen, bedeutenden, musterhaften Creignisse für sein ganges Leben als wirklich, und als wenn sie neben ihm lebendig gewesen maren, zueignen follte. Er betrachtete biefe Bilber gulett nur aus ben Augen bes Rindes, und in biefem Sinne war er vollkommen damit zufrieden; und so waren die Wandelnden zu den traurigen, verworrenen Zeiten und endlich zu bem Untergang ber Stadt und bes Tempels, jum Morbe, jur Berbannung, jur Sklaverei ganzer Maffen diefer beharrlichen Ration gelangt. Ihre nachberigen Schickfale maren auf eine Auge Weise allegorisch por= gestellt, da eine historische, eine reale Darstellung berselben außer ben Gränzen der edlen Runft liegt.

Hier war die bisher durchwanderte Galerie auf einmal abgeschlossen, und Wilhelm war verwundert, sich schon am Ende zu sehen. "Ich sinde," sagte er zu seinem Führer, "in diesem Geschichtsgang eine Lüde. Ihr habt den Tempel Jerusalems zersstört und das Bolf zerstreut, ohne den göttlichen Mann aufzussühren, der kurz vorher daselbst noch lehrte, dem sie noch kurz

vorher tein Gebor geben wollten."

"Dieß zu thun, wie ihr es verlangt, ware ein Fehler gewesen. Das Leben dieses göttlichen Mannes, den ihr bezeichnet, steht mit der Weltgeschichte seiner Zeit in keiner Berbindung. Es war ein Privatleben, seine Lehre eine Lehre für die Einzelnen. Was Bölkermassen und ihren Gliedern öffentlich begegnet, gehört der Weltgeschichte, der Weltreligion, welche wir für die erste halten. Bas dem Einzelnen innerlich begegnet, gehört zur zweiten Religion, zur Religion der Weisen: eine folde war die, welche Chrisfus lehrte und übte, so lange er auf der Erde umhergieng. Deßwegen ist hier das Aeußere abgeschlossen, und ich eröffne euch nun das Innere."

Gine Kforte that sich auf, und sie traten in eine ähnliche Galerie, wo Wilhelm sogleich die Wilder der zweiten heiligen Schriften erkannte. Sie schienen von einer andern Hand zu sein, als die ersten: Alles war sanster. Gestalten, Bewegungen, Um-

gebung, Licht und Farbung.

"Ihr feht," sagte ber Begleiter, nachdem sie an einem Theil ber Bilber porübergegangen waren, "hier weder Thaten noch Begebenheiten, sondern Bunder und Gleichniffe. Ge ift bier eine neue Welt, ein neues Aeußere, anders als das vorige, und ein Inneres, das dort gang fehlt. Durch Bunder und Gleichnisse wird eine neue Welt aufgethan. Jene machen das Gemeine außerordentlich, diese das Außerorbentliche gemein." — "Ihr werdet die Gefälligkeit haben," verfeste Wilhelm, "mir biefe wenigen Borte umftandlicher auszulegen: benn ich fuhle mich nicht gefcidt, es felbft ju thun." - "Sie baben einen natürlichen Sinn." versette jener, "obgleich einen tiefen. Beispiele werden ibn am geschwindesten aufschließen. Es ist nichts gemeiner und gewöhn= licher, als Effen und Trinken; außerordentlich bagegen, einen Trant zu verebeln, eine Speise zu vervielfaltigen, daß fie für eine Unzahl hinreiche. Es ist nichts gewöhnlicher, als Krantheit und forperliche Gebrechen; aber diese durch geistige ober geistigen abuliche Mittel aufheben, lindern ist außerordentlich, und eben daher entsteht das Wunderbare des Wunders, daß das Gewöhn: liche und bas Außerordentliche, bas Mögliche und bas Unmög= liche Eins werden. Bei dem Gleichnisse, bei der Parabel ist bas Umgekehrte: hier ift ber Sinn, die Einsicht, ber Begriff, bas hobe, das Außerordentliche, das Unerreichbare. Wenn dieser fich in einem gemeinen, gewöhnlichen, faglichen Bilbe verforpert, fo daß er uns als lebendig, gegenwärtig, wirklich entgegen tritt, daß wir ihn uns zueignen, ergreifen, festhalten, mit ihm wie mit unfers Gleichen umgeben konnen, bas ift benn auch eine zweite Art von Wunder und wird billig ju jenen ersten gefellt, ja viel= leicht ihnen noch vorgezogen. Hier ist die lebendige Lehre außgesprochen, die Lehre, die feinen Streit erregt; es ift feine Meinung über bas, mas Recht ober Unrecht ift; es ift bas Rechte oder Unrechte unwidersprechlich felbft."

Dieser Theil der Galerie war fürzer, oder vielmehr, es war nur der vierte Theil der Umgebung des innern Hoses. Wenn man jedoch an dem ersten nur porbeigieng, so verweilte man hier gern; man gieng gern hier auf und ab. Die Gegenstände waren nicht so auffallend, nicht so mannigsaltig, aber besto eins labender, den tiesen killen Sinn derselben zu ersorschen. Auch kehrten die beiben Wandelnden am Ende des Ganges um, indem Wilhelm eine Bedenklichkeit äußerte, daß man hier eigenklich nur dis zum Abendmahle, dis zum Scheiden des Meisters von seinen Jüngern, gelangt sei. Er fragte nach dem übrigen Theil der

Geschichte.

"Wir fondern," verfeste der Aelteste, "bei jedem Unterricht, bei aller Ueberlieferung sehr gerne, mas nur möglich zu sondern ift: benn dadurch allein kann der Begriff des Bedeutenden bei ber Jugend entspringen. Das Leben mengt und mischt obnehin Alles burch einander, und so haben wir auch bier das Leben jenes portrefflichen Mannes gang von dem Ende deffelben abgesondert. Im Leben erscheint er als ein wahrer Philosoph — stoßet euch nicht an diesem Ausbruck — als ein Weiser im bochften Sinne. Er ftebt auf seinem Buntte fest; er wandelt feine Strafe unverrudt, und indem er bas Riebere ju fich beraufzieht, indem er bie Unwissenden, die Armen, die Kranten seiner Beisheit, seines Reichthums, feiner Rraft theilhaftig werden lagt und fich begbalb ihnen gleich ju ftellen scheint, so verläugnet er nicht von ber andern Seite seinen göttlichen Ursprung; er wagt, sich Gott gleich zu stellen, ja fich für Gott zu ertlaren. Auf biese Weise fest er von Sugend auf seine Umgebung in Erstaunen, gewinnt einen Theil berfelben für fich, regt ben andern gegen fich auf und zeigt allen, benen es um eine gewiffe Sobe im Lehren und Leben ju thun ift. was fie von ber Welt zu erwarten haben. Und fo ift fein Wandel für den edlen Theil der Menschheit noch belehrender und frucht= barer als sein Tod: benn zu jenen Prufungen ift jeber, zu biefem find nur wenige berufen; und bamit wir Alles übergeben, mas aus dieser Betrachtung folgt, so betrachtet die rührende Soene des Abendmable. hier läßt ber Beise, wie immer, die Seinigen gang eigentlich verwaist gurud, und indem er für die Guten beforgt ift, futtert er zugleich mit ihnen einen Berrather, ber ibn und die Beffern zu Grunde richten wird."

Mit diesen Worten eröffnete der Aelteste eine Pforte, und Wilhelm stutte, als er sich wieder in der ersteren Halle des Gingangs fand. Sie hatten, wie er wohl merkte, indessen den ganzen Umkreis des Hoses zurückgelegt. "Ich hosste," sagte Wilhelm, "ihr würdet mich ans Ende führen, und bringt mich wieder zum Ansang." — "Für dießmal kann ich euch nichts weiter zeigen," sagte der Aelteste; "mehr lassen wir unsere Zöglinge nicht sehen, mehr erklären wir ihnen nicht, als was ihr die jett durchlausen babt: das Aeußere, allgemein Weltliche einem Jeden von Jugend

#### Zweites Bud. Zweites Rapitel.

auf, das Innera, besonders Geistige und Herzliche nur die mit einiger Besonnenheit heranwachsen; und das Uebrige, des Jahrs nur Einmal eröffnet wird, kann nur Denen mitgetheit, werden, die wir entlassen. Jene letzte Religion, die aus der Ehrsurcht vor dem, was unter uns ist, entspringt, jene Berehrung des Widerwärtigen, Verhaften, Fliehenswerthen geben wir einem Jeden nur ausstattungsweise in die Welt mit, damit er wisse, wo er dergleichen zu sinden hat, wenn ein solches Bedürfnis sich in ihm regen sollte. Ich lade euch ein, nach Berlauf eines Jahres wiederzukehren, unser allgemeines Fest zu besuchen und zu sehen, wie weit euer Sohn vorwärts gekommen; alsdann sollt auch ihr in das Heiliathum des Schmerzes eingeweiht werden."

"Erlaubt mir eine Frage," verfeste Wilhelm: "habt ihr benn auch, so wie ihr bas Leben dieses göttlichen Mannes als Lehr: und Musterbild aufstellt, sein Leiden, seinen Tod gleichfalls als ein Borbild erhabener Duldung berausgehoben?" — "Auf alle Fille," fagte ber Aelteste. "hieraus machen wir tein Geheimniß; aber wir ziehen einen Schleier über biese Leiben, eben weil wir sie so boch verehren. Wir halten es für eine verdammungsmürdige Frechheit, jenes. Martergerüst und den daran leidenden Heiligen dem Anblick der Sonne auszusepen, die ihr Angesicht verbarg, als eine ruchlose Welt ihr dieß Schauspiel aufdrang, mit diesen tiefen Gebeimniffen, in welchen die göttliche Tiefe bes Leibens verborgen liegt, ju fpielen, ju tandeln, ju verzieren und nicht eber ju ruben, bis das Würdigste gemein und abgeschmadt erscheint. So viel sei für dießmal genug, um euch über euren Anaben zu beruhigen und völlig zu überzeugen, daß ihr ihn auf irgendeine Art, mehr oder weniger, aber boch nach wunschenswerther Beise, gebilbet und auf alle Falle nicht verworren, schwantend und unftet wieder finden follt."

Buhelm zauderte, indem er sich die Bilder der Borhalle besah und ihren Sinn gedeutet wünschte. "Auch dieses," sagte der Aeletese, "bleiben wir euch die übers Jahr schuldig. Bei dem Untersicht, den wir in der Zwischenzeit den Kindern geben, lassen wir leine Fremden zu; aber alsdann kommt und vernehmt, was unsere besten Redner über diese Gegenstände öffentlich zu sagen für diens

lid balten."

Bald nach dieser Unterredung hörte man an der kleinen Pforte pochen. Der gestrige Aufseher meldete sich, er hatte Wilhelms Pserd vorgeführt; und so beurlaubte sich der Freund von der Treie, welche zum Abschied ihn dem Ausseher folgendermaßen empfahl: "Dieser wird nun zu den Vertrauten gezählt, und die ist bekannt, was du ihm auf seine Fragen zu erwiedern hast: denn er wünscht gewiß noch über Manches, was er bei uns sah

سأس

Daring

und hörte, belehrt zu werden; Das und Biel ift bir nicht ver-

borgen."

Wilhelm hatte freilich noch einige Fragen auf dem Herzen, die er auch sogleich andrachte. Wo sie durchritten, stellten sich die Kinder wie gestern; aber heute sah er, obgleich selten, einen und den andern Knaben, der den vordeireitenden Ausseher nicht grüßte, von seiner Arbeit nicht aufsah und ihn undemerkt vorüberließ. Wilhelm fragte nun nach der Ursache, und was diese Ausnahme zu bedeuten habe? Jener erwiederte daraus: "Sie ist freilich sehr debeuten habe? Jener erwiederte daraus: "Sie ist sein soglingen ausseynell: denn es ist die höchste Strase, die wir dem Zöglingen ausseynell; sie sind unwürdig erklärt, Ehrsurcht zu beweisen, und genöthigt, sich als roh und ungedildet darzusstellen; sie thun aber das Mögliche, um sich aus dieser Lage zu retten, und sinden sich auss geschwindeste in jede Pflicht. Sollte jedoch ein junges Wesen verstodt zu seiner Küdsehr teine Anstalt machen, so wird es, mit einem kurzen aber bündigen Bericht, den Eltern wieder zurüdgesandt. Wer sich den Gesesen nicht sügen lernt,

muß bie Begend verlaffen, wo fie gelten."

Ein anderer Anblid reizte, heute wie geftern, bes Wanderers Neugierde; es war Mannigfaltigkeit an Farbe und Schnitt ber Böglingefleibung; bier ichien tein Stufengang obzuwalten, benn folde, die verschieden grußten, waren überein gekleidet, gleich Wilhelm fragte nach ber Grußende waren anders angezogen. Urfache biefes icheinbaren Biberipruchs. "Er loft fich," verfeste jener, "barin auf, bag es ein Mittel ift, Die Gemuther ber Rnaben eigens zu erforschen. Wir laffen, bei fonftiger Strenge und Ordnung, in Diefem Falle eine gewiffe Billtur gelten. Innerhalb bes Kreifes unferer Borrathe an Tuchern und Berbramungen burfen die Böglinge nach beliebiger Farbe greifen, so auch innerhalb einer mäßigen Beschräntung Form und Schnitt mahlen; bieg beobachten wir genau: benn an ber Farbe lagt fich die Sinnesweise, an bem Schnitt bie Lebensweise bes Menschen erkennen. Doch macht eine besondere Eigenheit ber menschlichen Natur eine genauere Beurtheilung gewiffermaßen schwierig: es ift ber Nachahmungegeift, bie Reigung, fich anzuschließen. Sehr felten, daß ein Bogling auf etwas fällt, was noch nicht bagewesen, meistens mablen fie etwas Bekanntes, was sie gerade vor sich seben. Doch auch diese Betrachtung bleibt uns nicht unfruchtbar; burch folde Aeuferlichkeiten treten fie ju diefer ober jener Bartei, fie foliegen fic ba ober bort an, und so zeichnen fich allgemeinere Gefinnungen aus: wir erfahren, wo jeber fich hinneigt, welchem Beifpiel er sich gleich stellt.

"Run hat man Fälle gesehen, wo die Gemüther sich ins Alls gemeine neigten, wo eine Mode sich über alle verbreiten, jede

Absonderung sich zur Einheit verlieren wollte. Einer solchen Wens dung suchen wir auf gelinde Beise Einhalt zu thun, wir lassen die Borräthe ausgehen; dieses und jenes Zeug, eine und die andere Berzierung ist nicht mehr zu haben; wir schieden etwas Neues, Reizendes herein; durch helle Farben und kurzen, knappen Schnitt loden wir die Muntern, durch ernste Schattirungen, bequeme saltenreiche Tracht die Besonnenen und stellen so nach und nach ein Gleichgewicht her.

"Denn ber Uniform sind wir durchaus abgeneigt: fie verbedt ben Charafter und entzieht die Eigenheiten der Kinder, mehr als

jebe andere Berftellung, bem Blide ber Borgefesten."

Unter solchen und andern Gesprächen gelangte Wilhelm an die Granze der Broving, und zwar an den Bunkt, wo sie der Banderer, nach des alten Freundes Andeutung, verlassen sollte, um seinem eigentlichen Zwed entgegen zu geben.

Beim Lebewohl bemerkte zunächt ber Ausseher: Wilhelm möge nun erwarten, bis das große Fest allen Theilnehmern auf mancherlei Beise angekundigt werde. Hierzu würden die sämmtlichen Eltern einzeladen und tüchtige Zöglinge ins freie zufällige Leben entslassen. Alsdann solle er, hieß es, auch die übrigen Landschaften nach Belieben betreten, wo nach eigenen Erundsähen der einzelne Unterricht in vollständiger Umgebung ertheilt und ausgeübt wird.

# Drittes Rapitel.

Der Angewöhnung des werthen Publikums zu schmeicheln, welches seit geraumer Zeit Gefallen sindet, sich stüdweise unterstalten zu lassen, gedachten wir erst nachstehende Erzählung in mehreren Abtheilungen vorzulegen. Der innere Zusammenhang sedach, nach Gesinnungen, Empsindungen und Ereignissen betrachtet, veranlaste einen fortlausenden Bortrag. Möge derselbe seinen Zwed erreichen und zugleich am Ende deutlich werden, wie die Bersonen dieser abgesondert scheinenden Begebenheit mit denjenis zu, die wir schon kennen und lieben, ausst innigste zusammens zestochten worden.

### Der Mann von funfzig Jahren.

Der Major war in den Gutshof hereingeritten, und Hilarie, fine Richte, kand schon, um ihn zu empfangen, außen auf der keppe, die zum Schloß hinauf führte. Kaum erkannte er sie: nn schon war sie wieder größer und schöner geworden. Sie og ihm entgegen, er drückte sie an seine Brust mit dem Sinn nes Baters, und sie eilten binauf zu ihrer Mutter.

Der Baronin, seiner Schwester, war er gleichfalls willsommen, und als Hilarie schnell hinweggieng, das Frühstüd zu bereiten, sagte der Major freudig: "Diehmal kann ich mich kurz sassen und sagen, daß unser Geschäft beendigt ist. Unser Bruder, der Obermarschall, sieht wohl ein, daß er weder mit Pächtern noch Berwaltern zurecht kommt. Er tritt bei seinen Ledzeiten die Güter uns und unsern Kindern ab; das Jahrgehalt, das er sich ausbedingt, ist freilich start; aber wir können es ihm immer geben: wir gewinnen doch noch für die Gegenwart viel und für die Zustunft Alles. Die neue Einrichtung soll bald in Ordnung sein. Da ich zunächt meinen Abschied erwarte, so sehe ich doch wieder ein thätiges Leben vor mir, das uns und den Unseigen einen entschiedenen Bortheil bringen kann. Wir sehen ruhig zu, wie unser Kinder emporwachsen, und es hängt von uns, von ihnen ab, ihre Berbindung zu beschleunigen."

"Das ware Alles recht gut," sagte bie Baronin, "weem ich dir nur nicht ein Geheimniß zu entdecken hätte, das ich selbst erst gewahr worden bin. Hilariens Herz ist nicht mehr frei; von der

Seite hat bein Sohn wenig ober nichts zu hoffen."

"Bas fagst bu?" rief ber Major; "ift's möglich? indeffen wir uns alle Mühe geben, uns ökonomisch varzusehen, so spielt uns die Reigung einen solchen Streich! Sag' mir, Liebe, sag' mir geschwind, wer ist es, der das Herz Hilariens sessen konnte? Ober ist es denn auch schon so arg? Ist es nicht vielleicht ein stüchtiger Eindruck, den man wieder auszulöschen hossen kann?"

"Du mußt erst ein wenig sinnen und rathen," versetzte die Baronin und vermehrte dadurch seine Ungeduld. Sie war schon aus bochste gestiegen, als Hilarie, mit den Bedienten, welche das Frühftlick trugen, bereintretend, eine schnelle Auflösung des

Rathiels unmöglich machte.

Der Major selbst glaubte das schöne Kind mit andern Augen anzusehn als kurz vorher. Es war ihm beinahe, als wenn er eisersüchtig auf den Beglücken wäre, dessen Bild sich in einem so schönen Gemüth hatte eindrücken können. Das Frühstück wollte ihm nicht schwecken, und er bemerkte nicht, daß Alles genau so eingerichtet war, wie er es am liebsten hatte und wie er es sonst zu wünschen und zu verlangen pslegte.

Ueber dieses Schweigen und Stoden verlor Hilarie fast selbst ihre Munterkeit. Die Baronin fühlte sich verlegen und zog ihre Tochter ans Klavier; aber ihr geistreiches und gefühlvolles Spiel konnte dem Major kaum einigen Beifall abloden. Er wünschte, das schone Kind und das Frühstüd je eher je lieber entsernt zu sehen, und die Baronin mußte sich entschließen, auszubrechen und ihrem Brüder einen Spaziergang in den Garten vorzuschlagen.

Kaum waren sie allein, so wiederholte der Major dringend seine vorige Frage; worauf seine Schwester nach einer Pause läckelnd versetzte: "Wenn du den Glücklichen sinden willst, den sie liebt, so brauchst du nicht weit zu gehen, er ist ganz in der Rabe: dich liebt sie."

Der Major stand betrossen, dann rief er aus: "Es ware ein sehr unzeitiger Scherz, wenn du mich etwas überreden wolltest, das mich im Ernst so verlegen wie unglücklich machen würde. Denn ob ich gleich Zeit brauche, mich von meiner Verwunderung zu erholen, so sehe ich doch mit Einem Blide voraus, wie sehr unsere Berhaltnisse durch ein so unerwartetes Ereignis gestört werden müsten. Das Einzige, was mich tröstet, ist die Ueberzeugung, das Reigungen dieser Art nur scheindar sind, daß ein Selbstdetrug dahinter verborgen legt, und daß eine ächte gute Seele von dergleichen Jehlgrissen oft durch sich selbst, oder doch wenigstens mit einiger Beihülse verständiger Personen gleich wieder zurücklommt."

"Ich bin vieser Meinung nicht," sagte die Baronin; "venn nach allen Symptomen ift es ein sehr ernstliches Gesuhl, von

welchem Hitarie durchbrungen ift."

"Ewassio Unnatürliches hätte ich ihrem natürlichen Befen nicht

sugetraut." perfette ber Maior.

والمعالجة بالمعالجة والمعالمين

"Es ift so unnatürlich nicht," sagte bie Schwester. "Aus meiner Jugend erinnere ich mich selbst einer Leidenschaft für einen altern Rann, als du bist. Du hast funfzig Jahre; das ift immer noch nicht gar zu viel für einen Dentschen, wenn vielleicht andere lebs bastere Nationen früher altsen."

"Bodurd willst du aber beine Bermuthung bekräftigen ?" sagte

der Major.

"Es ift teine Bermuthung, es ift Gewißbeit. Das Rabere follft

du nach und nach vernehmen."

Harie gesellte sich zu ihnen, und der Major fühlte sich, wider seinen Willen, abermals verändert. Ihre Gegenwart däuchte ihn noch lieber und werther als vorher; ihr Betragen schien ihm lieber voller, und schon sieng er an, den Worten seiner Schwester Glauben beigumessen. Die Empsindung war für ihn höchst angenehm, ob er sich gleich solche weder gestehen noch erlauben wollte. Freilich war Hilarie höchst liebenswürdig, indem sich in ihrem Betragen die zute Schen gegen einen Liebhaber und die freie Bequemiliche ist gegen einen Oheim auf des innigste verband; denn sie liebts die gegen einen Oheim auf des innigste verband; denn sie liebts die wirlich und von ganzer Seele. Der Garven war in seiner vollen Frühlingspracht, und der Rajor, der so viele alte Bäume sich wieder belauben sah, konnte auch an die Wiederschepr seines eignen Frühlings glauben. Und wer hätte sich nicht in der Gegenwart des liebenswürdigsten Mädchens dagu versühren lassen!

So vergieng ihnen ber Tag zusammen; alle häuslichen Spochen wurden mit der größten Semuthlichkeit durchlebt; Abends nach Tifch setze sich Hilarie wieder ans Klavier; der Major hörte mit andern Ohren als heute früh; eine Melodie schlang sich in die andere, ein Lied schloß sich ans andere, und kaum vermochte die Mitternacht die kleine Gesellschaft zu trennen.

Als der Major auf seinem Zimmer ankam, fand er Alles nach seiner alten gewohnten Bequemlichkeit eingerichtet; sogar einige Kupferstiche, bei denen er gern verweilte, waren aus andern Zimmern herübergehängt; und da er einmal ausmerksam geworden war, so sah er sich bis auf jeden einzelnen kleinen Umstand versorgt

und geschmeichelt.

Kur wenige Stunden Schlaf bedurfte er dießmal; seine Lebensgeister waren früh aufgeregt. Aber nun merkte er auf einmal, daß eine neue Ordnung der Dinge manches Unbequeme nach sich ziehe. Er hatte seinem alten Reitlnecht, der zugleich die Stelle des Bedienten und Kammerdieners vertrat, seit mehreren Jahren tein böses Wort gegeben: denn Alles gieng in der strengsten Ordnung seinen gewöhnlichen Gang; die Pferde waren versorgt und die Kleidungsstüde zu rechter Stunde gereinigt; aber der Herr war

früher aufgestanden, und nichts wollte passen.
Sodann gesellte sich noch ein anderer Umstand hinzu, um die Ungeduld und eine Art böser Laune des Majors zu vermehren. Sonst war ihm Alles an sich und seinem Diener recht gewesen; nun aber sand er sich, als er vor den Spiegel trat, nicht sowie er zu sein wünschte. Einige graue Haare konnte er nicht verläugnen, und von Runzeln schien sich auch etwas eingefunden zu haben. Er wischte und puderte mehr als sonst, und muste es doch zulezt lassen, wie es sein konnte. Auch mit der Kleidung und ihrer Sauberkeit war er nicht zusrieden. Da sollten sich immer noch Fasern auf dem Rock und noch Staud auf den Stiefeln sinden. Der Alte wuste nicht, was er sagen sollte, und war erstaunt, einen so veränderten Herrn vor sich zu sehen.

Ungeachtet aller dieser hindernisse war der Major schon früh genug im Garten. Hilarien, die er zu sinden hosste, sand er wirklich. Sie brachte ihm einen Blumenstrauß entgegen, und er hatte nicht den Muth, sie wie sonst zu kussen und an sein herz zu drücken. Er besand sich in der angenehmsten Berlegenheit von der Welt und überließ sich seinen Gefühlen, ohne zu denten, wohin

bas führen tonne.

Die Baronin gleichfalls faumte nicht lange, zwerscheinen, und indem sie ihrem Bruder ein Billet wies, das ihr eben ein Bote gebracht hatte, rief sie aus: "Du räthst nicht, wen uns diese Blatt anzumelden kommt." — "So entdede es nur bald!" ver-

setzte der Major; und er erfuhr, daß ein alter theatralischer Freund nicht weit von dem Gute vorbeireise und für einen Augenblick einzukehren gedenke. "Ich din neugierig, ihn wieder zu sehen," sagte der Major; "er ist kein Jüngling mehr, und ich höre, daß er noch immer die jungen Rollen spielt." — "Er muß um zehr Jahre älter sein als du," versetzte die Baronin. — "Ganz gewiß," erwiederte der Major, "nach Allem, was ich mich erinnere."

Es währte nicht lange, so trat ein munterer, wohlgebauter, gefälliger Mann herzu. Man stutte einen Augenblid; als man sich wiedersah. Doch sehr bald erkannten sich die Freunde, und Erinnerungen aller Art belebten das Gespräch. Hierauf gieng man zu Erzählungen, zu Fragen und zu Rechenschaft über; man machte sich wechselsweise mit den gegenwärtigen Lagen belannt und fühlte

sich bald, als ware man nie getrennt gewesen.

Die geheime Geschichte sagt uns, daß dieser Mann in früherer Zeit, als ein sehr schöner und angenehmer Jüngling, einer vorwnehmen Dame zu gefallen das Glück oder Unglück gehabt habe; daß er dadurch in große Verlegenheit und Gesahr gerathen, woraus ihn der Major eben im Augenblick, als ihn das traurigste Schickal bedrohte, glücklich herausriß. Ewig blieb er dankbar, dem Bruder sowohl als der Schwester; denn diese batte durch zeitige Warnung

jur Vorsicht Anlaß gegeben.

Einige Reit por Tische ließ man die Männer allein. Nicht obno Bewunderung, ja gewiffermaßen mit Erstaunen hatte ber Dajor bas angere Behaben seines alten Freundes im Ganzen und Einjelnen betrachtet. Er fcbien gar nicht verandert ju fein, und es war kein Wunder, daß er noch immer als jugendlicher Liebhaber auf bem Theater erscheinen konnte. - "Du betrachtest mich aufmerksamer, als billig ist." sprach er endlich ben Major an: "ich fürchte febr, bu findest ben Unterschied gegen vorige Zeit nur allaugroß." — "Reineswegs," verfette ber Major; "vielmehr bin ich voll Bermunderung, bein Mussehen frischer und junger gu finden als bas meine; ba ich boch weiß, baß bu schon ein gemachter Rann warft, als ich, mit ber Kühnheit eines wagehalfigen Gelbionabels, Dir in gewiffen Berlegenheiten beiftand." - "Es ift beine Schuld;" verseste ber andere, "es ist die Schuld aller beines Bleichen; und ob ihr fcon barum nicht zu schelten feib, fo feib hr boch zu tabeln. Man benkt immer nur ans Rothwendige: man will sein und nicht scheinen. Das ist recht gut, so lange man etwas ift. Wenn aber julest bas Sein mit bem Scheinen fich zu empfehlen anfängt und der Schein noch flüchtiger als das Sein ift, fo mertt benn boch ein Jeber, bag er nicht übel gethan batte. das Aeußere über bem Innern nicht gang zu vernachläffigen." — "Du baft Recht," verfette ber Dajor und tonnte fich fast eines

Seufzers nicht enthalten. — "Bielleicht nicht ganz Recht," sagte ber bejahrte Jüngling; "benn freilich bei meinem Handwerke wäre es ganz unverzeihlich, wenn man bas Neußere nicht so lange austutzen wollte, als nur möglich ist. Ihr andern aber habt Ursache, auf andere Dinge zu sehen, die bedeutender und nachhaltiger sind." — "Doch giebt. es Gelegenheiten," sagte der Major, "wo man sich innerlich frisch fühlt und sein Neußeres auch gar zu gern wieder anfrischen möchte."

Da der Antommling die wahre Gemüthslage des Najors nicht ahnen konnte, so nahm er diese Aenserung im Soldatensinne und ließ sich weitläusig darüber aus: wie viel beim Militär aufs Aeusere ankomme, und wie der Offizier, der so Nanches auf seine Kleidung au wenden babe, doch auch einige Auswerkamkeit auf hant und

Saare wenden tonne.

"Es ist zum Beispiel unverantworklich," suhr er surt, "daß eure Schläse schon grau sind, daß hie und da sich Runzeln zu-sammenziehen und daß euer Scheitel kahl zu werden draht. Seht mich alten Kerl einmal an! Betrachtet, wie ich mich erhalten habe! und das Alles ohne Herreit und mit weit weniger Mühe und Sorgsalt, als man täglich anwendet, um sich zu beschädigen oder wenigstens lange Weile zu machen."

Der Major fand bei dieser zufälligen Unterredung zu sehr seinen Bortheil, als daß er sie so dalb hätte abbrechen sollen; doch gieng er leise und selbst gegen einen alten Bekannten mit Behutsamseit zu Berke. — "Das habe ich nun leider versäumt!" rief er aus, "und nachzuholen ist es nicht; ich muß mich nun schon darein ergeben, und ihr werdet deßhalb nicht schlimmer von mir denken."

"Berfaumt ift nichts!" erwiederte jener, "wenn ihr andern ernsthaften Gerren nur nicht so ftarr und feif waret, nicht gleich einen Beben, ber fein Meußeres bebenft, für eitel ertlaren und euch daburch selbst die Freude verkummern möchtet, in gefälliger Gefellicaft ju fein und felbft ju gefallen." - "Wenn es auch teine Zauberei ift," lachelte ber Major, wodurch ihr andern euch jung erhaltet, fo ift es boch ein Gebeinniß, ober wenigstens find es Arcana, bergleichen oft in den Reitungen gepriesen werden, von benen ihr aber die besten berauszuproben wist." - "Du magit im Scherz ober im Eruft reben," verfette ber Freund, "fo haft bu's getroffen. Unter ben vielen Dingen, die man von jeber versucht bat, um dem Aeußeren einige Rahrung zu geben, Das oft viel früher als das Innere abnimmt, giebt es wirklich unschätzbare, einfache sowohl als zusammengesette Mittel, die mir von Runftgenoffen mitgetheilt, für baares Gelb ober burch Bufall überliefert und von mir selbst ausgeprobt worden. Dabei bleib' ich und verharre nun, ohne beghalb meine weitern Forschungen aufjugeben. So viel kann ich dir sagen, und ich übertreibe nicht: ein Tollettenkastichen sühre ich bei mir, über allen Preis, ein Kästden, dessen Wirkungen ich wohl an dir erproben möchte, wenn

wir nur vierzehn Tage gusammen blieben."

أربع مقاعظه

Der Sedanke, etwas dieser Art sei möglich, und diese Mdglichkeit werde ihm gerade in dem rechten Augenblide so zusäulig nahe gebracht, erheiterte den Geist des Majors dergestalt, daß er wirklich schon frischer und munterer aussah und, von der Hossnung, Haupt und Gesicht mit seinem Herzen in Uebereinstimmung zu dringen, belebt, von der Unruhe, die Mittel dazu bald näher kamen zu lernen, in Bewegung gesetzt, dei Tische ein ganz anderer kamsch erschien, Harnes anmuthigen Ausmerssamkeiten getrost entgegen gieng und auf sie mit einer gewissen Zuversicht blidte, die ihm beute früh noch sehr fremd gewesen war.

Hatte nun durch mancherlei Erinnerungen, Erzählungen und glückliche Einfälle der theatralische Freund die einmal angeregte gute Laune zu erhalten, zu beleben und zu vermehren gewußt, so wurde der Major um so verlegener, als jener gleich nach Tische sich zu entsernen und seinen Weg weiter sorzusesen drohte. Auf alle Weise suches er den Ausenthalt seines Freundes, wertigstens über Racht, zu erleichtern, indem er Borspann und Kelais auf morgen früh andringlich zusagte. Genug, die heilsame Toilette sollte nicht aus dem Hause, die man von ihrem Indalt und Ge-

brauch naber unterrichtet ware.

Der Major sah sehr wohl ein, daß hier keine Zeit zu verslieren sei, und suchte vaher gleich nach Tische seinen alten Gunstling allein zu sprechen. Da er das Herz nicht hatte, ganz gerade auf die Sache los zu gehen, so lenkte er von Weitem dahin, indem er das vorige Gespräch wieder auffassend versicherte: er su seine Verschaft auf das Aeußere verswenden, wenn nur nicht gleich die Menschen einen Jeden, dem seine solches Bestreben anmerken, su eitel erkarten und ihm dadurch sogleich wieder an der sittlichen Achtung entzögen, was sie sich genöthigt substen an der sinnlichen ihm zuzugestehen.

"Made mich mit solden Rebensarten nicht verbrießlich!" verssetzte ber Freund; "benn bas sind Ausdrücke, die sich die Gesellssichaft angewöhnt hat, ohne etwas dabei zu denken, oder wenn man es strenger nehmen will, wodurch sich ihre unsreundliche und miswollende Natur ausspricht. Wenn du es recht genau betrachtest: was ist denn das, was man oft als Citelleit berusen möchte? Jeder Neusch soll Freude an sich selbst haben, und glücklich, wer sie hat. Hat er sie aber, wie kann er sich verwehren, dieses ans genehme Gesühl merken zu lassen? Wie soll er mitten im Dasein verbergen, das er eine Freude am Dasein habe? Fände die gute

Gesellschaft, denn von der ist doch hier allein die Rede, nur als: bann diese Aeußerungen tadelhaft, wenn fie zu lebhaft werben, wenn bes einen Menschen Freude an fich und feinem Befen bie andern hindert, Freude an dem ihrigen zu haben und sie zu zeigen, fo ware nichts babei zu erinnern, und von biefem Uebermaß ift auch wohl ber Tabel zuerst ausgegangen. Aber was foll eine wunderliche verneinende Strenge gegen etwas Unvermeidliches? Warum will man nicht eine Aeußerung läßlich und erträglich finden, die man benn boch mehr ober weniger fich von Zeit ju Reit felbst erlaubt? ja, obne die eine gute Gefellschaft gar nicht eriftiren konnte: benn bas Gefallen an fich felbft, bas Berlangen, biefes Selbstgefühl Andern mitzutheilen, macht gefällig, bas Gefühl -eigner Anmuth macht anmuthig. Wollte Gott, alle Menschen waren eitel, maren es aber mit Bewußtsein, mit Dag und im rechten Sinne: so wurden wir in ber gebildeten Welt die gludlichften Menfchen fein. Die Weiber, fagt man, find eitel von Hause aus; boch es kleidet sie, und sie gefallen uns um besto mehr. Wie tann ein junger Mann fich bilben, ber nicht eitel ift? Gine leere, boble Natur wird fich wenigstens einen außern Schein zu geben wiffen, und ber tuchtige Menfch wird fich balb von außen nach innen zu bilben. Was mich betrifft, fo habe ich Urfache, mich auch beghalb für ben gludlichsten Menschen zu halten, weil mein handwert mich berechtigt, eitel zu fein, und weil ich, je mehr ich es bin, nur besto mehr Bergnugen ben Menschen verschaffe. Ich werde gelobt, wo man Andere tadelt, und babe, gerade auf diesem Wege, das Recht und das Glad, noch in einem Alter das Publikum zu ergößen und zu entzücken, in welchem Andere nothgebrungen vom Schauplat abtreten, ober nur mit Schmach barauf verweilen."

Der Major börte nicht gerne den Schluß dieser Betrachtungen. Das Wörtchen Citelteit, als er es vorbrachte, sollte nur zu einem Uebergang dienen, um dem Freunde auf eine geschickte Weise seinen Wunsch vorzutragen; nun fürchtete er, bei einem fortgesetzten Sesspräch das Ziel noch weiter verrückt zu sehen, und eilte daher

unmittelbar jum 3med.

"Für mich," sagte er, "wäre ich gar nicht abgeneigt, auch zu beiner Fahne zu schwören, da du es nicht für zu spät hältst und glaubst, daß ich das Bersäumte noch einigermaßen nachholen könne. Theile mir etwas von deinen Tincturen, Pomaden und Balsamen mit, und ich will einen Bersuch machen."

"Mittheilungen," sagte ber Andere, "sind schwerer, als man benkt. Denn hier z. B. kommt es nicht allein barauf an, baß ich bir von meinen Fläschchen etwas abfülle und von ben besten Ingredienzien meiner Toilette die Hälfte zurüdlasse; die Anwendung ist das Schwerste. Man kann das Ueberlieferte sich nicht gleich ju eigen machen; wie dieses und jenes passe, unter was für Umständen, in welcher Folge die Dinge zu gebrauchen seien, dazu gehört Uebung und Nachdenken; ja, selbst diese wollen kaum fruchten, wenn man nicht eben zu der Sache, wobon die Rede ist, ein angebornes Talent hat."

"Dy willst, wie es scheint," versette ber Major, "nun wieber jurudtreten. Du machst mir Schwierigkeiten, um beine, freilich etwas sabelhaften, Behauptungen in Sicherheit zu bringen. Du bast nicht Luft, mir einen Anlah, eine Gelegenheit zu geben, beine

Borte durch die That zu prüfen."

"Durch biefe Medereien, mein Freund," verfeste ber Andere, "wurdest du mich nicht bewegen, beinem Berlangen zu willfahren, wenn ich nicht selbst so gute Gesinnungen gegen bich hatte, wie ich es ja zuerst dir angeboten habe. Dabei bedente, mein Freund, ber Mensch hat gar eine eigne Luft, Proselpten zu machen, dasjenige, was er an sich schätzt, auch außer sich in Andern zur Erspeinung zu bringen, sie genießen zu laffen, was er selbst genießt, und fich in ihnen wieber zu finden und barzustellen. Fürwahr, wenn dieß auch Egoismus ift, so ist er ber liebenswurdigfte und lobenswürdigste, derjenige, der uns zu Menschen gemacht hat und uns als Menschen erhält. Aus ihm nehme ich denn auch, abgesehen von der Freundschaft, die ich zu dir hege, die Lust, einen Shuler in der Verjungungstunft aus dir zu machen. Weil man aber von dem Meister erwarten kann, daß er keine Pfuscher zieben will, so bin ich verlegen, wie wir es anfangen. Ich sagte schon: weber Spezereien noch irgend eine Unweisung ift hinlanglich; bie Anwendung kann nicht im Allgemeinen gelehrt werden. Dir zu Liebe und aus Luft, meine Lehre fortzupflanzen, bin ich zu jeder Aufopferung bereit. Die größte für den Augenblid will ich bir fogleich anbieten. 3d laffe bir meinen Diener bier, eine Art bon Rammerdiener und Taufendtunftler, ber, wenn er gleich nicht Alles zu bereiten weiß, nicht in alle Geheimnisse eingeweiht ift, bod die gange Behandlung recht gut versteht und für den Anfang dir von großem Nugen sein wird, bis du bich in die Sache fo hineinarbeitest, daß ich dir die höheren Geheimnisse endlich auch offenbaren tann."

"Bie!" rief ber Major, "bu hast auch Stufen und Grade beiner Berjüngungskunst? Du hast noch Geheimnisse für die Eingeweihten?" — "Ganz gewiß!" versetze jener. "Das müste gar eine schlechte Kunst sein, die sich auf einmal fassen ließe, deren Lettes von Demjenigen gleich geschaut werden könnte, der zuerst

bineintritt."

Ran zauberte nicht lange, der Kammerdiener ward an den

Major gewiesen, der ihn gut zu halten versprach. Die Baronin mußte Schächtelchen, Buchschen und Gläser hergeben, sie wußte nicht mozu; die Theklung gieng vor sich, man war dis in die Nacht munter und gestreich zusammen. Bei dem späteren Aufgang des Mondes suhr der Gast hinweg und versprach, in einiaer

Beit gurudgutebrena.

Der Major kam ziemlich mitde auf sein Zimmer. Er war früh ausgestanden, hatte sich den Tag nicht geschont und glaubte nunmehr das Bett bald zu erreichen. Allein er sand statt eines Dieners nunmehr zwei. Der alte Reitlnecht zog ihn nach alter Art und Weise eilig aus; aber nun trat der neue hervor und ließ merten, daß die eigentliche Zeit, Bersangungs nud Versschönerungsmittel anzubringen, die Nacht sei, damit in einem ruhigen Schlaf die Wirtung desto sicherer vor sich gehe. Der Major mußte sich also gesallen lassen, daß sein Haupt gesallen leinen Gesicht bestrichen, seine Augendraunen bepinselt und seine Lippen betupft wurden. Außerdem wurden noch verschiedene Ceremonien ersordert; sogar sollte die Nachtmäse nicht unmittelbar ausgesetzt, sondern vorher ein Net, wo nicht gar eine seine lederne Müße übergezogen werden.

Der Major legte sich zu Bette mit einer Art von unangenehmer Empsindung, die er jedoch sich deutlich zu machen keine Zeit hatte, indem er gar bald einschlief. Sollen wir aber in seine Seele sprechen, so fühlte er sich etwas mumienhaft, zwischen einem Kranten und einem Einbalfamirten. Allein das sühe Bild hila-riens, umgeben von den beiterken hoffnungen, zog ihn bald in

einen erquidenben Schlaf.

Morgens zur rechten Zeit war der Reiknecht bei der Hand. Alles, was zum Anzuge des Herrn gehörte, lag in gewohnter Ordnung auf den Stühlen, und eben war der Major im Begriff, aus dem Bette zu steigen, als der neue Kammerdiener hereintrat und lebhaft gogen eine solche Uebereilung protestirte. Man müsse ruhen, man müsse sich abwarten, wenn das Vorhaben gekingen, wenn man für so manche Mühe und Sorgsalt Freude erleben solle. Der herr vernahm sodann, daß er in einige Seit aufzustehen, ein Keines Frühftlich zu genießen und alsdann in ein Pad zu seigen habe, welches schon bereitet sei. Den Anordnungen war nicht auszuweichen, sie mußten besoszt werden, und einige Stunden giengen unter diesen Geschäften din.

Der Major verfützte die Aubezeit nach dem Bade, bachte sich geschwind in die Kleider zu werfen; denn er war seiner Ratur nach expedit und wünschte noch überdieß hilarien bald zu begegnen; aber auch hier trat ihm sein neuer Diener entgegen und machte ihm begreislich, daß man sich durchaus abgewöhnen musse, fertig werden zu wollen. Alles, was man thue, müsse man langsam und behaglich vollbringen, besonders aber die Zeit des Anziehens habe man als angenehme Unterhaltungsstunde mit sich selbst

anaufeben.

Die Behandlungsart des Kammerdieners traf mit seinen Reben völlig überein. Dafür glandte sich aber auch der Major wirklich besser nach den Gpiegel trat und sich auf das Schmuckeste herausgepust erblickte. Ohne viel zu stagen, hatte der Kammerdiener sogar die Unisorm moderner zusgesutzt, indem er die Racht auf diese Verwandlung wendete. Diese schust erscheinende Versängung gab dem Rajor einen besonders beitern Sinn, so daß er sich von innen und außen erfrischt fühlte und mit ungeduldigem Verlangen den Seinigen entgegen eilte.

Er fand seine Schwester vor dem Stammbaume stehen, den sie hatte aufhängen lassen, weil Abends vorder zwischen ihnen von einigen Seitenverwandten die Rede gewesen, welche, theils uns verdeirathet, theils in fernen Landen wohnhaft, theils gar verschollen, mehr oder weniger den beiden Geschwistern oder ihren kindern auf reiche Erbschaften Hoffnung machten. Sie unterstüden sich einige Zeit darüber, ohne des Bunktes zu erwähnen, dus sich disher alle Familiensorgen und Bemühungen bloß auf ihr Kinder bezogen. Durch Hilariens Reigung hatte sich diese ganze Ansicht freilich verändert, und doch mochte weder der Major noch seine Schwester in diesem Alugenblick der Sache weiter gedenken.

Die Baronin entfernte sich, der Major stand allein vor dem labnischen Familiengemälde; Hälarie trat an ihn heran, lehnte sich kindlich an ihn, beschaute die Tasel und fragte: wen er Alles von diesen gesannt habe? und wer wohl noch leben und übrig

fein möchte?

Der Major begann seine Schilberung von den altesten, deren nich aus seiner Kindheit nur noch dunkel erinnerte. Dann gieng er weiter, zeichnete die Charaktere verschiedener Bäter, die Aehnlichkeit der Kinder mit denselben, demerkte, daß oft der Erospoater im Enkel wieder hervortrete, sprach gelegentlich von dem Einfluß der Weiber, die, aus fremden Familien herüber beiraktend, oft den Eharakter ganzer Stämme verändern. Er rähmte die Tugend manches Vorsahren und Seitenverwandten und verschweig ihre Fehler nicht. Mit Stillschweigen übergieng er Diesinigen, deren man sich hätte zu schämen gehabt. Endlich kam er an die untersten Reihen. Da stand nun sein Bruder, der Obermarschall, er und seine Schweiker, und unten drunter sein Sohn und daneben Hilarie.

"Diese sehen einander gerade genug ins Gesicht," sagte ber Rajor und fügte nicht hinzu, was er im Sinne hatte. Nach einer Bause versetzte Hiliarie bescheiben, halblaut und kast mit einem Seuszer: "Und boch wird man Denjenigen niemals tadeln, der in die Höhe blick!" Zugleich sah sie mit ein Paar Augen an ihm hinaus, aus denen ihre ganze Neigung hervorsprach. "Bersteh' ich dich recht?" sagte der Wajor, indem er sich zu ihr wendete.— "Ich kann nichts sagen," versetzte Hilarie lächend, "was Sie nicht schon wissen." — "Du machst nich zum glädlichsten Menschen unter der Sonne!" rief er aus und siel ihr zu Fähen. "Willst du mein sein?"
— Um Gottes willen, stehen Sie auf! Ich bin dein auf ewig."

Die Baronin trat herein. Ohne überrascht zu sein, stutte sie. "Bare es ein Unglud," sagte ber Major, "Schwester, so ist die Schuld bein; als Glud wollen wir's bir ewig verbanken."

Die Baronin hatte ihren Bruder von Jugend auf dergestalt geliebt, daß sie ihn allen Männern vorzog, und vielleicht war selbst die Reigung Hilariens aus dieser Borliebe der Mutter, wo nicht entsprungen, doch gewiß genährt worden.

Alle drei vereinigten sich nunmehr in Einer Liebe, Einem Behagen, und so flossen für sie die glücklichsten Stunden dahin. Nur wurden sie denn doch zuletzt auch wieder die Welt um sich her gewahr, und diese steht selten mit solchen Empfindungen im Ginklang.

Nun bachte man auch wieder an den Sohn. Ihm hatte man Hilarien bestimmt, das ihm sehr wohl bekannt war. Gleich nach Beendigung des Geschäfts mit dem Obermarschall sollte der Major seinen Sohn in der Garnison besuchen, Alles mit ihm adreden und diese Angelegenheiten zu einem gludlichen Ende sühren. Nun war aber durch ein unerwartetes Terignis der ganze Zustand verrudt; die Berhältnisse, die sonst sich freundlich in einander schmiegten, schwen sich nunmehr anzuseinden, und es war schwer vorauszusehen, was die Sache sür eine Wendung nehmen, was für eine Stimmung die Gemüther ergreisen würde.

Indessen mußte sich der Major entschließen, seinen Sohn aufzusuchen, dem er sich schon angemeldet hatte. Er machte sich nicht ohne Widerwillen, nicht ohne sonderbare Ahnung, nicht ohne Schmerz, Hilarien auch nur auf turze Zeit zu verlassen, nach manchem Zaudern auf den Weg, ließ Reitlnecht und Pferde zurück und suhr mit seinem Bersüngungsdiener, den er nun nicht mehr entbebren konnte, der Stadt, dem Ausenthalte seines Sohnes, entgegen.

Beibe begrüßten und umarmten sich nach so langer Trennung aus Herzlichste. Sie hatten einandet viel zu sagen und sprachen boch nicht sogleich aus, was ihnen zunächst am herzen lag. Der Sohn ergieng sich in hossnungen eines baldigen Avancements; wogegen ihm der Bater genaue Rachricht gab, was zwischen den ältern Familiengliedern wegen des Bermögens überhaupt, wegen der einzelnen Güter und sonst verhandelt und beschlossen worden. Das Gespräch sieng schon einigermaßen an zu stoden, als ber Sohn sich ein Herz faste und zu bem Bater lächelnd sagte: "Sie behandeln mich sehr zart, lieber Bater, und ich danke Ihnen dafür. Sie erzählen mir von Besithümern und Vermögen und erwähnen der Bedingung nicht, unter der, wenigstens zum Theil, es mir eigen werden soll; Sie halten mit dem Ramen Hilariens zurück, Sie erwarten, daß ich ihn selbst ausspreche, daß ich mein Vetzlangen zu erkennen gebe, mit dem liebenswürdigen Kinde bald

vereinigt ju fein."

....

Der Najor befand sich bei biesen Worten bes Sohnes in großer Berlegenheit; da es aber theils seiner Natur, theils einer alten Gewohnheit gemäß war, den Sinn des Andern, mit dem er zu verhandeln hatte, zu erforschen, so schwieg er und blidte den Sohn mit einem zweideutigen Lächeln an. — "Sie errathen nicht, mein Vater, was ich zu sagen habe," suhr der Lieutenant sort, "und ich will es nur rasch ein für allemal herausreden. Ich lann mich auf Ihre Süte verlassen, die, dei so vielsacher Sorge sur mich, gewiß auch an mein wahres Glück gedacht hat. Eins mal muß es gesagt sein, und so sei es gleich gesagt: Hilaris lann mich nicht glüdlich machen! Ich gedenke Hilariens als einer liebenswürdigen Anverwandten, mit der ich zeitlebens in den freundschasslichten Verhältnissen keinen möchte; aber eine Andere hat meine Leidenschaft erregt, meine Reigung gesesselt. Unwiderstehlich ist dieser Hang: Sie werden mich nicht unglüdlich machen."

Rur mit Mahe verbarg der Major die Heiterkeit, die sich über sein Gesicht verbreiten wollte, und fragte den Sohn mit einem milden Ernst: wer denn die Verson sei, welche sich seiner so ganzlich bemächtigen können? — "Sie müssen dies Wesen sehen, mein Bater: denn sie ist so unbeschreiblich als unbegreislich. Ich suchen nur, Sie werden selbst von ihr hingerissen, wie Jeder-mann, der sich ihr näbert. Bei Gott! ich erlebe es und sehe Sie

als ben Rival Ihres Sohnes."

"Ber ist sie benn?" fragte ber Major. "Benn du ihre Perssonlicheit zu schülcheit zu schülchen nicht im Stande bist, so erzähle mir wenigskens von ihren äußern Umständen: benn diese sind doch wohl eher auszusprechen."— "Bohl, mein Bater!" versetzte der Sohn; "und doch würden auch diese äußern Umstände bei einer Andern anders sein, anders auf eine Andere wirken. Sie ist eine junge Bittwe, Erbin eines alten, reichen, vor turzem verstorbenen Mannes, unsabhängig und höchst werth, es zu sein, von vielen umgeben, von eben so vielen geliebt, von eben so vielen umworden, doch wenn ich nicht sehr betrüge, mir schon von Herzen angehörig."

Mit Behaglichkeit, weil der Bater schwieg und tein Zeichen der Migbilligung außerte, fuhr der Sohn fort, bas Betragen ber schönen Wittwe gegen ihn zu erzählen, jene unwiderstehliche Anmuth, jene zarten Gunstbezeigungen einzeln herzurühmen, in denen der Bater freilich nur die leichte Gefälligkeit einer allgemein gessuchten Frau erkennen konnte, die unter vielen wohl irgend einen vorzieht, ohne sich eben für ihn ganz und gar zu entscheiben. Unter jeden andern Umständen hätte er gewiß gesucht, einen Sohn, ja nur einen Freund auf den Selbstbetrug ausmerksam zu machen, der wahrscheilich hier odwalten könnte; aber dießmal war ihn selbst so dei dara gelegen, wenn der Sohn sich täuschen, wenn die Wittwe ihn wirklich lieben und sich so schnell als mögelich zu seinen Gunsten entschen möchte, daß er entweder kein Bedenken hatte, oder einen solchen Zweisel bei sich ablehnte, vielleicht auch nur verschwieg.

"Du setzest mich in große Berlegenheit," begann der Bater nach einiger Pause. "Die ganze Uebereinkunft zwischen den übrig gebliebenen Gliebern unsers Geschlechts beruht auf der Boraussetzung, daß du dich mit Hilarien verbindest. Heitathet sie einen Fremden, so ist die ganze schöne, kunstliche Bereinigung eines ansehnlichen Bermögens wieder aufgehoben und du besonders in beinem Theile nicht zum besten bedacht. Es gabe wohl noch ein Mittel, das aber ein wenig sonderbar klingt und wobei du auch nicht viel gewinnen wirdest: ich müßte noch in meinen alten Tagen Hilarien beirathen, wodurch ich die aber schwerlich ein

großes Bergnugen machen wurbe."

"Das größte von ber Welt!" rief ber Lieutenant aus: "benn wer kann eine wahre Reigung empfinden, wer kann das Glud ber Liebe genießen oder hoffen, ohne daß er diefes bochfte Blud einem jeben Freund, einem jeben gonnte, ber ihm werth ift! Sie find nicht alt, mein Bater; wie liebenswurdig ift nicht Hilarie! und icon ber vorüberschwebende Gebante, ihr die hand zu bieten, zeugt von einem jugendlichen Bergen, von frischer Muthigkeit. Lassen Sie und diesen Ginfall, diesen Borfdlag aus bem Stegreife ja recht gut burchfinnen und ausbenten. Dann wurde ich erst recht gludlich sein, wenn ich Sie gludlich mußte; bann wurde ich mich erft recht freuen, daß Sie für die Sorgfalt, mit ber Sie mein Schickfal bedacht, an fich felbst so schon und bechlich belohnt wurden. Nun führe ich Sie erst muthig, gutraulich und mit recht offnem Bergen zu meiner Schönen. Sie werden meine Empfin dungen billigen, weil Sie selbst fühlen; Sie werden dem Glud eines Sohnes nichts in den Weg legen, weil Sie ihrem eigenen Glück entgegen geben."

Mit diefen und andern bringenden Borten ließ der Sohn den Bater, der manche Bedenklichkeiten einstreuen wollte, nicht Raum gewinnen, sondern eilte mit ihm zur schönen Wittwe, welch

ste in einem großen wohleingerichteten Haufe, umgeben von einer war nicht gablreichen, aber ausgesuchten Gesellschaft, in heiterer Unterbaltung antrafen. Sie war eins von den weiblichen Wesen. denen kein Mann entgebt. Mit unglaublicher Gewandtheit wußte ste den Major zum Helden biefes Abends zu machen. Die übrige Besellschaft schien ihre Familie, ber Major allein der Sast zu sein. Sie tannte seine Berhältniffe recht gut, und boch wußte sie barnach ju fragen, als wenn sie Alles erft von ibm recht erfahren wollte; mb so mußte auch jedes von der Gesellschaft schon irgend einen Antheil an dem Neuangekommenen zeigen. Der Eine mußte seinen Bruber, der Andere seine Güter und der Dritte sonst wieder etwas gefannt haben, fo daß der Major bei einem lebhaften Gefprach sich immer als den Mittelpunkt fühlte. Auch saß er zunächst bei der Schönen; ihre Augen waren auf ihn, ihr Lächeln an ihn getichtet; genug, er fand sich so behaglich, daß er beinahe die Urade vergaß, warum er gelommen war. Auch erwähnte fie feines Sohnes taum mit einem Worte, obgleich ber junge Dann lebhaft milprad; er schien für sie, wie die übrigen alle, beute nur um des Baters willen gegenwärtig.

Frauenzimmerliche Handarbeiten, in Gesellschaft unternommen und scheindar gleichgilltig sortgesetzt, erhalten durch Klugheit und Annuth oft eine wichtige Bedeutung. Unbesangen und emsig sotgeset, geben solche Bemühungen einer Schönen das Ansehen völliger Unausmerksamteit auf die Ungedung und erregen in derselben ein stilles Mißgestühl. Dann aber, gleichsam wie deim Ersuchen, ein Bort, ein Blid vorsetzt die Abwesende wieder mitten in die Gesellschaft, sie erscheint als neu willsommen; legt sie aber zu die Arbeit in den Schooß nieder, zeigt sie Ausmerksamteit auf eine Erzählung, einen belehrenden Vortrag, in welchem sich kunner so gern ergehen, dies wird dem einigen höchst schmeidels

haft, ben fie bergeftalt begunftigt.

Unsere schöne Wittwe arbeitete auf diese Weise an einer so rachtigen als geschmachvollen Brieftasche, die sich noch überdieß duch ein größeres Format auszeichnete. Diese ward nun eben den der Gesellschaft besprochen, von dem nächsten Nachbar aufsendmmen, unter großen Lobpreisungen der Reihe nach herumssehen, indessen die Künstlerin sich mit dem Major von ernsten Geschänden besprach; ein alter Hausfreund rühnte das beinahe wie Wert mit Uebertreibung, doch als solches an den Major dan, schien sie es, als seiner Ausmerksamkeit nicht werth, von im ablehnen zu wollen, wogegen er auf eine verbindliche Weise Berdienste der Arbeit anzuerkennen verstand, inzwischen der Saubte.

Man gieng in den Zimmern auf und ab und gesellte sich zufällig zusammen. Der Lieutenant trat zu der Schönen und fragte:
"Was sagen Sie zu meinem Bater?" Lächelnd versetzte sie: "Mich
däucht, daß Sie ihn wohl zum Muster nehmen könnten. Sehen
Sie nur, wie nett er angezogen ist! Ob er sich nicht besser trägt
und hält als sein lieber Sohn!" So suhr sie fort, den Bater
auf Unkosten des Sohnes zu beschreien und zu loben und eine
sehr gemischte Empsindung von Zufriedenheit und Gisersucht in
dem herzen des jungen Mannes hervorzubringen.

Richt lange, so gesellte sich ber Sohn zum Bater und erzählte ihm Alles haarliein wieder. Der Bater betrug sich nur besto freund-licher gegen die Wittwe, und sie setzte sich gegen ihn schon auf einen lebhaftern, vertraulichern Ton. Rurz, man kann sagen, daß, als es zum Scheiben gieng, der Major so gut als die übrigen

alle ihr und ihrem Rreise ichon angehörte.

Ein stark einfallender Regen hinderte die Gesellschaft, auf die Beise nach hause zu kehren, wie ste gekommen war. Einige Equipagen suhren vor, in welche man die Fußganger vertheilte; nur der Lieutenant unter dem Borwande: man sitze ohnehin schon

au enge, ließ ben Bater fortfahren und blieb gurud.

Der Major, als er in sein Zimmer trat, fühlte sich wirklich in einer Art von Taumel, von Unsicherheit seiner selbst, wie es denen geht, die schnell aus einem Zustande in den entgegengesetzen Abertreten. Die Erde scheint sich für den zu dewegen, der aus dem Schiffe steigt, und das Licht zittert noch im Auge dessen, der aus einmal ind Finstre tritt. So sühlte sich der Major noch von der Gegenwart des schönen Wesens umgeden. Er wünschte sie noch zu sehen, zu hören, sie wieder zu sehen, wieder zu hören; und nach einiger Besinnung verzieh er seinem Sohne, ja er pries ihn glücklich, daß er Ansprücke machen durse, so viel Borzüge zu bestehen.

Aus diesen Empsindungen riß ihn der Sohn, der mit einer lebhaften Entzüdung zur Thüre hereinstürzte, den Vater umarmte und ausries: "Ich din der glüdlichste Mensch von der Welt!" Rach solchen und ähnlichen Ausrusen tam es endlich unter beiden zur Auftlärung. Der Bater demerkte, daß die schone Frau im Gespräch gegen ihn des Sohnes auch nicht mit einer Solbe erwähnt habe. — "Das ist eben ihre zarte, schweigende, halb schweigende, halb andeutende Manier, wodurch man seiner Bunsche gewiß wird und sich doch immer des Zweisels nicht ganz erwehren kann. So war sie disher gegen mich; aber Ihre Gegenwart, mein Vater, hat Wunder gethan. Ich gestehe es gern, daß ich zurücklieb, um sie noch einen Augenblick zu sehen. Ich sand sie weiße wohl, es ist teten Zimmern auf und ab geben; denn ich weiß wohl, es ist

ihn Gewohnheit: wenn die Gesellschaft weg ist, darf kein Licht ausgelöscht werben. Sie geht allein in ihren Zauberfalen auf und ab, wenn die Geifter entlassen sind, die fie hergebannt bat. Sie liek ben Bormand gelten, unter beffen Schut ich gurudtam. Sie prach anmuthig, boch von gleichgültigen Dingen. Wir giengen bin und wieder durch die offenen Thuren die gange Reibe der Jimmer burd. Wir waren icon einigemal bis ans Ende gelangt, in das kleine Rabinet, das nur von einer trüben Lampe erhellt A. Bar sie schön, wenn sie sich unter den Kronleuchtern ber bewegte, so war fie es noch unendlich mehr, beleuchtet von bem sansten Schein ber Lampe. Wir waren wieder babin gekommen und ftanden beim Umkehren einen Augenblick ftill. Ich weiß nicht, was mir die Verwegenheit abnöthigte, ich weiß nicht, wie ich es wagen konnte, mitten im gleichgültigsten Gespräch auf einmal ihre hand ju faffen, biefe garte Sand gu tuffen, fie an mein Berg gu miden. Man jog fie nicht weg. Himmlisches Wefen, rief ich, berbirg dich nicht länger por mir! Wenn in diesem schönen hegen eine Reigung wohnt für ben Glüdlichen, ber vor bir fteht le verhalle fie nicht langer, offenbare fie, gestehe fie! es ist die schinste, es ist die bochste Reit. Verbanne mich, oder nimm mich in beinen Armen auf!

"Ich weiß nicht, was ich Alles sagte, ich weiß nicht, wie ich mich geberbete. Sie entfernte sich nicht, sie widerstrebte nicht, sie anwortete nicht. Ich wagte es, sie in meine Arme zu fassen, se ju fragen, ob sie die Meinige sein wolle. Ich küßte sie mit llugestum, sie brängte mich weg. — Ja doch, ja! oder so etwas sigte sie halblaut und wie verworren. Ich entfernte mich und nie: Ich sende meinen Bater, der soll sur mich reden! — Kein Bort mit ihm darüber! versetzte sie, indem sie mir einige Schritte machsolzte. Entfernen Sie sich, vergessen Sie, was geschehen ist."

Bas der Major dachte, wollen wir nicht entwideln. Er sagte idoch zum Sohne: "Was glaubst du nun, was zu thun sei? Die Sache ist, dächt' ich, aus dem Stegreise gut genug eingeleitet, dis wir nun etwas förmlicher zu Werke gehen können, daß es villeicht sehr schiedlich ist, wenn ich mich morgen dort melde und sir dich anhalte." — "Um Gottes willen, mein Vater!" rief er aus: "das hieße die ganze Sache verderben. Jenes Vetragen, mer Lon will durch keine Förmlichkeit gestört und verstimmt sein. Si sit genug, mein Bater, daß Ihre Gegenwart diese Verbindung sichleunigt, ohne daß Sie ein Wort aussprechen. Ja, Sie sind si, dem ich mein Glück schuldig bin! Die Achtung meiner Gelichten für Sie hat seden Zweisel bestegt, und niemals würde der Sohn einen so glücklichen Augenblick gefunden haben, wenn ihn da Bater nicht vorbereitet hätte."

Solche und ahnliche Mittheilungen unterhielten fie bis tief in die Racht. Sie vereinigten sich wechselseitig über ihre Plane; der Major wollte bei der schönen Wittwe nur noch der Form wegen einen Abschiedsbesuch machen und sodann seiner Berbindung mit Hillarien entgegen gehen; der Sohn sollte die seinige befördern und beschleunigen, wie es möglich ware.

# Biertes Rapitel.

Der schönen Wittwe machte unser Rajor einen Morgenbesuch, um Abschied zu nehmen und, wenn es möglich wäre, die Absicht seines Sohnes mit Schicklichteit zu sörbern. Er sand sie in zierlichster Morgenkleidung in Gesellschaft einer altern Dame, die durch ein höchst gestitetes freundliches Besen ihn alsobald einnahm. Die Anmuth der jüngern, der Anstand der älteren sesten das Baar in das wünschenswertheste Gleichgewicht; auch schien ihr wechselseitiges Betragen durchaus dafür zu sprechen, daß sie einander angehörten.

Die Jüngere schien eine fleißig gearbeitete, uns von gestern schon bekannte Brieftasche so eben vollendet zu haben; benn nach den gewöhnlichen Smpfangsbegrüßungen und verbindlichen Worten eines willsommenen Erscheinens wendete sie sich zur Freundin und reichte das künstliche Werk hin, gleichsam ein unterbrochenes Gespräch wieder anknüpfend: "Sie sehen also, daß ich doch sertig geworden bin, wenn es gleich wegen manchen Zögerns und Sau-

mens ben Anschein nicht hatte."

"Sie kommen eben recht, herr Major," sagte die ältere, "unsern Streit zu entscheiden, ober wenigstens sich für eine ober die andere Bartei zu erklären; ich behaupte, man fängt eine solche weitschichtige Arbeit nicht an, ohne einer Person zu gedenken, der man sie bestimmt hat; man vollendet sie nicht ohne einen solchen Gedanken. Beschauen Sie selbst das Kunstwerk, denn so nenn' ich es billig, ob dergleichen so ganz ohne Zweck unternommen werden kann."

Unser Major mußte der Arbeit freilich allen Beifall zusprechen. Theils gestochten, theils gestick, erregte sie zugleich mit der Bewunderung das Berlangen, zu ersahren, wie sie gemacht sei. Die bunte Seide waltete vor, doch war auch das Gold nicht verschmäht, genug, man wußte nicht, ob man Pracht oder Geschmach mehr

bewundern follte.

"Es ift doch noch Einiges daran zu thun," versetzte die Schöne, indem sie die Schleise des umschlingenden Bandes wieder aufzog und sich mit dem Innern beschäftigte. "Ich will nicht streiten,"

suhr sie fort, "aber erzählen will ich, wie mir bei solchem Gesschäft zu Muthe ist. Als junge Madden werden wir gewöhnt, mit ben Singern zu tifteln und mit ben Bedanten umber zu ioweisen; beides bleibt uns, indem wir nach und nach die schwersten und zierlichsten Arbeiten verfertigen lernen, und ich läugne nicht, taf ich an jebe Arbeit dieser Art immer Gebanten angeknüpft habe, an Bersonen, an Zustande, an Freud' und Leid. Und so ward mir das Angefangene werth, und das Bollendete, ich darf wohl fagen, toftbar. Als ein foldes nun burft' ich bas Geringfte für etwas balten, die leichtefte Arbeit gewann einen Werth, und die schwierigste boch auch nur baburch, daß die Erinnerung babei mider und vollständiger war. Freunden und Liebenden, ehr: wirdigen und hoben Bersonen glaubt' ich baber bergleichen immer anbieten ju toumen; fie ertannten es auch und wußten, bag ich ihnen etwas von meinem Gigensten überreichte, das vielfach und manssprechlich, boch gulent gu einer angenehmen Gabe vereinigt, immer wie ein freundlicher Gruß wohlgefällig aufgenommen ward."

Auf ein so liebenswürdiges Bekenninis war freilich kaum eine Swiederung möglich; doch wußte die Freundin dagegen etwas in volllingende Worte zu sügen. Der Major aber, von jeder gewohn, die anmuthige Weisheit römischer Schriftsteller und Dichter zu sichten und ihre leuchtenden Ausdrücke dem Gedächtnis einzurtigen, erinnerte sich einiger hierber gar wohl passender Berse, sinicht eich aber, um nicht als Bedant zu erscheinen, sie auszum nicht stumm und geistlos zu erscheinen, aus dem Stegreif eine prosaische Barandrase, die aber nicht recht gelingen wollte. wodurch

das Gefprach beinabe ins Stoden gerathen mare. Die altere Dame griff bekbalb nach einem bei bem Eintritt des Freundes niedergelegten Buche; es war eine Sammlung von Boeficen, welche so eben die Aufmertsamteit der Freundinnen beichaftigte; dieß gab Gelegenheit, von Dichtkunft überhaupt zu prechen, doch blieb die Unterhaltung nicht lange im Allgemeinen: denn gar bald bekannten bie Frauenzimmer zutraulich, daß fie von dem poetischen Talent des Majors unterrichtet seien. Ihnen hatte der Sohn, der felbst auf den Ehrentitel eines Dichters seine Absichten nicht verbarg, von den Gedichten feines Baters vorgesprochen, auch Einiges recitirt; im Grunde um sich mit einer poetischen Herfunft zu schmeicheln und, wie es die Jugend ge-wohnt ift, sich für einen vorschreitenden, die Fähigkeiten des Baters fteigernben Jungling bescheidentlich geben zu tonnen. Der Rajor aber, ber fich jurudjuziehen suchte, ba er bloß als Literator und Liebhaber gelten wollte, suchte, da ihm kein Ausweg gelaffen war, wenigstens auszuweichen, indem er die Dichtart, in der er

sich ebenfalls geübt habe, für subaltern und fast für unächt wollte angesehen wissen; er konnte nicht läugnen, daß er in demjenigen, was man beschreibend und in einem gewissen Sinne belehrend

nennt, einige Berfuche gemacht babe.

Die Damen, besonders die jungere, nahmen fich biefer Dichtart an; fie fagte: "Wenn man vernünftig und rubig leben will, welches benn boch zulest eines jeden Menfchen Bunfch und Ab-ficht bleibt, was foll uns ba bas aufgeregte Befen, bas uns willfürlich anreigt, ohne etwas ju geben, bas uns beunruhigt, um und benn boch gulest und wieder felbst gu überlaffen; unendlich viel angenehmer ift mir, ba ich boch einmal ber Dichtung nicht gern entbehren mag, jene, Die mich in beitere Begenben verfest, wo ich mich wieder zu erkennen glaube, mir den Grundwerth bes Einfachlandlichen zu Gemuthe führt, mich burch bufdige Saine sum Wald, unvermertt auf eine Sobe sum Anblid eines Landfees hinführt, da denn auch wohl gegenüber erst angebaute Hügel, sodann waldgekrönte Sohen emporsteigen und die blauen Berge jum Schluß ein befriedigendes Gemalde bilben. Bringt man mir das in flaren Rhythmen und Reimen, so bin ich auf meinem Sopha dankbar, daß der Dichter ein Bild in meiner Imagination entwickelt bat, an dem ich mich rubiger erfreuen fann, als wenn ich es, nach ermubender Wanderschaft, vielleicht unter andern unaunstigen Umständen por Augen sebe."

Der Major, ber bas vorwaltende Gespräch eigentlich nur als Mittel ansah, seine Zwede zu befördern, suchte sich wieder nach der lyrischen Dichttunst hinzuwenden, worin sein Sohn wirklich Löbliches geleistet hatte. Man widersprach ihm nicht geradezu, aber man suchte ihn von dem Bege wegzuscherzen, den er einzgeschlagen hatte, besonders de er auf leidenschaftliche Gedichte hinzubeuten schien, womit der Sohn der unvergleichlichen Dame die entschiedenen Reigung seines Herzens nicht ohne Kraft und Geschick vorzutragen gesucht hatte. "Lieder der Liedenden," sagte die schöne Frau, "mag ich weder vorgelesen noch vorgesungen; glücklich Liedende beneidet man, eh man sich's versieht, und die Unglück-

lichen machen uns immer Langeweile."

Hierauf nahm die ältere Dame, zu ihrer holden Freundin gewendet, das Wort auf und fagte: "Warum machen wir solche Umsschweise, verlieren die Zeit in Umständlickeiten gegen einen Mann, den wir verehren und lieben? Sollen wir ihm nicht vertrauen, daß wir sein anmuthiges Gedicht, worin er die wackere Leidensschaft zur Jagd in allen ihren Einzelnheiten vorträgt, schon theilsweise zu kennen das Vergnügen haben, und nunmehr ihn bitten, auch das Ganze nicht vorzuenthalten? Ihr Sohn, "fuhr sie fort, "hat uns einige Stellen mit Lebhaftigkeit aus dem Gedächtniß

vorgetragen und uns neugierig gemacht, ben Zusammenhang zu sehen." Als nun der Bater abermals auf die Talente des Sohns jurücklichen und diese hervorheben wollte, ließen es die Damen nicht gelten, indem sie es für eine offenbare Ausstuckt ansprachen, um die Erfüllung ihrer Wünsche indirekt abzulehnen. Er kam nicht los, dis er unbewunden versprochen hatte, das Gedicht zu senden; sodann aber nahm das Gespräch eine Wendung, die ihn hinderte, zu Gunsten des Sohnes weiter etwas vorzubringen, besonders da ihm dieser alle Zudringlichkeit abgerathen hatte.

Da es nun Zeit schien, sich zu beurlauben, und der Freund anch deshalb einige Bewegung machte, sprach die Schöne mit einer Art von Berlegenheit, wodurch sie nur noch schöner ward, indem sie die frisch geknüpste Schleise der Brieftasche sorgsältig zurecht zupste: "Dichter und Liebhaber sind längst schon leider im Auf, daß ihren Bersprechen und Zusagen nicht viel zu trauen sei; verzeihen Sie daher, wenn ich das Wort eines Ehrenmannes in Zweisels zu ziehen wage und deshalb ein Pfand, einen Treuspsennig, nicht verlange, sondern gebe. Nehmen Sie diese Briefstasche; sie hat etwas Aehnliches von Ihrem Jagdgedicht, viel Erzimerungen sind daran geknüpst, manche Zeit vergieng unter der Arbeit, endlich ist sie fertig; bedienen Sie sich derselben als eines Boten, uns Ihre liebliche Arbeit zu überbringen."

Bei solch unerwartetem Anerbieten fühlte sich der Major wirklich betrossen; die zierliche Pracht dieser Gabe hatte so gar kein Berhältniß zu dem, was ihn gewöhnlich umgab, zu dem übrigen, dessen er sich bediente, daß er sie sich, obgleich dargereicht, kaum zueignen konnte; doch nahm er sich zusammen, und wie seinem Erinnern ein überliesertes Gute niemals versagte, so trat eine Kassische Stelle alsdald ihm ins Gedächtniß. Rur wäre es pedantisch gewesen, sie anzusühren, doch regte sie einen heitern Gedanken bei ihm auf, daß er aus dem Stegreise mit artiger Paraphrase einen freundlichen Dank und ein zierliches Kompliment entgegen zu bringen im Falle war; und so schloß sich denn diese Scene auf eine befriedigende Weise für die sämmtlichen Unterredenden.

Also sand er sich zulett nicht ohne Berlegenheit in ein ans genehmes Berhältniß verslochten; er hatte zu senden, zu schreiben zugesagt, sich verpslichtet, und wenn ihm die Beranlassung einigerzmaßen unangenehm siel, so mußte er doch für ein Slück schäpen, auf eine heitere Beise mit dem Frauenzimmer in Berhältniß zu bleiben, das bei ihren großen Borzügen ihm so nach angehörenselle. Er schied also nicht ohne eine gewisse innere Bufriedenheit; denn wie sollte der Dichter eine solche Ausmunterung nicht empfinder, dessen wie sollte Arbeit, die so lange undeachtet geruht, nun ganz unerwartet eine liebenswürdige Ausmerksamseit zu Theil wird.

Gleich nach seiner Rücklehr ins Quartier setzte ber Major sich nieder, zu schreiben, seiner guten Schwester Alles zu berichten, und da war nichts natürlicher, als daß in seiner Darstellung eine gewisse Exaltation sich hervorthat, wie er sie selbst empfand, die aber durch das Einreden seines von Zeit zu Zeit sterenden Sohns

noch mehr gefteigert wurde.

Auf die Baronin machte dieser Brief einen sehr gemischten Eindruck; denn wenn auch der Umstand, wodurch die Berbindung des Bruders mit Harien besordert und beschleunigt werden konnte, geeignet war, sie ganz zufrieden zu stellen, so wollte ihr doch die schone Wittwe nicht gefallen, ohne daß sie sich deswegen Rechenschaft zu geben gedacht hätte. Wir machen bei dieser Gelegenheit folgende Bemerkung.

Den Enthusiasmus für irgend eine Frau muß man einer andern niemals anvertrauen; sie kennen sich unter einander zu gut, um sich einer solchen ausschließlichen Berehrung würdig zu balten. Die Männer kommen ihnen vor wie Käuser im Laden, wo der Handelsmann mit seinen Waaren, die er kennt, im Bortheil steht, auch sie in dem besten Lichte vorzuzeigen die Gelegenheit wahrnehmen kann; dahingegen der Käuser immer mit einer Art Unschuld hereintritt, er bedarf der Waare, will und wünschtste und versteht gar selten, sie mit Kenner-Augen zu betrachten. Jener weiß recht gut, was er giebt, dieser nicht immer, was er empfängt. Aber es ist einmal im menschlichen Leben und Umgang nicht zu ändern, ja so löblich als nothwendig; benn alles Begehren und Freien, alles Kausen und Lauschen beruht darauf.

In Gesolge solches Empsindens mehr als Betrachtens konnte die Baronesse weber mit der Leidenschaft des Sohns noch mit der günstigen Schilberung des Baters völlig zufrieden sein; sie fand sich überrascht von der glücklichen Bendung der Sache, doch ließeine Uhnung wegen doppelter Ungleichheit des Alters sich nicht abweisen. Hid nicht abweisen. Hilarie ist ihr zu jung für den Bruder, die Bitwessür den Sohn nicht jung genug; indessen hat die Sache ihren Gang genommen, der nicht aufzuhalten scheint. Ein frommer Bunsch, daß Alles gut gehen möge, stieg mit einem leisen Seuszerempor. Um ihr Herz zu erleichtern, nahm sie die Feder und schrieb an jene menschenkennende Freundin, indem sie nach einem geschichte lichen Eingang also fortsubr.

"Die Art bieser jungen versührerischen Wittwe ist mir nicht unbekannt; weiblichen Umgang scheint sie abzulehnen und nur eine Frau um sich zu leiden, die ihr keinen Eintrag thut, ihr schweichelt und, wenn ihre stummen Vorzüge sich nicht klar genug barthäten, sie noch mit Worten und geschickter Behandlung der Aufmerksams leit zu empfehlen weiß. Zuschauer, Abeilnehmer an einer solchen Repräsentation müssen Männer sein; daher entsteht die Rothswendigkeit, sie auzuziehen, sie sestzuhalten. Ich denke nichts Uebles von der schönen Frau, sie scheint anständig und behutsam genug, aber eine solche lüsterne Gitelkeit opfert den Umständen auch wohl etwas auf und, was ich für das Schlimmste halte, nicht Alles ist resteltirt und vorsätzlich; ein gewisses glückliches Raturell leitet und beschützt sie, und nichts ist gesährlicher an so einer gebornen Kostette, als eine aus der Unschuld entspringende Berwegenheit."

Der Major, nunmehr auf den Gütern angelangt, widmete Tag und Stunde der Besichtigung und Untersuchung. Er fand sich in dem Falle, zu bemerken, daß ein richtiger, wahlgesaster Hauptgedanke in der Aussührung mannigsaltigen hinderzissen und dem Durchkreuzen so vieler Zusälligkeiten unterworsen ist, in dem Grade, daß der erste Begriss beinahe verschwindet und sür Augensbiide ganz und gar unterzugehen scheint, dis mitten in allen Berwirrungen dem Geiste die Möglichkeit eines Gelingens sich wieder darkellt, wenn wir die Zeit als den besten Allierten einer undesiegsbaren Ausdauer uns die Hand bieten sehen.

Und so wäre benn auch hier ber traurige Anblick schöner, anselenlicher, vernachlässigter Bestigungen durch das verständige Beswerken einsichtiger Oekonomen zu einem trostlosen Zustande gesworden, hätte man nicht zugleich vorausgesehen, daß eine Reihe von Jahren, mit Berstand und Redlichkeit benutzt, hinreichend sein werde, das Abgestorbene zu beleben und das Stockende in Umtrieh zu versehen, um zuletzt durch Ordnung und Thätigkeit seinen Zweck.

w erreichen.

Der behagliche Obermarschall war angelangt, und zwar mit einem ernsten Abvolaten; doch gab dieser dem Major weniger Besorgnisse als jener, der zu den Menschen gehörte, die keine Iwede haben, oder, wenn sie einen vor sich sehn, die Mittel, dazu ablehnen. Ein täglich und stündliches Behagen war ihm das werlästliche Bedürfniß seines Lebens. Nach langem Baudern ward es ihm endlich ernst, seine Gläubiger los zu werden, die Güterlast abzuschalteln, die Unordnung seines Hauswesens in Regel zu setzen, eines anständigen gesicherten Einkommens ohne Sorge zu genießen, dagegen aber auch nicht das Geringste von den bisherigen Bräuchslichleiten fabren zu lassen.

Im Ganzen geftand er Alles ein, was die Geschwifter in den ungetrübten Besitz der Guter, besonders auch des hauptgutes, ieben sollte, aber auf einen gewissen benachbarten Pavillon, in velchem er alle Jahr auf seinen Geburtstag die altesten Freunde und bie neuften Bekannten einlub, ferner auf ben baran gelegenen Riergarten, ber folden mit bem hauptgebäube verband, wollte er Die Ansprüche nicht völlig aufgeben. Die Meublen alle follten in bem Lufthause bleiben, die Rupferftiche an ben Banden, so wie auch die Früchte ber Spaliere ihm verfichert werben. Bfirfice und Erdbeeren von ben ausgesuchtesten Sorten, Birnen und Aepfel, groß und ichmadbaft, besonders aber eine gewiffe Sorte grauer Heiner Mepfel, Die er feit vielen Jahren ber Fürftin Wittwe ju verehren gewohnt war, follten ihm treulich geliefert fein. hieran foloffen fich andere Bedingungen, wenig bedeutend, aber bem hausberen,

Bachtern, Bermaltern, Gartnern ungemein beschwerlich.

Der Obermarschall mar übrigens von dem besten Sumor: benn ba er ben Gebanten nicht fahren ließ, daß Alles nach seinen Wanschen, wie es ihm sein leichtes Temperament vorgespiegelt batte, sich endlich einrichten wurde, so sorgte er für eine gute Tafel, machte fich einige Stunden auf einer mühelofen Jago bie nothige Bewegung, erzählte Geschichten auf Geschichten und zeigte burchaus bas beiterfte Geficht. Auch schied er auf gleiche Beise, bantte bem Major zum schönsten, daß er so brüderlich verfahren, verlangte noch etwas Geld, ließ die kleinen porratbigen grauen Goldäpfel, welche dieses Jahr besonders wohl gerathen mahren, forge fältig einpacken und fuhr mit biesem Schap, den er als eine willkommene Berehrung der Fürstin zu überreichen gebachte, nach ibrem Bittwensig, wo er denn auch gnädig und freundlich empfangen ward.

Der Major an feiner Seite blieb mit gang entgegengefesten Gefühlen gurud und mare an ben Berfchrantungen, die er por fich fand, fast verzweifelt, ware ibm nicht bas Gefühl zu Gulfe gekommen, bas einen thatigen Mann freudig aufrichtet, wenn er das Berworrene zu lösen, das Entworrene zu genießen boffen darf.

Glüdlicherweise war ber Abvotat ein rechtlicher Mann, ber, weil er sonst viel zu thun batte, diese Angelegenheit bald beendigte. Eben fo gludlich folug fich ein Rammerbiener bes Obermarfchalls binzu, der gegen mäßige Bedingungen in dem Geschäft mitzuwirken persprach, wodurch man einem gebeiblichen Abschluß entgegensehen durfte. So angenehm aber auch dieses war, so fühlte boch ber Major als ein rechtlicher Mann im hin: und Wiederwirken bei vieser Angelegenheit, es bedürfe gar manches Unreinen, um ins Reine zu tommen.

Wie aber den Frauen der Augenblick, wo ihre bisher unbestrittene Schönheit zweifelhaft werden will, bochft veinlich ift, so wird den Mannern in gewiffen Jahren, obgleich noch im völligen Bigor, das leifeste Gefühl einer unzulänglichen Kraft außerst un-

angenehm, ja gewiffermaßen angftlich.

Ein anderer eintretender Umftand jedoch, ber ibn batte be-

unruhigen sollen, verhalf ihm zu der besten Laune. Sein tosmetischer Rammerdiener, ber ihn auch bei bieser Landpartie nicht verlaffen batte, fchien einige Beit ber einen andern Weg einguichlagen, wozu ihn frühes Auffteben bes Majors, tägliches Ausreiten und Umbergeben besselben, so wie der Zutritt mancher Beicaftigten, auch bei ber Gegenwart bes Obermarschalls mehrerer Geschäftslofen, au notbigen ichien. Dit allen Aleinigkeiten, Die nur die Sorgfalt eines Mimen ju beschäftigen bas Recht batten, ließ er ben Major schon einige Beit verschont, aber besto strenger bielt er auf einige hauptpunkte, welche bisher burch ein geringeres hocus Bocus maren verschleiert gewesen. Alles, mas nicht nur den Schein der Gesundheit bezweden, sondern was die Gesundbeit felbst aufrecht erhalten follte, ward eingeschärft, besonders aber Raf in Allem und Abwechselung nach ben Bortommenbeiten. Sorgfalt fobann fur haut und haare, fur Augenbraunen und Bahne, far Bande und Ragel, für beren zierlichfte Form und ichidlichte Lange ber Wiffenbe icon langer geforgt hatte. Dabei wurde Raßigung aber und abermals in Allem, was den Menschen aus seinem Gleichgewicht zu bringen pflegt, bringend anempfohlen, worauf benn dieser Schönheits-Erhaltungslehrer fich seinen Abschied erbat, weil er seinem herrn nichts mehr nüte sei. Indes tonnte man benken, daß er fich boch wohl wieder zu seinem vorigen Batron zurudwünschen mochte, um ben mannigfaltigen Bergnagungen eines theatralischen Lebens fernerhin sich ergeben

Und wirklich that es dem Major sehr wohl, wieder sich segben zu sein. Der verständige Mann braucht sich nur zu mößigen, so ist er auch glücklich. Er mochte sich der herkömmslichen Bewegung des Reitens, der Jagd und was sich daran knüpft, wieder mit Freiheit bedienen; die Gestalt Hilariens trat in solchen einsamen Momenten wieder freudig hervor, und er fügte sich in den Justand des Bräutigams, vielleicht des anmuthigsten, der uns

in dem gefitteten Rreise bes Lebens gegonnt ift.

Bei einer Bause des Geschäfts, die ihm einige Freiheit ließ, eilte er auf sein Gut, wo er, des Bersprechens eingebenk, das er an die schöne Wittwe gethan und das ihm nicht aus dem Sinne gekommen war, seine Gedichte vorsuchte, die in guter Ordnung verwahrt lagen; zu gleicher Zeit kamen ihm manche Gedenks und Krimerungsbücher, Auszüge beim Lesen alter und neuer Schriftskeller enthaltend, wieder zur Hand. Bei seiner Worliebe für Horaz mid die Kömischen Dichter war das Meiste daher, und es siel ihm auf, daß die Stellen größtentheils Bedauern vergangner Zeit, vorzübergeschwundner Zustände und Empsindungen andeuteten. Statt vieler rücken wir die einzige Stelle hier ein:

· Heu!

Quae mens est hodie, our eadem non puero fuit? Vel cur his animis incolumes non redeunt genae?

Bu Deutid:

Wie ist heut mir boch zu Muthe! So vergnüglich und so klar! Da bei frischem Knabenblute Mir so wild, so buster war. Doch wenn mich die Jahre zwacen, Wie auch wohlgemuth ich sei, Dent' ich jene rothen Baden, Und ich wünsche sie herbei.

Nachdem unser Freund nun aus wohlgeordneten Papieren das Jagdgedicht gar bald herausgesunden, erfreute er sich an der sorgsfältigen Reinschrift, wie er sie vor Jahren mit lateinischen Lettern, groß Octav, zierlichst versaßt hatte. Die köstliche Brieftasche von bedeutender Größe nahm das Werk ganz bequem auf, und nicht leicht hat ein Autor sich so prächtig eingebunden gesehen. Einige Zeilen dazu waren höchst nothwendig; Prosaisches aber kaum zuslässig. Jene Stelle des Ovid siel ihm wieder ein, und er glaubte jest durch eine poetische Umschreibung, so wie damals durch eine prosaische, sich am besten aus der Sache zu ziehen. Sie hieß:

Nec factas solum vestes spectare juvabat, Tum quoque dum fierent; tantus decor adfuit arti.

Bu Deutsch:

Ich sah's in meisterlichen Händen, Wie dent' ich gern der schönen Zeit! Sich erst entwickln, dann vollenden Zu nie geseh'ner Herrlichkeit. Zwar ich besits' es gegenwärtig, Doch soll ich mir nur selbst gestehn: Ich wollt', es wäre noch nicht fertig; Das Machen war doch gar zu schön!

Mit diesem Uebertragenen war unser Freund nur wenige Zeit zusrieden; er tadelte, daß er das schönstectirte Berbum: dum sierent, in ein traurig abstractes Substantivum verändert habe, und es verdroß ihn, bei allem Nachdenlen die Stelle doch nicht verbessern zu können. Nun ward auf einmal seine Borliebe zu den alten Sprachen wieder lebendig, und der Glanz des deutschen Barnasses, auf den er doch auch im Stillen hinaufstrebte, schien ihm sich zu verdunkeln.

A PROPERTY OF

Endlich aber, da er dieses beitere Kompliment, mit dem Urierte unverglichen, noch gang artig fand und glauben durfte, daß in Frauenzimmer es gang wohl aufnehmen wurde, so entstand ine poeite Bebenklichkeit: daß, da man in Bersen nicht galant ein tann, ohne verliebt ju icheinen, er babei als funftiger Sowiegervater eine wunderliche Rolle spiele: Das Schlimmste woch fiel ihm gulest ein: Jene Ovibischen Berse werben von Arachnen gefagt, einer eben fo geschickten als bubichen und gieriden Beberin. Wurde nun aber diese burch die neidische Mis mva in eine Spinne verwandelt, so war es gefährlich, eine done Frau, mit einer Spinne, wenn auch nur von ferne vergiden, im Mittelpuntte eines ausgebreiteten Reges fcweben zu den. Konnte man sich doch unter der geistreichen Gesellschaft, beide unfre Dame umgab, einen Gelehrten benten, welcher biefe Rachbildung ausgewittert batte. Wie fich nun ber Freund aus iner folden Berlegenheit gezogen, ift uns felbft unbefannt ge-Nieben, und wir muffen biefen Rall unter biejenigen rechnen, ther welche die Musen auch wohl einen Schleier zu werfen fich die Schlaubeit erlauben. Genug, das Jagdgedicht felbst ward warfendet, von welchem wir jedoch noch einige Worte nachzus bringen baben.

Der Leser besselben belustigt sich an der entschiedenen Jagds liebhaberei und allem, was sie begünstigen mag; erfreulich ist der Jahreszeitenwechsel, der sie mannigsaltig aufrust und anregt. Die Ligenheiten sämmtlicher Geschöpfe, denen man nachstrebt, die man perlegen gesinnt ist, die verschiedenen Charaktere der Jäger, die ka dieser Lust, dieser Mühe hingeben, die Zusälligkeiten, wie sie besorden oder beschödigen, Alles war, besonders was auf das Essügel Bezug hatte, mit der besten Laune dargestellt und mit

profer Gigenthumlichteit bebanbelt.

Bon ber Auerhahn-Balz bis zum zweiten Schnepfenstrich und bon ba bis zur Rabenhütte war nichts versäumt, alles wohl geschen, flar aufgenommen, leidenschaftlich verfolgt, leicht und scherz-

haft, oft ironisch bargestellt.

Jenes elegische Thema klang jedoch durch das Ganze durch; is war mehr als ein Abschied von diesen Lebensfreuden versaßt, wodurch es zwar einen gefühlvollen Anstrich des heiter Durchlebten sewann und sehr wohlthätig wirkte, aber doch zuletzt, wie jene Einuspräche, pach dem Genuß ein gewisses Leere empsinden ließ. Bur es das Umblättern dieser Papiere oder sonst ein augenblicklades Risbefinden, der Major fühlte sich nicht heiter gestimmt. Das die Jahre, die zuerst eine schöne Gabe nach der andern bringen, sie alsdann nach und nach wieder entziehen, schien er auf dem Scheidepunkt, wo er sich befand, auf einmal lebhaft zu

fühlen. Gine versaumte Badereise, ein ohne Genuß verstrichener Sommer, Mangel an stetiger gewohnter Bewegung, Alles ließ ihn gewisse körperliche Unbequemlichkeiten empsinden, die er für wirtsliche Uebel nahm und sich ungeduldiger dabei bewieß, als billig sein mochte.

Schon einige Monate waren die sammtlichen Familienglieber ohne besondere Nachricht von einander geblieben; der Major besschäftigte sich, in der Residenz gewisse Einwilligungen und Besstätigungen seines Geschäfts abschließlich zu negociiren; die Baronin und Hilarie richteten ihre Thätigkeit auf die heiterste reichliche Aussstatung; der Sohn, seiner Schönen mit Leidenschaft dienspflichtig, schien hierüber Alles zu vergessen. Der Binter war angekommen und umgab alle ländlichen Bohnungen mit unerfreulichen Sturms

regen und frühzeitigen Finfterniffen.

Ber heute burch eine büstere Rovembernacht sich in der Gegend des abeligen Schlosses verirrt hätte und bei dem schwachen Lichte eines bedecken Mondes Aecker, Wiesen, Baumgruppen, Hügel und Gebüsche düster vor sich liegen sähe, auf einmal aber bet einer schnellen Wendung um eine Sche die ganz erleuchtete Fensterreihe eines langen Gedäudes vor sich erblickte, er hätte gewiß geglaubt, eine sesslich geschmückte Gesellschaft dort anzutressen. Wie sehr verwundert müßte er aber sein, von wenigen Bedienten erleuchtete Treppen hinausgesührt, nur drei Frauenzimmer, die Baronin, Harien und das Kammermädchen, in hellen Zimmern zwischen klaren Wänden, neben freundlichem Hausrath, durchaus erwärmt und behaglich, zu erblicken!

Da wir nun aber die Baronin in einem festlichen Zustande zu überraschen glauben, so ist es nothwendig, zu bemerken, daß diese glänzende Erleuchtung hier nicht als außerordentlich anzusehen sei, sondern zu den Eigenheiten gehöre, welche die Dame aus ihrem frühern Leben mit berübergebracht hatte. Als Tochter einer Oberhosmeisterin, dei Hos erzogen, war sie gewohnt, den Winter allen übrigen Jahredzeiten vorzuziehen und den Auswand einer stattlichen Erleuchtung zum Element aller ihrer Genüsse zu machen. Zwar an Wachsterzen sehlte es niemenls, aber einer ihrer ältesten Diener hatte so große Lust an Künstlichkeiten, daß nicht leicht eine neue Lampenart entdecht wurde, die er im Schlosse und da einzusühren nicht wäre bemüht gewesen, wodurch denn zwar die Erhellung mitunter lebhaft gewann, aber auch wohl geslegentlich hie und da eine partielle Finsterniß eintrat.

Die Baronin hatte den Zustand einer Hofdame durch Berbindung mit einem bedeutenden Gutsbesitzer und entschiedenen Landwirth aus Reigung und wohlbedächtig vertauscht, und ihr einsichtiger Gemahl hatte, da ihr das Ländliche anfangs nicht zus

saste, mit Einstimmung seiner Nachbarn, ja nach den Anordnungen der Regierung, die Wege mehrere Meilen ringsumher so
gut bergestellt, daß die nachdarlichen Berbindungen nirgends in
so gutem Stande gefunden wurden; daß die Dame, besonders zur
guten Jahrszeit, überall hinrollen konnte; dagegen aber im Winter
gen häussich dei ihm verweilte, indem er durch Erleuchtung die
Racht dem Tag gleich zu machen wußte. Rach dem Tode des
Genahls gab die seidenschaftliche Sorge für ihre Tochter genugsome Beschäftigung, der östere Besuch des Bruders berzliche Unterbestung und die gewohnte Klarheit der Umgebung ein Behagen,

be einer mahren Befriedigung gleich fab.

Den heutigen Abend war jeboch biefe Erleuchtung recht am Plaze; benn wir seben in einem der Zimmer eine Art von Christbesterung aufgestellt, in die Augen fallend und glanzend. Das linge Rammermadden batte den Rammerdiener dabin vermocht, ie Erleuchtung zu steigern, und dabei Alles zusammengelegt und ansgebreitet, was zur Ausstattung Hilariens bisher vorgearbeitet worden, eigentlich in der listigen Absicht, mehr das Fehlende zur brache ju bringen, als basjenige zu erheben, was schon geleistet ma. Alles Nothwendige fand fich, und zwar aus ben feinsten Goffen und von ber zierlichsten Arbeit; auch an Willfürlichem bu tein Mangel, und doch wußte Ananette überall da noch eine Mide anschaulich zu machen, wo man eben so gut ben schönsten plammenhang hatte finden tonnen. Wenn nun alles Weißzeug, fattlich ausgetramt, die Augen blendete, Leinwand, Musselin und de die zarteren Stoffe der Art, wie fie auch Namen haben mögen, rugsames Licht umber warfen, so fehlte boch alles bunte Seite, mit deffen Ankauf man weislich zögerte, weil man bei fehr adaderlicher Mode das Allerneueste als Givsel und Abschluß mufugen wollte.

Rach diesem heitersten Anschauen schritten sie wieder zu ihrer wöhnlichen, obgleich mannigsaltigen Abendunterhaltung. Die karonin, die recht gut erkannte, was ein junges Frauenzimmer, win das Schickal sie auch führen mochte, dei einem glücklichen kußern auch von innen heraus anmuthig und ihre Gegenwart dinschenderth macht, hatte in diesem ländlichen Zustande so viele kochselnde und bildende Unterhaltungen einzuleiten gewußt, daß klarie bei ihrer großen Jugend schon überall zu Hause schier, die ieinem Gespräch sich fremd erwies und doch dabei ihren Jahren willig gemäß sich erzeigte. Wie dieß geleistet werden konnte, zu weitläusig sein; genug, dieser Abend war auch ein Rusterbild des bisherigen Lebens. Ein geistreiches Lesen, in annuthiges Bianospiel, ein lieblicher Gesang zog sich durch

vie Stunden durch, zwar wie sonst, gefällig und regelmäßig, aber doch mit Bedeutung; man hatte einen Dritten im Sinne, einen geliebten verehrten Mann, dem man dieses und so manches Andere zum freundlichsten Empfang vorübte. Es war ein braut-liches Gefühl, das hicht nur Hilarien mit den süßesten Empfinsdungen belebte; die Mutter mit seinem Sinne nahm ihren reinen Theil daran, und selbst Ananette, sonst nur kug und thätig mußte sich gewissen entstenten Hospnungen dingehen, die ihr einen abwesenden Freund als zurücklebrend, als gegenwärtig vorspiegelsten. Auf diese Weise hatten sich die Empsindungen aller drei in ihrer Art liedenswürdigen Frauen mit der sie umgedenden Marbeit, mit einer wohlthätigen Wärme, mit dem behaglichsten Zustande ins Gleiche gestellt.

# Fünftes Rapitel.

Heftiges Bochen und Aufen an dem außersten Thor, Wortswechsel drohender und fordernder Stimmen, Licht und Fadelschein im Hose, unterbrachen den zarten Gesang. Aber gedämpst war der Lärm, ehe man dessen Ursache ersahren hatte; doch ruhig ward es nicht, auf der Treppe Geräusch und lebhastes hins und Gersprechen heraustommender Männer. Die Thüre sprang auf ohne Meldung, die Faauen entsetzen sich. Flavio stürzte herein insauderhafter Gestalt, verworrenen Hauptes, auf dem die Haare theils borstig starrten, theils vom Regen durchaßt niederhiengar; zersetzen Aleides, wie eines, der durch Dorn und Dickicht durchzgestungt, gräulich beschnutzt, als durch Schlamm und Sumps berangewatet.

"Mein Bater!" rief er aus, "wo ist mein Bater?" Die Frauen standen bestürzt; der alte Jäger, sein frühster Diener und liebevollster Psleger, mit ihm eintretend, rief ihm zu: "Der Bater ist nicht hier, besänstigen Sie sich; hier ist Tante, hier ist Nichte, seben Sie hin!" — "Richt hier! nun so laßt mich weg, ihn zu suchen! er allein soll's hören, dann will ich sterben. Laßt mich von den Lichtern weg, von dem Tag! er blendet mich, er ver-

nichtet mich." .

Der Hausarzt trat ein, ergriff seine Hand, vorsichtig ben Buls fühlend, mehrere Bediente standen ängstlich umber. — "Was soll ich auf diesen Teppichen? ich verderbe sie, ich zerstöre sie; mein Unglück träuft auf sie herunter, mein verworfenes Geschied besucht sie." — Er brängte sich gegen die Thürs; man benutte das Bestreben, um ihn wegzuführen und in das entsernte Gastzimmer zu bringen, das der Bater zu bewohnen pslegte. Mutter und Tochter

standen exstarrt: sie hatten Orest gesehen, von Furien versolgt, nicht durch Kunst versolelt, in gränlicher widerwartiger Wirklicheleit, die im Kontrast mit einer behaglichen Glanzwohnung im klarsten Kerzenschimmer nur desto fürchterlicher schien. Erstarrt saben die Frauen sich an, und jede glaubte in den Augen der andern das Schreckbild zu sehen, das sich so tief in die ihrigen eingeprägt hatte.

Mit halber Besonnenheit sendete darauf die Baronin Bedienten auf Bedienten, sich zu erkundigen. Sie erfuhren zu einiger Beruhigung, daß man ihn auskleide, trodne, besorge; halb gegenwärtig, halb undewußt, lasse er Alles geschehen. Biederholtes

Anfragen wurde gur Gebuld verwiesen.

Sales of Parties

Endlich vernahmen die beängftigten Frauen, man habe ihm un Aber gelaffen und fonft alles Befanftigende möglichft ange-

wendet; er fei zur Rube gebracht, man hoffe Schlaf.

Mitternacht kam heran; die Baronin verlangte, wenn er schlefe, ihn zu sehen; ber Arzt widerstand, der Arzt gab nach; Harie dangte sich mit der Mutter herein. Das Zimmer war dunkel, nur eine Kerze dammerte hinter dem grünen Schirm; man sah wenig, man hörte nichts; die Mutter näherte sich dem Bette, Hie latie sehnsuchtsvoll ergriss das Licht und beleuchtete dem Schlassenden. So lag er abgewendet, aber ein höchst zierliches Ohr, eine volle Wange, jest bläßlich, schienen unter den schon wieder sich trausenden Loden auf das anmuthigste hervor, eine ruhende Jand und ihre länglichen zartkästigen Finger zogen den unsteten Vid nur die kanglichen zartkästigen Finger zogen den unsteten Vid nur distante, leise athmend, glaubte selbst einen leisen Athem zu vernehmen, sie näherte die Kerze, wie Pjyche in Gesahr, die beissamte Auhe zu stören. Der Arzt nahm die Kerze weg und leuchtete den Frauen nach ihren Zimmern.

Bie biese guten, alles Antheils würdigen Bersonen ihre nächtlichen Stunden zugebracht, ist uns ein Geheimniß gehlieben; den andern Morgen aber von früh an zeigten sich beibe höchst ungeduldig. Des Anfragens war kein Ende, der Wunsch, den Leisdenden zu sehen, bescheiben, doch dringend; nur gegen Mittag

leraubte ber Argt einen furgen Befuch.

Die Baronin trat hinzu, Flavio reichte die Hand hin — "Berzeibung, liebste Tante! einige Geduld, vielleicht nicht lange" — hilarie trat hervor, auch ihr gab er die Rechte — "Gegrüßt, liebe Schwester" — das fuhr ihr durchs Herz, er ließ nicht los, se sahen einander an, das herrlichste Paar, kontrastirend im schonken Sinne. Des Jünglings schwarze funkelnde Augen stimmten zu den düstern verwirrten Locken; dagegen stand sie schwisterlich in Ruhe, doch zu dem erschütternden Begebniß gesellte sich nun die ahnungsvolle Gegenwart. Die Benennung Schwester!

- ihr Allerinnerstes war aufgeregt. Die Baronin sprach: "Bie geht es, lieber Reffe?" - "Gang leiblich, aber man behandelt mich übel." - "Wie fo?" - "Da haben fie mir Blut gelaffen, das ist grausam; fie haben es weggeschafft, das ist frech; es gebort ja nicht mein, es gehört alles, alles ihr." — Mit biefen Worten ichien fich feine Gestalt ju verwandeln, boch mit beißen

Thranen verbarg er fein Antlig ins Riffen.

Hilariens Miene zeigte ber Mutter einen furchtbaren Ausbrud: es war, als wenn das liebe Kind die Aforten der bolle vor fich eröffnet fabe, jum erstenmal ein Ungeheures erblidte und für ewig. Rafd, leidenschaftlich eilte fie durch ben Saal, warf fich im letten Rabinet auf den Sopha; die Mutter folgte und fragte, mas fie leider icon begriff. Silarie, munderfam aufblidend, rief: "Das Blut, das Blut, es gehört alles ihr, alles ihr, und fie ift es nicht werth. Der Unglückselige! der Arme!" Mit diesen Worten erleichterte ber bitterfte Thranenftrom bas bedrängte Berg.

Wer unternahme es wohl, Die aus bem Borbergebenben fich entwidelnden Buftande ju enthüllen, an den Tag ju bringen bas innere, aus diefer ersten Busammentunft ben Frauen erwachsenbe Unbeil? Auch dem Leidenden war sie höchst schädlich; so behauptete wenigstens ber Argt, ber zwar oft genug ju berichten und ju troffen tam, aber fich boch verpflichtet fühlte, alles weitere Annahern ju verbieten. Dabei fand er auch eine willige Rachaiebigkeit; die Tochter wagte nicht zu verlangen, mas die Mutter nicht jugegeben batte, und fo gehorchte man bem Gebot bes verständigen Mannes. Dagegen brachte er aber die berubigende Radricht, Flavio babe Schreibzeug verlangt, auch Giniges aufgezeichnet, es aber fogleich neben fich im Bette verftedt. Run gefellte fich Reugierde zu der übrigen Unruhe und Ungebuld, es waren peinliche Stunden. Rach einiger Beit brachte er jedoch ein Blattden von iconer, freier Sand, obgleich mit Saft gefdrieben; es enthielt folgende Beilen:

> Ein Bunder ift ber arme Mensch geboren, In Bundern ift der irre Mensch verloren; Rach welcher buntlen, fcwer entbedten Schwelle Durchtappen pfablos ungewiffe Schritte? Dann in lebenbigem himmelsglang und Mitte Gewahr', empfind' ich Racht und Tod und Hölle.

hier nun tonnte die edle Dichtfunft abermals ibre beilenbe Arafte erweisen. Innig verschmolzen mit Musit, beilt fie al Seelenleiden aus dem Grunde, indem sie solche gewaltig anreg bervorruft und in auflösenden Schmerzen verflüchtigt. Der An batte fic überzeugt, daß der Jungling bald wieder berzustelle sei; törperlich gesund, werde er schnell sich wieder froh fühlen, wonn die auf feinem Geift laftende Leibenfchaft ju beben ober ju lindern ware. Hilarie fann auf Erwiederung; fie faß am Mügel und versuchte die Zeilen bes Leibenden mit Melodie zu begleiten. 69 gelang ihr nicht, in ihrer Seele Kang nichts zu so tiefen Somergen; bod bei biefem Berfuch fcmeichelten Rhothmus und Reim sich bergestalt an ihre Gesinnungen an, daß sie jenem Gedict mit lindernder Heiterkeit entgegnete, indem sie sich Zeit nahm, folgende Strophe auszubilden und abzurunden:

Bist noch so tief in Schmerz und Qual verloren, So bleibst bu boch zum Jugendglud geboren; Ermanne dich zu rasch gesundem Schritte: Romm in der Freundschaft Himmelsglanz und Helle, Empfinde dich in treuer Guten Mitte: Da sprieße dir des Lebens beitre Quelle.

Der ärztliche Sausfreund übernahm die Botschaft; fie gelang, som erwiederte der Jüngling gemäßigt; Hilarie fuhr milbernd fort, und so schien man nach und nach wieder einen beitern Tag, einen freien Boben ju gewinnen, und vielleicht ift es uns vergonnt, den gangen Berlauf dieser holden Rur gelegentlich mitzu-Genug, einige Beit verftrich in folder Beschäftigung böcht angenehm; ein ruhiges Wiedersehen bereitete sich vor, bas

der Arzt nicht länger als nöthig zu verspäten gedachte.

Indessen batte bie Baronin mit Ordnen und Zurechtlegen alter Bopiere fich beschäftigt, und biese bem gegenwärtigen Zustande ganz angemessene Unterhaltung wirkte gar wundersam auf den erregten Geift. Sie fab manche Jahre ihres Lebens gurud; schwere brobende Leiden waren vorübergegangen, beren Betrachtung ben Muth für den Moment träftigte; besonders rührte sie die Erinnerung an ein schönes Berhaltniß zu Makarien, und zwar in bedenklichen Zuständen. Die Herrlichkeit jener einzigen Frau ward ihr wieder vor die Seele gebracht und sogleich der Entschluß ge= fast, sich auch dießmal an sie zu wenden; denn zu wem sonst bitte fie ihre gegenwärtigen Gefühle richten, wem sonft Furcht und Hoffnung offen bekennen follen?

Bei dem Aufräumen fand fie aber auch unter andern des Bruders Miniatur : Portrait und mußte über die Aehnlichkeit mit dem Sohne lächelnd seufzen. Hilarie Aberraschte sie in diesem Augenblick, bemächtigte sich bes Bildes, und auch sie ward von

fener Aehnlichkeit wundersam betroffen.

So vergieng einige Zeit; endlich mit Bergunstigung des Arztes und in seinem Geleite trat Flavio angemelbet jum Frühstud herein. Die Frauen hatten fich vor biefer ersten Erscheinung gefürchtet.

Wie aber gar oft in bebeutenden, ja schredlichen Nomenten etwas heiter, auch wohl lächerlich sich zu ereignen pflegt, so glückte es auch hier. Der Sohn tam völlig in bes Baters Rleibern; benn ba von seinem Anzug nichts zu brauchen war, so hatte man fich ber Keld: und Hausgarderobe bes Majors bedient, die er, 31 bequemem Jagd : und Familienleben, bei ber Schwester in Berwahrung ließ. Die Baronin lächelte und nahm fich zusammen; Silarie mar, fie mußte nicht wie, betroffen; genug, fie wendete das Gesicht weg, und dem jungen Manne wollte in diesem Augenblid weber ein bergliches Wort von den Lippen, noch eine Phrase glüden. Um nun sammtlicher Gesellschaft aus der Berlegenbeit ju belfen, begann der Arzt eine Bergleichung beiber Gestalten. Der Bater fei etwas größer, bieß es, und beghalb ber Rock etwas ju lang; diefer fei etwas breiter, beghalb ber Rod über bie Schultern zu eng. Beide Migverhältniffe gaben biefer Masterabe ein tomisches Anseben.

Durch diese Einzelnheiten jedoch kam man über das Bedentliche des Augenblicks hinaus. Für hilarien freilich blieb die Achmlichkeit des jugenblichen Baterbildes mit der frischen Lebensgegen-

wart des Sohnes unbeimlich, ja bedrängend.

Run aber wünschten wir wohl den nächsten Zeitverlauf won einer zarten Frauenhand umständlich geschildert zu sehen, da wir nach eigener Art und Weise uns nur mit dem Allgemeinsten befassen dürsen. Hier muß denn nun von dem Einfluß der Dicht-

tunft abermals die Rede sein.

Sin gewisses Talent konnte man unserm Flavio nicht absprechen; es bedurfte jedoch nur zu sehr eines leidenschaftlich sinnelichen Anlasses, wenn etwas Borzugliches gelingen sollte; deswegen benn auch fast alle Gedichte, jener unwiderstehlichen Frau gewidnet, höchst eindringend und lobenswerth erschienen und nun, einer gegenwärtigen höchst liebenswürdigen Schönen mit enthusiatlischen Ausdruck vorgelesen, nicht geringe Wirkung bervorbringen

mußten.

Sin Frauenzimmer, das eine andere leidenschaftlich geliebt sieht, bequemt sich gern zu der Rolle einer Vertrauten; sie hegt ein beimlich, kaum bewußtes Gefahl, daß es nicht unangenehm sein müßte, sich an die Stelle der Angebeteten leise gehoben zu sehen. Auch gieng die Unterhaltung immer mehr und mehr ins Bedeutende. Wechselgebichte, wie sie der Liebende gern versaßt, weiler sich von seiner Schönen, wenn auch nur bescheiden, halb und halb kann erwiedern lassen, was er wünscht und was er aus ihrem schönen Munde zu hören kaum erwarten dürste. Dergleichen wurden mit hilarien auch wechselsweise gelesen, und zwar, da es nur aus der einen Handschrift geschah, in welche man beiberseits, um

ju rechter Zeit einzufallen, hineinschauen und zu biesem Zweck jebes das Bandchen aufassen mußte, so sand sich, daß man, nahe sisend, nach und nach Berson an Berson, Hand an Hand immer näher rückte und die Gelenke sich ganz natürlich zulest im Bers

borgenen berührten.

----

ş

Aber bei biefen schonen Berbaltniffen, unter folden baraus entspringenden, allerliebsten Annehmlichkeiten fühlte Klapio eine schmerzliche Sorge, die er schlecht verbarg und, immerfort nach ber Antunft feines Baters fich febnend, zu bemerten gab, bag er diesem das Wichtigste zu vertrauen habe. Dieses Geheimniß indeß wire, bei einigem Nachbenken, nicht schwer zu errathen gewesen. Ime reizende Frau mochte in einem bewegten, von bem gubring: liden Jüngling bervorgerufnen Momente ben Unglücklichen entichieden abgewiesen und die bisber bartnädig behauptete Hoffnung migehoben und gerftort haben. Gine Scene, wie bieß zugegangen, wagten wir nicht zu schilbern, aus Furcht, bier mochte uns bie jugendliche Gluth ermangeln. Genug, er war so wenig bei sich sthft, daß er fich eiligst aus ber Garnison ohne Urlaub entfernte mb, um feinen Bater aufzusuchen, durch Nacht, Sturm und Regen nach bem Landgut feiner Tante verzweifelnd zu gelangen tractiete, wie wir ihn auch vor Rurzem haben ankommen seben. Die Folgen eines folchen Schrittes fielen ihm nun bei Rudtebr nichterner Gebanken lebhaft auf, und er wußte, ba ber Bater immer langer ausblieb und er bie einzige mögliche Bermittlung entbehren follte, fich weber ju faffen noch ju retten.

Bie erstaunt und betroffen war er deshalb, als ihm ein Brief imes Obristen eingehandigt wurde, dessen bekanntes Siegel er mit Jaudern und Bangigkeit auflöste, der aber nach den freundlichten Borten bamit endigte, daß der ihm ertheilte Urlaub noch um

einen Monat follte verlängert werden.

So unerkarlich nun auch diese Gunst schien, so ward er doch dedund von einer Last besreit, die sein Gemüth sast angstlicher als die verschmähre Liebe selbst zu drücken begann. Er fühlte nun zun das Slück, dei seinen liebenswürdigen Berwandten so wohl ausgehoben zu sein; er durste sich der Gegenwart Hilariens erstruen und war nach Kurzem in allen seinen angenehm-geselligen Signschaften wieder hergestellt, die ihn der schönen Wittwe selbst sowohl als ihrer Umgebung aus eine Zeit lang nothwendig gesmacht hatten und nur durch eine peremtorische Forderung ihrer hand für innmer versinstert worden.

In solcher Stimmung konnte man die Ankunft des Baters gar wohl erwarten; auch wurden sie durch eintretende Naturereignisse ju einer thätigen Lebensweise aufgeregt. Das anhaltende Regensweiter, das sie bisher in dem Schloß zusammenhielt, hatte überall,

in großen Wassermassen niedergehend, Auß um Fluß angeschwellt; es waren Dämme gebrochen, und die Gegend unter bem Schlosse lag als ein blanter See, aus welchem die Dorsschaften, Meierböse, größere und Neinere Besithtumer, zwar auf Hügeln gelegen,

boch immer nur inselartig hervorschauten.

Auf folde zwar feltene, aber benkbare Falle war man einge: richtet: Die Sausfrau befahl, und die Diener führten aus. Rach ber ersten allgemeinsten Beihülfe ward Brod gebaden, Stiere wurden geschlachtet, Fischerkahne fuhren bin und ber, Gulfe und Borforge nach allen Enden bin verbreitenb. Alles fügte fich fon und gut, das freundlich Gegebene ward freudig und dankbar auf: genommen, nur an Einem Orte wollte man ben austbeilenben Gemeindevorstehern nicht trauen; Flavio übernahm bas Geschäft und fubr mit einem wohlbelabenen Rahn eilig und gludlich jur Das einfache Gefcaft, einfach behandelt, gelang jum besten; auch entledigte sich, weiterfahrend, unser Jungling eines Auftrags, ben ihm Silarie beim Scheiben gegeben. Gerabe in den Zeitpunkt dieser Unglucktage war die Riederkunft einer Frau gefallen, für die sich das schöne Kind besonders interessirte. Flavio fand die Wöchnerin und brachte allgemeinen und diesen besondern Dank mit nach Saufe. Dabei tonnte es nun an mancherlei Gr zählungen nicht fehlen. War auch Riemand umgekommen, so batte man von wunderbaren Rettungen, von feltsamen, scherzhaften, ja lächerlichen Greigniffen viel zu fprechen; manche nothgebrungene Buftande wurden intereffant befdrieben. Genug, Silarie empfand auf einmal ein unwiderftehliches Berlangen, gleichfalls eine Fahrt au unternehmen, die Woonerin au begrußen, au beschenten und einige beitere Stunden zu verleben.

Rach einigem Wiberstand ber guten Mutter siegte endlich ber freudige Wille Hilariens, Diefes Abenteuer zu besteben, und wir wollen gern bekennen, in dem Laufe, wie diese Begebenheiten uns befannt geworden, einigermaßen beforgt gewesen zu fein, es moge hier einige Gefahr obschweben, ein Stranden, ein Umfolagen bes Rahns, Lebensgefahr ber Schonen, fühne Rettung von Seiten bes Jünglings, um bas losegefnüpfte Band no fester ju gieben. Aber von allem biesem war nicht bie Rede bie Fahrt lief gludlich ab, die Wöchnerin ward besucht und bi schenkt; die Gesellschaft bes Arates blieb nicht ohne gute Wirkung und wenn hier und ba ein kleiner Anftof fich bervorthat, wen ber Anschein eines gefährlichen Moments die Fortrudernden beunruhigen ichien, fo enbete foldes nur mit nedenbem Schen daß eins dem andern eine angftliche Miene, eine größere Bei legenheit, eine furchtsame Geberde wollte abgemerkt baben. beffen war bas wechselseitige Bertrauen bebeutend gewachsen; b

Gewohnheit sich zu sehen und unter allen Umständen zusammen zu sein, hatte sich verstärkt, und die gefährliche Stellung, wo Berwandtschaft und Neigung zum wechselseitigen Annahern und zeshalten sich berechtigt glauben, ward immer bedenklicher.

Anmuthig follten fie jedoch auf folden Liebeswegen immer weiter und weiter verlodt werden. Der himmel flarte fich auf, eine gewaltige Ralte, ber Jahreszeit gemaß, trat ein: Die Baffer gestoren, ebe sie verlaufen konnten. Da veränderte sich das Schauspiel der Welt vor allen Augen auf einmal; was durch Fluthen erft getrennt war, bieng nunmehr burch befestigten Boden zusammen, und alsobald that sich als erwünschte Vermittlerin die schöne Runft hervor, welche, die ersten raschen Wintertage zu verherrlichen und neues Leben in das Erstarrte ju bringen, im hohen Norben er: funden worden. Die Ruftlammer öffnete fich, Jedermann fuchte nach seinen gezeichneten Stablschuben, begierig, die reine glatte Hade, felbst mit einiger Gefahr, als der erste zu beschreiten. Unter den Hausgenoffen fanden sich viele zu höchster Leichtigkeit Beubte; denn diefes Bergnugen ward ihnen fast jedes Jahr auf benachbarten Seen und verbindenden Kanalen, dießmal aber in der fernbin erweiterten Fläche.

Flavio fühlte sich nun erst durch und durch gesund, und Hilarie, jeit ihren frühsten Jahren von dem Oheim eingeleitet, bewies sich so lieblich als traftig auf dem neu erschaffenen Boden; man bewegte sich lustig und lustiger bald zusammen, bald einzeln, bald gernennt, bald vereint. Scheiden und meiden, was sonst so schwerz aus berz fällt, ward hier zum kleinen scherzhaften Frevel: man

flob fic, um fich einander augenblicks wieder ju finden.

Aber innerhalb dieser Lust und Freudigkeit bewegte sich auch eine Welt des Bedürsnisses; immer waren bisher noch einige Ortsichten nur halb versorgt geblieben; eilig slogen nunmehr auf tächtig bespannten Schlitten die nöthigsten Waaren hin und wieder, und was der Gegend noch mehr zu Gute kam, war, daß man aus manchen der vorübergehenden Hauptstraße allzusernen Orten nunmehr schnell die Erzeugnisse des Feldbaues und der Landwirthschaft in die nächsten Magazine der Städte und kleinen Fleden bringen und von dort her aller Art Waaren zurücksühren sonnte. Nun war auf einmal eine bedrängte, den bittersten Mangel emspindende Gegend wieder befreit, wieder versorgt, durch eine glatte, dem Geschicken, dem Kühnen geöffnete Fläche verbunden.

Auch das junge Paar unterließ nicht, bei vorwaltendem Bersgugen, mancher Bslichten einer liebevollen Anhänglichkeit zu gesetellen. Man besuchte jene Wöchnerin, begabte sie mit allem Nothewendigen; auch andere wurden heimgesucht: Alte, für deren Gessundbeit man besorgt gewesen; Geistliche, mit denen man erbauliche

Unterhaltung sittlich zu pslegen gewohnt war und sie jest in dieser Brüfung noch achtungswerther fand; Neinere Gutsbesißer, die kuhn genug vor Zeiten sich in gesährliche Niederungen angedaut, dieße mal aber, durch wohlangelegte Dämme geschützt, undeschäbigt geblieben und nach gränzenloser Angst sich ihres Daseins doppelt erfreuten. Zeder Hof, jedes Haus, jede Familie, jeder Einzelne hatte seine Geschichte, er war sich und auch wohl andern eine bedeutende Versachlen, er war sich und auch wohl andern eine bedeutende Versachlen, etworden; deswegen siel auch einer dem andern Erzählenden leicht in die Rede. Eilig war jeder im Sprechen und Handeln, Kommen und Gehen: denn es blieb immer die Gefahr, ein plögliches Thauwetter möchte den ganzen schönen Kreis glückslichen Wechselwirkens zerstören, die Wirthe bedrohen und die Gäste vom Hause abschoneiden.

War man den Tag in so rascher Bewegung und dem lebhaftesten Interesse beschäftigt, so verlieh der Abend auf ganz andere Beise die angenehmsten Stunden; denn das hat die Eislust vor allen andern körperlichen Bewegungen voraus, daß die Anstrengung nicht erhipt und die Dauer nicht ermüdet. Sämmtliche Elieder scheinen gesenker zu werden und jedes Berwenden der Kraft neue Kräfte zu erzeugen, so daß zulest eine selig bewegte Ruhe über und kommt, in der wir und zu wiegen immersort gesockt sind.

Heute nun konnte sich unser junges Baar von dem glatten Boden nicht loskosen; jeder Lauf gegen das erleuchtete Schloß, wo sich schon viele Gesellschaft versammelte, ward plöglich umsgewendet und eine Rücklehr ins Weite beliebt; man mochte sich nicht von einander entsernen, aus Furcht, sich zu verlieren, man faste sich bei der Hand, um der Gegenwart ganz gewiß zu sein. Am allersüßesten aber schien die Bewegung, wenn über den Schultern die Arme verschränkt ruhten und die zierlichen Finger unbewußt in beiderseitigen Loden spielten.

Der volle Mond stieg zu dem glübenden Sternenhimmel herauf und vollendete das Magische der Umgebung. Sie saben sich wieder beutlich und suchten wechselseitig in den beschatteten Augen Erwiederung wie sonst, aber es schien anders zu sein. Aus ihren Abgründen schien ein Licht hervorzubliden und anzudeuten, was der Mund weislich verschwieg; sie fühlten sich beide in einem festlich

behäglichen Zustande.

Alle hochstammigen Weiden und Erlen an den Gräben, alles niedrige Gebüsch auf Höhen und Hügeln war deutlich geworden; die Sterne stammten, die Kälte war gewachsen; sie fühlten nichts davon und fuhren dem lang daher glitzernden Wiederschein des Mondes, unmittelbar dem himmlischen Gestern selbst eutgegen. Da blidten sie auf und sahen im Gestimmer des Wiederscheins die Gestalt eines Mannes din und her schweben, der seinen Schatten

m verfolgen schien und selbst bunkel, vom Lichtglanz umgeben, auf fie juschritt; unwillturlich wendeten fie fich ab; Jemanden gu begegnen ware widerwartig gewefen. Sie vermieden die sich immer= fort hin und her bewegende Gestalt und schienen nicht bemerkt ju fein. Sie verfolgten ihren geraden Beg nach bem Schloffe; bod verließ fie auf einmal diefe ruhige Saffung, benn bie Gestalt umtreifte mehr als einmal bas beangftigte Baar. Zufallig batten fie die Schattenseite gewonnen, jener, vom vollen Mondglanz beleuchtet, fuhr gerade auf sie zu, er stand nah vor ihnen: es war unmöglich, ben Bater zu verkennen.

Hilarie, den Schritt anhaltend, verlor in Ueberraschung bas Meingewicht und fturzte zu Boben; Flavio lag zu gleicher Beit auf einem Anie und faßte ihr Haupt in seinen Schoof auf; fie verbarg ihr Angesicht, fie wußte nicht, wie ihr geworben war. -"Ich hole einen Schlitten, bort unten fahrt noch einer vorüber: ich hoffe, fie hat fich nicht beschädigt; bier, bei biefen hohen brei Gilen find' ich euch wieder!" fo fprach ber Bater und war fcon weit hinweg. Hilarie raffte fich an bem Jüngling empor. - "Laß me flieben," rief fie, "das ertrag' ich nicht." - Sie bewegte sich nach ber Gegenseite des Schlosses beftig, daß Flavio sie nur mit emiger Anstrengung erreichte; er gab ihr bie freundlichsten Worte.

Auszumalen ist nicht die innere Gestalt der drei nunmehr nachtlich auf der glatten Flache im Mondschein Berirrten, Berwirten. Genug, fie gelangten fpat nach bem Schloffe, bas junge Baar einzeln, fich nicht zu berühren, fich nicht zu nabern magenb, da Bater mit bem leeren Schlitten, ben er vergebens ins Weite w Breite hülfreich herumgeführt hatte. Musik und Tanz waren fon im Gange: Silarie, unter bem Borwand fcmerglicher Folgen eines schlimmen Falles, verbarg fich in ihr Zimmer; Flavio überlief Bortanz und Anordnung fehr gern einigen jungen Gefellen, De fic beren bei seinem Außenbleiben schon bemächtigt batten. Dr Major kam nicht zum Borschein und fand es wunderlich, obgleich nicht unerwartet, sein Zimmer wie bewohnt anzutreffen; bie eigenen Rleiber, Bafche und Gerathschaften, nur nicht fo mentlich, wie er's gewohnt war, umber liegend. Die Hausfrau bafah mit anständigem Zwang ihre Pflichten, und wie froh war ie, als alle Gafte, schicklich untergebracht, ihr endlich Raum ließen, mit bem Bruder fich ju erklären. Es war balb gethan: boch branchte es Beit, fich von ber Ueberraschung zu erholen, bas Unmartete ju begreifen, bie 3meifel ju beben, bie Sorge ju bemichtigen; an Losung bes Knotens, an Befreiung bes Geiftes bar nicht fogleich zu benten.

Unfere Lefer überzeugen fich wohl, daß von diesem Puntte an wir beim Bortrag unferer Geschichte nicht mehr barftellenb, sondern erzählend und betrachtend versahren müssen, wenn wir in die Gemüthszustände, auf welche jest Alles ankommt, eindringen

und fie uns vergegenwärtigen wollen.

Wir berichten also zuerst, daß der Major, seitdem wir ihn aus den Augen verloren, seine Zeit sortwährend jenem Familien: geschäft gewidmet, dadei aber, so schön und einsach es auch vorlag, doch in manchem Einzelnen auf unerwartete hindernisse tras. Bie es denn überhaupt so leicht nicht ist, einen alten verworrenen Zustand zu entwickeln und die vielen verschränkten Fäden auf einen Knaul zu winden. Da er nun deßhalb den Ort östers verändern mußte, um dei verschiedenen Stellen und Verschonen die Angelegenheit zu betreiben, so gelangten die Briefe der Schwester nur langsam und unordentlich zu ihm. Die Berirrung des Sohnes und dessen Krankheit ersuhr er zuerst; dann hörte er von einem Urlaub, den er nicht begriff. Daß Hilariens Reigung im Umwenden begriffen sei, blieb ihm verborgen; denn wie hätte die Schwester ihn davon unterrichten mögen.

Auf die Nachricht der Ueberschwemmung beschleunigte er seine Reise, kam jedoch erst nach eingesallenem Frost in die Rähe der Eisselder, schaffte sich Schrittschuhe, sendete Anechte und Pserde durch einen Umweg nach dem Schlosse, und sich mit raschem Lauf dorthin bewegend, gelangte er, die erleuchteten Fenster schon von ferne schauend, in einer tagklaren Nacht zum unerfreulichsten Anschauen und war mit sich selbst in die unangenehmste Berwirrung

gerathen.

Der Uebergang von innerer Bahrheit zum äußern Birkichen ist im Kontrast immer schmerzlich; und sollte Lieben und Bleiben nicht eben die Rechte haben, wie Scheiben und Meiden? Und doch, wenn sich eins vom andern losreißt, entsteht in der Seele eine ungeheure Klust, in der schon manches herz zu Grunde gieng. Ja, der Bahn hat, so lange er dauert, eine unüberwindliche Bahrheit, und nur männliche tücktige Geister werden durch Erennen eines Irrthums erhöht und gestärkt. Sine solche Entbedung hebt sie über sich selbst, sie stehen über sich erhoben und bliden, indem der alte Beg versperrt ist, schnell umber nach einem neuen, um ihn allsofort frisch und muthig anzutreten.

Unzählig find die Berlegenheiten, in welche sich der Mensch in solchen Augenbliden versetzt sieht; unzählig die Mittel, welche eine ersinderische Ratur innerhalb ihrer eignen Kräfte zu entdeden, sodann aber auch, wenn diese nicht auslangen, außerhalb

ihres Bereichs freundlich anzudeuten weiß.

Bu gutem Glud jedoch war ber Major burch ein halbes Bewußtsein, ohne sein Wollen und Trachten, schon auf einen solchen Fall im Tiefsten vorbereitet. Seitdem er ben tosmetischen Kammers verabschiedet, sich seinem natürlichen Lebensgange wieder überlassen, auf den Schein Ansprüche zu machen ausgehört hatte, empfand er sich am eigentlichen körperlichen Behagen einigermaßen verlützt. Er empfand das Unangenehme eines Ueberganges vom ersten Liebhaber zum zärtlichen Bater; und doch wollte diese Kolle immer mehr und mehr sich ihm ausdringen. Die Sargsalt für das Schickal Hilariens und der Seinigen trat immer zuerst in seinen Gedanten hervor, dis das Gesühl von Liebe, von Hang, von Berlangen annähernder Gegenwart sich erst später entsaltete. Und wenn er sich Hilarien in seinen Armen dachte, so war es ihr Glück, was er beherzigte, das er ihr zu schassen, sie zu bestigen. Ja, er nuste sich, wenn er ihres Andenkens rein genießen wollte, zuerst ihre himmlisch ausgesprochene Reigung, er mußte jenen Augendlick denken, wo sie sich ihm so unverhosst gewidnet hatte.

Run aber, da er in klarster Racht ein vereintes junges Baar vor sich gesehen, die Liebenswürdigste zusammenstützend, in dem Schoose des Jünglings, beide seiner verheißenen hülfreichen Wiederzuuft nicht achtend, ihn an dem genau bezeichneten Orte nicht erwantend, verschwunden in die Racht, und er sich selbst im disterzum Russande überlassen; wer fühlte das mit und verzweiselte nicht

in feiner Geele?

Die an Bereinigung gewöhnte, auf nähere Bereinigung hoffende Jamilie hielt sich bestürzt auseinander; Hilarie blieb hartnädig auf ihrem Zimmer, der Major nahm sich zusammen, von seinem Sohne den früheren Hergang zu ersahren. Das Unheil war durch einen weiblichen Frevel der schnen Wittwe verursacht. Um ihren dieser leidenschaftlichen Berehrer Flavio einer andern Liebenswurdigen, welche Absicht auf ihn verrieth, nicht zu überlassen, wendet sie mehr scheindre Gunst, als dillig ist, an ihn. Er, daburch aussgeregt und ermuthigt, sucht seine Zwede heftig die ins Ungehörige zu versolgen, worüber denn erst Widerwärtigkeit und zwist, darauf ein entschiedener Bruch dem ganzen Verhältnis uns wiederbrinalich ein Ende macht.

Bäterlicher Milde bleibt nichts übrig, als die Fehler der Kinder, wenn sie traurige Folgen haben, zu bedauern und wo möglich berzustellen; gehen sie lählicher, als zu hossen war, vorüber, sie zu verzeihen und zu verzeisen. Rach wenigem Bedenken und Besteben gieng Flavio sodann, um an der Stelle seines Baters Manches zu besorgen, auf die Abernommenen Güter und sollte dort die zum Ablauf seines Urlauds verweilen, dann sich wieder ans Ressiment anschließen, welches indessen in eine andere Garnison verseinent anschließen, welches indessen in eine andere Garnison verseinen

leat worden.

Gine Beschäftigung mehrerer Tage mar es für ben Dajor,

Briefe und Batete zu eröffnen; welche fich mabrent feines lan: aeren Ausbleibens bei der Schwefter gehäuft hatten. Unter andern fand er ein Schreiben jenes tosmetischen Freundes, des wohlcon: fervirten Schaufpielers. Diefer, burch ben verabschiebeten Rammerdiener benachrichtigt von dem Zuftande des Majors und von dem Borfape, fich zu verheirathen, trug mit ber beften Laune bie Bebenklichkeiten vor, die man bei einem folden Unternehmen vor Augen baben follte; er behandelte die Angelegenheit auf seine Beife und gab zu bebenten, baß für einen Mann in gewiffen Jahren bas ficherste kosmetische Mittel fei, sich bes schönen Geichlechts qu enthalten und einer loblichen bequemen Freiheit qu genießen. Run zeigte ber Major lächelnd bas Blatt feiner Some: Rer, gwar fcherzend, aber boch ernftlich genug auf die Wichtigkeit des Inhalts bindeutend. Auch war ihm indeffen ein Gedicht ein: gefallen, beffen rhothmifche Musführung und nicht gleich beigebt, beffen Inhalt jedoch burch zierliche Gleichniffe und anmuthige Wendung fich auszeichnete:

"Der späte Mond, ber zur Nacht noch anständig leuchtet, verblaßt vor der aufgehenden Sonne; der Liebeswahn des Alters verschwindet in Gegenwart leidenschaftlicher Jugend; die Fichte, die im Binter frisch und träftig erscheint, sieht im Frühling verbrüunt und mißfärdig aus neben hellaufgrunender Birke."

Bir wollen jedoch weber Philosophie noch Boefte als die enticheidenden Helferinnen zu einer endlichen Entschließung bier voranglich preisen; benn wie ein Meines Greigniß bie wichtigften Rolgen haben tann, so entscheibet es auch oft, wo fomantende Gefinnungen obwalten, die Bage biefer ober fener Seite zuneigend. Dom Major war vor Kurzem ein Borbergabn ausgefallen, und er fürchtete, ben zweiten zu verlieren. Un eine fünftlich fceinbare Biederberftellung war bei seinen Gesinnungen nicht zu benten, und mit biefem Mangel um eine junge Geliebte zu werben, fieng an, ihm gang erniedrigend ju scheinen, besonders jest, ba er fich mit ihr unter Ginem Dach befand. Früher ober fpater batte viels leicht ein foldes Ereigniß wenig gewirft; gerube in biefem Augenblide aber trat ein folder Moment ein, der einem jeden an eine gefunde Bollftandigkeit gewöhnten Menfchen bochft wibermartig begegnen muß. Es ift ibm, als wenn ber Schlufftein feines organischen Wesens entfremdet ware und bas übrige Gewolbe nun auch nad und nach zusammenzustürzen brobte.

Bie dem auch sei, der Major unterhielt sich mit seiner Schwester gar bald einsichtig und verständig über die so verwirrt scheinnende Angelegenheit; sie mußten beide bekennen, daß sie eigentslich nur durch einen Umweg ans Ziel gelangt seien, ganz nahe daran, von dem sie sich zusällig, durch äußern Anlaß, durch Irr-

thum eines unerfahrnen Rindes verleitet, unbedachtsam entfernt: sie fanden wichts natürlicher, als auf biefem Wege zu verharren, eine Berbindung beiber Kinder einzuleiten und ihnen fobann jede elterliche Sorgfalt, wozu fie fich die Mittel ju verschaffen gewußt, tren und unabläffig zu wibmen. Böllig in Uebereinstimmung mit bem Bruder, gieng die Baronin ju Silarien ins Zimmer. Diefe faß am Rugel, ju eigner Begleitung fingend und bie eintretenbe Begrüßende mit beiterm Blid und Beugung jum Unboren gleichsam einladend. Es war ein angenehmes, beruhigendes Lied, das eine Stimmung ber Sangerin aussprach, die nicht beffer ware ju wuniden gewesen. Rachbem fie geendigt batte, ftand fie auf, und de die altere Bedachtige ihren Bortrag beginnen tonnte, fieng fe ju fprechen an: "Befte Mutter! es war fcon, daß wir über de wichtigste Angelegenheit so lange geschwiegen; ich dante Ihnen, daß Sie bis jest diefe Saite nicht berührten; nun aber ift es wohl Zeit, fich zu erklären, wenn es Ihnen gefällig ift. Wie denten Sie fich die Sache?"

Die Baronin, bochft erfreut über die Rube und Milbe, gu der fie ihre Lochter gestimmt fand, begann fogleich ein verftanbiges Darlegen ber frühern Zeit, ber Berfonlichkeit ihres Brubers und seiner Berdienste; sie gab den Eindruck zu, den der einzige Rann von Werth, der einem jungen Mädchen so nahe bekannt geworden, auf ein freies herz nothwendig machen muffe, und fich durans, Katt kindlicher Chrfurcht und Bertrauen, gar wohl eine Regung, die als Liebe, als Leibenschaft fich zeige, entwickeln konne. hilarie borte aufmertfam ju und gab durch bejabende Mienen und Biden ihre völlige Ginftimmung zu erbennen; die Matter gieng af ben Sohn über, und jene ließ ihre langen Augenwindern fallen: und wenn die Rednerin nicht so rübmliche Argumente für ben Mingeren fand, als fie für ben Bater anzuführen gewußt batte, so biekt sie sich hauptsächlich an die Aehnlichkeit beiber, an du Borgug, ben diesem die Jugend gebe, der zugleich, als volltommen gattlicher Lebensgefährte gewählt, Die vollige Berwirtlidung bes väterkichen Daseins von der Zeit wie billig verswtäche. Auch bier schien Hilarie gleichstimmig zu benten, obschon ein etwas miterer Blid und ein manchmal nieberschauendes Auge eine gewife in biesem Fall bochst natürliche Bewegung verriethen. Auf bie außeren gludlichen, gewissermaßen gebietenden Umftande lentte ich hierauf ber Bortrag. Der abgefchloffene Bergleich, der schöne Owinn für die Gegenwart, die nach manchen Seiten hin sich aweiternden Aussichten, Alles ward völlig der Wahrheit gemäß wr Angen gestellt, ba es zulett auch an Winken nicht fehlen fonnte, wie Hilarien felbst erinnerlich sein musse, daß sie früher ben mit ihr berantvachsenben Better, und wenn auch nur wie im Scherze, sei verlobt gewesen. Aus alle dem Borgesagten zog nun die Mutter den sich selbst ergebenden Schluß, daß nun mit ihrer und des Oheims Einwilligung die Berbindung der jungen Leute ungesaumt stattsinden könne.

Hilarie, ruhig blidend und sprechend, erwiederte darauf: sie tonne diese Folgerung nicht sogleich gelten lassen, und führte gar schon und anmuthig dagegen an, was ein zartes Gemüth gewiß mit ihr gleich empfinden wird, und das wir mit Worten auszu-

führen nicht unternehmen.

Bernunftige Menschen, wenn fie etwas Berftanbiges ausgefonnen, wie diefe ober jene Berlegenheit zu beseitigen ware, diefer ober jener Zwed zu erreichen sein möchte, und dafür fich alle bentlichen Argumente verbeutlicht und geordnet, fühlen fich bochft unangenehm betroffen, wenn biejenigen, die zu eignem Glude mitwirten follten, völlig andern Sinnes gefunden werden und aus Grunden, die tief im Bergen ruben, fich bemjenigen wibersepen, was so löblich als nöthig ift. Man wechselte Reden, shne fich ju überzeugen; das Berftandige wollte nicht in das Gefühl eindringen, das Gefühlte wollte fich dem Rütlichen, dem Rothwendigen nicht fügen; das Gespräch erhitte fic, die Schärfe bes Berftandes traf bas ichon verwundete Berg, bas nun nicht mehr mäßig, sondern leidenschaftlich seinen Austand an den Zag gab, fo daß julest die Matter felbft vor der hobeit und Burbe bes jungen Maddens erstaunt jurudzog, als fie mit Energie und Wahrheit das Unschickliche, ja Berbrecherische einer folden Berbindung bervorbob.

In welcher Berwirrung die Baronin zu dem Bruder zurucktehrte, läßt sich denken, vielleicht auch, wenn gleich nicht vollkommen, nachempsinden, was der Major, der, von dieser entjchiedenen Weigerung im Innersten geschweichelt, zwar hossnungslos, aber getröstet vor der Schwester stand, sich von jener Beschämung entwunden und so dieses Ereignis, das ihm zur zartesten Ehrensache geworden war, in seinem Innern ausgeglichen fühlte. Er verbarg diesen Bustand augenblicklich seiner Schwester und versteckte seine schwerzliche Zusriedenbliet hinter eine in diesem Falle ganz natürliche Aeusserung: man musse nichts übereilen, sondern dem guten Kinde Zeit lassen, den erössneten Weg, der sich nunmehr gewissermaßen selbst verstünde, freiwillig einzuschlagen.

Run aber können wir kaum unsern Lesern zumuthen, aus diesen ergreisenden inneren Zuständen in das Aeußere überzusgehen, worauf doch jest so viel ankam. Indes die Baronin ihrer Tochter alle Freiheit ließ, mit Musik und Gesang, mit Zesen und Stiden ihre Tage angenehm zu verbringen, auch mit Lesen und Borlesen sich und die Mutter zu unterhalten, so beschäftigte

fich der Major bei eintretendem Frühjahr, die Familienangelegenbeiten in Ordnung zu bringen; ber Gobn, ber fich in ber Rolge als einen reichen Besiger und, wie er gar nicht zweifeln konnte. als gudlichen Gatten hilariens erblickte, fühlte nun erft ein mili: tarifdes Bestreben nach Ruhm und Rang, wenn ber androbende Ariea bereinbrechen follte. Und so alaubte man in augenblicklicher Beruhigung als gewiß vorauszusehen, daß dieses Rathsel, welches nur noch an eine Bebenklichkeit geknüpft schien, fich balb aufhellen und auseinander legen würde.

Leider aber war in dieser anscheinenden Rube teine Beruhiauna zu finden. Die Baronin wartete tagtäglich, aber vergebens, auf die Sinnesanderung ihrer Tochter, die gwar mit Bescheiben: beit und felten, aber boch, bei entscheidenbem Anlaß, mit Sicherbeit ju erkennen gab, fie bleibe fo fest bei ihrer Ueberzeugung, als nur einer sein tann, dem etwas innerlich wahr geworden, 8 mage nun mit ber ihn umgebenden Welt in Ginklang steben ober nicht. Der Major empfand fich zwiespaltig: er wurde fich immer verlett fühlen, wenn Hilarie fich wirklich für den Sohn entschiede; entschiede sie sich aber für ihn selbst, so war er eben

so überzeugt, daß er ihre Hand ausschlagen muffe.

Bedauern wir ben guten Mann, bem biefe Sorgen, biefe Qualen wie ein beweglicher Rebel unabläffig porschwebten, balb als hintergrund, auf welchem fich bie Wirklichteiten und Beschäftigungen des bringenden Tages bervorhoben, bald berantretend und alles Gegenwärtige bevedend.. Ein solches Wanten und Schweben bewegte fich vor den Augen seines Geistes; und wenn ibn der sorbernde Lag zu rascher wirksamer Thatiateit aufbot, so war es bei nächtlichem Erwachen, wo alles Widerwärtige gestaltet und immer umgestaltet, im unerfreulichsten Kreis sich in seinem Innem umwälzte. Dieß ewig wiederkehrende Unabweisbare brachte in in einen Zustand, ben wir fast Berzweiflung nennen burften, weil handeln und Schaffen, Die fich fonft als Beilmittel für folche Lagen am ficherften bewährten, bier kaum lindernd, geschweige benn befriedigend wirken wollten.

In folder Lage erhielt unfer Freund von unbefannter Band ein Schreiben mit Einladung in das Posthaus des nahe gelegenen Sildichens, wo ein eilig Durchreisender ihn bringend zu sprechen vinschte. Er, bei seinen vielfachen Geschäfts und Weltverhält: nissen an bergleichen gewöhnt, sanmte um so weniger, als ihm bie freie flüchtige hand einigermaßen erinnerlich schien. Ruhig und gefaßt nach feiner Art, begab er sich an ben bezeichneten Ont, als in ber bekannten, fast bauerischen Oberstube die schöne Bittwe ihm entgegen trat, schöner und anmuthiger, als er sie betlassen hatte. War es, daß unsere Einbildungsfraft nicht fähig

24.5

ist, das Borzüglichste sestzuhalten und völlig wieder zu vergegens wärtigen, oder hatte wirklich ein bewegterer Zustand ihr mehreren Reiz gegeben, genug, es bedurfte doppelter Fassung, sein Erstausnen, seine Berwirrung unter dem Schein allgemeinster höflichkeit zu verbergen; er grüßte sie verbindlich mit verlegener Kälte.

"Richt fo, mein Befter!" rief fie aus, "teineswegs hab' ich Sie zwischen diese geweißten Bande, in diese hochst unedle Umgebung berufen; ein fo schlechter Hausrath forbert nicht auf, sich höfisch zu unterhalten. Ich befreie meine Bruft von einer schweren Laft, indem ich fage, betenne: in Ihrem Haufe hab' ich viel Unbeil angerichtet." — Der Major trat stupenb jurud. — "3ch weiß Alles," fubr fie fort, "wir brauchen uns nicht zu erflären; Sie und Hilarien, Hilarien und Navio, Ihre gute Schwester, fie alle bedaure ich." Die Sprache schien ihr zu stoden, die herrlichften Augenwimpern konnten bervorguellende Thranen nicht zuruchalten, ihre Wange rothete sich, sie war schoner als jemals. In außerster Berwirrung ftand ber edle Mann vor ihr, ihn burchbrang eine unbefannte Rührung. "Sepen wir uns," fagte, die Augen trocknend, bas allerliebste Befen. "Berzeihen Sie mir, bedauern Sie mich! Sie seben, wie ich bestraft bin." Sie hielt ihr gestictes Tuch abermals vor die Augen und verbarg, wie bitterlich sie weinte.

"Rlaren Sie mich auf, meine Gnabige!" fprach er mit haft. — "Richts von gnädig!" entgegnete fie himmlisch lächeind, "nennen Sie mich Ihre Freundin, Sie haben keine treuere. Und also, mein Freund, ich weiß Alles, ich tenne die Lage der ganzen Familie genan, Aller Gefinnungen und Leiden bin ich vertraut." -"Bas konnte Sie bis auf diesen Grad unterrichten?" -- "Selbst: bekenntniffe. Diese hand wird Ihnen nicht fremd fein." Sie wies ihm einige entfaltete Briefe bin. — "Die Hand meiner Schwefter, Briefe, mehrere, ber nachläffigen Schrift nach, vertraute! Saben Sie je mit ihr in Berhaltniß gestanden ?" - "Un: mittelbar nicht, mittelbar feit einiger Beit; bier die Aufschrift -An \*\*\*." — "Ein neues Rathfel, an Matarien, die schweig-famste aller Frauen." — "Deshalb aber boch die Bertraute, der Beichtiger aller bebrängten Seelen, aller berer, die fich felbst verloren haben, sich wieder zu finden wünschten und nicht wissen. mo." - "Gott sei Dant!" rief er aus, "daß sich eine solche Bermittlung gefunden hat; mir wollt' es nicht ziemen, sie anzufleben; ich fegne meine Schwefter, baß fie es that; benn auch mir find Beispiele befannt, daß jene Treffliche, im Borhalten eines fittlich magifchen Spiegels, burch bie außere verworrene Geftalt irgend einem Ungludlichen sein rein schones Innere gewiesen und ihn auf einmal erft mit fich felbst befriedigt und zu einem neuen Leben aufgeforbert bat." -

"Diese Bohlthat erzeigte sie auch mir," versetzte die Schöne; und in diesem Augenblick fühlte unser Freund, wenn es ihm auch nicht kar wurde, demwoch entschieden, daß aus dieser sonst in ihrer Sigenheit abgeschlossen merkwürdigen Berson sich ein sittlichsses, theilnehmendes und theilgebendes Wesen hervorthat. — "Ih war nicht unglücklich, aber unruhig," suhr sie fort, "ich gehote mir selbst nicht recht mehr an, und das heißt denn doch am Ende nicht glücklich sein. Ich gesel mir selbst nicht mehr, ich mochte mich vor dem Spiegel zurechtrücken, wie ich wolkte, si schien mir immer, als wenn ich mie spiegel vorhielt, seit ich gwahr wurde, wie man sich von innen selbst schwieden könne, som wurde, wie man sich von innen selbst schwäden könne, som wurde, wie nur der recht sich vor." Sie sageden, mehr als liedenswürdig. Sie erschien achtungswerth und werth einer ewisgen treuen Anhänglichkeit.

"Und nun, mein Freund, fassen wir uns turz: hier find die Briefe! sie zu lesen und wieder zu lesen, sich zu bedenken, sich zu bereiten, bedürften Sie allenfalls einer Stunde, mehr, wenn Sie wollen; alsbann werden mit wenigen Worten unsere Zustände sich

entscheiden laffen."

malade Zim P

Sie verließ ihn, um in dem Garten auf und ab zu gehen; n entfaltete nun einen Briefwechsel der Baronin mit Malarien, sessen Inhalt wir summarisch audeuten. Zene bellagt sich über de schone Wittwe. Wie eine Frau die andere ansieht und scharf kurtheilt, geht hervor. Eigentlich ist nur vom Aeußern und von kuserungen die Rede, nach dem Innern wird nicht gefragt.

hierauf van Seiten Makariens eine milbere Beurtheilung. Schiberung eines solchen Wesens von innen heraus. Das Aeußere tideint als Folge von Zufälligkeiten, kaum zu tadeln, vielleicht a entschildigen. Nun berichtet die Baronin von der Raserei und bolbeit des Sohns, der wachsenden Reigung des jungen Paars, on der Ankunft des Vaters, der entschiedenen Weigerung Haus, ind. Ueberall sinden sich Erwiederungen Makariens von reiner Milgeit, die aus der gründlichen Ueberzeugung stammt, daß iraus eine stütliche Besserung entstehen musse. Sie stersende ubzu ganzen Veisewechsel der schönen Frau, deren himmelbuss Innere num hervortritt und das Aeußere zu verherrlichen spinnt. Das Ganze schließt mit einer dankbaren Erwiederung an kalarien.

# Sechstes Rapitel.

#### Wilhelm an Lenarde.

Sublich, theuerster Freund, kann ich sagen, sie ist gefunden, und zu Ihrer Beruhigung darf ich hinzusehen, in einer Lage, wo für das gute Wesen nichts weiter zu wünschen übrig bleibt. Lassen Sie mich im Allgemeinen reden; ich schreibe noch hier an Ort und Stelle, wo ich Alles vor Augen habe, wovon ich Rechenschaft

geben foll.

Häuslicher Zustand, auf Frömmigkeit gegründet, durch Fleis und Ordnung belebt und erhalten, nicht zu eng, nicht zu weit, im glücklichsten Berhältniß zu den Fähigkeiten und Krästen. Um sie der bewegt sich ein Kreislauf von Handarbeitenden im reinsten ansänglichsten Sinne; hier ist Beschränktheit und Wirkung in die Ferne, Umsicht und Mäßigung, Unschuld und Thätigkeit. Nicht leicht habe ich mich in einer angenehmeren Gegenwart gesehen, über welche eine heitere Aussicht auf die nächste Zeit und die Zutunst waltet. Dieses zusammen betrachtet möchte wohl hinreichend sein, einen jeden Theilnehmenden zu beruhigen.

Ich darf daher in Erinnerung alles deffen, was unter uns besprochen worden, auf das dringenoste bitten: der Freund möge es bei dieser allgemeinen Schilderung belassen, solche allensalls in Gedanten ausmalen, dagegen aber aller weitern Nachforschung entsagen und sich dem großen Lebensgeschäfte, in das er nun wahrscheinlich volltommen eingeweiht sein wird, auf die lebbasteste

Beise widmen.

Gin Duplikat dieses Briefes sende an Hersilien, das andere an den Abbe, der, wie ich vermuthe, am sichersten weiß, wo Sie zu sinden sind. An diesen geprüften, im Geheimen und Offenbaren immer gleich zuverlässigen Freund schreibe noch Einiges, welches er mittheilen wird; besonders bitte, was mich felbst betrifft, mit Antheil zu betrachten und mit frommen treuen Wünsschen mein Borhaben zu fördern.

#### Wilhelm an den Abbé.

Benn mich nicht Alles trügt, so ist Lenardo, ber höchstwerthzuschätzenbe, gegenwärtig in eurer Mitte, und ich sende deshalb das Duplitat eines Schreibens, damit es ihm sicher zugestellt werde. Möge dieser vorzügliche junge Mann in eurem Kreis zu ununterbrochenem bedeutendem Wirten verschlungen werden, da wie ich hosse, sein Inneres beruhigt ist.

Bas mich betrifft, so kann ich, nach fortdauernder thatiger Selbstprüfung, mein durch Montan vorlängst angebrachtes Ge such nunmehr nur noch ernstlicher wiederholen; der Bunsch, meine 4.00

Wanderjahre mit mehr Fassung und Stetigkeit zu vollenden, wird immer dringender. In sicherer Hossung, man würde meinen Borstellungen Raum geben, habe ich mich durchaus vorbereitet und meine Einrichtung getrossen. Nach Bollendung des Geschäfts zu Gunsten meines eblen Freundes werde ich nun wohl meinen sernern Lebensgang unter den schon ausgesprochenen Bedingungen getrost antreten dürsen. Sobald ich auch noch eine fromme Wallssahrt zurückgelegt, gedenke ich in \*\*\* einzutressen. An diesem Ort hoss ich eure Briese zu sinden und meinem innern Triebe gemäß von Neuem zu beginnen.

## Siebentes Rapitel.

Rachbem unfer Freund vorstebende Briefe abgelaffen, schritt er, burch manchen benachbarten Gebirgszug fortwandernd, immer weiter, bis die herrliche Thalgegend fich ihm eröffnete, wo er, por Beginn eines neuen Lebensganges, fo Manches abzuschließen gebachte. Unerwartet traf er bier auf einen jungen lebhaften Reisegefährten, durch welchen seinem Bestreben und seinem Genuß Manches zu Gunften gereichen follte. Er findet fich mit einem Maler zusammen, welcher, wie bergleichen viele in ber offnen Belt, mebrere noch in Romanen und Dramen umberwandeln und sputen, sich dießmal als ein ausgezeichneter Künstler darstellte. Beibe fchiden fich gar balb in einander, vertrauen fich wechselfeitig Reigungen, Absichten, Borfape; und nun wird offenbar, bag ber treffliche Runftler, ber aquarellirte Lanbschaften mit geiftreicher, moblaezeichneter und ausgeführter Staffage zu fomuden weiß, leibenschaftlich eingenommen sei von Mignons Schickfalen, Gestalt und Wesen. Er batte sie gar oft schon vorgestellt und begab sich nun auf die Reise, die Umgebungen, worin sie gelebt, der Natur nachzubilden, hier das liebliche Kind in glüdlichen und unglüdlichen Umgebungen und Augenbliden barzustellen und so ihr Bild, bas in allen garten Bergen lebt, auch bem Sinne bes Auges hervorzurufen.

Die Freunde gelangen balb zum großen See, Wilhelm trachtet die angedeuteten Stellen nach und nach aufzusinden. Ländliche Brachthäuser, weitläusige Alöster, Uebersahrten und Buchten, Erdzungen und Landungsplätze wurden gesucht und die Wohnungen sihner und gutmüthiger Fischer so wenig als die heiter gebauten Städtchen am User und Schlößchen auf benachbarten Höhen verzgesten. Dieß Alles weiß der Künstler zu ergreisen, durch Beleuchsten und Färben der sedesmal geschichtlich erregten Stimmung anzueignen, so daß Wilhelm seine Tage und Stunden in durchs

greifender Rührung zubrachte.

Auf mehreren Blättern war Mignon im Bordergrund, wi fie leibte und lebte, vorgestellt, indem Wilhelm der glückliche Einbildungstraft des Freundes durch genaue Beschreibung nach zuhelfen und das allgemeiner Gedachte ins Engere der Perskillickeit einzufassen wußte.

Und so sah man benn das Knaben Mädchen in mannigsaltige Stellung und Bedeutung aufgeführt. Unter dem hohen Säulst portal des herrlichen Landhauses stand sie, nachdenklich die Statuen der Borhalle betrachtend. Hier schaufelte sie sich plätschem auf dem angebundenen Kahn, dort erkletterte sie den Mast w

erzeigte fich als ein fühner Matrofe.

Ein Bild aber that sich vor allen bervor, welches der Kunft auf ber Herreise, noch ebe er Wilhelm begegnet, mit allen Ch ratterzügen fich angeeignet hatte. Ditten im rauben Gebirg glat ber anmuthige Scheinknabe, von Sturzfelfen umgeben, von Baffe fällen besprüht, mitten in einer schwer zu beschreibenden Sort Bielleicht ist eine grauerliche, steile Urgebirg = Schlucht nie ann thiaer und bebeutender staffirt worden. Die bunte, zigeunerha Gesellschaft, rob jugleich und phantaftisch, feltsam und geme gu loder, um Furcht einzuflößen, zu wunderlich, um Bertrau au erweden. Kraftige Saumroffe schleppen, balb über Knupp wege, bald eingehauene Stufen hinab, ein buntverworrenes & pad, an welchem berum die sammtlichen Instrumente einer täubenden Musik, schlotternd aufgehängt, das Ohr mit rauf Tonen von Zeit zu Zeit beläftigen. Zwischen allem bem liebenswürdige Rind, in sich gekehrt ohne Trup, unwillig of Widerftreben, geführt, aber nicht gefchleppt. Wer batte fich n bes merkwürdigen, ausgeführten Bilbes gefreut? Rraftig da terifirt mar die grimmige Enge diefer Felsmaffen; die alles bu schneidenden schwarzen Schluchten, jusammengethurmt, allen A gang zu hindern drohend, hatte nicht eine fühne Brude auf Möglichkeit, mit ber übrigen Belt in Berbindung zu gelang bingebeutet. Auch ließ ber Kunftler mit klugbichtenbem Wo beitssinne eine Söhle merklich werden, die man als Naturm statt mächtiger Arpstalle, ober als Aufenthalt einer fabelh furchtbaren Drachenbrut ansprechen tonnte.

Richt ohne heilige Scheu besuchten die Freunde den Pa des Marchese; der Greis war von seiner Reise noch nicht zur sie wurden aber auch in diesem Bezirk, weil sie sich mit geistli und weltlichen Behörden wohl zu benehmen wußten, freun

empfangen und behandelt.

Die Abwesenheit des Hausherrn jedoch empfand Wilhelm angenehm; denn ob er gleich den würdigen Mann gerne w gesehen und herzlich begrüßt hätte, so sürchtete er sich doch beffen bankbarer Freigebigkeit und vor irgend einer aufgebrungenen Belohnung jenes treuen, liebevollen Handelns, wofür er schan

ben garteften Lohn dahin genommen hatte.

1

Und so schwammen die Freunde auf zierlichem Nachen von User zu User, den See in jeder Richtung durchtreuzend. In der schönsten Jahrszeit entgieng ihnen weder Sonnenausgang noch Untergang und keine der tausend Schattirungen, mit denen das Hintergang und keine der tausend Schattirungen, mit denen das Hintergang und keine der tausend Schattirungen, mit denen das Hintergang und keine der tausend Schattirungen, mit denen das Hintergang und keine der tausend Schattirungen, mit denen das Hintergang und keine Bertagen und keine Bertagen der bestellt und sied und Bertagen der bei der

Sine Appige Pflanzenwelt, ausgefäet von Natur, durch Kunst sepstegt und gefördert, umgab sie Aberall. Schon die ersten Raskanienwälder hatten sie willfommen geheißen, und nun konnten sie sich eines traurigen Lächelns nicht enthalten, wenn sie, unter Eppressen gelagert, den Lorbeer aufsteigen, den Granatapfel sich eithen, Orangen und Citronen in Blüthe sich entsalten und Früchte sugleich aus dem dunklen Laube hervorglübend erblickten.

Durch den frischen Gesellen entstand jedoch für Wilhelm ein weuer Genus. Unserm alten Freund hatte die Natur kein males rises Auge gegeben. Empfänglich für sichtbare Schönheit nur en menschlicher Gestalt, ward er auf einmal gewahr: ihm sei, durch einen gleichgestimmten, aber zu ganz andern Genüssen und Khäigkeiten gebildeten Freund, die Umwelt ausgeschlossen.

In gesprächiger hindeutung auf die wechselnden herrlickeiten der Gegend, mehr aber noch durch concentrirte Nachahmung wurden ihm die Augen aufgethan und er von allen sonst harts aldig gehegten Zweiseln befreit. Berdächtig waren ihm von seher Kachbildungen italianischer Gegenden gewesen; der himmel schien km zu blau, der violette Ton reizender Fernen zwar höchst lieds boch unwahr, und das mancherlei frische Grün doch gar zu kmit; nun verschwolz er aber mit seinem neuen Freunde aus kmitsen und lernte, empfänglich, wie er war, mit dessen Augen die Welt sehen, und indem die Natur das offendare Geheimnis hier Schönheit entsaltete, mußte man nach Kunst als der würzigten Auslegerin unbezwingliche Sehnsucht empfinden.

Aber ganz unerwartet kam der malerische Freund ihm von einer andern Seite entgegen; dieser hatte manchmal einen heitern Cesang angestimmt und dadurch ruhige Stunden auf weits und beiter Bellensahrt gar innig belebt und begleitet. Run aber tras ind, daß er in einem der Paläste ein ganz eigenes Saitenspiel ind, eine Laute in kleinem Format, krästig, vollklingend, bequem ind tragbar; er wußte das Instrument alsbald zu stimmen, so stallich und angenehm zu behandeln und die Gegenwärtigen so kundlich zu unterhalten, daß er, als neuer Orpheus, den sonst

P. Charles

strengen und trodnen Kastellan erweichend bezwang und ihn freundslich nöthigte, das Instrument dem Sanger auf eine Zeit lang zu aberlassen, mit der Bedingung, solches vor der Abreise treulich wieder zu geben, auch in der Zwischenzeit an irgend einem Sonnsober Feiertage zu erscheinen und die Familie zu erfreuen.

Sanz anders war nunmehr See und Ufer belebt, Boot und Rahn buhlten um ihre Nachbarschaft, selbst Fracht: und Markt: schiffe verweilten in ihrer Nahe, Reihen von Menschen zogen am Strande nach, und die Landenden sahen sich sogleich von einer frohsinnigen Menge umgeben; die Scheidenden segnete Zedermann,

aufrieben, boch febnfuchtsvoll.

Run hätte zulest ein Dritter, die Freunde beobachtend, gar wohl bemerken können, daß die Sendung beider eigentlich geendigt sei; alle die auf Mignon sich beziehenden Gegenden und Lokalistäten waren sämmtlich umrissen, theils in Licht, Schatten und Farbe gesetz, theils in heißen Tagesstunden treulich ausgeführt. Dieß zu leisten, hatten sie sich auf eine eigne Weise von Ort zu Ort bewegt, weil ihnen Wilhelms Gelühde gar oft hinderlich war; doch wußten sie solches gelegentlich zu umgehen durch die Ausslegung, es gelte nur für das Land, auf dem Wasser sei es nicht anwendbar.

Auch fühlte Wilhelm selbst, daß ihre eigentliche Absicht erreicht sei, aber läugnen konnte er sich nicht, daß der Bunsch: Häller und die schöne Wittwe zu sehen, auch noch befriedigt werden musse, wenn man mit freiem Sinne diese Gegend verlassen wollte. Der Freund, dem er die Geschichte vertraut, war nicht weniger neugierig und freute sich schon, einen herrlichen Plag in einer seiner Zeichnungen leer und ledig zu wissen, den er mit den Gestalten so holder Personen kunstlerisch zu verzieren

aedachte.

Run stellten sie Kreuz: und Querfahrten an, die Bunkte, wo der Fremde in dieses Paradies einzutreten pslegt, beobachtend. Ihre Schisser hatten sie mit der Hossung, Freunde hier zu sehen, bekannt gemacht, und nun dauerte es nicht lange, so sahen sie ein wohlverziertes Prachtschiss herangleiten, worauf sie Jagd machten und sich nicht enthielten, sogleich leidenschaftlich zu entern. Die Frauenzimmer, einigermaßen betrossen, sakten sich sogleich, als Wilhelm das Blattichen vorwies und beide den von ihnen selbst vorgezeichneten Pseil ohne Bedenken anerkannten. Die Freunde wurden alsdald zutraulich eingeladen, das Schiss der Damen zu besteigen, welches eilig geschah.

Und nun vergegenwartige man fic die Biere, wie sie, im zierlichsten Raum beisammen, gegen einander über sien in der feligsten Welt, von lindem Lusthauch angeweht, auf glänzenden Bellen geschautelt. Man bente bas weibliche Paar, wie wir sie vor kurzem geschildert gesehen, bas männliche, mit bem wir schon seit Bochen ein gemeinsames Reiseleben führen, und wir sehen sie nach einiger Betrachtung sämmtlich in ber anmuthigsten, obsgleich gesährlichsten Lage.

für die drei, welche sich schon, willig ober unwillig, zu ben Entsagenden gezählt, ift nicht das Schwerfte zu beforgen; ber vierte jedoch durfte fich nur allzubald in jenen Orben aufgenommen seben.

Rachdem man einigemal den See durchtreuzt und auf die interessantesten Lokalitäten sowohl des Ufers als der Inseln hingesdeutet hatte, brachte man die Damen gegen den Ort, wo sie übernachten sollten und wo ein gewander, für diese Reise angenommener Führer alle wünschenswerthen Bequemlichteiten zu des sorgen wußte. Hier war nun Wilhelms Gelübde ein schiestlicher, aber unbequemer Ceremonienmeister; denn gerade an dieser Staten unbequemer Geremonienmeister; denn gerade an dieser Staten det unbequemer Kreunde vor Kurzem drei Tage zugebracht und alles Wertwärdige der Umgebung erschöpft. Der Künstler, welchen kein Gelübde zurückhielt, wollte die Tlaubniß erditten, die Damen ans Land zu geleiten, die es aber ablehnten, weßwegen man sich in einiger Entfernung vom Hasen trennte.

Raum war der Sanger in fein Schiff gesprungen, bas sich eiligst vom Ufer entfernte, als er nach der Laute griff und jenen wundersam-klagenden Gesang, ben die venetianischen Schiffer von Land zu See, von See zu Land erschallen lassen, lieblich anzuftimmen begann. Geubt genug zu folchem Bortrag, ber ihm dießmal eigens zart und ausdrucksvoll gelang, verstärkte er verbaltnismäßig zur wachsenben Entfernung ben Ton, so baß man am Ufer immer die gleiche Nahe bes Scheibenden zu hören glaubte. Er ließ zulett bie Laute schweigen, feiner Stimme allein vertrauend, und hatte bas Bergnügen, zu bemerten, baß die Damen, anstatt sich ins Haus zurückzuziehen, am Ufer zu verweilen be= liebten. Er fühlte fich fo begeistert, baß er nicht endigen konnte, auch selbst als zulett Nacht und Entfernung das Anschauen aller Gegenstände entzogen; bis ihm endlich der mehr beruhigte Freund bemerklich machte, daß, wenn auch Finsterniß den Ton begunstige, das Schiff den Kreis doch längst verlassen babe, in welchem derselbe wirken konne.

Der Berabredung gemäß traf man sich des andern Tags abermals auf offener See. Borübersliegend befreundete man sich mit der schönen Reihe merkwürdig hingelagerter, bald reihenweis überschdarer, bald sich verschiebender Ansichten, die, im Wasser sich gleichmäßig verdoppelnd, dei Usersahrten das mannigsaltigste Bergnügen gewähren. Dabei ließen denn die künstlerischen Nachbildungen auf dem Papier dassenige vermuthen und ahnen, was man auf dem heutigen Zug nicht unmittelbar gewahrte. Für alles dieses schien die stille Hilarie freien und schönen Sinn zu besitzen.

Aber nun gegen Mittag erschien abermals bas Bunberbare; die Damen landeten allein, die Manner freuzten vor dem hafen. Run fucte ber Sanger feinen Bortrag einer folden Annaberung au bequemen, wo nicht bloß von einem gart und lebhaft jobelnben allgemeinen Sehnsuchtston, sondern von heiterer, gierlicher Andringlichteit irgend eine gludliche Birtung gu hoffen ware. Da wollte benn manchmal ein und bas andere ber Lieber, bie wir geliebten Bersonen ber Lehrjahre schuldig find, über ben Saiten, über den Lippen schweben; doch enthielt er fich aus moblmeinender Schonung, deren er felbst bedurfte, und schwarmte vielmehr in fremden Bilbern und Gefühlen umber, jum Gewinn feines Bortrags, ber sich nur um besto einschmeichelnder vernehmen ließ. Beide Freunde batten, auf diese Weise den hafen blodirend, nicht an Essen und Trinken gedacht, wenn die vorsichtigen Freundinnen nicht gute Biffen herübergesenbet hatten, wozu ein begleitenber Trunk ausgesuchten Weins zum allerbesten schmeckte.

Jebe Absonderung, jede Bedingung, die unsern austeimenden Leidenschaften in den Weg tritt, schärft sie, anstatt sie zu dampfen; und auch dießmal läßt sich vermuthen, daß die kurze Abswesenheit beiden Theilen gleiche Sehnsucht erregt habe. Allerdingst man sah die Damen in ihrer blendend-muntern Gondel gar bald

wieder heranfahren.

Das Wort Gondel nehme man aber nicht im traurigen venestianischen Sinne; hier bezeichnet es ein luftig bequem gefälliges Schiff, das, hatte sich unfer fleiner Kreis verdoppelt, immer noch

geräumig genug gewesen ware.

Einige Tage wurden so auf diese eigene Weise zwischen Besgegnen und Scheiden, zwischen Trennen und Zusammensein hinzgebracht; im Genuß vergnüglichster Geselligkeit schwebte immer Entsernen und Entbebren vor der bewegten Seele. In Gegenswart der neuen Freunde rief man sich die ältern zurück; vermiste man die neuen, so mußte man bekennen, daß auch diese schon starken Anspruch an Erinnerung zu erwerben gewußt. Nur ein gesaßter, geprüfter Geist, wie unsere schone Wittwe, konnte sich zu solcher Stunde völlig im Gleichgewicht erhalten.

Hilariens Herz war zu sehr verwundet, als daß es einen neuen, reinen Eindruck zu empfangen sähig gewesen wäre; aber wenn die Annuth einer herrlichen Gegend uns lindernd umgiedt, wenn die Milde gefühlvoller Freunde auf uns einwirkt, so kommt etwas Cigenes über Geist und Sinn, das uns Bergangenes, Abwesendes traumartig zurückruft und das Gegenwärtige, als wäre es nur Erscheinung, geistermäßig entsernt. So abwechselnd hin und

wider geschautelt, angezogen und abgelehnt, genähert und ent-

femt, wallten und wogten fie verschiebene Tage.

Ohne diese Verhaltnisse näher zu beurtheilen, glaubte doch der gewandte, wohlersahrne Reisesührer einige Veränderung in dem mbigen Betragen seiner Heldinnen gegen das bisherige zu bemerskn, und als das Grillenhaste dieser Zustände sich ihm endlich ausgestärt hatte, wußte er auch hier das Ersreulichste zu vermitteln. Dem als man eben die Damen abermals zu dem Orte, wo ihre Lasel bereitet wäre, bringen wollte, begegnete ihnen ein anderes zichmiddtes Schiff, das, an das ihrige sich nalegend, einen gut zweiten Tisch mit allen Heiterkeiten einer sessilichen Tasel einladend wwies; man konnte nun den Berlauf mehrerer Stunden zussammen abwarten, und erst die Racht entschied die herkommliche Lennung.

Audlicherweise hatten die männlichen Freunde auf ihren früheten Fahrten gerade die geschmückteste der Inseln aus einer gewissen Kungrille zu betreten vernachlässigt und auch jetzt nicht gedacht, die vortigen, teineswegs im besten Stand erhaltenen Künsteleien den Freundinnen vorzuzeigen, ehe die herrlichen Weltscenen völlig schaft waren. Doch zuletzt gieng ihnen ein ander Licht aust dan zog den Führer ins Bertrauen; dieser wuste jene Fahrt sowied zu beschen und sie diesten solche für die seligste. Run unten sie dossen untervochenen kenden der volle himmlische Tage, in einem abgeschlossenen Bes

in versammelt, zuzubringen.

hier müssen wir nun den Reisesührer besonders rühmen; er die ju jenen beweglichen, thätig gewandten, welche, mehrere enschaften geleitend, dieselben Routen oft zurücklegen, mit Beswischeiten und Unbequemlichkeiten genau bekannt, die einen zu emeiden, die andern zu benutzen und, ohne hintansetzung eigene ucheils, ihre Patrone doch immer wohlseiler und vergnüglicher und Zand zu führen verstehen, als diesen auf eigene hand

Arbe gelungen fein.

Bu gleicher Zeit that sich eine lebhafte weibliche Bebienung ber tanenzummer zum erstenmal entschieden thätig hervor, so daß die dine Wittwe zur Bedingung machen konnte, die beiden Freunde bidten bei ihr als Gäste einkehren und mit mäßiger Bewirthung mieb nehmen. Auch hier gelang Alles zum günstigsten: denn auge Geschäftsträger hatte, bei dieser Gelegenheit wie früher, den Empfehlungs und Kreditbriesen der Damen so klugen einauch zu machen gewußt, daß, in Abwesenheit der Besitzer, bild und Garten, nicht weniger die Küche zu beliedigem Gebrauch kinnute worden, sa sogar einige Aussicht auf den Keller blied. Rei kinnute nun so zusammen, daß man sich gleich vom ersten

Augenblick an als einheimisch, als eingeborne Herrschaft solcher

Barabiefe fühlen mußte.

Das sammtliche Gepäd aller unserer Reisenben ward sogleich auf die Insel gebracht, wodurch für die Gesellschaft große Bequemblicheit entstand, der größte Bortheil aber dabei erzielt ward, indem die sämmtlichen Borteseuilles des tresslichen Künstlers, zum erstenmal alle beisammen, ihm Gelegenheit gaben, den Weg, den er genommen, in stetiger Folge den Schönen zu vergegenwärtigen. Man nahm die Arbeit mit Entzüden auf. Nicht etwa wie Liebhaber und Künstler sich wechselsweise präsonistren, hier ward einem vorzüglichen Manne das gefühlteste und einsichtigte Lob ertheilt. Damit wir aber nicht in Berdacht gerathen, als wollten wir mit allgemeinen Bhrasen dassenige, was wir nicht vorzeigen können, gläubigen Lesern nur unterschieben, so stehe hier das Urtheil eines Kenners, der dei jenen fraglichen sowohl als gleichen und ähnlichen Arbeiten mehrere Jahre nachher bewundernd verweilte.

"Ihm gelingt, die heitere Ruhe ftiller See Mussichten darzustellen, wo anliegend freundliche Wohnungen, sich in der klaren Fluth spiegelnd, gleichsam zu baden scheinen; Ufer, mit begrünten Huth spiegeln umgeben, hinter denen Waldgebirge und eisige Gletschersfirnen aussteigen. Der Farbenton solcher Scenen ist heiter, fröhlichkar; die Fernen mit milberndem Dust wie übergossen, der, nebelsgrauer und einhüllender, aus durchströmten Gründen und Thälers hervorsteigt und ihre Windungen andeutet. Nicht minder ist des Meisters Kunst zu loben in Ansichten aus Thälern, näher am Hochsgebirg gelegen, wo üppig bewachsene Bergeshänge niedersteigen, frische Ströme sich am Fuß der Felsen eilig fortwälzen.

"Trefslich weiß er in machtig schattenben Baumen bes Borbergrundes den unterscheidenden Charafter verschiedener Arten, so in Gestalt des Ganzen, wie in dem Gang der Zweige, den einzelnen Partieen der Blätter befriedigend anzudeuten; nicht weniger in dem auf mancherlei Weise nuancirten frischen Grün, worin sanste Lüste mit gelindem Hauch zu sächeln und die Lichter daher gleich-

fam beweat erscheinen.

Im Mittelgrund ermattet allmählig der lebhafte grune Ton und vermählt sich, auf entferntern Berghöhen, schwach violett mit dem Blau des Himmels. Doch unserm Künstler glücken über Alles Darstellungen höherer Alpgegenden; das einfach Große und Stille ihres Charakters, die ausgebehnten Weiden am Bergeshang, mit dem frischesten Erlin überkleidet, wo dunkel einzeln stehende Tannen aus dem Rasenteppich ragen und von hohen Felswänden sich schäumende Bäche stürzen. Mag er die Weiden mit grasendem Kindvieh staffiren, oder den engen, um Felsen sich windenden Bergpsad mit beladenen Saumpserden und Maulthieren, er zeichnet alle gleich gut und geistreich; immer am schidlichen Ort, und nicht in zu großer Fülle angebracht, zieren und beleben sie diese Bilder, ohne ihre ruhige Einsamkeit zu stören oder auch nur zu mindern. Die Aussührung zeugt von der kühnsten Meisterhand, leicht, mit wenigen sichern Strichen und doch vollendet. Er bediente sich später englischer glänzender Permanentsarben auf Papier; daher sind diese Gemälde von vorzüglich blühendem Farbenton, heiter, aber zugleich küstig und gesättigt.

"Seine Abdildungen tiefer Felsschluchten, wo um und um nur todtes Gestein starrt, im Abgrund, von kühner Brüde übersprungen, der wilde Strom todt, gefallen zwar nicht wie die vorigen, doch ergreist uns ihre Bahrheit: wir bewundern die große Wirtung des Ganzen, durch wenige bedeutende Striche und Massen von

Lotalfarben mit bem geringsten Aufwand bervorgebracht.

"Eben so harakterikisch weiß er die Gegenden des Hochgebirges darzustellen, wo weder Baum noch Gesträuch mehr fortkommt, sondern nur zwischen Felszacken und Schneegipfeln sonnige Flächen mit zartem Rasen sich bedecken. So schön und gründustig und einladend er dergleichen Stellen auch kolorirt, so sinnig hat er doch unterlassen, hier mit weidenden Heerden zu staffiren; denn diese Gegenden geben nur Jutter den Gemsen, und Wildheuern einen gesahrvollen Erwerb."

Bir entfernen uns nicht von der Absicht, unsern Lesern den Zustand solcher wilder Gegenden so nah als möglich zu bringen, wenn wir das eben gebrauchte Wort Wildheuer mit wenigem ersären. Man bezeichnet damit ärmere Bewohner der Hochgebirge, welche sich untersangen, auf Grasplähen, die für das Bieh schlechterdings unzugänglich sind, Heu zu machen. Sie ersteigen dehwegen, mit Steigehalen an den Füßen, die steilsten, gefährlichsten Klippen, oder lassen sich, wo es nöthig ist, von hohen Felswänden an Ettiden auf die besagten Grasplähe herad. Ist nun das Gras von ihnen geschlagen und zu heu getrochnet, so werfen sie solches von den Höhen in tiesere Thalgründe herad, wo dasselbe, wieder gesammelt, an Biehbesiger verlauft wird, die es der vorzüglichen Beschaffenheit wegen gern erhandeln.

Jene Bilder, die zwar einen Jeden erfreuen und anziehen maßten, betrachtete Hlarie besonders mit großer Ausmerksamkeit; hre Bemerkungen gaben zu erkennen, daß sie selbst diesem Fache nicht fremd sei; am wenigsten blieb dieß dem Künstler verborgen, der sich von Niemand lieber erkannt gesehen hätte als gerade von dieser anmuthigsten aller Personen. Die ältere Freundin schwiege daher nicht länger, sondern tadelte Hilarien, daß sie mit ihrer

eigenen Geschicklichkeit bervorzutreten auch dießmal, wie immer, jaudere; hier sei die Frage nicht: gelobt oder getadelt zu werden. iondern zu lernen. Eine schonere Gelegenheit finde fich vielleicht nicht wieber.

Nun zeigte sich erft, als sie genöthigt war, ihre Blätter vorgumeisen, welch ein Talent hinter biefem ftillen zierlichften Befen verborgen liege; die Fähigteit war eingeboren, fleißig genbt. Sie befaß ein treues Auge, eine reinliche hand, wie fie Frauen bei ihren sonstigen Schmud: und Bugarbeiten ju boberer Runft be-Man bemerkte freilich Unsiderheit in ben Strichen und begbalb nicht binlanglich ausgesprocenen Charafter ber Gegens ftanbe, aber man bewunderte genugfam die fleißigste Ausführung; babei jeboch bas Gange nicht aufs vortheilhafteste gefaßt, nicht fünstlerisch jurecht gerudt. Sie fürchtet, fo scheint es, ben Gegenstand zu entweihen, bliebe sie ihm nicht volltommen getreu: defe balb ist sie anastlich und verliert sich im Detail.

Run aber fühlt sie sich durch das große, freie Talent, die dreiste Hand des Künstlers aufgeregt, erwedt, was von Sinn und Geschmad in ihr treulich schlummerte; es geht ihr auf, daß sie nur Muth faffen, einige Hauptmaximen, Die ihr ber Kunftler grundlich, freundlich bringend, wiederholt überlieferte, ernft und ftradlich befolgen muffe. Die Sicherheit bes Striches findet fich ein, fie balt sich allmählig weniger an die Theile als ans Ganze, und so folieft fic die foonfte Fabigfeit unvermuthet gur Fertigfeit auf: wie eine Rosenknospe, an der wir noch Abends unbeachtend porübergiengen, Morgens mit Sonnenaufgang vor unfern Augen hervorbricht, so daß wir das lebende Zittern, das die herrliche Er: scheinung bem Lichte entgegenregt, mit Augen zu schauen glauben.

Auch nicht ohne fittliche Nachwirkung war eine folche äftbetische Ausbildung geblieben: benn einen magischen Eindruck auf ein reines Gemuth bewirkt das Gewahrwerden der innigften Dankbarkeit gegen irgend Jemand, bem wir entscheibende Belehrung schulbig find. Diekmal war es das erste frohe Gefühl, das in Hilariens Seele nach geraumer Zeit bervortrat. Die berrliche Welt erft Tage lang por fich zu feben und nun die auf einmal verliebene polltommenere Darftellungsgabe ju empfinden! Welche Bonne, in Bugen und Farben bem Unaussprechlichen naber ju treten! Sie fühlte sich mit einer neuen Jugend überrascht und konnte sich eine besondere Anneigung zu jenem, dem fie dieß Glud schuldig ger worben, nicht verfagen.

So fagen fie neben einander; man batte nicht unterfcheiben konnen, wer haftiger, Runftvortheile ju überliefern ober fie mit ergreifen und auszuüben, gewesen ware. Der gludlichfte Beth ftreit, wie er fich felten swifden Schuler und Meifter entgundet that fich hervor. Manchmal schien der Freund auf ihr Blatt mit einem entscheidenden Zuge einwirken zu wollen; sie aber, sanst ablehnend, eilte gleich, das Gewünsche, das Nothwendige zu thun,

und immer zu feinem Erstaunen.

فيفعن

Die schöne Wittwe gieng indes mit Wilhelm unter Copressen und Binien, bald an Traubens bald an Orangengeländern der Terrassen hin und konnte sich zulegt nicht enthalten, den leise ans gedeuteten Bunsch des neuen Freundes zu erfüllen; sie mußte ihm die wundersame Verschränkung ofsenbaren, wodurch die Freundinnen von ihren frühern Verhältnissen getrennt, unter sich innig versbunden, in die Welt binausgeschicht worden.

Bilhelm, der die Gabe nicht vermiste, sich Alles genau zu merken, schrieb die trauliche Erzählung später auf, und wir gesenken sie, wie er solche versaßt und durch Hersilien an Natalien

gefendet, fünftig unfern Lefern mitzutheilen.

Der lette Übend war nun herangekommen, und ein hervors leuchtender Narster Bollmond ließ den Uebergang von Tag zu Racht nicht empfinden. Die Gesellschaft hatte sich zusammen auf einer der höchsten Terraffen gelagert, den ruhigen, von allen Seiten ber erleuchteten und rings wiederglanzenden See, dessen Länge sich zum Theil verbarg, seiner Breite nach ganz und klar zu überschauen.

Bas man nun auch in solchen Zuständen besprechen mochte, so war boch nicht zu unterlassen, das hundertmal Besprochene, die Borzüge dieses himmels, dieses Wassers, dieser Erbe, unter dem Einstuß einer gewaltigen Sonne, eines mildern Mondes, nochemals zu bereden, ja sie ausschließlich und lyrisch anzuerkennen.

Bas man sich aber nicht gestand, was man sich kaum selbst bekennen mochte, war das tiese schwerzliche Gefühl, das in jedem Busen, karter oder schwächer, durchaus aber gleich wahr und zart sich bewegte. Das Borgefühl des Scheidens verbreitete sich über die Gesammtheit, ein allmähliges Berstummen wollte sast angstlich werden.

Da ermannte, da entschloß sich ber Sänger, auf seinem Instrumente kräftig präludirend, uneingedenk jener früheren wohls bedachten Schonung. Ihm schwebte Mignons Bild mit dem ersten Jartgesang des holden Kindes vor. Leidenschaftlich über die Gränze geriffen, mit sehnsüchtigem Griff die wohlklingenden Saiten aufsregend, begann er anzustimmen:

Kennst du das Land, wo die Citronen blühn, Am dunkeln Laub — — — — —

Harie ftand erschüttert auf und entfernte fic, die Stirne versichleiernd; unsere schone Bittwe bewegte ablehnend eine hand gegen ben Sanger, indem sie mit der andern Wilhelms Arm ergriff. harien folgte der wirllich verworrene Jüngling, Wilhelmen jog

die mehr besonnene Freundin hinter beiben brein. Und als sie nun alle Biere im hohen Mondschein sich gegenüber standen, war die allgemeine Rührung nicht mehr zu verhehlen. Die Frauen warsen sich einander in die Arme, die Männer umhalsten sich, und Luna ward Zeuge der edelsten, keuschesten Thränen. Sinige Besinnung kehrte langsam erst zurück, man zog sich auseinander, schweigend, unter seltsamen Gesühlen und Wünschen, denen doch die Hossinung sich auseinander, stumsten war. Aum fühlte sich unser Künstler, welchen der Freund mit sich ris, unter dem behren Himmel, in der ernst liedlichen Nachtkunde, eingeweiht in alle Schwerzen des ersten Grades der Entsagenden, welchen sene Freunde sich überstanden hatten, nun aber sich in Gesahr sahen, abermals schwerzelich geprüft zu werden.

Spat hatten sich die Jünglinge zur Ruhe begeben, und am frühen Morgen zeitig erwachend, sasten sie ein Herz und glaubten sich start zu einem Abschied aus diesem Baradiese, ersannen manscherlei Plane, wie sie, ohne Pflichtverletzung, in der angenehmen

Rabe zu verharren allenfalls möglich machten.

Ihre Borschläge beshalb gedachten sie anzubringen, als die Nachricht sie überraschte, schon beim frühsten Scheine des Tages seien die Damen abgesahren. Ein Brief von der Hand unserer Herzenskönigin belehrte sie des weitern. Man konnte zweiselhaft sein, ob mehr Berstand oder Güte, mehr Neigung oder Freundsschaft, mehr Anerkennung des Berdienstes oder leises verschämtes Borurtheil darin ausgesprochen sei. Leider enthielt der Schluß die harte Forderung, daß man den Freundinnen weder solgen, noch sie irgendwo aussuchen, ja, wenn man sich zusällig begegnete, einsaher treulich ausweichen wolle.

Nun war das Baradies wie durch einen Rauberschlag für die Freunde gur völligen Bufte gewandelt; und gewiß batten fie felbst gelächelt, mare ihnen in bem Augenblid flar geworben, wie ungerecht = undankbar fie fich auf einmal gegen eine fo fcone, fo merkwürdige Umgebung verhielten. Rein felbstfüchtiger Spoochonbrift wurde fo icarf und icheelfuchtig ben Berfall ber Gebaube, die Bernachläffigung der Mauern, das Berwittern der Thurme, ben Grasuberzug ber Gange, bas Aussterben ber Baume, bas vermoosende Vermodern der Kunstgrotten, und was noch alles dergleichen zu bemerten ware, gerügt und gescholten haben. Sie faßten fich indeh, so gut es sich fügen wollte; unser Runftler pacte forgfältig feine Arbeit zusammen, fie schifften beibe fich ein; Wilhelm begleitete ibn bis in die obere Gegend bes Gees, wo jener, nach früherer Berabredung, seinen Weg zu Natalien suchte, um sie burch bie ichonen lanbicaftlichen Bilber in Gegenden zu verfegen, bie sie vielleicht so bald nicht betreten sollte. Berechtigt ward er gu=

gleich, den unerwarteten Fall bekennend vorzutragen, wodurch er in die Lage gerathen, von den Bundesgliedern des Entfagens aufs freundlichste in die Mitte genommen und durch liebevolle Behandlung, wo nicht geheilt, doch getröstet zu werden.

### Lenardo an Wilhelm.

Ihr Schreiben, mein Theuerster, traf mich in einer Thätigkeit, die ich Berwirrung nennen könnte, wenn der Zwed nicht so groß, das Erlangen nicht so sicher wäre. Die Verbindung mit den Ihrigen ist wichtiger, als beide Theile sich denken konnten. Darüber dar ich nicht ansangen zu schreiben, weil sich gleich hervorihut, wie unübersehdar das Ganze, wie unaussprechlich die Berknüpfung. Uhn ohne Reden muß jest unste Cosung sein. Tausend Dank, daß Sie mit auf ein so anmuthiges Geheimniß halbverschleiert in die Ferne hindeuten; ich gönne dem guten Wesen einen so einsach glücklichen Zustand, indessen mich ein Wirbel von Verschlingungen, doch nicht ohne Leitstern, umber treiben wird. Der Abe übernimmt, das Weitere zu vermelden, ich darf nur dessen gebenken, was sordert, die Sehnsucht verschwindet im Thun und Wirken. Sie haben mich — und hier nicht weiter; wo genug zu schassen ist, bleibt kein Raum für Betrachtung.

### Der Abbe an Wilhelm.

Benig hatte gefehlt, so ware Ihr wohlgemeinter Brief, ganz Ihrer Absicht entgegen, uns höchst schablich geworden. Die Schilberung der Gesundenen ist so gemüthlich und reizend, daß, um se gleichsalls aufzusinden, der wunderliche Freund vielleicht Alles date sehen nud liegen lassen, wären unser nunmehr verdündeten Blane nicht so groß und weitaussehend. Run aber hat er die Brobe bestanden, und es bestätigt sich, daß er von der wichtigen Angelegenheit völlig durchrungen ist und sich von allem andern ab: und allein dorthin gezogen sühlt.

In diesem unserm neuen Berhaltniß, dessen Ginleitung wir Ihnen verdanken, ergaben sich bei näherer Untersuchung, für jene wie für uns, weit größere Bortheile, als man gedacht hätte.

Denn gerade durch eine von der Natur weniger begunstigte Gegend, wo ein Theil der Güter gelegen ist, die ihm der Oheim abritt, ward in der neuern Zeit ein Kanal projektirt, der auch durch unsere Besitzungen sich ziehen wird und wodurch, wenn wir und aneinander schließen, sich der Werth derselben ins Unberechendare erhöht.

Hierbei kann er seine Hauptneigung, ganz von vorne anzusangen, sehr bequem entwickeln. Zu beiben Seiten jener Wasserkate wird unbebautes und unbewohntes Land genugsam zu finden sein; bort mögen Spinnerinnen und Weberinnen sich ansiebeln, Maurer, Zimmerleute und Schmiede sich und jenen mäßige Werkstätten bestellen; Alles mag durch die erste Hand verrichtet werden, indessen wir Andern die verwickeltest Aufgaben zu lösen unternehmen und den Umschwung der Thätigkeit zu befördern wissen.

Dieses ist also die nächste Aufgabe unsers Freundes. Aus den Gebirgen vernimmt man Klagen über Klagen, wie dort Nahrungs-losigkeit überhand nehme; auch sollen jene Strecken im Uebermaß bevölkert sein. Dort wird er sich umsehen, Menschen und Zustände beurtheilen und die wahrhaft Thätigen, sich selbst und andern Rüslichen in unsern Zug mit aufnehmen.

Ferner hab' ich von Lothario zu berichten, er bereitet den völligen Abschluß vor. Gine Reise zu den Pädagogen hat er unternommen, um sich tüchtige Künstler, nur sehr wenige, zu erbitten. Die Künste sind das Salz der Erde; wie dieses zu den Speisen, so verhalten sich jene zu der Technik. Wir nehmen von der Kunst nicht mehr auf, als nur daß das Handwert nicht abgeschmackt werde.

Im Ganzen wird zu jener pabagogischen Anstalt uns eine bauernbe Berbinbung bochft nüglich und nöthig werben. Wir muffen thun und burfen ans Bilben nicht benten; aber Gebilbete

heranzuziehen ist unsre höchste Pflicht.

Tausend und aber tausend Betrachtungen schließen sich hier an; erlauben Sie mir, nach unsver alten Weise, nur noch ein allgemeines Wort, veranlast durch eine Stelle Ihres Briefes an Lenardo. Wir wollen der Hausstömmigkeit das gebührende Lob nicht netziehen: auf ihr gründet sich die Sicherheit des Einzelnen, worauf zulest denn auch die Festigkeit und Würde beruhen mag; aber sie reicht nicht mehr hin, wir müssen den Begriff einer Weltsfrömmigkeit sossen, unser erdlich menschlichen Gesunungen in einen praktischen Bezug ins Weite sehen und nicht nur unser Nächsten fördern, sondern zugleich die ganze Menschheit mitnehmen.

Um nun zulest Ihres Gesuches zu erwähnen, sag' ich soviel: Montan hat es zu rechter Zeit bei uns angebracht. Der wundersliche Mann wollte durchaus nicht erklären, was Sie eigentlich vorshätten, doch er gab sein Freundes: Wort, daß es verständig und, wenn es gelänge, der Gesellschaft höcht nüglich sein würde. Und so ist Ihnen verziehen, daß Sie in Ihrem Schreiben gleichsalls ein Geheimniß davon machen. Genug, Sie sind von aller Beschränktsheit entbunden, wie es Ihnen schon zugekommen sein sollte, wäre und Ihrenthalt bekannt gewesen. Deßhalb wiederhol' ich im Ramen Aller: Ihr Zwed, obschon unauszesprochen, wird im Justrauen auf Montan und Sie gebilligt. Reisen Sie, balten Sie sich auf, dewegen Sie sich, verharren Sie; was Ihnen gelingt, wird recht sein; möchten Sie sich zum nothwendigsten Glied unstret Kette bilden.

Ich lege zum Schluß ein Täfelchen bei, woraus Sie den beweglichen Mittelpunkt unfrer Kommunikationen erkennen werden. Sie sinden darin vor Augen gestellt, wohin Sie zu seder Jahrszeit Ihre Briefe zu senden haben; am liebsten sehen wir's durch sichere Boten, deren Ihnen genugsame an mehreren Orten angebeutet sind. Eben so sinden Sie durch Zeichen bemerkt, wo Sie Einen oder den Andern der Unstrigen auszusuchen haben.

### Bmifchenrede.

hier aber sinden wir uns in dem Falle, dem Leser eine Pause und zwar von einigen Jahren anzukundigen, wehhalb wir gern, ware es mit der typographischen Ginrichtung zu verknüpfen gewesen, an dieser Stelle einen Band abgeschlossen hätten.

Doch wird ja wohl auch der Raum zwischen zwei Kapiteln genigen, um sich über das Maß gedachter Beit hinwegzusehen, da wir längst gewohnt sind, zwischen dem Sinken und Steigen des Borhangs in unserer verfönlichen Gegenwart dergleichen gelchehen zu lassen.

Wir haben in diesem zweiten Buche die Berhältnisse unserer alten Freunde bedeutend steigern sehen und zugleich frische Bekanntsschaften gewonnen; die Aussichten sind der Art, daß zu hoffen seht, es werde Allen und Jeden, wenn sie sich ins Leben zu sinden wissen, ganz erwünscht gerathen. Erwarten wir also zusachst, Einen nach dem Andern, sich verslechtend und entwindend, auf gebahnten und ungebahnten Wegen wieder zu sinden.

# Renntes Rapitel.

Suchen wir nun unsern seit einiger Zeit sich selbst überlassenen Freund wieder auf, so sinden wir ihn, wie er, von Seiten des sachen Landes her, in die pädagogische Provinz hineintritt. Er demmt über Auen und Wiesen, umgeht auf trochnem Anger manden steinen See, erblicht mehr beduschte als waldige Hügel, überaal steie Umsicht über einen wenig dewegten Boden. Auf solchen Psaden blied ihm nicht lange zweiselhaft, er besinde sich in der pserdenährenden Region; auch gewahrte er hie und da kleinere und größere Geerden dieses edlen Thiers verschiedenen Seschlechts und Alters. Auf einmal aber bedeckt sich der Horizont mit einer surchtbaren Staubwolke, die eiligst näher und näher auschwellend, alle Breite des Raums völlig überdeckt, endlich aber, durch frischen Seitenwind enthüllt, ihren innern Tumult zu offenbaren genöthigt ist.

In vollem Galopp fturzt eine große Masse solcher edlen Thiere beran, sie werden durch reitende Hüter gelenkt und zusammengehalten. An dem Wanderer sprengt das ungeheure Gewimmel vorbei; ein schier Knabe unter den begleitenden Hatern blick ihn verwundert an, parirt, springt ab und umarmt den Bater.

Run geht es an ein Fragen und Erzählen; der Sohn berichtet, daß er in der ersten Prüfungszeit viel ausgestanden, sein Pferd vermißt und auf Aedern und Wiesen sich zu Fuß herumgetrieben; da er sich denn auch in dem stillen mühseligen Landleben, wie er voraus protestirt, nicht sonderlich erwiesen; das Erntefest habe ihm zwar ganz wohl, aber das Bestellen hinterdrein, Pslügen, Graben und Abwarten teineswegs gefallen; mit den nothwendigen und nutzbaren Hausthieren habe er sich zwar, doch immer lässig und und pufrieden beschäftigt, die er denn zur lebhasteren Reiterei endlich befördert worden. Das Geschäft, die Stuten und Fohlen zu hüten, sei mitunter zwar langweilig genug, indessen wend man ein muntres Thierden vor sich sehe, das einen vielleicht in drei vier Jahren lustig davon trüge, so sei einen vielleicht in drei vier Jahren lustig davon trüge, so sei es doch ein ganz anderes Wesen, als sich mit Kälbern und Ferkeln abzugeben, deren Lebenszweck dachinaus gehe, wohl gesüttert und angesettet fortgeschafft zu werden.

Dit dem Wachsthum des Knaben, der sich wirklich zum Jüngling heranstreckte, seiner gesunden Haltung, einem gewissen freiheitern, um nicht zu sagen geistreichen Gespräche konnte der Bater wohl zusrieden sein. Beide folgten reitend nunmehr eilig der eilenden Heerde, dei einsam gelegenen weitsausigen Gehöften vorüber, zu dem Ort oder Fleden, wo das große Marktsest gehalten ward. Dort wühlte ein unglaubliches Getümmel durcheinander, und man wüßte nicht zu unterscheiden, ob Waare oder Käuser mehr Staub erregten. Aus allen Landen tressen dier Kauslustige zusammen, um Geschöpse edler Abkunft, sorgfältiger Zucht sich zuzueignen. Alle Sprachen der Welt glaubt man zu hören. Dazwischen tönt auch der lebhafte Schall wirksamster Blasinstrumente, und Alles

beutet auf Bewegung, Kraft und Leben.

Unser Wanderer trifft nun den vorigen schon bekannten Aufseher wieder an, gesellt zu andern tüchtigen Mannern, welche still und gleichsam undemerkt Zucht und Ordnung zu erhalten wissen. Wilhelm, der hier abermals ein Beispiel ausschließlicher Beschäftigung und, wie ihm bei aller Breite scheint, deschränkter Ledenssleitung zu bemerken glaubt, wünscht zu erfahren, worin man die Böglinge sonst noch zu üben pslege, um zu verhindern, daß bei so wilder, gewissermaßen rober Beschäftigung, Thiere nährend und erziehend, der Jüngling nicht selbst zum Thiere verwildere. Und so war ihm denn sehr lieb, zu vernehmen, daß gerade mit dieser gewaltsam und rauh scheinenden Bestimmung die zarteste von der Welt verknüpft sei, Sprachübung und Sprachbildung.

In bem Augenblid vermiste ber Bater ben Sohn an feiner Seite; er sab ihn, zwischen ben Luden ber Menge burch. mit

einem jungen Tabuletkrämer über Kleinigkeiten eifrig handeln und feilschen. In kurzer Zeit sah er ihn gar nicht mehr. Als nun der Ausseher nach der Ursache einer gewissen Berlegenheit und Zerstreuung fragte und dagegen vernahm, daß es den Sohn gelte: "Lassen Sie es nur," sagte er zur Beruhigung des Baters, "er ist unverloren; damit Sie aber sehen, wie wir die Unstrigen zussammenbalten," stieß er mit Gewalt in ein Pseischen, das an seinem Busen hieng: in dem Augenblicke antwortete es duzendweise von allen Seiten. Der Mann suhr fort: "Zest lass ich es dabei bewenden! es ist nur ein Zeichen, daß der Ausseher in der Rahe ist und ungefähr wissen will, wie viel ihn hören. Auf ein weites Zeichen sind sie still, aber bereiten sich; auf das dritte antworten sie und stürzen herbei. Uedrigens sind diese Zeichen auf gar mannigsaltige Weise vervielsältigt und von besonderem Ruken."

Auf einmal hatte sich um sie her ein freierer Raum gebildet; man konnte freier sprechen, indem man gegen die benachbarten höhen spazierte. "Bu jenen Sprachübungen," fuhr der Aussehende sort, "wurden wir dadurch bestimmt, daß aus allen Weltgegenden Jünglinge sich hier besinden. Um nun zu verhüten, daß sich nicht, wie in der Fremde zu geschehen pslegt, die Landsleute vereinigen und, von den übrigen Rationen abgesondert, Parteien bilden, so such wir durch freie Sprachmittheilung sie einander

su näbern.

"Am nothwendigsten aber wird eine allgemeine Sprachübung, weil bei diesem Festmarkte jeder Fremde in seinen eigenen Tönen und Ausdrücken genugsame Unterhaltung, beim Feilschen und Markten aber alle Bequemlichkeit gerne sinden mag. Damit jedoch keine babylonische Berwirrung, keine Berderbniß entstehe, so wird das Jahr über monatweise nur Eine Sprache im Allgemeinen gesprochen, nach dem Grundsaß, daß man nichts lerne außerhalb des Elements, welches bezwungen werden soll.

"Bir sehen unsere Schüler," sagte ber Aufseher, "sämmtlich als Schwimmer an, welche mit Berwunderung im Elemente, das sie zu verschlingen droht, sich leichter fühlen, von ihm gehoben und getragen sind; und so ist es mit allem, dessen sich der Mensch

unterfängt.

"Zeigt jedoch einer der Unfrigen zu dieser oder jener Sprache besondere Neigung, so ist auch mitten in diesem tumultvoll scheisnenden Leben, das zugleich sehr viel ruhige, müßig einsame, ja langweilige Stunden bietet, für treuen und gründlichen Unterricht gesorgt. Ihr würdet unsere reitenden Grammatiser, unter welchen sogar einige Bedanten sind, aus diesen bärtigen und unbärtigen Lentauren wohl schwerlich heraussinden. Euer Felix hat sich zum Italianischen bestimmt, und ba, wie ihr schon wist, melodischer Gesang bei unsern Anstalten burch Alles durchgreift, so solltet ihr ihn in der Langweile des Hüterlebens gar manches Lied zierlich und gesühlvoll vortragen hören. Lebensthätigkeit und Tüchtigkeit ist mit auslangendem Unterricht weit verträglicher, als man dentt."

Da eine sede Region ihr eigenes zest seiert, so führte man ben Gast zum Bezirk der Instrumental Musik. Dieser, an die Ebene gränzend, zeigte schon freundlich und zierlich abwechselnde Thäler, steine schlante Wälber, sanste Bäche, an deren Seite unter dem Rasen hie und da ein bemooster zels bescheiden hervortrat. Berstreute, umbuschte Wohnungen erblickte man auf den hügeln, in sansten Gründen drängten sich die häuser näher an einander. Jene annuthig vereinzelten hütten lagen so weit auseinander, das weder Tone noch Mistone sich wechselseitig erreichen konnten.

Sie näherten sich sobann einem weiten, rings umbauten und umschatteten Raume, wo Wann an Mann gedrängt mit großer Ausmerksamkeit und Erwartung gespannt schienen. Eben als der Gast herantrat, ward eine mächtige Symphonie aller Instrumente ausgesührt, deren vollständige Kraft und Zartheit er bewundern

mußte.

Dem geräumig erbauten Orchester stand ein kleineres zur Seite, welches zu besonderer Betrachtung Anlaß gab; auf demselden bestanden sich jüngere und ältere Schüler, jeder hielt sein Instrument bereit, ohne zu spielen; es waren diejenigen, die noch nicht versmochten oder nicht wagten, mit ins Ganze zu greisen. Mit Antheil bemerkte man, wie sie gleichsam auf dem Sprunge standen, und hörte rühmen: ein solches Fest gebe selten vorüber, ohne daß ein oder das andere Talent sich plöglich entwickele.

Da nun auch Gesang zwischen ben Instrumenten sich hervorthat, konnte kein Zweifel übrig bleiben, daß auch dieser begünsstigt werde. Auf die Frage sodann, was noch sonst für eine Bildung sich hier freundlich anschließe, vernahm der Wanderer: die Dichtkunst sei es, und zwar von der lyrischen Seite. Hier komme Alles darauf an, daß beide Künste, jede für sich und aus sich selbst, dann aber gegen and mit einander, entwicklt werden. Die Schüler lernen eine wie die andere in ihrer Bedingtheit kennen; sodann wird gelehrt, wie sie sich wechselsweise bedingen und sich sodann wieder wechselseitig befreien.

Der poetischen Rhythmit stellt ber Tonkunstler Takteintheilung und Taktbewegung entgegen. Hier zeigt sich aber bald die Herrsschaft der Musik über die Boesie; denn wenn diese, wie billig und nothwendig, ihre Quantitäten immer so rein als möglich im Sinne hat, so sind für den Musiker wenig Sylben entschieden lang oder kurz; nach Belieben zerstört dieser das gewissenhafteste Bersahren

des Rhythmiters, ja verwandelt sogar Prosa in Gesang, wo dann die wunderbarsten Möglichkeiten hervortreten, und der Poet würde sich gar bald vernichtet fühlen, müßte er nicht von seiner Seite durch lyrische Zartheit und Kühnheit dem Musiker Ehrsurcht eins zuslößen und neue Gesühle, bald in sanstester Folge, bald durch die raschesten Uebergänge, hervorzurusen.

Die Sänger, die man hier findet, find meist felbst Boeten. Auch der Tanz wird in seinen Grundzügen gelehrt, damit sich alle diese Fertigkeiten über sämmtliche Regionen regelmäßig verbreiten

tonnen.

Als man den Gast über die nächste Gränze führte, sah er auf einmal eine ganz andere Bauart. Nicht mehr zerstreut waren die Haler, nicht mehr hüttenartig; sie zeigten sich vielmehr regels mähig zusammengestellt, tüchtig und schön von außen, geräumig, bequem und zierlich von innen; man ward hier einer undeengten, wohlgebauten, der Gegend angemessenen Stadt gewahr. Hier sind bilbende Kunst und die ihr verwandten Handwerte zu Hause, und

eine ganz eigene Stille herrscht über diesen Raumen.

Der bildende Künstler benkt sich zwar immer in Bezug auf Alles, was unter den Menschen lebt und webt, aber sein Geschäft ift einsam, und durch den sonderbarsten Widerspruch verlangt vielleicht kein anderes so entschieden lebendige Umgedung. Hier nun bildet jeder im Stillen, was bald für immer die Augen der Menschen beschäftigen soll; eine Feiertagsruhe waltet über dem ganzen den und hie und das Picken der Steinhauer der abgemessen Schläge der Zimmerleute vernommen, die so eben emsig beschäftigt waren, ein herrliches Gebäude zu vollenden, so wäre die Lust von keinem Ton beweat gewesen.

Unserm Banderer siel der Ernst auf, die wunderdare Strenge, mit welcher sowohl Ansänger als Fortschreitende behandelt wurden; es schien, als wenn keiner aus eigner Macht und Gewalt etwas lessete, sondern als wenn ein geheimer Geist sie alle durch und duch belebte, nach einem einzigen großen Ziele hinleitend. Nirsgends erblickte man Entwurf und Stizze, jeder Strick war mit Bedacht gezogen, und als sich der Banderer von dem Führer eine Stillarung des ganzen Berschrens erdat, äußerte dieser: die Einsdidungskraft sei ohnehin ein vages, unstetes Bermögen, während das ganze Berbienst des bildenden Künstlers derin bestehe, daß er sie immer mehr bestimmen, seithalten, ja endlich dis zur Gegens wart erdöben Ierne.

Man erinnerte an bie Nothwendigkeit sicherer Grundsätze in andern Kunsten. Wurde der Musiker einem Schüler vergönnen, wild auf den Saiten herumzugreifen, oder sich gar Intervalle nach eigener Lust und Belieben zu ersinden? hier wird auffallend, daß

nichts ber Willfur bes Lernenden zu überlaffen sei; das Gement, worin er wirken soll, ist entschieden gegeben, das Werkzeug, das er zu handhaben hat, ist ihm eingehändigt, sogar die Art und Weise, wie er sich bessen bedienen soll, ich meine den Fingerswechsel, sindet er vorgeschrieben, damit ein Glied dem andern aus dem Wege gehe und seinem Nachfolger den rechten Weg bereite; durch welches gesessiche Zusammenwirken denn zulezt allein das

Unmogliche moglich wirb.

Bas uns aber zu strengen Forderungen, zu entschiedenen Gesetzen am meisten berechtigt, ist: daß gerade das Genie, das ansgeborne Talent sie am ersten begreift, ihnen den willigsten Geshorsam leistet. Rur das Halbvermögen wünschte gern seine besschränkte Besonderheit an die Stelle des unbedingten Ganzen zu setzen und seine falschen Griffe unter Borwand einer undezwingslichen Originalität und Selbstständigkeit zu beschönigen. Das lassen wir aber nicht gelten, sondern hüten unsere Schüler vor allen Ristritten, wodurch ein großer Theil des Lebens, ja manchmal das ganze Leben verwirrt und zerpstädt wird.

Mit dem Genie haben wir am liebsten zu thun: denn dieses wird eben von dem guten Geiste beseelt, bald zu erkennen, was ihm nut ist. Es begreift, daß Kunst eben darum Kunst heiße, weil sie nicht Natur ist. Es bequemt sich zum Respekt, sogar vor dem, was man conventionell nennen könnte: denn was ist dieses anders, als daß die vorzüglichsten Menschen übereinkamen, das Rothwendige, das Unerläsliche für das Beste zu halten; und ge-

reicht es nicht überall jum Glud?

Bur großen Erleichterung für die Lehrer sind auch hier, wie überall bei uns, die drei Ehrfurchten und ihre Zeichen, mit einiger Ubänderung, der Natur des obwaltenden Geschäfts gemäß, einge-

führt und eingeprägt.

Den ferner umber geleiteten Wanderer mußte nunmehr in Berwunderung seßen, daß die Stadt sich immer zu erweitern, Straße aus Straße sich zu entwickeln schien, mannigsaltige Ansichten gewährend. Das Aeußere der Gebäude sprach ihre Bestimmung unzweideutig aus, sie waren würdig und stattlich, weniger prächtig als schön. Den edlern und ernstern in Mitte der Stadt schlossen sich die heitern gefällig an, dis zulest zierliche Vorstädte anmuthigen Styls gegen das Feld sich hinzogen und endlich als Gartenwohnungen zerstreuten.

Der Wanderer konnte nicht unterlassen, hier zu bemerken, daß die Wohnungen der Musiker in der vorigen Region keineswegs an Schönheit und Raum den gegenwärtigen zu vergleichen seien, welche Maler, Bildhauer und Baumeister bewohnen. Man erwiederte ihm, dieß liege in der Natur der Sache. Der Musicus

منفضه وغضاه

misse immer in sich selbst gekehrt sein, sein Innerstes ausbilden, um es nach außen zu wenden. Dem Sinne des Auges hat er nicht zu schmeicheln. Das Auge bevortheilt gar leicht das Ohr und lockt den Geist von innen nach außen. Umgekehrt nuß der bildende Künstler in der Außenwelt leben und sein Inneres gleichssam undewußt an und in dem Auswendigen manisestiren. Bildende Künstler müssen wohnen wie Könige und Götter; wie wollten sie denn sonst für Könige und Götter bauen und verzieren? Sie müssen sich zulest dergestalt über das Gemeine erheben, daß die ganze Bollsgemeine in und an ihren Werken sich veredelt fühle.

Sobann ließ unser Freund sich ein anderes Paradoron er-Maren: warum gerade in diesen sestlichen, andere Regionen so belebenden, tumultuarisch erregten Tagen hier die größte Stille

berrsche und das Arbeiten nicht auch ausgesetzt werde?

Ein bildender Künftler, hieß es, bedarf teines Festes, ihm ist das ganze Jahr ein Fest. Wenn er etwas Tressliches geleistet hat, es steht, nach wie vor, seinem Aug' entgegen, dem Auge der ganzen Welt. Da bedarf es keiner Wiederholung, keiner neuen Anstrengung, keines frischen Gelingens, woran sich der Musiker immersort abplagt, dem daher das splendideste Fest innerhalb des vollzähligsten Kreises zu gönnen ist.

Man sollte aber boch, versetzte Wilhelm, in diesen Zagen eine Ausstellung belieben, wo die dreijährigen Fortschritte der bravesten Böglinge mit Bergnügen zu beschauen und zu beurtheilen wären.

An anderen Orten, versetzte man, mag eine Ausstellung sich nöthig machen, bei uns ist sie es nicht. Unser ganzes Wesen und Sein ist Ausstellung. Sehen Sie hier die Gebäude aller Art, alle von Zöglingen aufgeführt; freilich nach hundertmal besprochenen und durchbachten Rissen: denn der Bauende soll nicht herumtasten und versuchen; was stehen bleiben soll, muß recht stehen und, wo nicht für die Ewigkeit, doch für geraume Zeit genügen. Mag man doch immer Fehler begehen, bauen darf man keine.

Mit Bildhauern versahren wir schon läßlicher, am läßlichsten mit Malern; sie dürfen dieß und jenes versuchen, beide in ihrer Art. Ihnen steht frei, in den innern, an den äußern Käumen der Gebäude, auf Bläten sich eine Stelle zu wählen, die sie verzieren wollen. Sie machen ihren Gedanken kund, und wenn er einigermaßen zu billigen ist, so wird die Ausführung zugestanden; und zwar auf zweierlei Beise, entweder mit Bergünstigung, früher oder soder vollen. der met Wegnehmen zu dürsen, wenn sie dem Künstler selbst missiele, oder mit Bedingung, das einmal Ausgestelle unsachderlich am Orte zu lassen. Die meisten erwählen das erste und behalten sich jene Erlaubniß vor, wobei sie immer am besten berathen sind. Der zweite Fall tritt seltner ein, und man bemerkt,

daß alsbann die Runftler sich weniger vertrauen, mit Gesellen und Rennern lange Ronferenzen halten und baburch wirklich schäpens-

werthe, dauerwürdige Arbeiten bervorzubringen wissen.

Rach allem diesem verfäumte Wilhelm nicht, fich zu erkundigen: was für ein anderer Unterricht fich fonft noch anschließe? und man gestand ihm, baß es die Dichtfunft, und zwar die epische sei.

Doch mußte dem Freunde dieß sonderbar scheinen, als man bingufügte: es werbe ben Schulern nicht vergonnt, schon ausgearbeitete Gebichte alterer und neuerer Dichter zu lesen ober vorgutragen; ihnen wird nur eine Reihe von Mothen, Ueberliefe rungen und Legenden lakonisch mitgetheilt. Run erkennt man gar bald an malerischer ober poetischer Ausführung das eigene Probuttive bes einer oder ber andern Runft gewihmeten Talents. Dichter und Bildner, beibe beschäftigen fic an Giner Quelle, und jeder fucht bas Baffer nach feiner Seite, ju feinem Bortheil binzulenten, um nach Erforderniß eigne Zwede zu erreichen; welches ihm viel besser gelingt, als wenn er bas schon Berarbeitete noch mals umarbeiten wollte.

Der Reisende felbst hatte Gelegenheit, ju feben, wie bas vor: gieng. Mehrere Maler waren in einem Zimmer beschäftigt; ein munterer junger Freund erzählte sehr ausführlich eine ganz eine fache Geschichte, so bag er fast eben so viele Worte als jene Pinfelstriche anwendete, feinen Bortrag ebenfalls aufs rundefte

au pollenden.

Man versicherte, daß beim Zusammenarbeiten die Freunde sich gar anmuthig unterhielten, und daß sich auf diesem Wege östers Improvisatoren entwickelten, welche großen Enthusiasmus für die

zwiefache Darstellung zu erregen wüßten.

Der Freund wendete nun seine Erfundigungen gur bilbenben Runft jurud. "Ihr habt," so sprach er, "teine Ausstellung, also auch wohl keine Preisaufgabe?" - "Eigentlich nicht," versette jener; "bier aber gang in ber Rabe tonnen wir euch feben laffen,

was wir für nüglicher halten."

Sie traten in einen großen, von oben gludlich erleuchteten Saal: ein weiter Kreis beschäftigter Kunftler zeigte sich zuerst, aus beffen Mitte fich eine toloffale Gruppe gunftig aufgestellt erhob. Männliche und weibliche Kraftgestalten, in gewaltsamen Stellungen, erinnerten an jenes berrliche Gefecht zwischen Belbenjunglingen und Amazonen, wo haß und Reindseligkeit gulent fich in wechsels feitig-traulichen Beiftand auflöst. Dieses mertwürdig verschlungene Aunstwert war von jedem Punkte ringsum gleich günstig anzufeben. In einem weiten Umfang faßen und ftanben bilbende Runftler, jeder nach feiner Weise beschäftigt; ber Maler an seiner Staffelei, der Zeichner am Reißbrett; einige modellirten rund,

einige flach erhoben; ja, fogar Baumeister entwarfen ben Untersas. worauf fünftig ein foldes Runftwert gestellt werden sollte. Jeber Theilnehmende verfuhr nach feiner Weise bei ber Rachbildung: Maler und Zeichner entwidelten bie Gruppe gur Mache, forgfältig jedoch, sie nicht zu zerstören, sondern so viel wie möglich beizubehalten. Eben so wurden die flacherhobenen Arbeiten behandelt. Aur ein einziger hatte die ganze Gruppe in kleinerem Maßstabe wiederholt, und er schien das Modell wirklich in gewiffen Be-

wegungen und Gliederbezug übertroffen zu haben.

Albert S

Run offenbarte fich, bieß fei ber Meifter bes Mobelles, ber duffelbe vor der Ausführung in Marmor hier einer nicht beutweilenden, sondern praktischen Brüfung unterwarf und so alles. bas jeber feiner Mitarbeiter nach eigner Beise und Dentart dan gefeben, beibehalten, ober verandert, genau beobachtend, bi nochmaligem Durchbenken zu eignem Bortheil anzuwenden mußte; bergeftalt, daß julept, wenn das bobe Wert in Marmor parbeitet dasteben wird, obgleich nur von Einem unternommen, mgelegt und ausgeführt, boch Allen anzugehören icheinen möge.

Die größte Stille beherrschte auch diesen Raum, aber ber Borther erhob feine Stimme und rief: "Wer ware benn hier, ber ms in Gegenwart dieses stationären Werkes mit trefflichen Worten die Einbildungstraft bergestalt erregte, daß alles, was wir hier wirt sehen, wieder fluffig wurde, ohne seinen Charakter zu verunen, damit wir uns überzeugen, das, was der Kunftler hier

pfgehalten, fei auch bas Burbigfte?"

Ramentlich aufgefordert von Allen, verließ ein schöner Jünging seine Arbeit und begann beraustretend einen rubigen Bormg, worin er das gegenwärtige Kunstwerk nur zu beschreiben hien; bald aber warf er sich in die eigentliche Region der Dicht= anft, tauchte sich in die Mitte der Handlung und beherrschte dieß lement zur Bewunderung; nach und nach steigerte sich seine Dustellung durch herrliche Deklamation auf einen solchen Grad, bis virklich die starre Gruppe sich um ihre Achse zu bewegen und Rabl ber Kiguren baran verdoppelt und verdreifacht schien. Bilbelm stand entzuckt und rief zulett: "Wer will sich hier noch thalten, jum eigentlichen Gefang und jum rhythmischen Lieb berzugehen !"

"Dieß mocht' ich verbitten," versette ber Aufseher: "benn ran unser trefflicher Bildhauer aufrichtig sein will, so wird er dennen, daß ihm unser Dichter eben darum beschwerlich gefallen, 🖻 beide Künftler am weitesten auseinander stehen; dagegen Mil' ich wetten, ein und der andere Maler hat fich gewiffe leben-

die Zuge baraus angeeignet."

"Ein fanftes gemuthliches Lieb jedoch mocht' ich unferem

Freunde zu hören geben, eines, das ihr so ernst-lieblich vortragt es bewegt sich über das Ganze der Kunst und ist mir selbst, wen ich es bore, stets erbaulich."

Rach einer Bause, in der fie einander zuwinkten und fie burch Beichen beredeten, erscholl von allen Seiten nachfolgende

Berg und Beift erhebende, murbige Gefang:

Bu erfinden, ju beschließen, Bleibe, Runftler, oft allein; Deines Wirtens ju genießen, Eile freudig zum Berein! hier im Ganzen schau', erfahre Deinen eignen Lebenslauf, Und die Thaten mancher Jahre Gehn dir in dem Nachbar auf. Der Gebanke, bas Entwerfen, Die Gestalten, ihr Bezug, Eines wird bas anbre icarfen, Und am Ende sei's genug! Bohl erfunden, flug ersonnen, Schön gebildet, zart vollbracht — So von jeber hat gewonnen Runftler tunftreich feine Macht. Wie Natur im Vielgebilde Einen Gott nur offenbart, So im weiten Kunstgefilde Bebt ein Sinn ber ew'gen Art; Dieses ist der Sinn der Wahrheit, Der fich nur mit Schonem schmuckt Und getrost der höchsten Klarheit hellsten Tags entgegenblickt. Wie bebergt in Reim und Brofe Redner, Dichter fich ergebn, Soll bes Lebens beitre Rofe Frisch auf Malertafel stehn, Mit Geschwistern reich umgeben. Mit des Herbstes Frucht umlegt, Daß fie von geheimem Leben Offenbaren Sinn erregt. Taufendfach und icon entfließe Form aus Formen beiner Band, Und im Menschenbild genieße, Daß ein Gott sich bergewandt.

Belch ein Wertzeug ihr gebrauchet, Stellet euch als Brüber dar; Und gefangweis flammt und rauchet Opfersäule vom Altar.

Alles dieses mochte Wilhelm gar wohl gelten lassen, ob es ihm gleich sehr paradox und, hätte er es nicht mit Augen geschen, gar unmöglich scheinen mußte. Da man es ihm nun aber osen und frei in schouer Folge vorwies und bekannt machte, so bedurste es kaum einer Frage, um das Weitere zu ersahren; doch enthielt er sich nicht, den Führenden zulest solgendermaßen anzureden: "Ich sehe, hier ist gar klüglich für Alles gesorgt, was im Leben wünschenswerth sein mag; entbedt mir aber auch: welche Kegion kann eine gleiche Sorgfalt für dramatische Poesse aufweien, und wo könnte ich mich darüber belehren? Ich mich unter allen euren Gebäuden um und sinde keines, das zu einem

folden 3med beftimmt fein tonnte."

100

"Berhehlen bürfen wir nicht auf diese Anfrage, daß in unserer ganzen Provinz dergleichen nicht anzutressen sein das Drama sett eine müßige Menge, vielleicht gar einen Böbel voraus, derselichen sich bei uns nicht sindet; denn solches Gelichter wird, dem es nicht selbst sich unwillig entsernt, über die Gränze gebracht. Seid jedoch gewiß, daß dei unserer allgemein wirkenden Anstalt auch ein so vichtiger Punkt wohl überlegt worden; keine Region aber wolke sich sinden, überall trat ein bedeutendes Beschene ein. Wer unter unsern Zöglingen sollte sich leicht entschließen, mit erlogener Heiterkeit oder geheucheltem Schwerz ein wwahres, dem Augenblick nicht angehöriges Geschli in dem Maße putregen, um dadurch ein immer missliches Gefallen abwechselnd deworzubringen? Solche Gauteleien sanden wir durchaus gesährzlich und konnten sie mit unserm ernsten Zwed nicht vereinen."

"Man fagt aber boch," versette Wilhelm, "diese weit um fich

greifende Kunft befördere die übrigen sammtlich."

"Reineswegs," erwiederte man, "sie bedient sich ber übrigen, der verdirbt sie. Ich verdenke dem Schauspieler nicht, wenn er ich ju dem Maler gefellt; der Maler jedoch ist in solcher Gesell-

idaft verloren.

"Gewissenlos wird der Schauspieler, was ihm Kunst und Leben darbietet, zu seinen slüchtigen Zweden verbrauchen und mit nicht geringem Gewinn; der Maler hingegen, der vom Theater und wieder seinen Bortheil ziehen möchte, wird sich immer im Kachteil sinden und der Musicus im gleichen Falle sein. Die samtlichen Künste kommen mir vor wie Geschwister, deren die meisten zu guter Wirthschaft geneigt wären, eins aber, leicht gesinnt,

٠-٠٠٠٠

Hab' und Gut der ganzen Familie sich zuzueignen und zu verzehren Lust hätte. Das Theater ist in diesem Falle: es hat einen zweideutigen Ursprung, den es nie ganz, weder als Kunst wch

Handwert, noch als Liebhaberei verläugnen tann."

Wilhelm sah mit einem tiefen Seufzer vor sich nieder, dem Alles auf einmal vergegenwärtigte sich ihm, was er auf und an den Brettern genossen und gelitten hatte; er segnete die frommen Männer, welche ihren Zöglingen solche Bein zu ersparen gewußt und aus Ueberzeugung und Grundsat jene Gesahren aus ihrem

Areise gebannt.

Sein Begleiter jedoch ließ ihn nicht lange in diesen Betractungen, sondern suhr fort: "Da es unser höchster und heiligster Grundsat ift, keine Anlage, kein Talent zu mißleiten, so dürsen wir uns nicht verbergen, daß unter so großer Anzahl sich eine mimische Naturgade auch wohl entschieden bervorthue; diese zeigt sich aber in unwiderstehlicher Luft des Nachässens fremder Scharakten, Gestalten, Bewegung, Sprache. Dieß fördern wir zwar nicht, beodachten aber den Bögling genau, und bleibt er seiner Naturdauß getreu, so haben wir uns mit großen Theatern aller Nationen in Berbindung gesetzt und senden einen bewährt Fähigen sogleich dorthin, damit er, wie die Ente auf dem Teiche, so auf den Brettern seinem künstigen Lebensgewadel und Geschnatter eiligst entgegen geleitet werde."

Bilhelm hörte dieß mit Geduld, doch nur mit halber Ueberzeugung, vielleicht mit einigem Berdruß: denn so wunderlich ift der Mensch gesinnt, daß er von dem Unwerth irgend eines gesliedten Gegenstandes zwar überzeugt sein, sich von ihm abwenden, sogar ihn verwünschen tann, aber ihn doch nicht von Andern auf gleiche Weise behandelt wissen will; und vielleicht regt sich der Geist des Widerspruchs, der in allen Menschen wohnt, nie lebenschieft des Widerspruchs, der in allen Menschen wohnt, nie lebenschiedt

biger und wirtsamer, als in solchem Falle.

Mag boch ber Redakteur dieser Bogen hier selbst gestehen, daß er mit einigem Unwillen diese wunderliche Stelle durchgehen läßt. Hat er nicht auch in vielsachem Sinn mehr Leben und Kräfte als billig dem Theater zugewendet? und könnte man ihn wohl überzeugen, daß dieß ein unverzeihlicher Irribum, eine fruchtlose Be-

mubung gewesen?

Doch wir sinden keine Zeit, solchen Erinnerungen und Rachgefühlen unwillig uns hinzugeben, denn unser Freund sieht sich
angenehm überrascht, da ihm abermals einer von den Dreien,
und zwar ein besonders zusagender, vor die Augen tritt. Entigegenkommende Sanstmuth, den reinsten Seelenfrieden verkündend,
theilte sich höchst erquicklich mit. Bertrauend konnte der Wanderer
sich näbern und fühlte sein Vertrauen erwiedert.

hier vernahm er nun, daß der Obere sich gegenwärtig bei den heiligthümern besinde, dort unterweise, lehre, segne, indessen die Dreie sich vertheilt, um sämmtliche Regionen heimzusuchen und überall, nach genommener tiefster Kenntniß und Berabredung mit den untergeordneten Aussehern, das Eingeführte weiter zu leiten, das Reubestimmte zu gründen und dadurch ihre hohe Bslicht treus

lid zu erfüllen.

A CASAGE

Eben dieser treffliche Mann gdb ihm nun eine allgemeinere Uebersicht ihrer innern Zustände und äußern Berbindungen, so wie Kenntniß von der Wechselwirkung aller verschiedenen Regionen; nicht weniger ward klar, wie aus einer in die andere, nach längerer oder kurzerer Zeit, ein Zögling versetzt werden könne. Genug, mit dem bisher Vernommenen stimmte Alles völlig überein. Zugleich machte die Schilderung seines Sohnes ihm viel Vergnügen, und der Plan, wie man ihn weiter führen wollte, mußte seinen ganzen Beifall gewinnen.

# Behntes Rapitel.

Bilhelm wurde darauf vom Gehülsen und Aufseher zu einem Bergsest eingeladen, welches zunächst geseiert werden sollte. Sie erstiegen mit Schwierigkeit das Gedirg; Wilhelm glaubte sogar zu demerken, das der Führer gegen Abend sich langsamer bewegte, als würde die Finsterniß ihrem Psad nicht noch mehr Hinderung entgegen setzen. Als aber eine tiese Nacht sie umgab, ward ihm dies Räthsel aufgelöst; kleine Flammen sich er aus vielen Schluchten und Thälern schwankend hervorschimmern, sich zu Linien verlängern, sich über die Gedirgshöhen herüberwälzen. Biel freundlicher, als wenn ein Bulkan sich aufthut und sein sprühendes Getöß ganze Gegenden mit Untergang bedroht, zeigte sich diese Erscheinung, und doch glühte sie nach und nach mächtiger, breiter und gedängter, sunkelte wie ein Strom von Sternen, zwar sanst und lieblich, aber doch kühn über die ganze Gegend sich verbreitend.

Rachdem nun der Gefährte sich einige Zeit an der Verwunderung des Gastes ergöst — denn wirklich konnten sie einander wohl beobachten; ihre Gesichter und Gestalten erschienen durch das Licht aus der Ferne erhellt, so wie ihr Weg — begann er zu iprechen: "Ihr seht hier freilich ein wunderliches Schauspiel; diese Lichter, die dei Tag und dei Racht im ganzen Jahre unter der Erde leuchten und wirken und die Förderniß verstedter, kaum ersreichdarer irdischer Schätze begünstigen, diese quellen und wallen gegenwärtig aus ihren Schlünden hervor und erheitern die offens dar Racht. Raum gewahrte man je eine so erfreuliche Heerschau,

wo das nüglichste, unterirdisch zerstreute, den Augen entzogene Geschäft sich uns in ganzer Fülle zeigt und eine große geheime

Bereinigung fichtbar macht."

Unter solchen Reben und Betrachtungen waren sie an den Ort gelangt, wo die Feuerbäche zum Flammensee um einen wohlerleuchteten Inselraum sich erzossen. Der Wanderer stand nummehr in dem blendenden Kreise, wo schimmernde Lichter zu taussenden gegen die zur schwarzen Hinterwand gereihten Träger einen ahnungsvollen Kontrast bildeten. Sosort erklang nun die heiterste Musik zu tücktigen Gesängen. Hohle Felsmassen zogen maschinenhaft beran und schossen des erfreuten Zuschauers auf. Minische Darstellungen, und was nur einen solchen Woment der Menge erheitern kann, vereinigk sich, um eine frohe Ausmerksamkeit zugleich zu spannen und zu befriedigen.

Aber mit welcher Verwunderung ward unfer Freund erfüllt, als er sich den Hauptleuten vorgestellt sah und unter ihnen, in ernster stattlicher Tracht, Freund Jarno erblickte! "Nicht umsonst," rief dieser aus, "habe ich meinen frühern Namen mit dem bedeutendern Montan vertauscht; du sindest mich hier in Berg und Kluft eingeweiht, und glücklicher in dieser Beschränkung unter und über der Erde, als sich denken läßt. — "Da wirst du also," versetzte der Wanderer, "als ein Hocherhahrner nunnehr freigebign sein mit Aufklärung und Unterricht, als du es gegen mich warfein mit Aufklärung und Unterricht, als du es gegen mich warfein mien Berg = und Felsklippen." — "Keineswegs!" erwiederte Montan; "die Gebirge sind stumme Neister und machen schaller."

An vielen Tafeln speiste man nach dieser Feierlichkeit. Alle Gäste, die gesaden und ungesaden sich eingefunden, waren vom Handwerk, deswegen denn auch an dem Tische, wo Montan und sein Freund sich niedergesetzt, sogleich ein ortgemäßes Gespräck entstand; es war von Gebirgen, Gängen und Lagern, von Gangarten und Metallen der Gegend aussührlich die Rede. Sodam aber verlor das Gespräch sich ins Allgemeine, und da war von nichts Geringerem die Rede, als von Erschaffung und Entstehung der Welt. Hier aber blieb die Unterhaltung nicht lange friedlich vielmehr verwickelte sich sogleich ein lebhafter Streit.

Mehrere wollten unsere Erbgestaltung aus einer nach und nach sich sentend abnehmenden Basserbededung herleiten; sie führten die Trümmer organischer Meeresdewohner auf den höchsten Bergen so wie auf slachen hügeln zu ihrem Bortheil an. Andere heftiger dagegen ließen erst glühen und schmelzen, auch durchaus ein Feuer obwalten, das, nachdem es auf der Oberstäche genugsam gewirtt, zulest ins Tiefste zurüdgezogen, sich noch immer durch die un-

7.04

gestüm sowohl im Meer als auf der Erde wüthenden Bultane bethätigte und durch successiven Auswurf und gleichfalls nach und
nach überströmende Laven die höchsten Berge bildete; wie sie denn
überhaupt den anders Denkenden zu Gemüthe sührten, daß ja
ohne zeuer nichts beiß werden könne, auch ein thätiges zeuer
ummer einen Herd voraussehe. So erfahrungsgemäß auch dieses
scheinen mochte, so waren Nanche doch nicht damit zusrieden; sie
behaupteten: mächtige in dem Schooß der Erde schon völlig fertig
gwordene Gebilde seien, mittelst unwiderstehlich elastischer Gemalten, durch die Erdrinde hindurch in die Höhe getrieben und
puziech in diesem Aumulte manche Theile berselben weit über Nachs
burschlich und Ferne umber gestreut und zersplittert worden; sie
briefen sich auf manche Bortommnisse, welche ohne eine solche
Vorausselbung nicht zu erklären seien.

sine vierte, wenn auch vielleicht nicht zahlreiche, Partie lächelte über diese vergeblichen Bemühungen und betheuerte: gar manche dustände dieser Erdoberstäche würden nie zu erklären sein, wosern man nicht größere und kleinere Gebirgöstrecken aus der Atmosphäre beruntersallen und weite breite Landschaften durch sie bedeckt werden lasse. Sie beriesen sich auf größere und kleinere Felsmassen, welche gestreut in vielen Landen umberliegend gefunden und sogar noch in unsern Lagen als von oben herabskürzend ausgelesen werden.

Julet wollten zwei oder drei ftille Gafte sogar einen Zeitraum gimmiger Kälte zu Hülfe rufen und aus den höchsten Gebirgsstagen auf weit ins Land hingesenkten Gletschern gleichsam Rutschsweze sur schwere Ursteinmassen bereitet und diese auf glatter Bahn sen und serner hinausgeschoben im Geiste sehen. Sie sollten sich, de einkretender Spoche des Aufthauens, niedersenken und für ewig in fremdem Boden liegen bleiben. Auch sollte sodann durch schwimsmende Treibeis der Transport ungeheurer Felsblöcke von Rorden der möglich werden. Diese guten Leute konnten jedoch mit ihrer etwas fahlen Betrachtung nicht durchdringen. Man hielt es uns kraden und heben, die Erschassungen wert mit kolossalen kraden und heben, mit wildem Toden und seurigem Schleudern vorgeben zu lassen. Da nun übrigens die Glut des Weines stark mit einwirkte, so hätte das herrliche Fest beinahe mit tödtlichen händeln abgeschlossen.

Canz verwirrt und verdüstert ward es unserm Freund zu Muthe, welcher noch von Alters ber den Geist, der Aber den Bassen sowwebte, und die hohe Fluth, welche sunszehn Ellen über den höchsten Gebirgen gestanden, im stillen Sinne begte, und dem unter diesen seitsamen Reden die so wohl geordnete, bewachsene, bliebte Welt vor seiner Einbildungskraft chaotisch zusammenzusturen schien.

#### Bilhelm Meifters Banberjahre.

Den andern Morgen unterließ er nicht, den ernsten Montam terüber zu befragen, indem er ausrief: "Gestern konnt' ich dich nicht begreisen; denn unter allen den wunderlichen Dingen und Reden hosst ich endlich deine Meinung und deine Entscheidung zu hören: an dessen Statt warst du bald auf dieser, dalb auf jener Seite und suchtest immer die Meinung dessenigen, der da sprach, zu verstärken. Run aber sage mir ernstlich, was du darüber denkst, was du darüber denkst, was du darwon weißt." Hierauf erwiederte Montan: "Ich weiß so viel wie sie und möchte darüber gar nicht denken." "Hier aber," versetzte Wilhelm, "sind so viele widersprechende Meinungen, und man sagt ja, die Wahrheit liege in der Mitte."
"Keineswegs!" erwiederte Montan: "in der Mitte bleibt das Problem liegen, unersorschlich vielleicht, vielleicht auch zugänglich, wenn man es darnach ansängt."

Rachdem nun auf diese Weise noch Einiges hin und wieder gesprochen worden, suhr Montan, vertraulich fort. "Du tadelk mich, daß ich einem Jeden in seiner Meinung nachdalf, wie sich denn sür Alles noch mmer ein serneres Argument auffinden läßt; ich vermehrte die Verwirrung dadurch, daß ist wahr, eigentlich aber kann ich es mit diesem Geschlecht nicht mehr erustlich nehmen. Ich habe mich durchaus überzeugt, daß Liebste, und daß sind doch unstre Uederzeugungen, muß Jeder im tiessen Ernst bei sich selbst dewahren: Jeder weiß nur für sich, was er weiß, und daß muß er geheim halten; wie er es ausspricht, sogleich ist der Widerspruch rege, und wie er sich in Streit einläßt, kommt er in sich selbst daß dem Gleichgewicht, und sein Bestes wird, wo nicht vernichtet, doch gestört."

Durch einige Gegenrede Wilhelms veranlaßt, erstärte Monian sich serner: "Wenn man einmal weiß, worauf Alles ankommt, hört man auf, gesprächig zu sein." — Worauf kommt nun aber Alles an?" verseste Wilhelm hastig. — "Das ist bald gesagt," verseste seiner: "Denken und Thun, Thun und Denken, das ist die Summe aller Weisheit, von seher anerkannt, von jeder geübt, nicht eingesehen von einem Jeden. Beides muß wie Aus: und Sinathmen sich im Leben ewig sort in und wieder bewegen; wis Frage und Antwort sollte Sins ohne das Andere nicht statt sinden. Ber sich zum Geses macht, was einem jeden Reugebornen der Genius des Menschenverstandes heimlich ins Ohr stüstert, das Thun am Denken, das Denken am Thun zu prüsen, der kann nicht irren, und irrt er, so wird er sich bald auf den rechten Weg zurücksinden."

Montan geleitete seinen Freund nunmehr in dem Bergrevier methodisch umber, überall begrüßt von einem derben Glüd aufl welches sie heiter zurückgaben. "Ich möchte wohl," sagte Montan, "ihnen manchmal zurusen: Sinn auf! denn Sinn ist mehr ale

Mid: boch die Menge hat immer Sinn genug, wenn die Obern damit begabt find. Weil ich nun hier, mo nicht zu befehlen, boch m rathen babe, bemubt' ich mich, die Eigenschaft bes Gebirgs knuen zu lernen. Man ftrebt leidenschaftlich nach den Metallen, bie es enthält. Run habe ich mir das Vortommen derfelben aufplaren gesucht, und es ist mir gelungen. Das Glud thut's nicht allein, sondern der Sinn, der das Glud herbeiruft, um es pregeln. Wie diese Gebirge bier entstanden find, weiß ich nicht, bill's auch nicht wiffen; aber ich trachte täglich, ihnen ihre Eigenhumlichteit abzugewinnen. Auf Blei und Silber ist man erpicht, his sie in ihren Busen tragen; bas Wie? behalt' ich für mich md gebe Beranlassung, das Gewünschte zu finden. Auf mein Bort unternimmt man's versuchsweise, es gelingt, und ich habe Mid. Bas ich verstehe, versteh' ich mir, was mir gelingt, gelagt mir für Andere, und Niemand denkt, daß es ihm auf diesem Bege gleichfalls gelingen tonne. Sie haben mich in Berbacht, daß i eine Bunschelruthe besitze; sie merken aber nicht, daß sie mir widersprechen, wenn ich etwas Bernunftiges vorbringe, und daß k dadurch fich den Weg abschneiden ju dem Baum des Erkenntiffes, wo biefe prophetischen Reifer ju brechen find."

Einuthigt an diesen Gesprächen, überzeugt, daß auch ihm uch sein bisheriges Thun und Denken geglückt, in einem weit atlegenen Fache, dem Hauptsinne nach, seines Freundes Forderungen sich gleichzustellen, gab er nunmehr Rechenschaft von der Amendung seiner Zeit, seitdem er die Vergünstigung erlangte, die auserlegte Wanderschaft nicht nach Tagen und Stunden, son dem wahren Zweck einer vollständigen Ausbildung gemäß

injutheilen und zu benuten.

hier nun war zufälligerweise vieles Rebens teine Noth; beng in bedeutendes Greigniß gab unserm Freunde Gelegenheit, sein worbenes Talent geschickt und glücklich anzuwenden und sich der unschlichen Gesellschaft als wahrhaft nüglich zu erweisen.

Belder Art aber dieß gewesen, burfen wir im Augenblice toch nicht offenbaren, obgleich der Leser bald, noch ehe er diesen dand aus den Händen legt, davon genugsam unterrichtet sein wird.

## Eilftes Rapitel.

### Berfilie an Wilhelm.

Die ganze Welt wirft mir seit langen Jahren vor, ich sei ein lanig wunderliches Mädchen. Mag ich's doch sein, so bin ich's due mein Berschulden. Die Leute mußten Geduld mit mir haben, und nun brauche ich Geduld mit mir selber, mit meiner Eindilbungskraft, die mir Bater und Sohn, bald zusammen, bald wechselse weise, hin und wieder vor die Augen führt. Ich komme mir vor wie eine unschuldige Allmene, die von zwei Wesen, die einander vorstellen, unablässig heimgesucht wird.

Ich habe Ihnen viel zu sagen, und doch schreibe ich Ihnen, so scheint es, nur, wenn ich ein Abenteuer zu erzählen habe; alles Uebrige ist auch abenteuerlich zwar, aber tein Abenteuer. Run

also zu bem beutigen:

Ich sitze unter den hohen Linden und mache so eben ein Briefstäschen sertig, ein sehr zierliches, ohne deutlicht zu wissen, wer es haben soll, Bater oder Sohn, aber gewiß einer von beiden; da kommt ein junger Tabuletkrämer mit Körden und Kästchen auf mich zu, er legitimirt sich bescheben durch einen Schein des Beamten, daß ihm erlaubt sei, auf den Gütern zu haustren; ich besehe seine Schelchen dis in die unendlichen Kleinigkeiten, deren Niemand bedarf und die Jedermann kauft aus kindigen Tried, zu wergeuden. Der Knade scheint nich aussmerkzum zu betrachten. Schöne schone schwarze, etwas listige Augen, wohlzgezeichnete Augenbraunen, reiche Loden, blendende Jahnreihen, genüg, Sie verstehen mich, etwas Orientalisches.

Er thut mancherlei Fragen, auf die Personen der Familie dezigisch, denen er allenfalls etwas andieten dürste; durch allerlei Wendungen weiß er es einzuleiten, daß ich mich ihm nenne. Dezsstile, spricht er bescheiden, wird Herstlie verzeihen, wenn ich eine Botschaft ausrichte? Ich sehe ihn verwundert an, er zieht das Kleinste Schiefertäselchen hervor, in ein weißes Rähmchen gesaßt, wie man sie im Gebirg für die kindschen Ansänge des Schreidens zubereitet; ich nehm' es an, sehe es beschreiben und lese die mit

icharfem Griffel fauber eingegrabene Inschrift:

Felip Liebt Herfilien. Der Stallmeister Kommt bald.

Ich betroffen, ich gerathe in Berwunderung über das, was ich in der Hand halte, mit Augen sehe, am meisten darüber, daß das Schicksal sich fast noch wunderlicher beweisen will, als ich selbst bin. — Was soll das! sag' ich zu mir; und der kleine Schalt ist mir gegenwärtiger als je, ja, es ist mir, als ob sein Bild sich mir in die Augen hineinbohrte.

Run fang' ich an zu fragen und erhalte wunderliche, unbefriedigende Antworten; ich examinire und erfahre nichts; ich bente nach und kann die Gedanken nicht recht zusammenbringen. Bulest verknüpf ich aus Reden und Wiederreden so viel, das der junge THE PARTY

Kämer auch die pädagogische Brovinz durchzogen, das Bertrauen meines jungen Berehrers erworben, welcher auf ein erhandeltes Täselchen die Inschrift geschrieben und ihm für ein Wörtchen Antwort die besten Geschenke versprochen. Er reichte mir sodann ein gleiches Täselchen, deren er mehrere in seinem Waarenbested vorwies, zugleich einen Grissel, wobei er so freundlich drang und bat, daß ich beides annahm, dachte, wieder dachte, nichts erdenken konnte und schrieb:

Herfiliens Gruß an Felix. Der Stallmeifter halte sich gut.

Ich betrachtete das Geschriebene und fühlte Verdruß über den ungeschicken Ausdruck. Weber Zarklichkeit noch Geist, noch Witz, bloße Berlegenheit, und warum? Vor einem Knaben stand ich, m einen Knaben schrieb ich; sollte mich das aus der Fassung kingen? Ich glaube gar, ich seufzte, und war eben im Vegriss, das Geschriebene wegzuwischen; aber jener nahm es mir so zierlich aus der Hand, bat mich um irgend eine sürsozliche Einhüllung, und so geschah's, daß ich, weiß ich doch nicht, wie's geschah, das Asselchen in das Brieftäschen stedte, das Band darum schlang und zugeheste dem Knaben hinreichte, der es mit Annunt ergriss, die verneigend einen Augenblick zauderte, daß ich eben noch die verneigend einen Augenblick zauderte, daß ich eben noch sich hatte, ihm mein Beutelchen in die Hand zu drücken, und wich schalt, ihm nicht genug gegeben zu haben. Er entsernte sich schilich eilend und war, als ich ihm nachblickte, schon verschwunzen, ich begriff nicht recht, wie.

Ann ist es vorüber, ich bin schon wieder auf dem gewöhns ken slachen Tagesboden und glaube kaum an die Erscheinung. halte ich nicht das Täselchen in der Hand? Es ist gar zu ziers lich, die Schrift gar schön und sorgfältig gezogen; ich glaube, ich kitte es geküht, wenn ich die Schrift auszulöschen nicht fürchtete.

Ich habe mir Zeit genommen, nachdem ich Borstehenbes geschrieben; was ich aber auch darüber bente, will immer nicht stehen. Allerdings etwas Geheimnisvolles war in der Figur; degleichen sind jest im Roman nicht zu entbehren, sollten sie und dan auch im Leben begegnen? Angenehm und verdächtig, fremdatig, doch Bertrauen erregend; warum schied er auch vor aufschler Berwirrung? warum hatt' ich nicht Gegenwart des Geistes song, um ihn schicklicher Weise seltzuhalten?

Nach einer Bause nehm' ich die Feder abermals zur Hand, meine Bekenntnisse sortzusexen. Die entschiedene fortdauernde Reisgung eines zum Jüngling heranreisenden Knaben wollte mir schmeischeln; da aber siel mir ein, daß es nichts Seltenes set, in diesem Alter nach älteren Frauen sich umzusehen. Fürwahr, es giebt eine geheimnispolle Reigung jüngerer Männer zu älteren Frauen. Sonst, da es mich nicht selbst betraf, lachte ich darüber und wollte boshafter Weise gefunden haben: es sei eine Exinnerung an die Ammens und Säuglingszärtlichteit, von der sie sich kaum lossgerissen haben. Jeht ärgert's mich, mir die Sache so zu denken: ich erniedrige den guten Felix zur Kindheit herab, und mich sehe ich doch auch nicht in einer vortheilhaften Stellung. Ach, welch ein Unterschied ist es, ob man sich oder die andern beurtheilt!

### 3wölftes Rapitel.

### Wilhelm an Matalien.

Schon Tage geh' ich umber und kann die Feder anzuseten mich nicht entschließen; es ist so mancherlei zu sagen, mundlich fügte sich wohl eins ans andere, entwickelte sich auch wohl leicht eins aus dem andern; laß mich daher, den Entfernten, nur mit dem Allgemeinsten beginnen; es leitet mich doch zulest aufs Bundes-

liche, was ich mitzutheilen habe.

Du hast von dem Jüngling gehört, der, am User des Meeres spazierend, einen Ruderpstod fand; das Interesse, das er daran nahm, dewog ihn, ein Ruder anzuschaffen, als nothwendig dazu gehörend. Dieß aber war nun auch weiter nichts nütze; er trachtete ernstlich nach einem Kahn und gelangte dazu. Jedoch war Kahn, Ruder und Ruderpstod nicht sonderlich fördernd; er verschaffte sich Segelstangen und Segel und so nach und nach, was zur Schnelligkeit und Bequemlichteit der Schiffsahrt erforderlich ist. Durch zweichmäßiges Bestreben gelangt er zu größerer Fertigkeit und Geschäftlichteit; das Glüd begünstigt ihn, er sieht sich endlich als herr und Vatron eines größern Fahrzeugs, und so steigert sich das Gelingen, er gewinnt Wohlwollen, Ansehn under den Seefahrern.

Indem ich nun dich veranlasse, diese artige Geschichte wieder zu lesen, muß ich bekennen, daß sie nur im weitesten Sinne hierher gehört, sedoch mir den Weg bahnt, daßsenige auszudrücken, was ich vorzutragen habe. Indessen muß ich noch einiges Entserntere durchgehen.

Die Fähigkeiten, die in dem Menschen liegen, laffen fich eintheilen in allgemeine und besondere; die allgemeinen sind anzujehen als gleichgültigrubende Thätigkeiten, die nach Umständen gewedt und jufällig ju diesem ober jenem 8wed bestimmt werben. Die Nachahmungsgabe des Menschen ift allgemein; er will nachmaden, nachbilden, was er sieht, auch ohne die mindesten innern und dußern Mittel zum Zwecke. Natürlich ift es baher immer, daß er leisten will, was er leisten sieht; das Natürlichste jedoch ware, daß ber Sohn bes Baters Beschäftigung ergriffe. hier ift Mes beisammen: ein vielleicht im Besondern schon angeborne, in wirrunglicher Richtung entschiedene Thätigkeit, sobann eine folgennot ftusenweiß fortschreitende Uebung und ein entwideltes Talent, de uns nöthigte, auch alsbann auf bem eingeschlagenen Wege jorguschreiten, wenn andere Triebe sich in uns entwickeln und uns me freie Babl zu einem Geschäft führen burfte, zu bem uns bie Adur weder Anlage noch Beharrlichkeit verliehen. Im Durchschnitt mb daher die Menschen am glucklichsten, die ein angebornes, ein zwillentalent im häuslichen Kreise auszubilden Gelegenheit finden. Bir haben solche Malerstammbäume gesehen; barunter waren freih sowache Talente, indessen lieferten sie boch etwas Brauchbares w vielleicht Befferes, als fie, bei mäßigen Naturtraften, aus Mgner Babl in irgend einem andern Fache geleistet hatten.

Da dieses aber auch nicht ift, was ich sagen wollte, so muß meinen Mittheilungen von irgend einer andern Seite naber bommen suchen.

Das ist nun das Traurige der Entsernung von Freunden, wi wir die Mittelglieder, die Hülfsglieder unserer Gedanken, die hin der Gegenwart so flüchtig wie Blize wechselseitig entwickeln duchweben, nicht in augenblicklicher Verknüpfung und Verkumg vorführen und vortragen können. hier also zunächst eine fühften Jugendgeschichten.

Bir in einer alten ernsten Stadt erzogenen Kinder hatten bie briffe von Straßen, Plägen, von Mauern gefaßt, sodann auch Bällen, dem Glacis und benachbarten ummauerten Gärten. die aber einmal, oder vielmehr sich selbst ins Freie zu führen, den unsere Estern längst mit Freunden auf dem Lande eine derschot verschobene Partie verabredet. Dringender endlich zum disstieste ward Einladung und Borschlag, denen man nur unter Bedingung sich fügte: Alles so einzuleiten, daß man zu Nacht der zu Hause sein kunder zu hause seine Unmöglichteit. Die Freuden des

Tags so eng zu concentriren war freilich schwer; zwei Freunde sollten besucht und ihre Ansprüche auf seltene Unterhaltung befriedigt werden; indessen hosste man mit großer Bunktlichkeit Alles

zu erfüllen.

Am britten Feiertage, mit dem Frühsten, standen alle munter und bereit; der Wagen suhr zur bestimmten Stunde vor; bald hatten wir alles Beschränkende der Straßen, Thore, Brüden und Stadtgräben hinter uns gelassen, eine freie, weitausgebreitete Welt that sich vor den Unersahrnen auf. Das durch einen Nachtregen erst erfrischte Grün der Fruchtselber und Wiesen, das mehr oder weniger hellere der eben aufgebrochenen Strauch: und Baumknospen, das nach allen Seiten hin blendend sich verbreitende Weiß der Baumblüthe, Alles gab uns den Vorschmad glüdlicher

paradiefischer Stunden.

Bu rechter Zeit gelangten wir auf die erste Station bei einem würdigen Geistlichen. Freundlichst empfangen, konnten wir balb gewahr werden, daß die aufgehobene kirchliche Feier den Ruhe und Freiheit suchenben Gemuthern nicht entnommen war. Jd be: trachtete den ländlichen Hausbalt zum ersten Mal mit freudigem Antheil; Pflug und Egge, Wagen und Karren beuteten auf un mittelbate Benutung, felbst ber widrig anzuschauende Unrath ichien das Unentbehrlichste im ganzen Kreise: sorgfältig war er gesammelt und gewissermaßen zierlich aufbewahrt. Doch dieser auf bas Neue und boch Begreifliche gerichtete frische Blid ward gar balb auf ein Geniegbares geheftet; appetitliche Ruchen, frische Mild und sonft mancher ländliche Lederbissen ward von uns begierig in Be tracht gezogen. Gilig beschäftigten sich nunmehr die Kinder, ben kleinen Hausgarten und die wirthliche Laube verlaffend, in dem angranzenden Baumftud ein Geschäft ju vollbringen, bas eine alte woblgesinnte Tante ihnen aufgetragen batte. Sie follten nämlich so viel Schlüsselblumen als möglich sammeln und solche getreulich mit jur Stadt bringen, indem die haushältische Matrone gar allerlei gesundes Getrant baraus zu bereiten gewohnt war.

Indem wir nun in dieser Beschäftigung auf Wiesen, an Ran dern und Zäunen hin und wieder liesen, gesellten sich mehrere Kinde des Dorfs zu uns, und der liebliche Duft gesammelter Frühlings blumen schien immer erquickender und balsamischer zu werden.

Wir hatten nun schon so eine Masse Stängel und Blüthe zusammengebracht, daß wir nicht wußten, wo mit hin; man sien jest an, die gelblichen Röhrenkronen auszuzupfen: denn um swar es denn eigentlich doch nur zu thun; seder suchte in sein Hüchen, sein Müzchen möglichst zu sammeln.

Der altere dieser Anaben jedoch, an Jahren wenig vor m voraus, der Sohn des Fischers, den dieses Blumengetandel nid zu freuen schien, ein Knabe, der mich bei seinem ersten Auftreten gleich besonders angezogen hatte, lud mich ein, mit ihm nach dem Auß zu gehen, der, schon ansehnlich breit, in weniger Entsernung dorbeisloß. Wir setzen uns mit ein paar Angelruthen an eine schilige Stelle, wo im tiesen, ruhig klaren Basser gar manches sischlien sich hin und her bewegte. Freundlich wies er mich an, worum es thun, wie der Köder am Angel zu besetzigen sei, und 28 gelang mir einige Wal hinter einander, die kleinsten dieser zarten Geschöße wider ihren Willen in die Lust herauszuschnellen. Mis wir nun so zusammen an einander gelehnt beruhigt saßen, schien er zu langweilen und machte mich auf einen slachen Kies ausmetsam, der von unserer Seite sich in den Strom hinein erstreckte. Da sei die schönste Gelegenheit, zu baden. Er konne, rief er, endlich aussprügend, der Versuchung nicht widerstehen; und ehe ich mich's versah, war er unten, ausgezogen und im Wasser.

Da er sehr gut schwamm, verließ er bald die seichte Stelle, übergab sich dem Strom und kam bis an mich in dem tieferen Baffer heran; mir war ganz wunderlich zu Muthe geworden. Grashupfer tanzten um mich ber, Ameisen krabbelten beran, bunte Rifer hiengen an den Zweigen, und goldschimmernde Sonnenjungfern, wie er sie genannt hatte, schwebten und schwankten geistermig zu meinen Füßen, eben als jener, einen großen Krebs zwi= ibm Burzeln hervorholend, ihn luftig aufzeigte, um ihn gleich wieder an ben alten Ort zu bevorstehendem Fange geschickt zu berbergen. Es war umber so warm und so feucht, man sehnte ich aus der Sonne in den Schatten, aus der Schattenfühle hinab us tublere Wasser. Da war es benn ihm leicht, mich hinunter # loden; eine nicht oft wiederholte Einladung fand ich unwider= lehlich und war, mit einiger Furcht vor den Eltern, wozu sich ie Scheu vor dem unbekannten Elemente gefellte, in ganz wunders iher Bewegung. Aber bald auf dem Kies entkleidet, wagt' ich nich sachte ins Wasser, boch nicht tiefer, als es der leise abhängige Boben erlaubte; hier ließ er mich weilen, entfernte sich in dem wenden Elemente, tam wieder, und als er fich heraushob, fich mfrichtete, im boberen Sonnenschein sich abzutrodnen, glaubt' ich kine Augen von einer breifachen Sonne geblendet: so schön war k menschliche Geftalt, von der ich nie einen Begriff gehabt. Er bien mich mit gleicher Aufmerksamkeit zu betrachten. Schnell ans Bleibet standen wir uns noch immer unverhüllt gegen einander; wiere Gemüther jogen sich an, und unter den feurigsten Ruffen kwuren wir eine ewige Freundschaft.

Sodann aber eilig, eilig gelangten wir nach Hause, gerade rechten Zeit, als die Gesellschaft den angenehmsten Fußweg uch Busch und Wald etwa anderthalb Stunden nach der Wohnung bes Amtmanns antrat. Mein Freund begleitete mich, wir schienen schon unzertrennlich; als ich aber hälftewegs um Erlaubniß bat, ihn mit in des Amtmanns Bohnung zu nehmen, verweigerte es die Pfarrerin, mit stiller Bemerkung des Unschillichen, dagegen gab sie ihm den dringenden Auftrag: er solle seinem rückehrenden Bater ja sagen, sie müsse bei ihrer Rachbausekunst nothwendigschon Krebse vorsinden, die sie den Gästen als eine Seltenheit nach der Stadt mitgeben wolle. Der Knade schied, versprach aber mit Hand und Mund, heute Abend an dieser Waldede meiner zu warten.

Die Gesellschaft gelangte nunmehr zum Amthause, wo wir auch einen landlichen Zuftand antrafen, boch höherer Art. Gin burch bie Schuld ber überthätigen Sausfrau fich verspätendes Mittageffen machte mich nicht ungebulbig, benn ber Spaziergang in einem moblgebaltenen Ziergarten, wohin die Tochter, etwas junger als ich, mir ben Weg begleitend anwies, war mir hochft unterhaltend. Frühlingsblumen aller Art ftanden in zierlich gezeichneten Felbern, fie ausfüllend ober ihre Rander schmudend. Meine Begleiterin war fcon, blond, fanftmuthig; wir giengen vertraulich jufammen, faßten uns bald bei ber hand und ichienen nichts Befferes gu wünschen. So giengen wir an Tulpenbeeten vorüber, fo an gereihten Narciffen und Jonquillen; fie zeigte mir verschiebene Stellen, wo eben die berrlichsten Spacinthengloden schon abgeblübt batten. Dagegen war auch für die folgenden Jahrszeiten gesorgt; schon grunten die Busche ber kunftigen Ranunkeln und Anemonen: Die auf zahlreiche Neltenstöde verwendete Sorgfalt versprach den mannigfaltigsten Mor; naber aber inospete icon die Hoffnung vielblumiger Lilienstengel, gar weislich swischen Rosen vertheilt. wie manche Laube versprach nicht junachst mit Geisblatt, Jasmin, reben = und rankenartigen Gemächsen zu prangen und zu schatten!

Betracht' ich nach so viel Jahren meinen damaligen Zustand, so scheint er mir wirklich beneidenswerth. Unerwartet, in demsselbigen Augenblick, ergriff mich das Borgefühl von Freundschaft und Liebe. Denn als ich ungern Abschied nahm von dem schonen Kinde, tröstete mich der Gedanke, diese Gefühle meinem jungen Freunde zu eröffnen, zu vertrauen und seiner Theilnahme zugleich mit diesen frischen Empsindungen mich zu freuen.

Und wenn ich hier noch eine Betrachtung anknüpfe, so darf ich wohl bekennen: daß im Laufe des Lebens mir jenes erste Aufblühen der Außenwelt als die eigentliche Originalnatur vorlam, gegen die alles Uebrige, was uns nacher zu den Sinnen kommt,

nur kopicen zu sein scheinen, die bei aller Annäherung an jenes bod bes eigentlich ursprünglichen Geistes und Sinnes ermangeln.

Wie mußten wir verzweiseln, das Acufiere so kalt, so leblos ju erbliden, wenn nicht in unserm Innern sich etwas extwickelte, das auf eine ganz andere Weise die Ratur verherrlicht, indem es und selbst in ihr zu verschönen eine schöpferische Kraft erweist!

Es dämmerte schon, als wir uns der Waldede wieder näherten, wo der junge Freund meiner zu warten versprochen hatte. Ich stengte die Sehlraft möglichst an, um seine Gegenwart zu exposition; als es mir nicht gelingen wollte, lief ich ungeduldig der langsam schreitenden Gesellschaft voraus, rannte durchs Gebüsche din und wieder. Ich rief, ich ängstigte mich; er war nicht zu sehn und antwortete nicht; ich empfand zum ersten Mal einen leidenschaftlichen Schmerz, doppelt und vielsach.

Schon entwickle sich in mir die unmäßige Forderung vertaulicher Zuneigung, schon war es ein unwiderstehlich Bedürfniß, meinen Seist von dem Bilde jener Blondine durch Plaudern zu besteitn, mein Herz von den Gefühlen zu erlösen, die sie in mir migeregt hatte. Es war voll, der Mund lispelte schon, um überspiließen; ich tadelte laut den guten Knaden, wegen verletzter

Freundschaft, wegen vernachlässigter Zusage.

Bald aber follten mir schwerere Brufungen jugebacht sein. Aus den erften haufern bes Ortes fturzten Weiber ichreiend berand, beulende Kinder folgten, Niemand gab Red' und Antwort. Bon ber einen Seite ber um das Edhaus faben wir einen Trauers My berumziehen, er bewegte fich langfam die lange Strafe bin; d soien wie ein Leichenzug, aber ein vielfacher; bes Tragens und Schleppens war tein Ende. Das Geschrei bauerte fort, es bernehrte fich, die Menge lief zusammen. Sie find ertrunken, alle sammtlich ertrunken! Der! wer? welcher? Die Mütter, die bre Kinder um fich faben, ichienen getroftet. Aber ein ernfter Rann trat beran und fprach jur Pfarrerin: "Ungludlicherweise bin ich zu lange außen geblieben; ertrunten ift Abolph felbfünfe, wollte fein Bersprechen balten und meins." Der Mann, ber Bijder felbft mar es, gieng weiter bem Buge nach; wir ftanben compredt und erstarrt. Da trat ein lleiner Knabe beran, reichte tinen Sad dar: "hier die Arebse, Frau Pfarrerin," und hielt de Zeichen boch in die Höhe. Man entfeste fich bavor wie vor bem Schadlichsten; man fragte, man forschte und erfuhr fo viel: dieser lette Rleine war am Ufer geblieben, er las die Krebse auf, die fie ihm von unten zuwarfen. Alsbann aber nach vielem Fragen

\*7.470.7

und Wiederfragen erfuhr man: Abolph mit zwei verständigen Knaben sei unten am und im Wasser hingegangen, zwei andere jüngere haben sich ungebeten dazu gesellt, die durch kein Schelten und Drohen abzuhalten gewesen. Run waren über eine steinige gefährliche Stelle die ersten sast hinaus, die letzen gleiteten, grissen zu und zerrten immer einer den andern hinunter; so geschah es zuletzt auch dem Bordersten, und alle stürzten in die Tiefe. Abolph, als guter Schwimmer, hätte sich gerettet; Alles aber hielt in den Angst sich an ihn, er ward niedergezogen. Dieser Kleine sodan war schreiend ins Dorf gesausen, seinen Sad mit Krebsen sein den händen. Wit andern Ausgerusenen eilte der zusällig spät rücklehrende Fischer dorthin; man hatte sie nach und nach herausgezogen, todt gesunden, und nun trug man sie herein.
Der Pfarrherr mit dem Bater giengen bedenklich dem Ge-

Der Pfarrherr mit bem Bater giengen bebenklich bem Gemeinbehause zu; ber volle Mond war aufgegangen und beleuchtete bie Pfade des Todes; ich folgte leidenschaftlich, man wollte mich nicht einlassen; ich war im schredlichsten Zustande. Ich umgieng bas Haus und rastete nicht; endlich ersah ich meinen Bortheil

und fprang jum offenen Fenfter hinein.

In dem großen Saale, wo Berfammlungen aller Art gehalten werben, lagen die Ungludfeligen auf Strob, nadt, ausgestredt, glanzendweiße Leiber, auch bei dufterm Lampenfchein hervorleuch. Ich warf mich auf ben größten, auf meinen Freund; ich wußte nicht von meinem Buftand ju fagen, ich weinte bitterlich und überschwemmte feine breite Bruft mit unendlichen Thranen. Ich hatte etwas von Reiben gehört, bas in solchem Falle bulfreich fein follte; ich rieb meine Thranen ein und belog mich mit ber Barme, die ich erregte. In der Berwirrung bacht' ich ibm Athem einzublasen, aber die Berlenreihen seiner Bahne maren fest verschlossen; die Lippen, auf denen der Abschiedskuß noch zu ruben fcien, versagten auch das leifeste Zeichen der Erwiederung. menschlicher Gulfe verzweifelnd, wandt' ich mich jum Gebet; ich flehte, ich betete, es war mir, als wenn ich in diesem Augenblide Bunder thun mußte, die noch inwohnende Seele bervorgurufen, die noch in der Rabe ichmebende wieder bineinguloden.

Man ris mich weg; weinend, schluchzend saß ich im Wagen und vernahm kaum, was die Eltern sagten: unsere Mutter, was ich nachber so oft wiederholen hörte, hatte sich in den Willen Gottes ergeben. Ich war indessen eingeschlasen und erwachte verdüstert am späten Morgen in einem rathselhaften verwirrten Austande.

Als ich mich aber zum Frühftud begab, fand ich Mutter, Tante und Köchin in wichtiger Berathung. Die Krebse sollten nicht gesotten, nicht auf den Tisch gebracht werden; der Bater wollte eine so unmittelbare Erinnerung an das nächstvergangene Unglid nicht erdulden. Die Tante schien sich dieser sektenen Geschöffe eifrigst bemächtigen zu wollen, schalt aber nebenher auf mich, daß wir die Schlüsselblumen mitzubringen versäumt; doch schin sie sich bald hierüber zu beruhigen, als man jene lebhaft duch einander triechenden Mißgestalten ihr zu beliebiger Versügung übergab, worauf sie denn deren weitere Behandlung mit der Köchin verahrebete.

Um aber die Bebeutung biefer Scene Mar zu machen, muß ich von bem Charafter und bem Wefen biefer Frau bas Rabere vermelden: Die Eigenschaften, von benen sie beherrscht wurde, tonnte man, fittlich betrachtet, teineswegs rubmen; und boch brachten fie, burgerlich und politisch angesehen, manche gute Wirtung hervor. Sie war im eigentlichen Sinne gelbgeizig, benn es dauerte fie jeder baare Bfennig, den sie aus der hand geben follte, und fab fic überall für ihre Bedürfniffe nach Surrogaten um, welche man umsonst, durch Tausch ober irgend eine Beise, beijdaffen tonnte. So waren die Schluffelblumen gum Thee bekimmt, ben sie für gestinder hielt als irgend einen dinesischen. Gott habe einem jeden Land das Rothwendige verlieben, es sei mm zur Rabrung, zur Bürze, zur Arzenei; man brauche fich deshalb nicht an fremde Länder zu wenden. Go besorgte fie in einem lleinen Garten Alles, mas nach ihrem Sinn die Speisen iomadbaft made und Aranten autraglich ware: sie besuchte keinen fremden Garten, ohne bergleichen von da mitzubringen.

Diese Gesinnung, und was daraus folgte, sonnte man ihr sehr gerne zugeben, da ihre emsig gesammelte Baarschaft der Familie doc endlich zu Gute kommen sollte; auch wußten Bater und Rutter bierin durchaus ihr nachzugeben und fördersich zu sein.

Sine andere Leidenschaft jedoch, eine thätige, die sich unermidet geschäftig hervorthat, war der Stolz, für eine bedeutende
einsufreiche Berson gehalten zu werden. Und sie hatte sürwahr
diesen Ruhm sich verdient und erreicht; denn die sonst unnützen,
sogar oft schällichen unter Frauen odwaltenden Klatschereien wußte
se zu ihrem Bortheil anzuwenden. Alles, was in der Stadt vorzieng, und daher auch das Innere der Familien, war ihr genau
bedannt, und es ereignete sich nicht leicht ein zweiselhafter Fall,
m den sie sich nicht zu mischen gewußt hätte, welches ihr um
besto mehr gelang, als sie immer nur zu nutzen trachtete, daburch
der ihren Ruhm und guten Ramen zu steigern wußte. Manche
beirath batte sie geschlossen, woder wenigstens der eine Theil vielleicht zufrieden blieb. Was sie aber am meisten beschäftigte, war
das Fördern und Befördern solcher Personen, die ein Amt, eine
Anstellung suchten, wodurch sie sich denn wirklich eine große Anzahl
klienten erwarb, deren Einsluß sie dann wieder zu benutzen wußte.

والمتحق المعاور

Als Bittwe eines nicht unbedeutenden Beamten, eines recht lichen strengen Mannes, hatte sie denn doch gelernt, wie man diesenigen durch Kleinigkeiten gewinnt, denen man durch bedeu-

tenbes Unerbieten nicht beitommen tann.

Um aber ohne sernere Beitläufigkeit auf bem betretenen Psabe zu bleiben, sei zunächst bemerkt, daß sie auf einen Mann, der eine wichtige Stelle bekleibete, sich großen Einsluß zu verschaffen zewußt. Er war geizig gleich ihr, und zu seinem Unglüd eben so speiselustig und genäschig. Ihm also unter irgend einem Bormande ein schmachaftes Gericht auf die Tasel zu bringen, blieb ihre erste Sorge. Sein Gewissen wan nicht das zarteste, aber auch sein Muth, seine Berwegenheit mußte in Anspruch genommen werden, wenn er in bedenklichen Fällen den Widerstand seiner Kollegen überwinden und die Stimme der Pflicht, die sie ihm entgegenseten, übertäuben sollte.

Run war gerade der Fall, daß sie einen Unwürdigen begünstigte; sie hatte das Möglichste gethan, ihn einzuschieben; die And Belegenheit hatte für sie eine günstige Wendung genommen, und nun kamen ihr die Krebse, dergleichen man freilich selten gesehen, glücklicherweise zu Statten. Sie sollten sorgsältig gefüttert und nach und nach dem hohen Gönner, der gewöhnlich ganz allein

febr tärglich speifte, auf die Tafel gebracht werben.

Uebrigens gab ber unglüdliche Borfall zu manchen Gesprächen und geselligen Bewegungen Anlaß. Mein Bater war jener Zeit einer ber ersten, der seine Beteachtung, seine Sorge über die Familie, über die Stadt hinaus zu erstrecken durch einen allgemein wohlwollenden Geist getrieben war. Die großen Findernisse, welche der Einimpfung der Blattern ansangs entgegen standen, zu beiseitigen, war er mit verständigen Aerzten und Bolizeiverwandten bemührt. Größere Sorgsalt in den Hospitälern, menschlichere Behandlung der Gesangenen, und was sich bieran serner schließen mag, machte das Geschäft wo nicht seines Lebens, doch seines Lesens und Nachdenlens; wie er denn auch seine lleberzeugung siberall aussprach und dadurch manches Gute bewirke.

Er sah die bürgerliche Gesellschaft, welcher Staatsform sie auch untergeordnet wäre, als einen Naturzustand an, der sein Gutes und sein Böses habe, seine gewöhnlichen Lebensläuse, abs wechselnd reiche und kummerliche Jahre, nicht weniger zufällig und unregelmäßig Hagelschlag, Wassersluthen und Brandschäben; das Gute sei zu ergreisen und zu nuzen, das Bose abzuwenden oder zu ertragen; nichts aber, meinte er, sei wünschenswerther als die Berbreitung des allgemeinen guten Willens, unabhängig

von ieber andern Bedingung.

In Gefolg einer folden Gemutheart mußte er nun beftimmt

werden, eine schon früher angeregte, wohlthätige Angelegenheit wieder zur Sprache zu bringen; es war die Wiederbelebung der sür todt Gehaltenen, auf welche Weise sich auch die äußern Zeischen des Lebens möchten verloren haben. Bei solchen Gesprächen erhorchte ich mir nun, daß man bei jenen Kindern das Umgeziehrte versucht und angewendet, ja sie gewissermaßen erst ermordet; serner hielt man dafür, daß durch einen Aberlaß vielleicht ihnen allen wäre zu helsen gewesen. In meinem jugendlichen Sier nahm ich mir daher im Stillen vor, ich wollte keine Gelegenheit versäumen, Alles zu Lernen, was in solchem Falle nöthig wäre, besonders das Aberlassen, und was dergleichen Dinge mehr waren.

Allein wie bald nahm mich der gewöhnliche Tag mit sich fort! Das Bedürfniß nach Freundschaft und Liebe war aufgeregt: überall schaut' ich mich um, es zu befriedigen. Indessen ward Sinnlichteit, Sindilbungskraft und Geist durch das Theater übermäßig beschaftigt; wie weit ich hier geführt und versührt worden, darf ich nicht wiederholen.

Benn ich nun aber nach dieser umständlichen Erzählung zu beteinen habe, daß ich noch immer nicht ans Ziel meiner Absicht gelangt sei, und daß ich nur durch einen Umweg dahin zu gelangen hossen darf, was soll ich da sagen! wie kann ich mich enschuldigen! Allenfalls hätte ich Folgendes vorzubringen: Wenn es dem Humoristen erlaubt ist, das Hundertste ins Tausendste durcheinander zu wersen, wenn er keellich seinem Leser überläßt, das, was allenfalls daraus zu nehmen sei, in halber Bedeutung nicht ausselnichen, sollte es dem Berständigen, dem Vernünstigen nicht zustehen, auf eine seltsam scheinende Weise rings umber nach diesen Aunsten hinzuwirken, damit man sie in Einem Brennpuntte julezt abgespiegelt und zusammengesaßt erkenne, einsehen lerne, wie die verschiebensten Einwirkungen den Menschen umringend zu einem Entschen treiben, den er auf keine andere Weise, weder aus innerm Trieb, noch äußerm Anlaß, hätte ergreisen können?

Bei dem Mannigsaltigen, was mir noch zu sagen übrig bleibt, habe ich die Wahl, was ich zuerst vornehmen will; aber auch dieß ift gleichgültig, du mußt dich eben in Geduld fassen, lesen und weiter lesen; zulest wird denn doch auf einmal hervorspringen und dir ganz natürlich scheinen, was, mit Einem Wort ausgesprochen, dir höchst seltsam vorgesommen wäre, und zwar ausgeinen Erad, daß du nachher diesen Einleitungen in Form von Erallärungen kaum einen Augenblich hättest scheinen mögen.

Um num aber einigermaßen in die Richte zu kommen, will

ich mich wieder nach jenem Ruberpflod umsehen und eines Gesprächt gebenten, das ich mit unserem geprüften Freunde, Jarno, ben ich unter bem Namen Montan im Gebirge fand, zu ganz beson: derer Erwedung eigner Gefühle zufällig zu führen veranlaßt ward. Die Angelegenheiten unseres Lebens haben einen geheimnifvollen Gang, ber fich nicht berechnen lagt. Du erinnerst bich gewiß jenes Besteds, das euer tuchtiger Wundarzt hervorzog, als bu bich mir, wie ich verwundet im Walde hingestreckt lag, bulfreich nähertest? Es leuchtete mir bamals bergestalt in die Augen und machte einen so tiefen Eindruck, daß ich ganz entzückt war, als ich nach Jahren es in den Händen eines Jungeren wiederfand. Diefer legte keinen besondern Werth darauf; die Instrumente fammt lich hatten sich in neuerer Zeit verbeffert und waren zwedmäßiger eingerichtet, und ich erlangte jenes um besto eher, als ihm die Anschaffung eines neuen badurch erleichtert wurde. Nun führte ich es immer mit mir, freilich zu teinem Gebrauch, aber befto ficherer zu tröstlicher Erinnerung: es war Zeuge des Augenblicks, wo mein Glud begann, zu dem ich erst durch großen Umweg gelangen sollte.

Bufällig sah es Jarno, als wir bei bem Köhler übernachteten, der es alsobald erkannte und auf meine Erklärung erwiederte: "Ich habe nichts dagegen," sprach er, "daß man sich einen solchen Fetisch ausstellt, zur Erinnerung an manches unerwartete Gute, an bedeutende Folgen eines gleichgültigen Umstandes; es hebt uns empor als etwas, das auf ein Unbegreisliches deutet, erquickt uns in Berlegenheiten und ermuthigt unsre Hosfnungen; aber schoner wäre es, wenn du dich durch jene Werkzeuge hättest anreizen lassen, auch ihren Gebrauch zu verstehen und dasjenige zu leisten, was

fie ftumm bon bir forbern."

"Laß mich bekennen," versetzte ich darauf, "daß mir dieß hundert Mal eingefallen ist; es regte sich in mir eine innere Stimme, die mich meinen eigentlichen Beruf hieran erkennen ließ." Ich erzählte ihm hierauf die Geschichte der ertrunkenen Knaben, und wie ich damals gehört, ihnen ware zu helfen gewesen, wenn man ihnen zur Aber gelassen hätte; ich nahm mir vor, es zu lernen,

boch jede Stunde löschte ben Borfat aus.

"So ergreif ihn jest," verseste jener; "ich sehe dich schon so lange mit Angelegenheiten beschäftigt, die des Menschen Geist, Gemüth, Herz, und wie man das Alles nennt, betreffen und sich darauf beziehen; allein was hast du dabei für dich und Andere gewonnen? Seelenleiden, in die wir durch Unglud oder eigne Fehler gerathen; sie zu heilen vermag der Berstand nichts, die Bernunft wenig, die Zeit viel, entschlossene Thätigkeit hingegen Alles. Hier wirke jeder mit und auf sich selbst; das hast du an dir, hast es an Andern ersahren."

Mit heftigen und bittern Worten, wie er gewohnt ist, setzte er mir zu und sagte manches Harte, das ich nicht wiederholen mag. Es sei nichts der Mühe werth, schloß er endlich, zu lernen und zu leisten, als dem Gesunden zu helsen, wenn er durch irgend einen Zusall verlett sei; durch einsichtige Behandlung stelle sich die Katur leicht wieder her, die Kranken müsse man den Aerzten überlassen, Niemand aber bedürfe eines Wundarztes mehr als der Gesunde. In der Stille des Landledens, im engsten Kreis der zamlie sei er eben so willsommen als in und nach dem Getünmeder Schlacht; in den süßesten Augendlichen wie in den bittersten und gräßlichsten; überall walte das böse Geschick grimmiger als der Lod, und eben so rücksichtsos, ja noch auf eine schmählichere, Zuft und Leden verletzende Weise.

Du kennst ihn und dentst ohne Anstrengung, daß er mich so wenig als die Welt schonte. Am stärksten aber lehnte er sich auf das Argument, das er im Ramen der großen Gesellschaft gegen mich wendete. "Rarrenpossen," sagte er, "sind eure allgemeine Bidung und alle Anstalten dazu. Daß ein Mensch etwas ganz auschieden verstehe, vorzüglich leiste, wie nicht leicht ein anderer in der nächsten Umgebung, darauf kommt es an, und besonders in unserm Berbande spricht es sich von selbst aus. Du bist gerade in einem Alter, wo man sich mit Verstande etwas vorset, mit Sinsich das Vorset, mit Sinsich das Vorset, word die seine Fähigkeiten und Fertigkeiten auf den rechten Zwed binkenkt."

Bas soll ich mun weiter fortsahren auszusprechen, was sich von selbst versteht! Er machte mir deutlich, daß ich Dispensation von dem so wunderlich gebotenen unsteten Leben erhalten könne; es werde jedoch schwer sein, es für mich zu erlangen. "Du bist von der Renschenart," sprach er, "die sich leicht an einen Ort, nicht leicht an eine Bestimmung gewöhnen. Allen solchen wird die unstet Lebensart vorgeschrieben, damit sie vielleicht zu einer sichern Lebensweise gelangen. Willst du dich ernstlich dem göttlichsten aller Geschäfte widmen, ohne Wunder zu heilen und ohne Worte Bunder zu thun, so verwende ich mich sür dich." So sprach er lestig und fügte hinzu, was seine Beredsamkeit noch Alles für prolltige Gründe vorzubringen wußte.

hier nun bin ich geneigt, zu enben; zunächst aber follst du mpandlich ersahren, wie ich die Erlaubniß, an bestimmten Orten wie länger aufhalten zu bürfen, benutzt habe, wie ich in das beschäft, wozu ich immer eine stille Neigung empfunden, mich gar bab zu fügen, mich darin auszubilden wußte. Genug, bei dem

großen Unternehmen, bem ihr entgegen geht, werd' ich als ein nütliches, als ein nöthiges Glieb ber Gesellschaft erscheinen und euren Begen mit einer gewissen Sicherheit mich anschließen; mit einigem Stolze: benn es ist ein löblicher Stolz, eurer werth zu sein.

# Drittes Buch.

## Erstes Rapitel.

Rac allem biesem, und was baraus erfolgen mochte, war nun Bilhelms erftes Anliegen, fich ben Berbundeten wieder zu nabern und mit irgend einer Abtheilung berselben irgendwo gusammens jutreffen. Er jog baber fein Tafelchen ju Rath und begab fic auf ben Weg, ber ihn por andern ans Biel zu führen versprach. Beil er aber, ben gunftigften Puntt ju erreichen, quer burchs Land geben mußte, so fab er fich genothigt, die Reise au Ruße au machen und bas Gepad hinter fich ber tragen au laffen. Far feinen Gang aber ward er auf jedem Schritte reichlich belohnt, indem er unerwartet gang allerliebste Gegenden antraf; es waren folde, wie fie bas lette Gebirg gegen bie Flache zu bilbet, bebuschte Hügel, die sanften Abhange haushalterisch benutt, alle Rlachen grun, nirgends etwas Steiles, Unfruchtbares und Ungepflügtes zu feben. Run gelangte er zum hauptthale, worein bie Seitenwaffer fich ergoffen; auch diefes war forgfältig bebaut, ans muthig übersebbar: schlante Baume bezeichneten die Arummung des durchziehenden Fluffes und einströmender Bache, und als er Die Rarte, seinen Wegweiser, vornahm, fab er ju feiner Berwunderung, daß die gezogene Linie diefes Thal gerade burchfdnitt und er fich alfo vorerft wenigstens auf rechtem Beg befinde.

Gin altes, wohlerhaltenes, zu verschiebenen Zeiten erneuertes Schloß zeigte sich auf einem bebuschten Hügel; am Juße besselben zog ein heiterer Fleden sich hin mit vorstehendem, in die Augen sallendem Wirthshaus; auf letteres gieng er zu und ward freundlich von dem Wirth empfangen, jedoch mit Entschuldigung, daß man ihn ohne Erlaubniß einer Gesellschaft nicht aufnehmen könne, die den ganzen Gasthof auf einige Zeit gemiethet habe; deswegen er alle Gäste in die ältere, weiter hinausliegende Gerberge verweisen müsse. Nach einer kurzen Unterredung schien der Mann sich zu bedenken und sagte: "Zwar sindet sich jest Niemand im Hause; doch es ist eben Sonnadend, und der Vogt kann nicht lange ausbleiben, der wöchentlich alle Rechnungen berichtigt und seine Bestellungen für das Nächste macht. Wahrlich, es ist eine

schiedliche Ordnung unter diesen Männern und eine Lust, mit ihnen zu verkehren, ob sie gleich genau sind; denn man hat zwar keinen großen, aber einen sichern Sewinn." Er hieß darauf den neuen Gast in dem obern großen Borsaal sich gedulden und, was ferner

sich ereignen möchte, abwarten.

.....

bier fand nun ber Berantretenbe einen weiten faubern Raum, außer Banten und Tischen völlig leer; besto mehr verwunderte er fich, eine große Tafel über einer Thure angebracht zu feben, worauf die Worte in goldnen Buchstaben zu lesen waren: Ubi homines sunt modi sunt, welches wir deutsch erklaren, daß da, wo Menichen in Gefellicaft gusammen treten, fogleich die Art und Beife, wie sie jusammen sein und bleiben mogen, sich ausbilde. Dieser Spruch gab unserm Wanderer zu denken; er nahm ihn als gute Borbedeutung, indem er das hier beträftigt fand, was er mehrmals in seinem Leben als vernünftig und fördersam erkannt hatte. Es dauerte nicht lange, so erschien der Bogt, welcher, von dem Birthe vorbereitet, nach einer turgen Unterredung und teinem sonderlichen Ausforschen ihn unter folgenden Bedingungen aufnahm: brei Tage ju bleiben, an allem, was vorgehen möchte, ruhig Theil ju nehmen und, es geschehe, mas wolle, nicht nach der Ursache zu fragen, so wenig als beim Abschied nach ber Beche. Das Alles mußte ber Reisende fich gefallen laffen, weil ber Beauftragte in keinem Bunkte nachgeben konnte.

Shen wollte der Nagt sich entsernen, als ein Gesang die Treppe berauf scholl; zwei hübsche junge Männer kamen singend heran, denen jener durch ein einsaches Zeichen zu verstehen gab, der Gast sei aufgenommen. Ihren Gesang nicht unterbrechend, begrüßten sie ihn freundlich, duettirten gar anmuthig, und man konnte sehr leicht bemerken, daß sie völlig eingeübt und ihrer Kunst Meister seien. Als Wilhelm die aufmerksamste Theilnahme bewies, schlossen se und fragten: od ihm nicht auch manchmal ein Lied dei seienen Kuswanderungen einsalle und das er so vor sich hin singe? "Mir ist zwar von der Natur," versetzte Wilhelm, "eine glückliche Stimme versagt, aber innerlich scheint mir oft ein geheimer Genius etwas Rhythmisches vorzussüssern, so daß ich mich beim Wandern sedes mal im Talt bewege und zugleich leise Töne zu vernehmen glaube, wodurch denn irgend ein Lied begleitet wird, das sich mir auf eine

ober die andere Beise gefällig vergegenwärtigt."

"Erinnert ihr euch eines solchen, so schreibt es uns auf," sagten jene; "wir wollen sehen, ob wir euren singenden Damon zu bes gleiten wissen;" er nahm hierauf ein Blatt aus seiner Schreibtafel und Abergab ihnen folgendes:

Bon bem Berge zu ben Hügeln, Rieberab bas Thal entlang,

· Landar Stran

Da erklingt es wie von Flügeln, Da bewegt sich's wie Gesang; Auch dem unbedingten Triebe Folget Freude, folget Rath: Und dein Streben, sei's in Liebe, Und dein Leben sei die That!

Nach kurzem Bebenken ertonte sogleich ein freudiger, dem Banderschritt angemessener Zweigesang, ber, bei Biederholung und Berschränkung immer fortschreitend, den Hörenden mit hinris; er war im Zweifel, ob dieß seine eigne Melodie, sein fruberes Thema, oder ob sie jest erft so angepaßt sei, daß keine andere Bewegung benkbar mare. Die Sanger hatten fich eine Zeit lang auf diese Weise vergnüglich ergangen, als zwei tüchtige Bursche herantraten, bie man an ihren Attributen fogleich für Maurer anerkannte, zwei aber, die ihnen folgten, für Zimmerleute halten mußte. Diese Biere, ihr handwertszeug sachte niederlegend, bordten dem Gefang und fielen bald gar ficher und entschieden in denfelben mit ein, so daß eine vollständige Wandergesellschaft über Berg und Thal dem Gefühl dahin ju schreiten schien und Wilhelm glaubte, nie etwas fo Anmuthiges, Berg und Sinn Erhebendes vernommen Diefer Genuß jedoch follte noch erhöht und bis jum zu haben. Dieser Genuß jevoch sollte noch erhöht und bis zum Letten gesteigert werden, als eine riesenhafte Figur, die Treppe berauf steigend, einen starten festen Tritt mit bem besten Billen taum ju mäßigen im Stande war. Gin schwer bepacttes Reff feste er fogleich in die Ede, fich aber auf eine Bant nieder, die ju trachen ansieng, worüber die Andern lachten, ohne jedoch aus ihrem Gefang zu fallen. Sehr überrascht aber fand fich Wilhelm, als mit einer ungeheuren Bakstimme Dieses Enakstind gleichfalls einzufallen begann. Der Saal schütterte, und bedeutend war es, baß er ben Refrain an seinem Theile sogleich verandert und zwar bergestalt sang:

> Du im Leben nichts verschiebe; Sei bein Leben That um That!

Ferner konnte man benn auch gar bald bemerken, daß er das Tempo zu einem langsameren Schritt herniederziehe und die Uebrigen nöthige, sich ihm zu fügen. Als man zulezt geschlossen und sich genugsam befriedigt hatte, warfen ihm die Andern vor als wenn er getrachtet habe, sie irre zu machen. "Keineswegs," rief er auß; "ihr seid es, die ihr mich irre zu machen gedentt auß meinem Schritt wollt ihr mich bringen, der gemäßigt un sicher sein muß, wenn ich mit meiner Bürde bergauf bergab schreit kind boch zulezt zur bestimmten Stunde eintressen und euch befriedigen soll."

Einer nach bem Andern gieng nunmehr zu dem Bogt hinein, und Wilhelm konnte wohl bemerken, daß es auf eine Abrechnung angesehen sei, wornach er sich nun nicht weiter erkundigen durste. In der Zwischenzeit kamen ein Paar muntere schöne Knaben, eine Tasel in der Geschwindigkeit zu bereiten, mäßig mit Speise und Bein zu besetzen, worauf der heraustretende Bogt sie nunmehr Alle sich mit ihm niederzulassen einlud. Die Knaben warteten auf, vergaßen sich aber auch nicht und nahmen stehend ihren Antheil daran. Bilhelm erinnerte sich ähnlicher Scenen, da er noch unter den Schauspielern hauste, doch schien ihm die gegenwärtige Gestellschaft viel ernster, nicht zum Scherz auf Schein, sondern auf

bedeutende Lebensamede gerichtet.

Das Gespräch ber Handwerker mit bem Bogt belehrte ben Gaft hierüber aufs Klarste. Die vier tüchtigen jungen Leute waren in der Rähe thätig, wo ein gewaltsamer Brand die anmuthiaste Land= stadt in Asche gelegt hatte; nicht weniger hörte man, daß ber wadere Bogt mit Anschaffung bes Holzes und sonstiger Baumaterialien beschäftigt fei, welches bem Gaft um fo rathfelhafter vorlam, als fammtliche Manner bier nicht wie Ginbeimische, fondem wie Borüberwandernde sich in allem Uebrigen ankundigten. Bum Schluffe ber Tafel bolte St. Chriftoph, fo nannten fie ben Riesen, ein beseitigtes gutes Glas Wein zum Schlaftrunt, und ein heiterer Gesang hielt noch einige Zeit die Gesellschaft für bas Ohr zusammen, die dem Blid bereits auseinander gegangen war; vorauf benn Wilhelm in ein Zimmer geführt wurde von der anmuthigsten Lage. Der Bollmond, eine reiche Flur beleuchtend, war schon berauf und weckte abuliche und gleiche Erinnerungen in dem Busen unseres Wanderers. Die Geister aller lieben Freunde jogen bei ihm vorüber, besonders aber war ihm Lenardo's Bild o lebendig, daß er ihn unmittelbar vor sich zu sehen glaubte. Dieß Alles gab ihm ein inniges Behagen jur nachtlichen Rube, als er burch ben wunderlichsten Laut beinabe erschreckt worden ware. Es klang aus ber Ferne ber, und boch schien es im Hause selbst zu sein; benn bas haus zitterte manchmal und die Balten dröhnten, wenn ber Ton ju feiner größten Rraft ftieg. Wilhelm, der sonst ein gartes Obr hatte, alle Tone zu unterscheiben, konnte bod sich für nichts bestimmen; er verglich es dem Schnarren einer großen Orgelpfeife, Die vor lauter Umfang teinen entschiedenen Lon von fich giebt. Db biefes Nachtschreden gegen Morgen nachließ, oder ob Wilhelm, nach und nach daran gewöhnt, nicht mehr dafür empfindlich war, ist schwer auszumitteln; genug, er schlief ein und ward von der aufgehenden Sonne anmuthig erwedt.

Raum hatte ihm einer der dienenden Knaben das Frühstüd gebracht, als eine Kigur hereintrat, die er am Abendtische bemerkt

क्षरा तब्ब्रुहरू

hatte, ohne über beren Eigenschaften klar zu werden. Es war ei wohlgebauter, breitschultriger, auch behender Mann, der sich durc ausgekramtes Geräth als Barbier ankündigte und sich bereitet Wilhelmen diesen so erwünschen Dienst zu leisten. Uebrigen schwieg er still, und das Geschäft war mit sehr leichter Hand vol bracht, ohne daß er irgend einen Laut von sich gegeben hätt Wilhelm begann daher und sprach: "Gure Kunst versteht if meisterlich, und ich wüßte nicht, daß ich ein zarteres Messer ji mals an meinen Wangen gesühlt hätte; zugleich scheint Ihr abi die Gesetz der Gesellschaft genau zu bevbachten."

Schalkhaft lächelnd, ben Finger auf den Mund legend, schlie der Schweigsame zur Thüre hinaus. "Bahrlich!" rief ihm Bilheli nach, "Ihr seid jener Rothmantel, wo nicht selbst, doch wenigsten gewiß ein Abkömmling; es ist Guer Glück, daß Ihr den Geger dienst von mir nicht verlangen wollt: Ihr würdet Such dabei schled

befunden baben."

Kaum hatte biefer wunderliche Mann sich entfernt, als de bekannte Bogt hereintrat, zur Tasel für diesen Mittag eine Ei ladung ausrichtend, welche gleichfalls ziemlich seltsam kang: da Band, so sagte der Einladende ausdrücklich, heiße den Fremde willsommen, beruse benselben zum Mittagsmable und freue sie der Hosspanz, mit ihm in ein näheres Berhältniß zu treten. Wa erkundigte sich serner nach dem Besinden des Gastes, und wie mit der Bewirthung zufrieden sei; der denn von Allem, was ih begegnet war, nur mit Lob sprechen konnte. Freilich hätte er sern dei diesem Manne, wie vorher bei dem schweigsamen Barbie nach dem entsezlichen Ton erkundigt, der ihn diese Racht, unicht geängstigt, doch beunruhigt hatte; seines Angelöhnisses jede eingedenk, enthielt er sich jeder Frage und hosste, ohne zudringlizu sein, aus Reigung der Gesellschaft oder zufällig nach sein Wünschen belehrt zu werden.

Als der Freund sich allein befand, dachte er über die wunde liche Berson erst nach, die ihn hatte einladen lassen, und wus nicht recht, was er daraus machen sollte. Einen oder mehre Borgesetzte durch ein Reutrum anzukundigen, kam ihm allzubeder lich vor. Uebrigens war es so still um ihn her, daß er nie ein stilleren Sonntag erlebt zu haben glaubte; er verließ das Hawvernahm aber ein Glodengeläute und gieng nach dem Städtg zu. Die Messe war eben geendigt, und unter den sich herau den den Einwohnern und Landleuten erblidte er drei Bekan von gestern, einen Zimmergesellen, einen Naurer und ein Knaben. Später bemerkte er unter den protestantischen Gott verehrern gerade die drei andern. Wie die liebrigen ihrer Anda pslegen mochten, ward nicht bekannt; so viel aber getraute er s

ju schließen, daß in dieser Gesellschaft eine entschiedene Religions.

freiheit obwalte.

the state of the state of the

Ru Mittag kam bemfelben am Schlofthore ber Bogt entgegen, ihn durch mancherlei Sallen in einen großen Borfaal zu führen, wo er ibn niedersiten bieg. Biele Bersonen giengen vorbei, in einen anftogenden Saalraum binein. Die icon betannten waren barunter zu feben, felbft St. Chriftoph fcbritt porüber; alle grußten den Bogt und den Ankömmling. Was dem Freund dabei am meisten auffiel, war, daß er nur handwerter ju feben glaubte, alle nach gewohnter Beise, aber höchst reinlich gekleidet; wenige,

bie er allenfalls für Kangleiverwandte gehalten hatte.

Ms nun keine neuen Gafte weiter zudrangen, führte der Bogt unsern Freund burch bie stattliche Pforte in einen weitläufigen Saal: dort war eine unübersebbare Tafel gedeckt, an deren unterem Ende er porbeigeführt murde, nach oben ju, wo er brei Berfonen quer porfteben sab. Aber von welchem Erstaunen ward er ergriffen. als er in die Nähe trat und Lenardo, kaum noch erkannt, ihm um den Hals fiel. Bon dieser Ueberraschung hatte man sich noch nicht erholt, als ein zweiter Wilhelmen gleichfalls feurig und lebbaft umarmte und sich als den wunderlichen Friedrich, Nataliens Bruder, ju erkennen gab. Das Entjuden der Freunde verbreitete fich über alle Gegenwärtige; ein Freud: und Segensruf erscholl die ganze Tafel ber. Auf einmal aber, als man sich gesett, ward Alles still und das Gastmahl mit einer gewissen Feierlichkeit aufgetragen und eingenommen.

Gegen Ende ber Tafel gab Lenardo ein Zeichen; zwei Sanger kanden auf, und Wilhelm verwunderte sich sehr, sein gestriges Ried wiederholt zu hören, bas wir, ber nachsten Folge wegen,

Dier wieder einzuruden für nöthig finden.

Bon dem Berge zu den Hügeln, Niederab das Thal entlang, Da erklingt es wie von Flügeln, Da bewegt sich's wie Gesang; Und dem unbedingten Triebe Folget Freude, folget Rath; Und bein Streben, fei's in Liebe, Und bein Leben sei die That!

Ruum hatte biefer Zwiegefang, von einem gefällig nichigen hor begleitet, fich jum Ende geneigt, als gegenüber fich zwei andere Sanger ungestum erhuben, welche mit ernster Beftigkeit de Lied mehr umkehrten als fortsetten, zur Verwunderung bes Ankömmlings aber sich also vernehmen ließen:

Denn die Bande sind zerrissen, Das Bertrauen ist verlett; Kann ich sagen, kann ich wissen, Welchem Zufall ausgesetzt, Ich nun scheiden, ich nun wandern, Wie die Wittwe trauervoll, Statt dem einen, mit dem andern Fort und sort mich wenden soll!

Der Chor, in diese Strophe einfallend, ward immer zahlreicher, immer machtiger, und boch konnte man bie Stimme bes beiligen Christoph, vom untern Ende der Tafel ber, gar wohl unterscheiden. Beinabe furchtbar fowoll zulett die Trauer; ein unmutbiger Muth brachte, bei Gewandtheit der Sanger, etwas Jugenhaftes in das Ganze, daß es unferm Freunde wie schauderhaft auffiel. Wirklich schienen Alle völlig gleichen Sinnes zu sein und ihr eignes Schickal eben turz vor dem Aufbruche zu betrauern. Die wundersamsten Wiederholungen, das öftere Wiederaufleben eines beinabe ermattenben Gefanges ichien julest bem Banbe felbft gefährlich; Lenardo stand auf, und Alle festen fich fogleich nieder, den homnus unter: brechend. Jener begann mit freundlichen Worten: "Zwar tann ich euch nicht tadeln, daß ihr euch das Schickfal, das uns Allen bevorsteht, immer vergegenwärtigt, um zu demselben jede Stunde bereit zu fein. Saben boch lebensmude, bejahrte Manner ben Ihrigen zugerufen: Gedenke zu sterben! so dürfen wir lebenslustige Jüngere wohl uns immerfort ermuntern und ermahnen mit den heitern Worten: Gedenke zu wandern! Dabei ist aber wohlgethan, mit Maß und heiterkeit beffen zu erwähnen, was man entweber willig unternimmt, oder wozu man sich genöthigt glaubt. wißt am besten, mas unter uns fest steht und mas beweglich ift; gebt uns dieß auch in erfreulichen aufmunternden Tonen zu genießen, worauf benn biefes Abichiedsglas für biefmal gebracht fei!" Er leerte sodann seinen Becher und feste fich nieder; die vier Sanger standen sogleich auf und begannen in abgeleiteten, fich anschließenden Tönen:

Bleibe nicht am Boben heften,
Frisch gewagt und frisch hinaus!
Ropf und Arm, mit heitern Kräften
Ueberall sind sie zu Haus;
Wo wir uns der Sonne freuen,
Sind wir jede Sorze los;
Daß wir uns in ihr zerstreuen,
Darum ist die Welt so groß.

Bei bem wiederholenden Chorgefange ftand Lenardo auf und

Charles Charles

mit ibm Alle: fein Wint feste bie gange Tischgefellschaft in fingende Bewegung; bie unteren jogen, St. Chriftoph voran, paarweis jum Saale hinaus, und ber angestimmte Wandergesang ward immer beiterer und freier; besonders aber nahm er fich febr gut aus, als die Gefellschaft, in den terraffirten Schlofgarten versammelt, von bier aus das geräumige Thal überfah, in beffen Fülle und Anmuth man fich wohl gern verloren batte. Indeffen die Menge fic nach Belieben hier und borthin zerftreute, machte man Wilbelmen mit dem britten Vorsitzenden bekannt. Es war der Amt= mann, ber bas grafliche, zwischen mehreren Standesberrschaften liegende Schloß diefer Gesellschaft, so lange fie bier zu verweilen für gut fande, einzuräumen und ihr vielfache Bortheile zu verschaffen gewußt, bagegen aber auch, als ein kluger Mann, bie Anwesenheit fo feltener Gafte ju nugen verftand. Denn indem er für billige Breife seine Fruchtboden aufthat, und was sonst noch 14 Rabrung und Rothdurft erforderlich mare, ju verschaffen wußte, so wurden bei folder Gelegenheit langft vernachläffigte Dachreiben umgelegt, Dachstühle bergestellt, Mauern unterfahren, Planken gerichtet und andere Mangel auf den Grad gehoben, daß ein längst bernachläffigtes, in Berfall gerathenes Befigthum verblubenber Familien ben froben Anblid einer lebendig benutten Wohnlichteit gewährte und das Zeugniß gab: Leben schaffe Leben, und wer Andern ruslich sei, auch sie ihm zu nugen in die Nothwendigkeit versetze.

# Zweites Rapitel.

### Berfilte an Wilhelm.

Rein Zustand kommt mir vor, wie ein Trauerspiel des Alsieri; da die Bertrauten völlig ermangeln, so muß zulezt Alles in Monologen verhandelt werden; und fürwahr, eine Correspondenz mit Ihnen ist einem Monolog vollkommen gleich; denn Ihre Antworten nehmen eigentlich wie ein Echo unsre Sylben nur oberstächlich auf, um sie verhallen zu lassen. Haben Sie auch nur ein einzig Maltwas erwiedert, worauf man wieder hätte erwiedern können? Barirend, ablehnend sind Ihre Briefe! Indem ich aufstehe, Ihnen entgegen zu treten, so weisen Sie mich wieder auf den Sessel zurück.

Borstehendes war schon einige Tage geschrieben; nun sindet sich ein neuer Drang und Gelegenheit, Gegenwärtiges an Lenardo zu bringen; dort sindet Sie's, oder man weiß Sie zu sinden. Bo es Sie aber auch antressen mag, lautet meine Rede dahin, daß, venn Sie nach gelesenem diesem Blatt nicht gleich vom Site aufspringen und als frommer Wanderer sich eilig bei mir einstellen,

so erkläre ich Sie für den männlichsten aller Männer, d. h. dem die liebenswürdigste aller Eigenschaften unseres Geschlechts völlig abgeht; ich verstehe darunter die Neugierde, die mich eben in dem Augenblick auf das Entschiedenste qualt.

Kurz und gut! Zu Ihrem Prachtlästichen ist das Schlüsselchen gefunden; das darf aber Riemand wissen als ich und Sie. Bie

es in meine banbe getommen, vernehmen Sie nun!

Bor einigen Tagen empfangt unfer Gerichtshalter eine Ausfertigung von fremder Behörde, worin gefragt wird, ob nicht ein Knabe sich zu der und der Zeit in der Nachbarschaft aufgehalten, allerlei Streiche verübt und endlich bei einem verwegenen Unternehmen seine Jade eingebüßt habe.

Wie dieser Schelm nun bezeichnet war, blieb tein Zweifel übrig, es sei jener Fip, von dem Felix so viel zu erzählen wußte und

ben er fich fo oft als Spielkameraben gurudwünschte.

Run erbat sich jene Stelle die benannte Aleidung, wenn sie noch vorhanden wäre, weil der in Untersuchung gerathene Anabe sich darauf beruse. Bon dieser Zumuthung spricht nun unser Gerichtshalter gelegentlich und zeigt das Kittelchen vor, eh er es

absendet.

Mich treibt ein guter ober böser Geist, in die Brusttasche zu greisen; ein winzig kleines, stacklichtes Etwas kommt mir in die Hand; ich, die ich sonst so apprehensiv, kişlich und schreckhaft bin, schließe die Hand, schließe sie, schweige, und das Aleid wird sorts geschick. Sogleich ergreist mich von allen Empsindungen die wunders lichste. Beim ersten verstohlenen Blick seh, errath ich, zu Ihrem Kästchen sei es der Schlüssel. Nun gab es wunderliche Gewissenzzweisel, mancherlei Skrupel stiegen dei mir auf. Den Jund zu offenbaren, herzugeben, war mir unmöglich; was soll es jenen Gerichten, da es dem Freunde so nützlich sein kann! Dann wollte sich mancherlei von Recht und Pflicht wieder aufthun, welche mich aber nicht überkimmen konnten.

Da sehen Sie nun, in was für einen Zustand mich die Freundsschaft versett: ein famoses Organ entwidelt sich plötlich, Ihnen zu Liebe; welch ein wunderlich Ereigniß! Möchte das nicht mehr als Freundschaft sein, was meinem Gewissen dergestalt die Wage hält! Wundersam bin ich beunruhigt, zwischen Schuld und Neusgier; ich mache mir hundert Grillen und Märchen, was Alles daraus erfolgen könnte: mit Recht und Gericht ist nicht zu spaßen. Hersilie, das unbefangene, gelegentlich übermüttige Wesen, in einen Kriminalproces verwicklt; benn darauf geht's doch hinaus; und was bleibt mir da übrig, als an den Freund zu denken, um dessent willen ich das Alles leide! Ich habe sonst auch an Sie gedacht aber mit Pausen, jest aber unaushörlich; jest, wenn mir da

herz schlägt und ich ans siebente Gebot benke, so muß ich mich an Sie wenden als den Heiligen, der das Berbrechen veranlaßt und mich auch wohl wieder entbinden kann; und so wird allein die Eröffnung des Kästchens mich beruhigen. Die Reugierde wird doppelt mächtig. Kommen Sie eiligst und bringen das Kästchen mit. Für welchen Richterstuhl eigentlich das Geheimniß gehöre, das wollen wir unter uns ausmachen; bis dahin bleibt es unter uns; Riemand wisse darum, es sei auch, wer es sei.



hier! Aber, mein Freund, nun schließlich zu dieser Abbildung des Rathsels was sagen Sie? Erinnert es nicht an Pfeile mit Widerhaken? Gott sei uns gnädig! Aber das Kästchen muß zwisschen mir und Ihnen erst unerössnet stehen und dann, erössnet, das Weitere selbst besehlen. Ich wollte, es sände sich gar nichts drimen, und was ich sonst noch wollte und was ich sonst noch Alles erzählen könnte — doch sei Ihnen das vorenthalten, damit Sie desto eiliger sich auf den Weg machen.

Und nun madchenhaft genug noch eine Nachschrift! Was geht aber mich und Sie eigentlich das Kaftchen an? Es gehört Felix, ber hat's entbeckt, hat sich's zugeeignet, ben muffen wir herbeis holen; ohne seine Gegenwart sollen wir's nicht öffnen.

Und was das wieder für Umstände sind! das schiebt fich und

verschiebt fich.

Bas ziehen Sie so in der Welt herum? Kommen Sie! bringen Sie den holden Anaben mit, den ich auch einmal wieder sehen möchte. Und nun geht's da wieder an, der Bater und der Sohn! thun Sie, was Sie können: aber kommen Sie beide.

# Drittes Rapitel.

Borstehender wunderliche Brief war freilich schon lange gesschrieben und hin und wieder getragen worden, bis er endlich, der Ausschlichstig gemäß, dießmal abgegeben werden konnte. Wilhelm nahm sich vor, mit dem ersten Boten; dessen Absendung bevore

stand, freundlich, aber ablehnend zu antworten. Herfilse schien die Entsernung nicht zu berechnen, und er war gegenwärtig zu ernstlich beschäftigt, als daß ihn auch nur die mindeste Neugierde, was in jenem Kästchen befindlich sein möchte, hätte reizen dürfen.

Auch gaben ihm einige Unfälle, die den derbsten Gliedern dieser tüchtigen Gesellschaft begegneten, Gelegenheit, sich meisterhaft in der von ihm begriffenen Kunst zu beweisen. Und wie ein Wort das andere giedt, so solgt noch glüdlicher eine That aus der andern, und wenn dadurch zuletzt auch wieder Worte veranlaßt werden, so sind diese um so fruchtbarer und geisterhebender. Die Unterhaltungen waren daher so belehrend als ergöslich; denn die Freunde gaben sich wechselseitig Rechenschaft vom Gange des disherigen Lernens und Thuns, woraus eine Bildung entstanden war, die sie wechselseitig erstaunen machte, dergestalt daß sie sich unter einander erfielbit wieder mußten kennen lernen.

Eines Abends also sieng Wilhelm seine Erzählung an: Meine Studien als Wundarzt suchte ich sogleich in einer großen Anstalt ber größten Stadt, wo sie nur allein möglich wird, zu fördern; zur Anatomie, als Erundstudium, wendete ich mich sogleich mit

Gifer.

Auf eine sonderbare Beise, welche Niemand errathen wurde, war ich schon in Renntnig ber menschlichen Gestalt weit vorgeschritten und zwar mährend meiner theatralischen Laufbahn; alles genau besehen, spielt benn doch der körperliche Mensch da die Hauptrolle, ein schöner Mann, eine schöne Frau! Ift der Direktor glad: lich genug, ihrer habhaft zu werden, so sind Romödien- und Tragödiendichter geborgen. Der losere Zustand, in dem eine solche Gesellschaft lebt, macht ihre Genossen mehr mit der eigentlichen Schönheit ber unverhüllten Blieder befannt, als irgend ein anderes Berbaltnis; felbst verschiedene Kostums nothigen, jur Evidenz zu bringen, mas fonst herkommlich verhullt wird. Hievon hatt' ich viel zu fagen, fo auch von forperlichen Mangeln, welche ber fluge Schaufpieler an sich und Andern tennen muß, um sie, wo nicht zu verbessern, wenigstens zu verbergen; und auf diese Beise mar ich porbereitet genug, bem anatomischen Bortrag, ber die außern Theile naber tennen lebrte, eine folgerechte Aufmerksamkeit zu schenken: so wie mir benn auch die innern Theile nicht fremd waren, indem ein gewisses Borgefühl davon mir immer gegenwärtig geblieben war. Unangenehm hindernd war bei dem Studium die immer wiederholte Klage vom Mangel der Gegenstände, über die nicht hinreichende Angahl ber verblichenen Rorper, die man ju fo boben Aweden unter bas Meffer munichte. Solche, wo nicht binreichend, doch in möglichster Bahl zu verschaffen, hatte man harte Gesetze ergeben laffen; nicht allein Berbrecher, die ihr Individuum in

jedem Sinne verwirkten, sondern auch andere körperlich geistig Berwahrloste wurden in Anspruch genommen.

Mit dem Bedürfniß wuchs die Strenge und mit diefer der Biderwille des Bolls, das in sittlicher und religiöser Ansicht seine Bersonlichleit und die Bersonlichleit geliebter Personen nicht aufgeben kann.

Immer weiter aber stieg das llebel, indem die verwirrende Sorge hervortrat, daß man auch sogar für die friedlichen Gräber gelieder Abgeschiedener zu fürchten habe. Rein Alter, leine Würde, weber hobes noch Riedriges war in seiner Ruhestätte mehr sicher; der hügel, den man mit Blumen geschmüdt, die Inschriften, mit denen man das Andenken zu erhalten getrachtet, nichts konnte gegen die einträgliche Raubsucht schüßen; der schwerzlichste Abschied schen aufs grausanste gestört, und indem man sich vom Grabe wegwendete, muste schon die Furcht empsunden werden, die geschmüdten beruhigten Glieder geliebter Versonen getrennt, verschleppt und entwürdigt zu wissen.

Aber dieses kam wiederholt und immer durchgedroschen zur Sprache, ohne daß irgend Jemand an ein Hilsmittel gedacht hätte oder daran hätte denken können; und immer allgemeiner wurden die Beschwerden, als junge Männer, die mit Ausmerksamkeit den Lehrvortrag gehört, sich auch mit Hand und Auge von dem bisher Gesehenen und Vernommenen überzeugen und sich sie so nothwendige Kenntniß immer tieser und lebendiger der

Sinbilbungstraft überliefern wollten.

In solchen Augenbliden entsteht eine Art von unnatürlichem wiffenschaftlichem hunger, welcher nach ber widerwärtigsten Besteibigung wie nach bem Anmuthigsten und Nothwendigsten zu

begebren aufregt.

Schon einige Zeit hatte ein folder Aufschub und Aufenthalt die Biffens: und Thatlustigen beschäftigt und unterhalten, als endlich ein Fall, über den die Stadt in Bewegung gerieth, eines Morgens das Für und Wider für einige Stunden bestig hervorrief. Ein sehr schönes Mädchen, verwirrt durch unglückliche Liebe, hatte den Tod im Wasser gesucht und gefunden: die Anatomie benächtigte sich derfelbigen; vergebens war die Bemühung der Attern, Berwandten, ja des Liebhaders selbst, der nur durch sals sen Argwohn verdächtig geworden. Die obern Behörden, die den das Geset geschärft hatten, dursten seine Ausnahme bewilligen; auch eilte man, so schnell als möglich die Beute zu bemuhen und zur Benutung zu vertheilen.

Bilhelm, ber als nächster Aspirant gleichfalls berufen wurde, sand vor bem Sige, ben man ihm anwies, auf einem faubern Brette, reinlich augebedt, eine bebentliche Aufgabe; benn als er

vie Hülle wegnahm, lag der schönste weibliche Arm zu erbliden, der sich wohl jemals um den Hals eines Jünglings geschlungen hatte. Er hielt sein Bested in der Hand und getraute sich nicht, es zu eröffnen; er stand und getraute nicht, niederzusizien. Der Widerwille, dieses herrliche Naturerzeugniß noch weiter zu entstellen, stritt mit der Anforderung, welche der wissensbegierige Mann an sich zu machen hat und welcher sämmtliche Umhersigender Genüge leisteten.

In diesen Augenbliden trat ein ansehnlicher Mann zu ihm, den er zwar als einen seltenen, aber immer als einen sehr aufmerksamen Zuhörer und Zuschauer bemerkt und demselben schon nachgefragt hatte; Riemand aber konnte nähere Auskunft geben; daß es ein Bildhauer sei, darin war man einig; man hielt ihn aber auch für einen Goldmacher, der in einem großen alten Hause wohne, dessen erste Flur allein den Besuchenden oder bei ihm Besuchen, dessen erste Flur allein den Besuchenden oder bei ihm Besuchen.

wohne, bessen erste Flur allein den Besuchenden oder bei ihm Beschäftigten zugänglich, die übrigen sämmtlichen Räume jedoch verschlossen seien. Dieser Mann hatte sich Wilhelmen verschiedentlich genähert, war mit ihm aus der Stunde gegangen, wobei er jedoch alle weitere Berbindung und Erklärung zu vermeiden schien.

Diefmal jedoch sprach er mit einer gewiffen Offenheit: "3ch febe. Sie zaubern, Sie staunen bas fcone Gebild an. ohne es zerftoren zu können; seben Sie sich über bas Gilbegefühl hinaus und folgen Sie mir." hiemit bedte er ben Arm wieber ju, gab bem Saalbiener einen Wint, und beibe verließen ben Ort. Schweigend giengen sie neben einander ber, als ber Halbbefannte por einem großen Thore stille stand, beffen Pfortchen er aufschloß und unsern Freund hineinnöthigte; ber fich sobann auf einer Tenne befand, groß, geräumig, wie wir sie in alten Raufhäusern feben, wo die ankommenden Riften und Ballen fogleich untergefahren werben. hier ftanden Gipsabguffe von Statuen und Buften, auch Boblenverschläge gepadt und leer. "Es fieht hier taufmannisch aus," fagte ber Mann, "ber von bier aus mögliche Baffertransport ift für mich unschätbar." Diefes Alles paßte nun gang gut gu bem Gewerb eines Bilbhauers; eben fo konnte Wilhelm nichts anders finden, als der freundliche Wirth ihn wenige Stufen binauf in ein geräumiges Bimmer führte, bas ringsumber mit Soch : und Hachgebilden, mit größeren und fleineren Figuren, Buften und wohl auch einzelnen Gliebern ber schönsten Gestalten geziert mar. Mit Bergnugen betrachtete unfer Freund dieß Alles und borchte gern ben belehrenden Worten seines Wirthes, ob er gleich noch eine große Aluft zwischen biesen fünftlerischen Arbeiten und ben wiffenschaftlichen Beftrebungen, von benen fie bertamen, gewahren mußte. Endlich fagte ber Sausbefiger mit einigem Ernft: "Barum ich Sie hierher führe, werden Sie leicht einseben; diese Thure,"

fuhr er fort, indem er fich nach ber Seite wandte, "liegt naber an der Saalthure, woher wir tommen, als Sie denten mogen." Bilhelm trat hinein und hatte freilich zu erstaunen, als er, ftatt wie in den vorigen Nachbildung lebender Gestalten zu seben, bier die Bande burchaus mit anatomischen Reraliederungen ausgestattet fand; fie mochten in Bachs ober fonftiger Daffe verfertigt fein, genug, fie batten burchaus bas frifche farbige Unfeben erft fertig geworbener Braparate. "Sier, mein Freund," fagte ber Runftler, "hier seben Sie schäpenswerthe Surrogate für jene Bemühungen, die wir, mit bem Biderwillen ber Belt, zu unzeitigen Augenbliden mit Etel oft und großer Sorgfalt dem Berberben ober einem widerwartigen Aufbewahren vorbereiten. 3ch muß dieses Geschäft im tiefften Gebeimniß betreiben, benn Sie haben gewiß oft icon Ranner vom Rach mit Geringschatung bavon reben boren. 3ch laffe mich nicht irre machen und bereite etwas vor, welches in der Folge gewiß von großer Einwirtung fein wird. Der Chirurg befonbers, wenn er fich jum plaftischen Begriff erhebt, wird ber ewig fortbilbenden Natur bei jeder Berletung gewiß am besten zu Sulfe tommen; ben Argt felbft wurde ein folder Beariff bei feinen Funktionen erheben. Doch lassen Sie uns nicht viel Worte machen. Sie sollen in Kurzem erfahren, daß Aufbauen mehr belehrt als Einreißen, Berbinden mehr als Trennen, Todtes beleben mehr, als das Getöbtete noch weiter tobten; furz alfo, wollen Sie mein Schuler sein?" und auf Bejahung legte ber Wissende dem Gaste das Knochenstelett eines weiblichen Arms vor, in der Stellung, wie sie jenen vor Kurzem vor sich gesehen hatten. "Ich habe," fuhr ber Meifter fort, "zu bemerten gehabt, wie Sie ber Bander-lebre durchaus Aufmerksamteit ichentten, und mit Recht, benn mit ihnen beginnt sich für uns das todte Knochengerassel erst wieder ju beleben; hefetiel mußte fein Gebeinfeld fich erft auf diese Beise wieder sammeln und fügen seben, ebe bie Glieder fich regen, Die Arme taften und die Ruße fich aufrichten tonnten. hier ift biegsame Masse, Stäbchen, und was sonst nöthig sein möchte; nun versuchen Sie Ihr Glück."

Der neue Schüler nahm seine Gedanken zusammen, und als er die Knochentheile näher zu betrachten ansieng, sah er, daß diese kinstlich von Holz geschnist seien. "Ich habe," verseste der Lehrer, "einen geschickten Mann, dessen Kunst nach Brode gieng, indem die heiligen und Märtyrer, die er zu schnigen gewohnt war, keinen Mbgang mehr sanden; ihn hab' ich darauf geleitet, sich der Stelettbildung zu bemächtigen und solche im Großen wie im Kleinen

naturgemäß zu beförbern."

Run that unser Freund sein Bestes und erwarb sich ben Beis sall bes Anleitenden. Dabei war es ihm angenehm, fich zu er-

proben, wie stark ober schwach die Erinnerung sei, und er sand zu vergnüglicher Ueberraschung, daß sie durch die That wieder hervorgerusen werde; er gewann Leidenschaft für diese Arbeit und ersuchte den Meister, in seine Wohnung ausgenommen zu werden. Hier nun arbeitete er unablässig; auch waren die Anochen und Knöchelchen des Armes in kurzer Zeit gar schicklich verbunden. Bon hier aber sollten die Sehnen und Muskeln ausgehen, und es schien eine völlige Unmöglichkeit, den ganzen Körper auf diese Weise nach allen seinen Theilen gleichmäßig berzustellen. Hiebei tröstete ihn der Lehrer, indem er die Bervielsättigung durch Abssormung sehen ließ, da denn das Nacharbeiten, das Keinbilden der Exemplare eben wieder neue Anstrengung, neue Ausmerksam-

teit verlangte.

Alles, worein ber Mensch fich ernstlich einläßt, ift ein Unend: liches: nur burch wetteifernde Thatigkeit weiß er fich bagegen ju helfen; auch tam Wilhelm bald über ben Zustand vom Gefühl feines Unvermögens, welches immer eine Art von Bergweiflung ift, hinaus und fand sich behaglich bei der Arbeit. mich," fagte ber Meifter, "daß Sie fich in diese Berfahrungsart ju schiden wissen und daß Sie mir ein Zeugniß geben, wie frucht: bar eine folde Methobe fei, wenn fie auch von ben Meiftern bes Fachs nicht anerkannt wird. Es muß eine Schule geben, und Diese wird sich vorzüglich mit Ueberlieferung beschäftigen; mas bisher geschehen ist, soll auch fünftig geschehen; das ist aut und mag und foll so fein. Wo aber die Schule ftodt, bas muß man bemerken und wissen; das Lebendige muß man ergreifen und üben. aber im Stillen, sonst wird man gehindert und hindert Andere. Sie baben lebendig gefühlt und zeigen es burch That, Berbinden beißt mehr als Trennen, Nachbilden mehr als Anseben."

Bilhelm erfuhr nun, daß solche Modelle im Stillen schon weit verbreitet seien, aber zu größter Verwunderung vernahm er, daß das Vorräthige eingepackt und über See gehen solle. Dieser wacere Künstler hatte sich schon mit Lothario und jenem Befreundeten in Verhältniß geset; man fand die Gründung einer solchen Schule in jenen sich heranbildenden Provinzen ganz besonders am Plaze, ja höchst nothwendig, besonders unter natürlich gesitteten wohldenkenden Menschen, für welche die wirkliche Zergliederung immer etwas Kannibalisches hat. "Geben Ste zu, daß der größte Ivon Aerzten und Bundärzten nur einen allgemeinen Sine des zergliederten menschlichen Körpers in Gedanken bihält und damit auszukommen glaubt, so werden gewiß solche Modelle hinreichen, die in seinem Geiste nach und nach erlöschenden Vilder wieder anzusrischen und ihm gerade das Köthige lebendig zu erhalten. Ja, es kommt auf Reigung und Liebhaberei an, so werden

sich die zartesten Refultate der Bergliederungskunft nachbilden lassen. Leiket dieß ja schon Beichenfeder, Binsel und Grabstichel."

Hier öffnete er ein Seitenschränken und ließ die Gesichtsnerven auf die wundersamste Weise nachgebildet erbliden. "Dieß ist leider," sprach er, "das lette Kunststud eines abgeschiedenen jungen Geshülfen, ber mir die beste Hoffnung gab, meine Gedanken durch-

juführen und meine Buniche nutlich auszubreiten."

Ueber die Einwirfung Diefer Behandlungsweise nach manchen Seiten bin murbe gar viel amischen beiben gesprochen; auch mar das Berhaltniß gur bilbenden Runft ein Gegenstand merkwürdiger Unterhaltung. Gin auffallendes schones Beispiel, wie auf biese Beise pormarts und rudwarts zu arbeiten sei, ergab sich aus biesen Mittheilungen. Der Meister batte einen ichonen Sturg eines antiten Junglings in eine bildsame Masse abgegossen und suchte nun mit Einsicht die ideelle Gestalt von der Epiderm zu entblößen und bas schöne Lebendige in ein reales Muskelpräparat zu verwandeln. "Auch hier finden fich Mittel und Zwed so nahe beisammen, und ich will gern gestehen, daß ich über den Mitteln den Aweck vernachläffigt habe, boch nicht gang mit eigener Schuld; ber Mensch obne Hulle ist eigentlich der Mensch; der Bildbauer steht unmittelbar an der Seite ber Elohim, als fie den unförmlichen widerwärtigen Thon ju bem berrlichsten Gebilde umguschaffen wußten; folche gottliche Gebanken muß er begen; bem Reinen ift Alles rein, warum sicht die unmittelbare Absicht Gottes in der Natur? Aber vom Jahrhundert kann man dieß nicht verlangen; ohne Keigenblätter und Thierfelle tommt es nicht aus: und bas ift noch viel zu wenig. Raum hatte ich etwas gelernt, so verlangten sie von mir würdige Manner in Schlafroden und weiten Aermeln und zahllosen Falten; da wendete ich mich rudwärts, und da ich bas, was ich verstand, nicht einmal zum Ausdruck bes Schönen anwenden burfte, so mählte ich, nüblich zu fein, und auch dieß ist von Bedeutung. Wird mein Bunsch erfüllt, wird es als brauchbar anerkannt, daß, wie in so viel andern Dingen. Nachbildung und das Nachgebildete der Einbilbungstraft und bem Gedächtniß zu Hulfe kommen, da mo ben Menschengeist eine gewiffe Frische verläßt, so wird gewiß mancher bildende Künstler sich, wie ich es gethan, herumwenden und lieber end in die Hand arbeiten, als daß er gegen Ueberzeugung und Gefühl ein widerwärtiges Handwert treibe."

Hieran schloß sich die Betrachtung, daß es eben schön sei, zu bemerken, wie Kunst und Technik sich immer gleichsam die Wage batten und so nah verwandt immer eine zu der andern sich hinsneigt, so daß die Kunst nicht sinken kann, ohne in löbliches Handswerk überzugehen, das Handwerk sich nicht steigern, ohne kunstreich

ju werben.

Beibe Personen fügten und gewöhnten sich so vollsommen an einander, daß sie sich nur ungern trennten, als es nöthig ward, um ihren eigentlichen großen Aweden entgegen zu geben.

"Damit man aber nicht glaube," sagte der Meister, "daß wir uns von der Ratur ausschließen und sie verläugnen wollen, so erössen wir eine frische Aussicht. Drüben über dem Meere, wo gewisse menschenwürdige Gesinnungen sich immersort steigern, muß man endlich bei Abschaffung der Todesstrase weitläusige Kastelle, ummauerte Bezirke bauen, um den ruhigen Bürger gegen Berbrechen zu schüben und das Verbrechen nicht strassos walten und wirken zu lassen. Dort, mein Freund, in diesen traurigen Bezirken, lassen Sie uns dem Aestulap eine Appelle vorbehalten; dort, so abgesondert wie die Strase selbst, werde unser Wissen immersort an solchen Gegenständen erfrischt, deren Zerstüdelung unser menschliches Gefühl nicht verleze, bei deren Anblid und nicht, wie es Ihnen bei jenem schönen unschuldigen Arm ergienz, das Messer in der Hand stock-und alle Wissegierde vor dem Geschübl der Menschlichseit ausgelösscht werde."

"Dieses," sagte Wilhelm, "waren unsre lesten Gespräche, ich sah die **Sch**lbepackten Kisten den Fluß hinabschwimmen, ihnen die glücklichste Fahrt und uns eine gemeinsame frohe Gegenwart beim

Auspaden munichend."

Unser Freund hatte diesen Bortrag mit Geist und Enthusiasmus wie gesührt so geendigt, besonders aber mit einer gewissen Lebbhaftigkeit der Stimme und Sprache, die man in der neuern zeit nicht an ihm gewohnt war. Da er jedoch am Schluß seiner Rede zu bemerken glaubte, daß Lenardo, wie zerstreut und abwesend, das Borgetragene nicht zu versolgen schien, Friedrich hingegen gelächelt, einigemal beinahe den Kopf geschüttelt habe, so siel dem zartempsindenden Mienenkenner eine so geringe Zustimmung bei der Sache, die ihm höchst wichtig schien, dergestalt auf, daß er nicht unterlassen kounte, seine Freunde deshalb zu berusen.

Friedrich erklärte sich hierüber ganz einfach und aufrichtig, et könne das Bornehmen zwar löblich und gut, keineswegs aber sur so bedeutend, am wenigsten aber für aussührbar halten. Diese Meinung suchte er durch Gründe zu unterstützen, von der Art, wie sie demjenigen, der für eine Sache eingenommen ist und ste durchzusehn gedenkt, mehr als man sich vorstellen mag, beleidigend auffällt. Deshalb denn auch unser plastischer Anatom, nachdem er einige Zeit geduldig zuzuhören schien, lebhaft erwiederte:

"Du haft Borzüge, mein guter Friedrich, die dir Niemand läugnen wird, ich am wenigsten, aber hier sprichst du wie gewöhnliche Menschen gewöhnlich; am Neuen sehen wir nur das Seltsame, aber im Seltenen jedoch alsobald das Bebeutende 31 erbliden, dazu gehört schon mehr. Für euch muß erst Alles in That übergehen, es muß geschehen, als möglich, als wirklich vor Augen treten, und dann laßt ihr es auch gut sein wie etwas anders. Was du vordringst, bör' ich schon zum voraus von Unterrickteten und Laien wiederholen; von jenen aus Borurtheil mid Bequemlickeit, von diesen aus Eleichgültigkeit. Ein Borhaben wie das ausgesprochene kann vielleicht nur in einer neuen Belt durchgesührt werden, wo der Geist Muth fassen muß, zu einem unerlässlichen Bedürsniß neue Mittel auszusorschen, weil es an den herlömmlichen durchaus ermangelt. Da regt sich die Ersindung, da gesellt sich die Kühnheit, die Beharrlichseit der Nothwendigkeit hinzu.

"Jeber Arzt, er mag mit Heilmitteln ober mit der Hand zu Berke gehen, ift nichts ohne die genauste Kenntniß der äußern und innern Glieder des Menschen, und es reicht keineswegs hin, auf Schulen stücktige Kenntniß bievon genommen, sich von Gestalt, Lage, Jusammenhang der mannigsaltigsten Theile des unersorschiechen Organismus einen oderstächlichen Begriff gemacht zu haben. Läglich soll der Arzt, dem es Ernst ist, in der Wiederholung dieses Wissens, dieses Anschauens sich zu üben, sich den Zusammenhang dieses kebendigen Wunders immer vor Teist und Auge zu erneuern alle Gelegenheit suchen. Kennte er seinen Bortheil, er würde, die ihm die Zeit zu solchen Arbeiter ermangelt, einen Anatomen in Sold nehmen, der, nach seiner Anleitung, sür ihn im Stillen beschäftigt, gleichsam in Gegenwart aller Berwicklungen des verstochtenstehens, auf die schwierigsten Fragen sogleich zu antworten verstände.

"Je mehr man dieß einsehen wird, je lebhafter, heftiger, leidensschaftlicher wird das Studium der Zergliederung getrieden werden. Aber in eben dem Maße werden sich die Mittel vermindern: die Gegenstände, die Körper, auf die solche Studien zu gründen sind, se werden sehlen, seltener, theurer werden, und ein wahrhafter

Conflitt swischen Lebendigen und Todten wird entstehen.

"In der alten Welt ist Alles Schlendrian, wo man das Neue immer auf die alte, das Wachsende nach starrer Weise behandeln will. Dieser Conslitt, den ich ankündige zwischen Todten und Lebendigen, er wird auf Leben und Tod geben, man wird ersidren, man wird untersuchen, Gesetz geben und nichts aussichen. Borsicht und Verbot helsen in solchen Fällen nichts; man muß von vorn ansangen. Und das ist's, was mein Weister und ich in den neuen Zuständen zu leisten hossen, und zwar nichts Kenes, es ist schon da; aber das, was jezo Kunst ist, muß handen werden, was im Besondern geschieht, muß im Allgemeinen wöglich werden, und nichts kann sich verbreiten, als was anerskann ist. Unser Thun und Leisten muß anerkannt werden als

das einzige Mittel in einer entschiedenen Bedrängniß, welche besonders große Städte bedroht. Ich will die Worte meines Neisters anführen, aber merkt auf! Er sprach eines Tages im größten Kertrauen:

"Der Zeitungslefer findet Artitel intereffant und luftia beinab. menn er von Auferstehungsmännern ergablen bort. Erft ftablen fie bie Rorper in tiefem Gebeimniß; dagegen ftellt man Bachter auf: fie tommen mit gewaffneter Schaar, um fich ihrer Beute ge: waltsam zu bemächtigen. Und bas Schlimmste zum Schlimmen wird sich ereignen; ich barf es nicht laut sagen, benn ich wurde, awar nicht als Mitschuldiger, aber boch als zufällig Mitwiffer in Die gefährlichste Untersuchung verwidelt werden, wo man mich in jedem Fall bestrafen müßte, weil ich die Unthat, sobald ich sie entbedt batte, ben Gerichten nicht anzeigte. Ihnen gesteb' ich's, mein Freund, in diefer Stadt hat man gemordet, um dem drin: genden, gut bezahlenden Anatomen einen Gegenstand zu verschaffen. Der entseelte Körper lag vor uns. Ich darf die Scene nicht ausmalen. Er entdedte die Unthat, ich aber auch, wir faben einander an und schwiegen beibe; wir faben vor uns bin und schwiegen und giengen ans Geschäft. — Und bieß ift's, mein Freund, was mich zwischen Wachs und Gips gebannt bat; bieß ift's, was gewiß auch Sie bei ber Runft fest halten wird, welche früher ober spater por allen übrigen wird gepriesen werden."

Friedrich sprang auf, schlug in die Hande und wollte des Braverusens tein Ende machen, so daß Wilhelm zuletzt im Ernst dis wurde. "Bravo!" rief Jener aus, "nun erkenne ich dich wiederl Das erste Wal seit langer Zeit hast du wieder gesprochen wie Einer, dem etwas wahrhaft am Herzen liegt; zum ersten Wal hat der Fluß der Rede dich wieder fortgerissen, du hast dich als einen solchen erwiesen, der etwas zu thun und es anzupreisen im Stande ist."

Lenardo nahm hierauf das Wort und vermittelte diese kleine Mißhelligkeit vollkommen. "Ich schien abwesend," sprach er, "aber nur deshalb, weil ich mehr als gegenwärtig war. Ich erinnerte mich nämlich des großen Kadinets dieser Art, das ich auf meinen Reisen gesehen und welches mich dergestalt interessirte, daß der Custode, der, um nach Gewohnheit fertig zu werden, die außwendig gelernte Schnurre herzubeten ansieng, gar bald, da er der Kunstler selber war, auß der Rolle siel und sich als einen kenntnißreichen Demonstrator bewieß.

"Der merkwürdige Gegensat, im hohen Sommer, in kublen Zimmern, bei schwüler Wärme draußen, diesenigen Gegenstände vor mir zu sehen, denen man im strengsten Winter sich kaum zu nähern traut! Hier diente bequem alles der Wisbegierde. In größter Gelassenheit und schönster Ordnung zeigte er mir die

Bunder des menschlichen Baues und freute sich, mich überzeugen zu können, daß zum ersten Anfang und zu später Erinnerung eine solche Anstalt vollkommen hinreichend sei; wobei denn einem jeden sei bleibe, in der mittlern Zeit sich an die Natur zu wenden und bei schildlicher Gelegenheit sich um diesen oder jenen besondern Theil zu erkundigen. Er dat mich, ihn zu empsehlen. Denn nur einem einzigen, großen, auswärtigen Museum habe er eine solche Sammslung gearbeitet; die Universitäten aber widerssünden durchaus dem Unternehmen, weil die Meister der Kunst wohl Prosectoren, aber teine Proplastiker zu bilden wüßten.

"Hiernach hielt ich benn biesen geschickten Mann für ben einzigen in der Welt, und nun hören wir, daß ein anderer auf dieselbe Beise bemüht ist; wer weiß, wo noch ein dritter und vierter an das Tageslicht hervortritt! Bir wollen von unsrer Seite dieser Angelegenheit einen Anstoß geben. Die Empsehlung muß von außen hertommen, und in unsern neuen Berhältnissen soll das nützliche Unternehmen gewiß geförbert werden."

# Biertes Rapitel.

Des andern Morgens bei Zeiten trat Friedrich mit einem Hefte in der hand in Wilhelms Zimmer, und ihm solches überreichend hrach er: "Gestern Abend hatte ich vor allen euren Tugenden, welche berzuzählen ihr umfändlich genug wart, nicht Raum, von mir und meinen Borzügen zu reden, deren ich mich wohl auch ju rühmen habe und die mich zu einem würdigen Mitglied dieser großen Karavane stempeln. Beschaut hier dieses Heft, und ihr werdet ein Brobestück anerkennen."

Bilhelm überlief die Blätter mit schnellen Bliden und fah, leserlich angenehm, obschon flüchtig geschrieben, die gestrige Relation seiner anatomischen Studien, fast Wort vor Wort, wie er sie absesslattet hatte, weßhalb er benn seine Berwunderung nicht bergen konnte.

"Ihr wißt," erwiederte Friedrich, "das Grundgesetz unserer Berbindung: in irgend einem Fache muß einer vollsommen sein, wenn er Anspruch auf Mitgenossenschaft machen will. Run zers brach ich mir den Kopf, worin mir's denn gelingen könnte? und wußte nichts aufzusinden, so nahe mir es auch lag, daß mich Riemand an Gedächtniß Abertresse, Riemand an einer schnellen, leichten, leserlichen Hand. Dieser angenehmen Gigenschaften ers innert ihr euch wohl von unserr theatralischen Lausbahn her, wo wir unser Bulver nach Sperlingen verschoffen, ohne daran zu denken, daß ein Schuß, vernünstiger angebracht, auch wohl einen

Hafen in die Kuche schasse. Wie oft hab' ich nicht ohne Buch soufflirt, wie oft in menigen Stunden die Rollen aus dem Gebachtniß geschrieben! das war euch damals recht, ihr dachtet, es müßte so sein; ich auch, und es wäre mir nicht eingefallen, wie sehr es mir zu Statten kommen könne. Der Abbé machte zuerst die Entbedung; er sand das Wasser auf seine Mühle sei, er versuchte mich zu üben, und mir gesiel, was mir so leicht ward und einen ernsten Mann befriedigte. Und nun din ich, wo's Roth thut, gleich eine ganze Kanzlei: außerdem sühren wir noch so eine zweideinige Rechenmaschine bei uns, und kein Fürst mit noch so viel Beamten ist besser versehen als unsre Vorgesepten."

Beiteres Gesprach über bergleichen Thatigkeiten führte Die Bedanken auf andere Glieder der Gesellschaft. "Solltet ihr wohl benten," fagte Friedrich, "baß bas unnüheste Geschöpf von ber Welt, wie es schien, meine Philine, bas nüglichste Glied ber großen Rette werden wird? Legt ihr ein Stud Tuch bin, ftellt Manner, stellt Frauen ihr vors Gesicht: ohne Maß zu nehmen, schneidet fie aus bem Ganzen und weiß dabei alle Fleden und Gehren ber: geftalt zu nugen, daß großer Bortheil daraus entsteht, und das alles ohne Bapiermaß. Ein gludlicher geistiger Blid lehrt fie das Mes; fie fieht ben Menschen an und schneidet; bann mag er bingeben, wohin er will, fie schneidet fort und schafft ihm einen Rod auf ben Leib wie angegoffen. Doch bas ware nicht möglich, hätte sie nicht auch eine Nähterin herangezogen, Montans Lydie, bie nun einmal still geworden ist und still bleibt, aber auch reinlich näht wie keine, Stich für Stich wie Perlen, wie gestickt. Das ist nun, was aus den Menschen werden tann; eigentlich hängt so viel Unnütes um uns herum, aus Gewohnheit, Reigung, Berftreuung und Willfür ein Lumpenmantel jusammengespettelt. Was die Natur mit uns gewollt, das Borzüglichste, mas sie in uns gelegt, können wir deßhalb weder auffinden noch ausüben."

Allgemeine Betrachtungen über die Bortheile der gefelligen Berbindung, die fich so gludlich zusammengefunden, eröffneten

Die iconften Aussichten.

Als nun Lenardo sich hierauf zu ihnen gesellte, ward er von Wilhelmen ersucht, auch von sich zu sprechen, von dem Lebenssgange, den er bisher geführt, von der Art, wie er sich und ans

bere gefördert, freundliche Nachricht zu ertheilen.

"Sie erinnern sich gar wohl, mein Bester," versetzte Lenardo, "in welchem wundersam leidenschaftlichen Zustande Sie mich den ersten Augenblick unserer neuen Bekanntschaft getrossen; ich war versunken, verschlungen in das wunderlichste Berlangen, in eine unwiderstehliche Begierde; es konnte damals nur von der nächsten Stunde die Rede sein, vom schweren Leiden, das mir bereitet war,

bas mir selbst zu schärfen ich mich so emfig erwies. Ich konnte Sie nicht bekannt machen mit meinen frühern Jugendzuständen, wie ich jest thun muß, um Sie auf den Weg zu führen, der

mich hierber gebracht hat.

"Unter ben frühften meiner Fähigkeiten, bie fich nach und nach burch Umftande entwidelten, that sich ein gewisser Trieb jum Technischen hervor, welcher jeden Tag durch die Ungeduld genährt wurde, die man auf dem Lande fühlt, wenn man bei größeren Bauten, besonders aber bei kleinen Beränderungen, Anlagen und Grillen, ein handwert ums andere entbehren muß und lieber ungeschidt und pfuscherhaft eingreift, als bag man fich meistermäßig verspäten ließe. Zum Glud wanderte in unserer Gegend ein Tausendkünstler auf und ab, ber, weil er bei mir seine Rechnung fand, mich lieber als irgend einen Nachbar unterstützte; er richtete mir eine Drechfelbant ein, beren er fich bei jedem Besuch mehr gu seinem 3wede als zu meinem Unterricht zu bedienen mußte. So auch schaffte ich Tischlerwertzeug an, und meine Neigung zu bergleichen ward erhöht und belebt burch bie bamals laut ausgesprochene Ueberzeugung: es könne Niemand sich ins Leben wagen, als wenn er es im Nothfall burch Handwerksthätigkeit zu fristen verstebe. Mein Eifer ward von den Erziehern nach ihren eigenen Grundsäpen gebilligt; ich erinnere mich kaum, daß ich je gespielt habe, benn alle freien Stunden wurden verwendet, etwas zu wirken und zu schaffen. Ja, ich darf mich rühmen, schon als Knabe einen geschickten Schmied durch meine Anforderungen zum Schloffer, Keilenbauer und Uhrmacher gesteigert zu baben.

"Das Alles zu leisten mußten benn freilich auch erst die Werkzeuge erschaffen werben, und wir litten nicht wenig an der Krankbeit jener Techniker, welche Mittel und Zweck verwechseln, lieber Zeit auf Borbereitungen und Anlagen verwenden, als daß sie sich recht ernstlich an die Ausführung hielten. Wo wir und jedoch praktisch thätig erweisen konnten, war bei Ausführung der Parksanlagen, deren kein Gutsbesitzer mehr entbehren durfte; manche Woods und Rindenhütte, Knittelbrücken und Bänke zeugten von unserer Emsigkeit, womit wir eine Urbaukunst in ihrer ganzen Robbeit mitten in der gebildeten Welt darzustellen eifrig demühr

gewesen.

"Diefer Trieb führte mich bei zunehmenden Jahren auf ernstere Heilnahme an Allem, was der Welt so nütze und in ihrer gegenwattigen Lage so unentbehrlich ift, und gab meinen mehrjährigen

Reisen ein eigentliches Interesse.

"Da jedoch ber Mensch gewöhnlich auf dem Wege, der ihn berangebracht, fortzuwandern pflegt, so war ich dem Maschinenwesen weniger günftig als der unmittelbaren Handarbeit, wo wir Kraft und Gefühl in Berbindung ausüben; deswegen ich mich auch besonders in solchen abgeschlossenen Kreisen gern aushielt, wo, nach Umständen, diese oder jene Arbeit zu Hause war. Dergleichen giebt jeder Bereinigung eine besondere Sigenthümlichkeit, jeder Familie, einer kleinen aus mehreren Familien bestehenden Böllersschaft den entschiedensten Charakter; man lebt in dem reinsten Gestühl eines lebendigen Ganzen.

"Dabei hatte ich mir angewöhnt, Alles aufzuzeichnen, es mit Figuren auszustatten und so, nicht ohne Aussicht auf kunftige An-

wendung, meine Beit loblich und erfreulich augubringen.

"Diese Neigung, diese ausgebildete Gabe benugt ich nun auß beste bei dem wichtigen Auftrag, den mir die Gesellschaft gab, den Zustand der Gebirgsbewohner zu untersuchen und die brauchbaren Wanderlustigen mit in unsern Zug aufzunehmen. Mögen Sie nun den schönen Abend, wo mich mannigsaltige Geschäfte drängen, mit Durchlesung eines Theils meines Tagebuchs zubringen? Ich will nicht behaupten, daß es gerade angenehm zu lesen sei; mir schien es immer unterhaltend und gewissermaßen unterrichtend. Doch wir bespiegeln ja uns immer selbst in allem, was wir hervordringen."

# Fünftes Kapitel.

### Lenardo's Tagebud.

Montag, ben 15. September.

Tief in der Nacht war ich nach mühsam erstiegener halber Gebirgshöhe eingetrossen in einer leidlichen Herberge, und schon von Tagesandruch aus erquicklichem Schlaf durch ein andauerndes Schellen: und Glodengeläute zu meinem großen Berdruß ausgewedt. Eine große Reihe Saumrosse zog vorbei, eh ich mich hätte ankleiden und ihnen zuvoreilen können. Run ersuhr ich auch, meinen Weg antretend, gar dald, wie unangenehm und verdrießlich solche Gesellschaft sei. Das monotone Seläute betäubt die Ohren; das zu beiden Seiten weit über die Thiere hinausreichend Gepäd sie trugen diesmal große Säde Baumwolle) streift dall einerseits an die Felsen, und wenn das Thier, um dieses zu vermeiden, sich gegen die andere Seite zieht, so schwindel erregend, und was das Schlimmste ist, in beiden Fällen bleibt man gehindert an ihnen vorbei zu schleichen und den Bortritt zu gewinnen.

Endlich gelangt' ich an der Seite auf einen freien Felsen, wi St. Christoph, der mein Gepad traftig einher trug, einen Maw begrußte, welcher, stille dastebend, den porbeiziebenden Bug p

mustern schien. Es war auch wirklich ber Anführer; nicht nur geborte ibm eine beträchtliche Rahl ber lasttragenden Thiere, andere haite er nebst ihren Treibern gemiethet, sondern er war auch Eigenthumer eines geringern Theils der Wagren; pornehmlich aber bekand sein Geschäft barin, für größere Kaufleute den Transport ber ihrigen treulich ju beforgen. Im Gefprach erfuhr ich von ihm, daß biefes Baumwolle fei, welche aus Macedonien und Copern über Trieft tomme und vom Juge bes Berges auf Maultbieren und Saumroffen au diesen Höhen und weiter bis jenseits bes Gebirgs gebracht werde, wo Spinner und Weber in Ungahl durch Waler und Schluchten einen großen Bertrieb gesuchter Waaren ins Ausland porbereiteten. Die Ballen waren begnemern Labens wegen theils anderthalb theils drei Centner schwer, welches lettere die volle Last eines Saumthiers ausmacht. Der Mann lobte bie Qualität ber auf biesem Wege antommenden Baumwolle, verglich fie mit ber von Oft : und Westindien, besonders mit ber von Capenne, als ber bekannteften; er ichien von feinem Beschäft febr gut unterrichtet, und ba es mir auch nicht ganz unbefannt geblieben war, so gab es eine angenehme und nüpliche Unterhaltung. Judessen war der ganze Zug vor uns vorüber, und ich erblickte nur mit Widerwillen auf dem in die Bobe sich schlängelnden Rels: weg die unabsebliche Reihe dieser bepactten Geschöpfe, hinter benen her man schleichen und in der berankommenden Sonne zwischen kelsen braten follte. Indem ich mich nun gegen meinen Boten darüber beschwerte, trat ein untersetzter munterer Mann zu uns heran, der auf einem ziemlich großen Reff eine verhältnißmäßig kichte Burbe zu tragen schien. Man begrüßte sich, und es war gar balb am berben Sandeschütteln ju feben, daß St. Chriftoph und dieser Ankömmling einander wohl bekannt seien; da erfuhr ich benn fogleich über ihn Folgendes. Für die entfernteren Gegenden in Gebirge, woher zu Markte zu gehen für jeden einzelnen Arbeiter p weit ware, giebt es eine Art von untergeordnetem handels: wann ober Sammler, welcher Garntrager genannt wird. Diefer feigt nämlich burch alle Thaler und Binkel, betritt Saus für baus, bringt ben Spinnern Baumwolle in fleinen Bartieen, taufct bagegen Garn ein, ober tauft es, von welcher Qualität es auch kin möge, und überläßt es bann wieder mit einigem Brofit im Größern an die unterbalb anfähigen Kabritanten.

Als nun die Unbequemlichteit, hinter den Maulthieren berzuschlendern, abermals zur Sprache kam, lud mich der Mann sogleich ein, mit ihm ein Seitenthal hinadzusteigen, das gerade hier von dem Hauptthale sich trennte, um die Wasser nach einer andern himmelsgegend hinzusühren. Der Entschluß war bald gefaßt, und nachdem wir mit einiger Anstrengung einen etwas steilen Gebirgs-

tamm überftiegen hatten, faben wir bie jenfeitigen Abbange vor uns, querft bochft unerfreulich; bas Geftein batte fich verandert und eine schiefrige Lage genommen; keine Begetation belebte Fels und Gerölle, und man fab fich von einem fchroffen Rieberftieg bedrobt. Quellen rieselten von mehreren Seiten ausammen; man tam fogar an einem mit fcroffen Felfen umgebenen fleinen Gee porbei. Endlich traten einzeln und bann mehr gefellig Sichten, Larchen und Birten hervor, bazwischen fodann gerftreute landliche Bohnungen, freilich von der färglichsten Sorte, jede von ihren Bewohnern felbst zusammengezimmert aus verschräntten Balten, bie großen schwarzen Schindeln ber Dacher mit Steinen beschwert, damit sie der Wind nicht wegführe. Unerachtet dieser außern traurigen Ansicht war der beschränkte innere Raum doch nicht uns angenehm; warm und troden, auch reinlich gehalten, paßte er gar gut ju bem froben Aussehen ber Bewohner, bei benen man fich alsobald ländlich gesellig fühlte.

Der Bote schien erwartet; auch hatte man ihm aus dem kleinen Schiebesenster entgegen gesehen, denn er war gewohnt, wo möglich an demselben Wochentage zu kommen; er handelte das Gespinnst ein, theilte frische Baumwolle aus; dann gieng es rasch hinadwärts, wo mehrere Häuser in geringer Entsernung nahe stehen Kaum erblicht man uns, so laufen die Bewohner begrüßend zu sammen, Kinder drängen sich hinzu und werden mit einem Eier brod, auch einer Semmel hoch erfreut. Das Behagen war überal groß und vermehrt, als sich zeigte, daß St. Christoph auch der gleichen ausgepacht und also gleichfalls die Freude hatte, den sind lichsten Dant einzuernten; um so angenehmer für ihn, als er sich, wie sein Geselle, mit dem kleinen Bolte gar wohl zu bethun wuste.

Die Alten dagegen hielten mancherlei Fragen bereit; vom Krieg wollte Jebermann wissen, der glücklicherweise sehr entsernt gesühnt wurde und auch näher solchen Gegenden taum gesährlich gewese wäre. Sie freuten sich jedoch des Friedens, obgleich in Sorge wegen einer andern drohenden Gesahr; denn es war nicht pläugnen, das Maschinenwesen vermehre sich immer im Lande und bedrohe die arbeitsamen hände nach und nach mit Unthätigkeit. Doch ließen sich allerlei Trost: und Hossnungsgründe beibringen.

Unser Mann wurde dazwischen wegen manches Lebensfalles un Rath gefragt, ja sogar mußte er sich nicht allein als Hausfreund sondern auch als Hausarzt zeigen, Wundertropfen, Salze, Baljam

führte er jederzeit bei fich.

In die verschiedenen häuser eintretend, fand ich Gelegenheit, meiner alten Liebhaberei nachzuhängen und mich von der Spinner technik zu unterrichten. Ich ward ausmerksam auf Kinder, welch sich sorgfältig und emfig beschäftigten, die Mocken der Baumwoll

auseinander zu zupfen und die Samenkörner, Splitter von den Schalen der Ruffe, nebst andern Unreinigkeiten wegzunehmen; sie nennen es erlesen. Ich fragte, ob das nur das Geschäft der Kinder sei, ersuhr aber, daß es in Winterabenden auch von Mänsnern und Brüdern unternommen werde.

Rüftige Spinnerinnen zogen sobann, wie billig, meine Aufmerksamkeit auf sich; die Vorbereitung geschieht folgendermaßen.
Es wird die erlesene oder gereinigte Baumwolle auf die Karden,
welche in Deutschland Krömpel heißen, gleich ausgetheilt, gekardet,
wodurch der Staub davon geht und die Haare der Baumwolle
einerlei Richtung erhalten, dann abgenommen, zu Loden sestgewicklt und so zum Spinnen am Rad zubereitet.

Man zeigte mir dabei den Unterschied zwischen links und rechts gedrehtem Garn; jenes ist gewöhnlich seiner und wird dadurch bewirkt, daß man die Saite, welche die Spindel dreht, um den Birtel verschränkt; wie die Zeichnung nebendei deutlich macht soie

wir leiber wie die übrigen nicht mitgeben konnen).

Die Spinnende sist vor dem Rade, nicht zu hoch; mehrere, halten dasselbe mit übereinander gelegten Füßen in sestem Stande, andere nur mit dem rechten Fuß, den linten zurücksehend. Mit der rechten Hand dreht sie die Scheibe und langt auß, so weit und so hoch sie nur reichen kann, wodurch schöne Bewegungen entstehen und eine schlanke Gestalt sich durch zierliche Wendung des Körpers und runde Fülle der Arme gar vortheilhaft außzeichnet; die Richtung besonders der letzen Spinnweise gewährt einen sehr malerischen Kontrast, so daß unsere schönsten Damen an wahrem Reiz und Annuth zu verlieren nicht fürchten dürften, wenn sie einmal anstatt der Guitarre daß Spinnrad handhaben wollten.

In einer solchen Umgebung drängten sich neue eigene Gefühle mir auf; die schnurrenden Räder haben eine gewisse Beredsamkeit, die Rädchen singen Pfalmen, auch, obwohl seltener, andere Lieder.

Beisige und Stieglige, in Käsigen aufgehangen, zwitschern bazwischen, und nicht leicht möchte ein Bild regeren Lebens gesunden werden, als in einer Stube, wo mehrere Spinnerinnen arbeiten.

Dem beschriebenen Räbli-Garn ist jedoch das Brief-Garn vorsuziehen; hiezu wird die beste Baumwolle genommen, welche längere Haare hat als die andere. Ist sie rein gelesen, so bringt man sie, anstatt zu trämpeln, auf Kämme, welche aus einsachen Reihen langer stählerner Nadeln bestehen, und kämmt sie; alsdann wird das längere und seinere Theil derselben mit einem stumpsen Messer dinderweise (das Kunstwort beist ein Schnis) abgenommen, zusammengewickelt und in eine Papierdüte gethan, und diese nachher an der Kunkel besesstigt. Aus einer solchen Düte nun wird mit

der Spindel von der Hand gesponnen; daher heißt es aus dem

Brief fpinnen, und das gewonnene Garn Briefgarn.

Dieses Geschäft, welches nur von ruhigen bedäcktigen Personen getrieben wird, giebt der Spinnerin ein sansteres Ansehen als das am Rade; kleidet dieß letzte eine große, schlanke Figur zum besten, so wird durch jenes eine ruhige zarte Gestalt gar sehr begünstigt. Dergleichen verschiedene Charaktere, verschiedenen Arbeiten zugethan, erblickte ich mehrere in Einer Stube und wußte zulest nicht recht, ob ich meine Ausmerksamkeit der Arbeit oder den Arbeiterinnen zu widmen hätte.

Läugnen aber bürft' ich nicht sobann, daß die Bergbewohnerinnen, durch die seltenen Gäste aufgeregt, sich freundlich und geställig erwiesen. Besonders freuten sie sich, daß ich mich nach Allem so genau erkundigte, was sie mir vorsprachen, bemerkte, ihre Gerättschaften und einsaches Maschinenwerk zeichnete und hübsche Glieber mit Zierlichkeit slüchtig abschilderte, wie hierneben zu sehen sein sollte. Auch ward, als der Abend hereintrat, die vollbrachte Arbeit vorgewiesen, die vollen Spindeln in dazu bestimmten Kästchen Bei Seite gelegt und das ganze Lagewerk sorgsältig aufgehoben. Run war man schon bekannter geworden, die Arbeit jedoch gieng ihren Gang; nun beschäftigte man sich mit dem Haspeln und zeigte schon viel freier theils die Maschine theils die Behandlung vor, und ich schrieb sorgsältig auf.

Der Haspel hat Rad und Zeiger, so daß sich bei jedesmaligem Umdrehen eine Feder hebt, welche niederschlägt, so oft hundert Umgänge auf den Haspel gekommen sind. Man nennt nun die Zahl von tausend Umgängen einen Schneller, nach deren Gewicht

bie verschiedene Feine bes Garns gerechnet wird.

Rechts gebreht Garn gehen 25 bis 30 auf ein Pfund; links gebreht 60 bis 80, vielleicht auch 90. Der Umgang des hafpels wird ungefähr sieben Biertelellen oder etwas mehr betragen, und die schlanke sleifige Spinnerin behauptete, 4 auch 5 Schneller, das wären 5000 Umgänge, also 8 bis 9000 Ellen Garn täglich am Rad zu spinnen; sie erbot sich zur Wette, wenn wir noch

einen Tag bleiben wollten.

Darauf konnte benn boch die stille und bescheidene Briefspinnerin es nicht ganz lassen und versicherte: daß sie aus dem Pfund 120 Schneller spinne in verhältnismäßiger Zeit. (Briefgarnspinnen geht nämlich langsamer als spinnen am Rad, wird auch besser bezahlt. Bielleicht spinnt man am Rade wohl das Doppelte.) Sie hatte eben die Zahl der Umgänge auf dem Haspel voll und zeigte mir, wie nun das Ende des Fadens ein paar Mal umgeschlagen und geknüpst werde; sie nahm den Schneller ab, drebte ihn so, daß er in sich zusammenlies, zog das eine Ende durch das andere

durch und konnte bas Geschäft ber geübten Spinnerin als abge-

foloffen mit unschuldiger Gelbftgefälligfeit vorzeigen.

Da nun hier weiter nichts zu bemerten war, stand die Mutter auf und sagte: da der junge herr doch Alles zu sehen wünsche, so wolle sie ihm nun auch die Troden-Beberei zeigen. Sie erkarte mir mit gleicher Gutmüthigseit, indem sie sich an den Weberkuhl sezte, wie sie nur diese Art handhabten, weil sie eigentlich allein für grobe Katune gelte, wo der Einschlag troden eingetragen und nicht sehr dicht geschlagen wird; sie zeigte mir dann auch solche trodene Waare; diese ist immer glatt, ohne Streisen und Duadrate oder sonst irgend ein Abzeichen, und nur fünf die fünf ein balbes Biertel Elle breit.

Der Mond leuchtete vom Himmel, und unser Garnträger besstand auf einer weitern Ballsahrt, weil er Tag und Stunde halten und überall richtig eintressen musse; die Fußpsade seien gut und kar, besonders bei solcher Rachtsadel. Bir von unserer Seite erheiterten den Abschied durch seidene Bänder und Halstücher, dergleichen Baare St. Christoph ein ziemliches Packet mit sich trug; das Geschent wurde der Mutter gegeben, um es an die Ihrigen

zu vertheilen.

Dienstag ben 16. Früh.

Die Wanderung durch eine herrlich flare Nacht war voll Anmuth und Erfreulichleit; wir gelangten zu einer etwas größern Hüttenversammlung, die man vielleicht hätte ein Dorf nennen dürsen; in einiger Entfernung davon auf einem freien Hügel stand eine Rapelle, und es sieng sown an wohnlicher und menschlicher auszusehen. Wir tamen an Umzaunungen vorbei, die zwar auf teine Gärten, aber doch auf spärlichen, sorgsältig gehüteten Wiesswachs bindeuteten.

Bir waren an einen Ort gelangt, wo neben bem Spinnen

vas Weben ernstlicher getrieben wird.

Unsere gestrige Tagereise, bis in die Nacht hinein verlängert, hatte die rüstigen und jugendlichen Kräste ausgezehrt; der Garnsbote bestieg den Heuboden, und ich war eben im Begriff, ihm zu felgen, als St. Christoph mir sein Ress befahl und zur Thüre binausgieng. Ich kannte seine löbliche Absicht und ließ ihn gewähren.

Des andern Morgens jedoch war das Erste, daß die Familie zussammenlief und den Kindern streng verboten ward, nicht aus der Thure zu gehen, indem ein gräulicher Bar oder sonst ein Unsgethüm in der Rahe sich aufhalten musse, denn es habe die Racht über von der Rapelle dergestalt gestöhnt und gebrummt, daß Felsen und Häuser hier hüben hätten erzittern mögen, und man rieth, dei unserz heutigen längeren Wanderung wohl auf der Hut zu

fein. Wir fuchten bie guten Leute möglichft zu beruhigen, welches

in dieser Einode jedoch schwerer schien.

Der Garnbote erklärte nunmehr, daß er eiligst sein Geschäft abthun und alsdann kommen wolle, uns abzuholen, denn wir hätten heute einen langen und beschwerlichen Weg vor uns, weil wir nicht mehr so im Thale nur hinabschlendern, sondern einen vorgeschobenen Gebirgsriegel mühsam überklettern würden. Ich entschloß mich daher, die Zeit so gut als möglich zu nuzen und mich von unsern guten Wirthsleuten in die Vorhalle des Webens einsühren zu lassen.

Beibe waren altliche Leute, in späteren Tagen noch mit zwei, drei Kindern gesegnet; religiose Gefühle und ahnungsvolle Boristellungen ward man in ihrer Umgebung, Thun und Reden gat bald gewahr. Ich kam gerade zum Ansang einer solchen Arbeit, dem Uebergang vom Spinnen zum Weben, und da ich zu teiner weitern Zerstreuung Anlaß sand, so ließ ich mir das Geschäft, wie es eben gerade im Gange war, in meine Schreibtasel gleich

fam biktiren.

Die erfte Arbeit, bas Garn ju leimen, mar geftern verrichtet. Man fiebet foldes in einem bunnen Leimwaffer, welches aus Stärkemehl und etwas Tischlerleim besteht, wodurch die Käden mehr Halt bekommen. Früh waren die Garnstränge schon troden, und man bereitete fich, ju fpuhlen, namlich bas Garn am Rabe auf Robrspuhlen zu winden. Der alte Großvater, am Ofen sigend, perrichtete biefe leichte Arbeit, ein Entel ftand neben ibm und fdien begierig, bas Spublrad felbst zu bandhaben. Indessen stedte ber Bater Die Spuhlen, um ju getteln, auf einen mit Querftaben abgetheilten Rahmen, fo daß fie fich frei um perpendicular ftebende starte Drabte bewegten und ben Faben ablaufen ließen. Sie werden mit gröberm und feinerm Garn in ber Ordnung aufgestedt, wie das Muster ober vielmehr die Striche im Gewebe es erfordern. Ein Instrument (bas Brittli), ungefahr wie ein Sistrum gestaltet, bat Löcher auf beiben Seiten, burch welche bie Raben gegogen find; biefes befindet fich in ber Rechten bes Bettlers, mit ber Linken faßt er die Fäden zusammen und legt fie, hin und wieder gebend, auf den Zettelrahmen. Einmal von oben berunter und pon unten berauf beißt ein Gang, und nach Berhaltniß ber Dichtigkeit und Breite bes Gewebes macht man viele Gange. Die Lange beträgt entweder 64 ober nur 32 Ellen. Beim Anfang eines jeden Banges legt man mit ben Fingern ber linken hand immer einen oder zwei Faben herauf und eben so viel herunter, und nennt foldes die Rifpe; fo werden die verschränkten Kaben über die zwei oben an bem Bettelrahmen angebrachten Ragel gelegt. Diefes geschiebt, damit der Weber die Käden in gebörig gleicher Ordnung

erhalten kann. Ist man mit dem Zetteln fertig, so wird das Gerispe unterbunden und dabei ein jeder Gang besonders abgetheilt, damit sich nichts verwirren kann, sodann werden mit aufgelöstem Grünspan am letzen Gang Male gemacht, damit der Weber das gehörige Maß wieder bringe; endlich wird abgenommen, das Ganze in Gestalt eines großen Anduels aufgewunden, welcher die Werfte genannt wird.

Mittwoch ben 17.

Bir waren früh vor Tage aufgebrochen und genoßen eines herrlichen verspäteten Mondscheins. Die hervordrechende Helle, die aufgehende Sonne ließ und ein besser bewohntes und bebautes Land sehen. Hatten wir oben, um über Bäche zu kommen, Schrittsteine ober zuweilen einen schmalen Steg, nur an der einen Seite mit Lehne versehen, angetrossen, so waren hier schon steinerne Brüden über das immer breiter werdende Wasser geschlagen; das Anmuthige wollte sich nach und nach mit dem Wilden gatten, und ein erfreulicher Eindruck ward von den sämmtlichen Wanderern

empfunden.

Ueber ben Berg berüber, aus einer andern Flupregion, tam ein schlanker, schwarzlodiger Mann hergeschritten und rief schon von Beitem, als Einer, ber gute Augen und eine tuchtige Stimme hat: "Gruß' euch Gott, herr Gevatter Garntrager!" Diefer ließ ihn näher herankommen, bann rief auch er mit Berwunderung: "Dant' euch Gott, Herr Gevatter Geschirrfasser! Wober bes Landes? welche unerwartete Begegnung." Jener antwortete herantretend: "Schon zwei Monate schreit" ich im Gebirg herum, allen guten Leuten ihr Gefchirr gurecht gu machen und ihre Stuble fo eingurichten, daß fie wieder eine Zeit lang ungestört fortarbeiten konnen." hierauf fprach ber Garnbote, fich ju mir wendend: "Da ibr, junger herr, fo viel Luft und Liebe ju bem Geschaft beweift und euch forgfältig brum betummert, fo tommt diefer Mann gerade gur rechten Zeit, den ich euch in diesen Tagen schon ftill berbeiges wünscht hatte; er würde euch Alles beffer erflart haben, als die Mabden mit allem guten Billen; er ift Meifter in feinem Geschäft und versteht, mas zur Spinnerei und Weberei und bergleichen gehört, volltommen anzugeben, auszuführen, zu erhalten, wieber berzustellen, wie es Roth thut und es Jeder nur munichen mag."

Ich besprach mich mit ihm und fand einen sehr verständigen, in gewissem Sinne gebildeten, seiner Sache völlig gewachsenen Rann, indem ich Einiges, was ich dieser Tage gelernt hatte, mit ihm wiederholte und einige Zweisel zu lösen bat; auch sagt' ich ihm, was ich gestern schon von den Anfängen der Weberei gessehen. Jener rief dagegen freudig aus: "Das ist recht erwünsicht, da komm' ich gerade aus rechten Reit, um einem so werthen lieden

Herrn über die älteste und herrlichste Kunft, die den Menschen eigentlich erst vom Thiere unterscheidet, die nöthige Auskunst p geben. Wir gelangen heute gerade zu guten und geschickten Leuten, nud ich will nicht Geschirrsasser heihen, wenn ihr nicht sogleich

das Handwerk so gut fassen sollt wie ich selbst."

Ihm wurde freundlicher Dank gezollt, das Gespräch mannigfaltig fortgesett, und wir gelangten nach einigem Raften und Frühstüd zu einer zwar auch unter und übereinander, doch besser gebauten Saufergruppe. Er wies uns an bas befte. Der Garus bote gieng mit mir und St. Christoph nach Abrede querft binein, fobann aber, nach ben ersten Begrugungen und einigen Scherzen folgte der Schirrfasser, und es war auffallend, daß sein Hereins treten eine freudige Ueberraschung in der Familie hervorbracht Bater, Mutter, . Töchter und Kinder versammelten sich um ibn einem am Weberstuhl sitzenden wohlgebildeten Rädchen stockte da Schiffchen in der Hand, das just durch den Zettel durchsahren follte: eben so hielt fie auch ben Tritt an, stand auf und tom später, mit langsamer Berlegenheit ihm die Hand zu reichen. Beide ber Garnbote sowohl als der Schirrfasser, septen fich bald durch Scherz und Erzählung wieder in bas alte Recht, welches haus freunden gebührt, und nachdem man sich eine Zeit lang gelabt wendete fich ber madere Mann zu mir und fagte: "Sie, mei auter Herr, durfen wir über diese Freude des Wiedersehens nich bintanseten: wir können noch Tage lang mit einander schnaken Sie müssen morgen fort. Lassen wir den Herrn in das Gebeim nik unserer Kunst seben: Leimen und Zetteln kennt er, zeigen wi ibm das Uebrige vor; die Jungfrauen da sind mir ja wohl be bulflich. Ich sebe, an diesem Stuhl ist man beim Aufwinden. Das Geschäft war der jungeren, zu der fie traten. Die älter feste fich wieder an ihren Weberftuhl und verfolgte mit stiller liebe poller Miene ihre lebhafte Arbeit.

Ich betrachtete nun sorgsältig das Ausminden. Zu diese Zweck läßt man die Gänge des Zettels nach der Ordnung dun einen großen Kamm lausen, der eben die Breite des Weberdaum hat, auf welchen ausgewunden werden soll; dieser ist mit eine Einschnitt versehen, worin ein rundes Städichen liegt, welches dur das Ende des Zettels durchgestedt und in dem Einschnitt besestinden. Ein keiner Junge oder Mädden sigt unter dem Webestuhle und hält den Strang des Zettels start an, während des Beberin den Weberdaum an einem Hebel gewaltsam herumdre und zugleich Acht giebt, daß Alles in der Ordnung zu liegt komme. Wenn Alles ausgewunden ist, so werden durch die Rissein runder und zwei slache Stäbe, Schienen, gekosen, dan

fie fich halte, und nun beginnt bas Eindreben.

Bom alten Gewebe ist noch etwa eine Biertelelle am zweiten Beberdann übrig geblieben, und von viesem lausen etwa drei Biertelelen lang die Fäden durch das Blatt in der Lade sowohl als durch die Flügel des Geschirrs. An diese Fäden nun dreht der Beber die Fäden des neuen Zettels, einen um den andern, jorgsältig an, und wenn er fertig ist, wird alles Angedrehte auf inmal durchgezogen, so daß die neuen Höden dies an den leeren werden Weberbaum reichen; die abgerissen Höden werden anzeichnisselt, der Eintrag auf kleine Spuhlen gewunden, wie sie ind Kehrschissischen passen, und die letzte Vorbereitung zum Weben gemacht, nämlich geschlichtet.

So lang der Weberstuhl ist, wird der Zettel mit einem Leimswasser, aus Handschuhleder bereitet, vermittelst eingetauchter Bürsten duch und durch angeseuchtet; sodann werden die obengedachten Schienen, die das Gerispe halten, zurückgezogen, alle Fäden ausstaueste in Ordnung gelegt, und Alles so lange mit einem an chen Stab gebundenen Gänsessigel gesächelt, dis es trocken ist, und nun kann das Weben begonnen und fortgesetzt werden, die

wieder nothig wird, ju schlichten.

Das Schlichten und Facheln ist gewöhnlich jungen Leuten übers laffen, welche zu bem Webergeschäft berangezogen werden, oder in der Muße der Winterabende leistet ein Bruder oder ein Liebs saber der hübschen Weberin diesen Dienst, oder diese machen wenigs dens die Keinen Spublichen mit dem Eintraasgarn.

zeine Musseline werden naß gewebt, nämlich der Strang des Sinschlagegarns wird in Leimwasser getaucht, noch naß auf die keinen Spuhlen gewunden und sogleich verarbeitet, wodurch sich

bas Gewebe gleicher schlagen läßt und klarer erscheint.

### Donnerstag, ben 18. September.

Ich fand überhaupt etwas Geschäftiges, unbeschreiblich Belebtes, hasliches, Friedliches in dem ganzen Zustand einer solchen Weberstebe; mehrere Stühle waren in Bewegung, da giengen noch Spinnsted Spuhlräder, und am Osen die Alten mit den besuchenden Aachdarn oder Bekannten sigend und trauliche Gespräche führend. Dichendurch ließ sich wohl auch Gesang hören, meistens Amstrius Lobwassers vierstimmige Psalmen, seltener weltliche Lieder; dann bricht auch wohl ein fröhlich schallendes Gelächter der Mädchen web, wenn Better Jalob einen wisigen Ginfall gesagt hat.

Sine recht flinke und zugleich steitzige Weberin tann, wenn fie bulle hat, allenfalls in einer Woche ein Stud von 32 Ellen nicht wie zu seine Muffeline zu Stande bringen; es ift aber sehr selten, wab bei einigen hausgeschäften ist solches gewöhnlich die Arbeit

bon vierzehn Tagen.

- - - - 1 te

Die Schönheit des Gewebes hangt vom gleichen Auftreten des Webegeschirres ab, vom gleichen Schlag der Lade, wie auch davon, ob der Eintrag naß oder troden geschieht. Böllig egale und zw gleich trästige Anspannung trägt ebenfalls dei, zu welchem Sude die Weberin seiner baumwollener Tücker einen schweren Stein an den Ragel des vordern Weberbaums hängt. Wenn während der Arbeit das Gewebe trästig angespannt wird (das Kunstwort beist dämmen), so verlängert es sich merklich, auf 32 Ellen 3/4 Ellen und auf 64 etwa 11/2 Elle; dieser Leberschuß nun gehört der Weberin, wird ihr ertra bezahlt, oder sie hebt sich's zu Halstückern, Schürzen u. s. w. auf.

In der klarsten, sanstesten Mondnacht, wie sie nur in hohen Gebirgszügen obwaltet, saß die Familie mit ihren Gasten vor der Hausthüre im lebhastesten Gespräch, Lenardo in tiesen Gedanken. Schon unter allem dem Leben und Wirken und so manchen handwerklichen Betrachtungen war ihm jener von Freund Wilhelm zu seiner Beruhigung geschriebene Brief wieder ind Gedächtniß gekommen. Die Worte, die er so oft gelesen, die Zeilen, die er mehrmals angeschaut, skellten sich wieder seinem innern Sinne dar. Und wie eine Lieblings-Welodie, ehe wir und versehen, auf ehr mal dem tiessten Gehör leise hervortritt, so wiederholte sich jene zarte Mittheilung in der stillen, sich selbst angehörigen Seele.

"Häuslicher Zustand, auf Frömmigkeit gegrundet, durch Fleis und Ordnung belebt und erhalten, nicht zu eng, nicht zu weit, im glücklichsten Berhältniß zu den Fähigkeiten und Kräften. Um sie her bewegt sich ein Kreislauf von Handarbeitenden im reinsten anfänglichsten Sinne; hier ist Beschränktheit und Wirkung in die Ferne, Umsicht und Mäßigung, Unschuld und Thätigkeit."

Aber dießmal mehr aufregend als beschwichtigend war die Erinnerung. "Baßt doch," sprach er zu sich selbst, "diese allgemein latonische Beschreibung ganz und gar auf den Zustand, der mich hier umgiedt. Ist nicht auch hier Friede, Frömmigkeit, ununter brochene Thätigkeit? Nur eine Wirtung in die Ferne will mit nicht gleichermaßen deutlich scheinen. Mag doch die Gute einen ähnlichen Kreis beleben, aber einen weitern, einen besserr; sie mag sich behaglich wie diese hier, vielleicht noch behaglicher, finden, mit mehr Heiterkeit und Freibeit umberschauen.

Nun aber durch ein lebhaftes, sich steigerndes Gespräch ber Uebrigen aufgeregt, mehr Acht habend auf das, was verhandelt wurde, ward ihm ein Gedanke, den er diese Stunden her gehegt, vollkommen lebendig. Sollte nicht eben dieser Mann, dieser mit Wertzeug und Geschirr so meisterhaft umgehende für unfre Gesellschaft das nüglichste Mitglied werden können? Er überlegte das

und Alles, wie ihm die Vorzüge bieses gewandten Arbeiters schon start in die Augen geleuchtet. Er lentte daher das Gespräch dahin und machte zwar wie im Scherze, aber desto undewundener, jenem den Antrag, ob er sich nicht mit einer bedeutenden Gesellschaft versbinden und den Bersuch machen wolle, übers Meer auszuwandern.

Jener entschuldigte sich, gleichsalls heiter betheuernd, daß es ihm hier wohl gehe, daß er auch Bessers erwarte; in dieser Landessat sei er geboren, darin gewöhnt, weit und breit bekannt und überall vertrauslich aufgenommen. Ueberhaupt werde man in diesen keine Reigung zur Auswanderung sinden, keine Noth

ängstige sie, und ein Gebirg halte seine Leute fest.

"Deswegen wundert's mich," sagte der Garnbote, "daß es beisen will, Frau Susanne werde den Faktor heirathen, ihr Besitzthum verkausen und mit schönem Geld übers Meer ziehen." Auf Bestagen ersuhr unser Freund, es sei eine junge Wittwe, die in guten Umständen ein reichliches Gewerbe mit den Erzeugnissen des Gebirges betreibe, wovon sich der wandernde Reisende morgen gleich selbst überzeugen könne, indem man auf dem eingeschlagenen Bege zeitig bei ihr eintressen werde. "Ich habe sie schon verschwenklich nennen hören," versetzte Lenardo, "als belebend und wohlhatig in diesem Thale, und versaumte, nach ihr zu fragen."

"Geben wir aber jur Rub," fagte ber Garnbote, "um ben worgenden Tag, ber beiter ju werben verfpricht, von früh auf

pr nugen."

Hier endigte das Manuscript, und als Wilhelm nach der Fortsetzung verlangte, hatte er zu erfahren, daß sie gegenwärtig nicht in den Händen der Freunde sei. Sie war, sagte man, an Masarien gesendet, welche gewisse Verwicklungen, deren darin gedacht worden, duch Geist und Liebe schlichten und bedenkliche Verknüpfungen auslösen solle. Der Freund mußte sich diese Unterdrechung gefallen lassen und sich bereiten, an einem geselligen Abend in heiterer Unterhaltung Vergnügen zu sinden.

# Sechstes Rapitel.

Als der Abend herbeikam und die Freunde in einer weitumhers sauenden Laube saßen, trat eine ansehnliche Figur auf die Schwelle, welche unser Freund sogleich für den Barbier von heute früh erskante. Auf einen tiesen, stummen Bückling des Mannes erwiederte Lenardo: "Ihr kommt, wie immer, sehr gelegen und werdet nicht samen, und mit eurem Talent zu erfreuen." "Ich kann Ihnen vohl," suhr er zu Wilhelmen gewendet sort, "Einiges von der

Gesellschaft erzählen, beren Band zu sein ich mich rühmen darf. Niemand tritt in unfern Rreis, als wer gewiffe Talente aufzuweisen bat, die jum Rugen ober Bergnugen einer jeden Gesell: Schaft bienen wurden. Diefer Mann ift ein berber Bundarzt, ber in bedenklichen Källen, wo Entschluß und förperliche Kraft gesorbert wird, feinem Meifter trefflich an ber Seite ju fteben bereit ift. Was er als Bartkunftler leiftet, bavon können Sie ihm selbst ein Beugniß geben. Hiedurch ift er uns eben so nöthig als will: kommen. Da nun aber diese Beschäftigung gewöhnlich eine große und oft laftige Geschwätigkeit mit fich führt, fo hat er fich ju eigner Bilbung eine Bedingung gefallen laffen; wie benn Jeber, ber unter und leben will, fich von einer gewiffen Seite bedingen muß, wenn ihm nach anderen Seiten bin die größere Freiheit gewährt ift. Diefer also bat nun auf die Sprache Bergicht gethan, in fo fern etwas Gewöhnliches ober Zufälliges burch fie ausgebrudt wird; baraus aber hat fich ihm ein anderes Rebetalent entwickelt, welches absichtlich, klug und erfreulich wirkt, die Gabe des Erzählens nämlich.

"Sein Leben ist reich an wunderlichen Crfahrungen, die er sonst zu ungelegener Zeit schwäßend zersplitterte, nun aber, durch Schweigen genöthigt, im stillen Sinne wiederholt und ordnet. Hier mit verdeibt denn die Einbildungstraft und verleibt dem Geschehenn Leben und Bewegung. Mit besonderer Kunst und Geichildstelt weiß er wahrhafte Wärchen und marchenhafte Geschichten zu erzählen, wodurch er oft zur schildlichen Stunde und gar sehr ergötzt, wenn ihm die Zunge durch mich gelöst wird; wie ich dem gegenwärtig thue und ihm zugleich das Lob ertheile, daß er sich in geraumer Zeit, seitdem ich ihn kenne, noch niemals wiederholt hat. Nun hoss ich, daß er auch dießmal, unsern theuern Gaste

ju Lieb' und Ehren, fich besonders hervorthun merde."

Ueber bas Geficht bes Rothmantels verbreitete fich eine geiftreicht heiterkeit, und er fieng ungefaumt folgenbermaßen ju fprechen an

#### Die neue Melufine.

Hodverehrte Herren! Da mir bekannt ift, daß Sie vorläusige Reden und Einleitungen nicht besonders lieben, so will ich ohnt weiteres versichern, daß ich dießmal vorzüglich gut zu bestehen hosse. Bon mir sind zwar schon gar manche wahrhafte Geschichten zu hoher und allseitiger Zufriedenheit ausgegangen, heute aber dars ich sagen, daß ich eine zu erzählen habe, welche die bisherigen weit übertrifft, und die, wiewohl sie mir schon vor einigen Jahren begegnet ist, mich noch immer in der Erinnerung unruhig macht, ja sogar eine endliche Entwicklung hossen läßt. Sie möchte schwerslich ihres Gleichen sinden.

Borerst sei gestanden, daß ich meinen Lebenswandel nicht immer

so eingerichtet, um der nächsten Zeit, ja des nächsten Tages ganz sicher zu sein. Ich war in meiner Jugend tein guter Wirth und sand mich oft in mancherlei Berlegenheit. Einst nahm ich mir eine Reise vor, die mir guten Gewinn verschaffen sollte; aber ich machte meinen Zuschnitt ein wenig zu groß, und nachdem ich sie mit Ertrapost angefangen und sodann auf der ordinären eine Zeit lang sortgesetzt hatte, sand ich mich zuletzt genöthigt, dem Ende derselben zu Fuße entgegen zu gehen.

Als ein lebhafter Bursche hatte ich von jeher die Gewohnheit, sobald ich in ein Wirthshaus tam, mich nach der Wirthin oder auch nach der Köchin umzusehen und mich schmeichlerisch gegen sie zu bezeigen, wodurch denn meine Zeche meistens vermindert wurde.

Gines Abends, als ich in bas Posthaus eines fleinen Städtchens rat und eben nach meiner bergebrachten Beise verfahren wollte, raffelte gleich hinter mir ein schöner zweisitziger Wagen, mit vier Pferden bespannt, an ber Thure vor. 3ch wendete mich um und sab ein Frauenzimmer allein, ohne Kammerfrau, ohne Bedienten. 36 eilte fogleich ihr ben Schlag zu eröffnen und zu fragen, ob ne etwas zu befehlen babe. Beim Aussteigen zeigte fich eine schöne Gestalt, und ihr liebenswürdiges Gesicht war, wenn man es näher betrachtete, mit einem kleinen Zug von Traurigkeit geschmückt. Ich fragte nochmals, ob ich ihr in etwas vienen könne. — "D ja l" sagte sie, "wenn Sie mir mit Sorgfalt bas Rastchen, bas auf dem Sipe steht, herausheben und hinauftragen wollen; aber ich bitte gar febr, es recht ftet ju tragen und im Minbeften nicht zu bewegen ober ju rutteln." Ich nahm das Raftchen mit Sorgfalt, se verschloß ben Kutschenschlag, wir stiegen zusammen die Treppe binauf, und fie sagte dem Gefinde, daß fie diefe Racht hier bleiben mûrde.

Run waren wir allein in dem Zimmer; sie hieß mich das Lästigen auf den Tisch setzen, der an der Wand stand, und als id an einigen ihrer Bewegungen merkte, daß sie allein zu sein wünschte, empsahl ich mich, indem ich ihr ehrerbietig, aber seurig die hand kaßte.

"Bestellen Sie das Abendessen für uns Beibe," sagte sie darauf; mb es läßt sich benten, mit welchem Bergnügen ich diesen Aufstag ausrichtete, wobei ich denn zugleich in meinem Uedermuth Buthin und Sesinde kaum über die Achsel ansah. Mit Ungeduld awartete ich den Augenblick, der mich endlich wieder zu ihr führen sollte. Es war aufgetragen, wir setzen und gegen einander über, ich labte mich zum ersten Mal seit geraumer Zeit an einem guten sien und zugleich an einem so erwünschten Anblick; ja, mir kam es vor, als wenn sie mit jeder Minute schöner würde.

Ihre Unterhaltung war angenehm, boch suchte fie Alles abzulehnen, was sich auf Neigung und Liebe bezog. Es ward abgeräumt; ich zauberte, ich suchte allerlei Kunstgriffe, mich ihr zu nähern, aber vergebens; sie hielt mich durch eine gewisse Würde zuruck, der ich nicht widerstehen konnte, ja, ich mußte wider meinen

Willen zeitig genug von ihr scheiben.

Nach einer meist durchwachten und unruhig durchträumten Nacht war ich früh auf, erkundigte mich, ob sie Pferde bestellt habe; ich hörte nein, und gieng in den Garten, sah sie angekleidet am Fenster stehen und eilte zu ihr hinauf. Als sie mir so schön und schöner als gestern entgegen kam, regte sich auf einmal in mir Reigung, Schalkheit und Berwegenheit; ich stürzte auf sie zu und saste sie in meine Arme. "Englisches unwiderstehliches Wesen!" rief ich auß: "verzeih, aber es ist unmöglich!" Dit unglaublicher Gewandtheit entzog sie sich meinen Armen, und ich hatte ihr nicht einmal einen Ruß auf die Wange drücken können. — "Talten Sie solche Ausdrücke einer plöglichen leidenschaftlichen Neigung zurück, wenn Sie ein Glück nicht verscherzen wollen, das Ihnen sehr nahe liegt, das aber erst nach einigen Prüsungen ergrissen werden kann."

"Fordere, was du willst, englischer Geist!" rief ich aus, "aber bringe mich nicht zur Verzweislung." Sie versetzte läckelnd: "Wollen Sie sich meinem Dienste widmen, so hören Sie die Bedingungen! Ich komme hierher, eine Freundin zu besuchen, bei der ich einige Tage zu verweilen gedenke; indessen wünsche ich, daß mein Wagen und dieß Kästchen weiter gebracht werden. Wollen Sie es übersnehmen? Sie haben dabei nichts zu thun, als das Kästchen mit Behutsamkeit in und aus dem Wagen zu heben, sich daneben zu sehen und jede Sorge dafür zu' tragen. Rommen Sie in ein Wirthshaus, so wird es auf einen Tisch gestellt, in eine besondere Stube, in der Sie weder wohnen noch schlassen dürsen. Sie versschließen die Immer jedesmal mit diesem Schlüssel, der alle Schlösser aufs und zuschließt und dem Schlösser zu besindere Eigenschaft giebt, daß es Niemand in der Awischeneit zu eröffnen im Stande ist."

Ich sab sie an, mir ward sonderbar zu Muthe; ich versprach, Alles zu thun, wenn ich hoffen könnte, sie bald wieder zu sehen, und wenn sie mir diese Hoffnung mit einem Kuß besiegelte. Sie that es, und von dem Augenblide an war ich ihr ganz leibeigen geworden. Ich sollte nun die Pferde bestellen, sagte sie. Wir besprachen den Weg, den ich nehmen, die Orte, wo sich mich aufshalten und sie erwarten sollte. Sie drückte mir zulezt einen Beutel mit Gold in die Hand, und ich meine Lippen auf ihre Hande. Sie schien gerührt beim Abschied, und ich wußte schon nicht mehr,

was ich that over thun follte.

Ms ich von meiner Bestellung zurudtam, fand ich die Stuben

thur verschlossen. Ich versuchte gleich meinen Hauptschlüssel, und er machte sein Probestud vollkommen. Die Thure sprang auf, ich sand das Zimmer leer; nur das Kästchen stand auf dem Tische,

wo ich es hingestellt hatte.

Der Wagen war vorgesahren, ich trug das Kästchen sorgkältig hinunter und seste es neben mich. Die Wirthin fragte: "Wo ist denn die Dame?" Ein Kind antwortete: "Sie ist in die Stadt gegangen." Ich begrüßte die Leute und suhr wie im Triumph von hinnen, der ich gestern Abend mit bestaubten Gamaschen hier angekommen war. Daß ich nun dei guter Muße diese Geschichte hin und her überlegte, das Geld zählte, mancherlei Entwürfe machte und immer gelegentlich nach dem Kästchen schielte, können Sie leicht benken. Ich fuhr nun stracks vor mich hin, stieg mehrere Stationen nicht auß und rastete nicht, dis ich zu einer ansehnlichen Stadt gelangt war, wohin sie mich beschieden hatte. Ihre Besehle wurden sorgkältig beobachtet, das Kästchen in ein besonderes Jimmer gestellt und ein paar Wachslichter daneben angesündet, wie sie auch verordnet hatte. Ich verschloß das Zimmer, richtete mich in dem meinigen ein und that mir etwas zu Gute.

Sine Weile konnte ich mich mit dem Andenken an sie beschäfstigen, aber gar bald wurde mir die Zeit lang. Ich war nicht gewohnt, ohne Gesellschaft zu leben; diese kand ich bald an Wirthstaseln und an öffentlichen Orten nach meinem Sinne. Mein Geld sieng bei dieser Gelegenheit an zu schmelzen und verlor sich eines Abends völlig aus meinem Beutel, als ich mich unvorsichtig einem leidenschaftlichen Spiel überlassen hatte. Auf meinem Zimmer angekommen, war ich außer mir. Vom Gelde entblößt, mit dem Ansiehen eines reichen Mannes eine tüchtige Zeche erwartend, ungewis, ob und wann meine Schöne sich wieder zeigen würde, war ich in der größten Verlegenheit. Doppelt sehnte ich mich nach ihr und glaubte nun aar nicht mehr ohne sie und ohne ihr Geld leben zu können.

Rach dem Abendessen, das mir gar nicht geschmedt hatte, weil ich es dießmal einsam zu genießen genöthigt worden, gieng ich in dem Zimmer lebhaft auf und ab, sprach mit mir selbst, verwünschte mich, warf mich auf den Boden, zerrauste mir die Haare und erzeigte mich ganz ungeberdig. Auf einmal höre ich in dem verzschlossenn Zimmer nebenan eine leise Bewegung, und kurz nachz der an der wohlverwahrten Thüre pochen. Ich rasse mich zussammen, greise nach dem Hauptschlüssel, aber die Flügelthüren springen von selbst auf, und im Schein jener brennenden Wachsslichter kommt mir meine Schöne entgegen. Ich werse mich ihr zu Füßen, küsse ihr Rleid, ihre Hande; sie heht mich auf, ich wage nicht, sie zu umarmen, kaum sie anzusehen; voch gestehe ich ihr aufrichtig und reuig meinen Fehler. — "Er ist zu verzeihen,"

fagte fie; "nur verspätet ihr leider euer Glud und meines. Ihr mußt nun abermals eine Strede in die Welt hineinfahren, ebe wir uns wieber seben. hier ift noch mehr Gold," fagte fie, "und binreichend, wenn ihr einigermaßen haushalten wollt. Hat euch aber dießmal Bein und Spiel in Berlegenheit geset, fo butet euch nun vor Wein und Weibern, und lagt mich auf ein frob-

liches Wiedersehen hoffen."

Sie trat über ihre Schwelle jurud, die Auge schlugen que sammen; ich pochte, ich bat, aber nichts ließ fich weiter boren. Ms ich ben andern Morgen die Reche verlangte, lächelte ber Rellner und fagte: "So wissen wir boch, warum ihr eure Thuren auf eine so kunftliche und unbegreifliche Beise verschließt, daß kein hauptschluffel fie öffnen tann. Wir vermutheten bei euch viel Geld und Roftbarkeiten; nun aber haben wir ben Schatz die Treppe hinuntergeben seben, und auf alle Weise schien er würdig, wohl

permabrt zu merden."

Ich erwiederte nichts bagegen, zahlte meine Rechnung und ftieg mit meinem Raftchen in ben Wagen. 3ch fuhr nun wieber in die Belt binein mit dem festesten Borfat, auf die Barnungen meiner gebeimnisvollen Freundin fünftig zu achten. Doch mar ich faum abermals in einer großen Stadt angelangt, so ward ich bald mit liebenswürdigen Frauenzimmern befannt, von benen ich mich durchaus nicht losreißen konnte. Sie schienen mir ihre Gunft theuer anrechnen zu wollen; benn indem sie mich immer in einiger Entfernung bielten, verleiteten sie mich zu einer Ausgabe nach ber andern, und da ich nur suchte, ihr Bergnügen zu befordern, dachte ich abermals nicht an meinen Beutel, sondern zahlte und spendete immerfort, so wie es eben vortam. Wie groß war daber meine Berwunderung und mein Bergnügen, als ich nach einigen Wochen bemerkte, daß die Kulle des Beutels noch nicht abgenommen batte, sondern daß er noch so rund und stropend war, wie ansangs. Ich wollte mich biefer schonen Gigenschaft naber versichern, sette mich bin zu gablen, mertte mir die Summe genau und fieng nun an mit meiner Gesellschaft luftig zu leben, wie vorber. Da fehlte es nicht an Land : und Bafferfahrten, an Tang, Gefang und andern Bergnügungen. Run bedurfte es aber teiner großen Aufmerkfamkeit, um gewahr zu werben, daß ber Beutel wirklich abnahm, eben als wenn ich ihm burch mein verwunschtes Bablen die Tugend, ungahlbar zu fein, entwendet batte. Indeffen mar das Freudenleben einmal im Gange, ich konnte nicht zurück, und boch war ich mit meiner Baarschaft bald am Ende. Ich verwünschte meine Lage, schalt auf meine Freundin, die mich so in Berfuchung geführt hatte, nahm es ihr übel auf, daß fie fich nicht wieder seben laffen, sagte mich im Aerger von allen Bflichten

1

gegen sie los und nahm mir vor, das Kästchen zu össnen, ob vielleicht in demselben einige Hülse zu sinden sei. Denn war es gleich nicht schwer genug, um Geld zu enthalten, so konnten doch Juwelen darin sein, und auch diese wären mir sehr willsommen gewesen. Ich war im Begriff, den Borsat auszusübren, doch verschod ich ihn auf die Nacht, unt die Operation recht ruhig vorzunehmen, und eilte zu einem Bankett, das eben angesagt war. Da gieng es denn wieder hoch her, und wir waren durch Bein und Trompetenschall mächtig ausgeregt, als mir der unanzenehme Streich passirte, das deim Nachtische ein älterer Freund weiner liedsten Schönheit, von Keisen kommend, undvermuthet hereintrat, sich zu ühr setze und ohne große Umstände seine alten Rechte geltend zu machen suche. Daraus entstand nun bald Unswille, hader und Streit; wir zogen vom Leder, und ich ward

mit mehreren Wunden balbtobt nach Saufe getragen.

Der Chirurgus batte mich verbunden und verlassen; es war fon tief in der Racht, mein Barter eingeschlafen: Die Thur bes Seitenzimmers gieng auf, meine geheimnisvolle Freundin trat berein und feste fich zu mir ans Bette. Sie fragte mich nach meinem Befinden; ich antwortete nicht, benn ich war matt und verdrießlich. Sie fubr fort, mit vielem Antheil zu sprechen, rieb mir die Schläfe mit einem gewiffen Balfam, fo daß ich mich gesowind und entschieden gestärkt fühlte, so gestärkt, daß ich mich erziknen und sie ausschelten konnte. In einer heftigen Rede warf ich alle Schuld meines Unglud's auf sie, auf die Leidenschaft, die fie mir eingeflößt, auf ihr Erscheinen, ihr Berschwinden, auf die Langeweile, auf die Sehnsucht, die ich empfinden mußte. 3ch ward immer heftiger und heftiger, als wenn mich ein Fieber anfiele, und ich schwur ihr zulest, daß, wenn fie nicht die Meinige sein, mir dießmal nicht angehören und sich mit mir verbinden wolle, so verlange ich nicht länger zu leben; worauf ich entschiedene Antwort forberte. Als fie zaubernd mit einer Erklärung juruchielt, gerieth ich gang außer mir, riß ben doppelten und dreifachen Berband von den Wunden, mit der entschiedenen Absicht. mich zu verbluten. Aber wie erstaunte ich, als ich meine Wunden alle gebeilt, meinen Körver schmuck und glänzend und sie in meinen Armen fand.

Run waren wir das glückschie Baar von der Welt. Bir baten einander wechselseitig um Verzeihung und wußten selbst nicht recht warum. Sie versprach nun, mit mir weiter zu reisen, und bald saßen wir nebeneinander im Wagen, das Kästchen gegen uns über, am Plate der dritten Person. Ich hatte desselben niemals gegen sie erwähnt; auch jett siel mir's nicht ein, davon zu reden, ob es uns gleich vor den Augen stand und wir durch eine

ftillschweigende Uebereinkunft Beide dafür sorgten, wie es etwa die Gelegenheit geben mochte; nur daß ich es immer aus und in den Bagen hob und mich wie vormals mit dem Berschluß der

Thuren beschäftigte.

So lange noch etwas im Beutel war, hatte ich immerfort besablt: als es mit meiner Baarschaft zu Ende gieng, ließ ich sie es bemerken. — "Dafür ift leicht Rath geschafft," sagte fie und deutete auf ein paar kleine Taschen, oben an der Seite des Wagens angebracht, die ich früher wohl bemerkt, aber nicht gebraucht batte. Sie griff in die eine und jog einige Goldstüde beraus, so wie aus ber andern einige Silbermungen, und zeigte mir baburch bie Möglichkeit, jeden Aufwand, wie es uns beliebte, fortzuseten. So reiften wir von Stadt ju Stadt, von Land ju Land, maren unter uns und mit Andern froh, und ich dachte nicht baran, das fie mich wieder verlassen konnte, um so weniger, als fie fich seit einiger Zeit entschieden guter hoffnung befand, wodurch unfere Heiterkeit und unfere Liebe nur noch vermehrt wurde. Aber eines Morgens fand ich sie leiber nicht mehr, und weil mir ber Aufenthalt ohne sie verdrießlich war, machte ich mich mit meinem Kast: den wieder auf den Weg, versuchte die Kraft der beiden Taschen und fand sie noch immer bewährt.

Die Reise gieng gludlich von Statten, und wenn ich bisber über mein Abenteuer weiter nicht nachbenten mogen, weil ich eine gang natürliche Entwidelung ber wundersamen Begebenheiten er: wartete, so ereignete sich doch gegenwärtig etwas, wodurch ich in Erstaunen, in Sorgen, ja in Furcht geset wurde. Weil ich, um von der Stelle ju tommen, Lag und Racht zu reifen gewohnt war, so geschah es, daß ich oft im Finstern fuhr und es in meinem Wagen, wenn die Laternen zufällig ausgiengen, ganz dunkel war. Einmal bei so finsterer Nacht war ich eingeschlafen, und als ich ermachte, fab ich ben Schein eines Lichtes an ber Dede meines Wagens. Ich beobachtete benselben und fand, daß er aus bem Kaftchen hervorbrach, das einen Riß zu haben schien, eben als ware es durch die beiße und trodene Witterung der eingetretenen Sommerzeit gesprungen. Meine Gedanken an die Auwelen wurden wieder rege, ich vermuthete, daß ein Karfunkel im Kastchen liege, und munichte darüber Gewißheit zu haben. Ich rudte mich, fo gut ich konnte, zurecht, so daß ich mit dem Auge unmittelbar den Riß berührte. Aber wie groß war mein Erstaunen, als ich in ein von Lichtern wohl erhelltes, mit viel Geschmad, ja Roftbarteit meublirtes Zimmer hineinsah, gerabe so als batte ich burch die Deffnung eines Gewölbes in einen königlichen Saal hinab gesehen. Zwar konnte ich nur einen Theil des Raumes beobachten. ber mich aber auf das Uebrige schließen ließ. Gin Kaminseues joien zu brennen, neben welchem ein Lehnsesselft stand. Ich hielt ben Athem an mich und fuhr fort zu beobachten. Indem kam von der andern Seite des Saals ein Frauenzimmer mit einem Buch in den hand dem allerkleinsten Naßtade zusammengezogen war. Die Schone setzte sich in den Sessel ans Kamin, um zu lesen, legte die Brände mit der niedlichsten Feuerzange zurecht, wobei ich deutlich bemerken konnte, das allerkiebste kleine Wesen sei ebenfalls guter Hossnung. Nun fand ich mich aber genötligt, meine unbequeme Stellung einigermaßen zu verrücken, und bald darauf, als ich wieder hineinsehen und mich überzeugen wolke, daß es kein Traum gewesen, war das Licht verschwunden, und ich blidte in eine leere Finsterniß.

Bie erstaunt, ja erschroden ich war, läßt sich begreifen. Ich machte mir tausend Gebanken über diese Entdedung und konnte doch eigentlich nichts denken. Darüber schlief ich ein, und als ich erwachte, glaubte ich eben nur geträumt zu haben; doch fühlte ich mich von meiner Schönen einigermaßen entfremdet, und indem ich das Kästchen nur desto sorgsältiger trug, wußte ich nicht, ob ich ihre Wiedererscheinung in völliger Menschengröße wünschen

oder fürchten follte.

Rach einiger Zeit trat benn wirklich meine Schöne gegen Abend in weißem Kleibe herein, und da es eben im Zimmer dämmerte, so tam sie mir länger vor, als ich sie sonst zu sehen gewohnt war, und ich erinnerte mich, gehört zu haben, daß alle vom Geschlecht der Rixen und Gnomen bei eindrechender Nacht an Länge gar merklich zunähmen. Sie flog wie gewöhnlich in meine Arme, aber ich konnte sie nicht recht frohmuthig an meine beklemmte Brust drüden.

"Rein Liebster," sagte sie, "ich fühle nun wohl an beinem Empfang, was ich leiver schon weiß. Du hast mich in der Zwischenzeit gesehn; du bist von dem Zustand unterrichtet, in dem ich mich zu gewissen Zeiten besinde; dein Slück und das meinige ist hiedurch unterbrochen, ja, es sieht auf dem Bunkte, ganz dernichtet zu werden. Ich muß dich verlassen und weiß nicht, ob ich dich jemals wieder sehen werde." Ihre Gegenwart, die Ansmuth, mit der sie sprach, entsernte sogleich sast jede Erinnerung jenes Gesichtes, das mir schon disher nur als ein Traum vorzgeschwebt hatte. Ich empsieng sie mit Lebhaftigkeit, überzeugte sie von meiner Leidenschaft, versicherte ihr meine Unschuld, erzzählte ihr das Zusällige der Entdedung, genug, ich that so viel, daß sie selbst beruhigt schien und mich zu beruhigen suche.

"Brufe bich genau," fagte fie, "ob biefe Entbedung beiner Liebe nicht geschabet habe, ob bu vergeffen tannft, bag ich in

zweierlei Gestalten mich neben dir befinde, ob die Berringerung meines Wesens nicht auch deine Neigung vermindern werde."

Ich sah sie an; schöner war sie als jemals, und ich dacht bei mir selbst: ist es denn ein so großes Unglück, eine Fran pubesisen, die von Zeit zu Zeit eine Zwergin wird, so daß man sie im Kästchen herumtragen kann? Wäre es nicht viel schlimma, wenn sie zur Riesin würde und ihren Mann in den Kasten steckte Meine Heiterkeit war zurückgekehrt. Ich hätte sie um Alles in der Welt nicht sahren lassen. — "Bestes Herz," versetzte ich, "laß uns bleiben und sein, wie wir gewesen sind. Könnten wir's beide denn herrlicher sinden! Bediene dich deiner Bequemlichkeit, und ich verspreche dir, das Kästchen nur desto sorgsättiger zu tragen. Wie sollte das Niedlichke, was ich in meinem Leben gesehen, einen schlimmen Eindruck auf mich machen? Wie glücklich würden die Liebhaber sein, wenn sie solche Miniaturbilder besigen könnten! Und am Ende war es auch nur ein solches Bild, eine kleine Tasschenspielerei. Du prüfst und neckt mich; du sollst aber sehn, wie ich mich halten werde."

"Die Sache ist ernsthafter, als du denkst," sagte die Schöne; "indessen bin ich recht wohl zufrieden, daß du sie leicht nimmstidenn für uns beide kann noch immer die heiterste Folge werden. Ich will dir vertrauen und von meiner Seite das Mögliche thun; nur versprich mir, dieser Entdedung niemals vorwurfsweise zu gedenken. Dazu füg' ich noch eine Bitte recht inständig, nimm

bich por Wein und Rorn mehr als jemals in Acht."

Ich versprach, was sie begehrte, ich hätte zu und immer zu versprochen; doch sie wendete selbst das Gespräch, und Alles war im vorigen Gleise. Wir hatten nicht Ursache, den Ort unseres Aufenthaltes zu verändern; die Stadt war groß, die Gesellschaft vielsach, die Jahreszeit veranlaßte manches Land- und Garteniek.

Bei allen solchen Freuden war meine Frau sehr gern gesehen, ja von Männern und Frauen lebhaft verlangt. Ein gutes eins schweichelndes Betragen, mit einer gewissen Hoheit verknüpst, machte sie Jedermann lieb und ehrenwerth. Ueberdieß spielte ste herrlich die Laute und sang dazu, und alle geselligen Rächte mußten

durch ihr Talent gefrönt werden.

Ich will nur gestehen, daß ich mir aus der Musik niemals viel habe machen können, ja, sie hatte vielmehr auf mich eine unangenehme Wirkung. Meine Schöne, die mir das bald abgemerkt hatte, suchte mich daher niemals, wenn wir allein waren, auf diese Weise zu unterhalten; dagegen schien sie sich in Gesellschaft zu entschätigen, wo sie denn gewöhnlich eine Menge Bewunderer sand.

Und nun, warum follte ich es laugnen? unsere lette Unter redung, ungeachtet meines besten Willens, war boch nicht ver

mbgenb gewesen, die Sache ganz bei mir abzuthun; vielmehr hatte sich meine Empfindungsweise gar seltsam gestimmt, ohne daß ich es mir vollkommen bewußt gewesen wäre. Da brach eines Mends in großer Gesellschaft der verhaltene Unmuth los, und

mir entsprang baraus ber allergrößte Nachtheil.

Bem ich es jett recht bebenke, so liebte ich nach jener unsglüdlichen Entbedung meine Schönheit viel weniger, und nun mard ich eifersüchtig auf sie, was mir vorher gar nicht eingefallen war. Abends bei Tasel, wo wir schräg gegen einander über in zemlicher Entsernung saßen, besand ich mich sehr wohl mit meinen beben Nachbarinnen, ein paar Frauenzimmern, die mir seit einiger zeit reizend geschienen hatten. Unter Scherz und Liebesreden harte man des Weines nicht, indessen von der andern Seite ein paar Nusiksreumde sich meiner Frau bemächtigt hatten und die Gesellschaft zu Gesängen, einzelnen und chrmäßigen, aufzumuntern wich anzusüber siel ich in disse Laune; die beiden Kunstliedhaber schienen zudringlich; der Gesang machte mich ärgerlich, und als man gar von mir auch eine Solo-Strophe begehrte, so wurde ich wirklich aufgebracht, leerte den Becher und sehr ihn sehr undanst nieder.

Durch die Anmuth meiner Rachbarinnen fühlte ich mich sogleich zwar wieder gemildert; aber es ist eine bose Sache um den Aerger, wenn er einmal auf dem Wege ist. Er kochte heimlich sort, obgleich Alles mich hätte sollen zur Freude, zur Nachgiedigkeit stimmen. Im Gegentheil wurde ich nur noch tückischer, als man eine Laute brachte und meine Schöne ihren Gesang zur Beswinderung aller Uedrigen begleitete. Unglücklicherweise erbat man sich eine allgemeine Stille. Also auch schwazen sollte ich nicht mehr, und die Tone thaten mir in den Zähnen weh. War es mu ein Wunder, daß endlich der kleinste Funke die Mine zündete?

Gen hatte die Sängerin ein Lied unter dem größten Beifall gembigt, als sie nach mir, und wahrlich recht liedevoll, herüber lad. Leider drangen die Blide nicht bei mir ein. Sie demerkte, das ich einen Becher Wein hinunter schlang und einen neu ansfällte. Mit dem rechten Zeigesinger winkte sie mir liedlich drohend. "Bedenken Sie, daß es Wein ik!" sagte sie, nicht lauter, als das ich es hören kounte. — "Wasser ist für die Nixen!" rief ich mus. — "Meine Damen," sagte sie zu meinen Nachdarinnen, kinnen Sie den Becher mit aller Anmuth, daß er nicht zu oft ler werde." — "Sie werden sich doch nicht meistern lassen!" sischen wir die eine ins Ohr. — "Was will der Werg?" rief ich aus, mich hestiger geberdend, wodurch ich den Becher umstieß. — "hier ist viel verschüttet!" rief die Wunderschöne, that einen Griss in die Saiten, als wolle sie Ausmerksamkeit der Gesellschaft

aus dieser Störung wieder auf sich heranziehen. Es gelang ihr wirklich, um so mehr, als sie aufstand, aber nur, als wenn sie sich das Spiel bequemer machen wollte, und zu präsudiren fortsub.

Als ich den rothen Wein über das Tischtuch sließen sah, tam ich wieder zu mir selbst. Ich erkannte den großen Fehler, den ich begangen hatte, und war recht innerlich zerknirscht. Zum ersten Mal sprach die Musik mich an; die erste Strophe, die sie sang, war ein freundlicher Abschied an die Gesellschaft, wie sie sie sang, war ein freundlicher Abschied an die Gesellschaft, wie sie sich noch zusammen suhlen konnte. Bei der folgenden Strophe sloß die Societät gleichsam auseinander, Jeder fühlte sich einzeln abzeindnert, Niemand glaubte sich mehr gegenwärtig. Aber was solich von der letzten Strophe sagen? Sie war allein an mich gerichtet, die Stimme der gekränkten Liebe, die von Unmuth und Uebermuth Abschied nimmt.

Stumm führte ich fie nach Hause und erwartete mir nichts Gutes. Doch kaum waren wir in unser Zimmer gelangt, als fte sich höchft freundlich und anmuthig, ja sogar schalkhaft erwied

und mich jum gludlichften aller Menschen machte.

Des andern Morgens sagte ich ganz getrost und liebevoll: "Du hast so manchmal, durch gute Gesellschaft aufgesorbert gesungen, so zum Beispiel gestern Abend das rührende Abschiedelieb. Singe nun auch einmal mir zu Liebe ein hübsches, stihliches Willommen in dieser Morgenstunde, damit es uns werde, als wenn wir uns zum ersten Mal kennen lernten."

"Das vermag ich nicht, mein Freund," versetzte sie mit Ernst. "Das Lieb von gestern Abend bezog sich auf unsere Scheidung, die nun sogleich vor sich gehen muß: denn ich kann dir nur sagen, die Beleidigung gegen Bersprechen und Schwur hat für uns beide die schlimmsten Folgen; du verscherzest ein großes Glück, und auch

ich muß meinen liebsten Bunfchen entfagen."

Als ich nun hierauf in sie brang und bat, sie möchte sich näher erklären, versetzte sie: "Das kann ich leider wohl, denn es ist doch um mein Bleiben bei dir gethan. Bernimm also, was ich dir lieber bis in die spätesten Zeiten verborgen hätte. Die Gestalt, in der du mich im Kästchen erblicktest, ist mir wirklich angedoren und natürlich: denn ich din aus dem Stamm des Königs Edwald, des mächtigen Fürsten der Zwerge, von dem die wahrhafte Geschichte so Vieles meldet. Unser Bolf ist noch immer wie vor Alters thätig und geschäftig und daher auch leicht zu regieren. Du mußt dir aber nicht vorstellen, daß die Zwerge in ihren Arbeiten zurückgeblieben sind. Sonst waren Schwerter, die den Feind versolgten, wenn man sie ihm nachwarf, unsüchtbar und geheimnisvoll bindende Ketten, undurchdringliche Schilder und dergleichen ihre berühmtesten Arbeiten. Zest aber beschäftigen sie sich

sampflählich mit Sachen der Bequemlichteit und des Butzes und sbertressen darin alle andern Böller der Erde. Du würdest erskannen, wenn du unsere Werkstätten und Waarenlager hindurchszehen solltest. Dieß wäre nun Alles gut, wenn nicht dei der sanzen Ration überhaupt, vorzüglich aber bei der königlichen Fasmilie, ein besonderer Umstand einträte."

Da fie einen Augenblid inne hielt, ersuchte ich fie um fernere Stoffnung biefer wundersamen Geheimniffe, worin fie mir benn

and fogleich willfahrte.

"Es ift bekannt," fagte fie, "baß Gott, sobald er bie Welt erschaffen batte, so baß alles Erdreich troden war und bas Gebira machtig und herrlich baftand, daß Gott, sage ich, sogleich vor allen Dingen bie Zwerglein erschuf, bamit auch vernunftige Befen waren, welche seine Wunder im Innern der Erde auf Gangen und Klüften anstaunen und verehren könnten. Ferner ist bekannt, die dieses kleine Geschlecht sich nachmals erhoben und sich die herrschaft ber Erbe anzumaßen gedacht, wesbalb benn Gott die Drachen erschaffen, um bas Gezwerge ins Gebirg gurudzubrangen. Beil aber die Drachen sich in den großen Höhlen und Spalten selbit einzunisten und bort zu wohnen pflegten, auch viele berselben Keuer spieen und manch anderes Wüste begiengen, so wurde daburch den Awerglein gar große Roth und Kummer bereitet, dergestalt, daß sie nicht mehr wußten, wo aus noch ein, und sich det zu Gott dem Herrn gar demüthiglich und flebentlich wenbeten, auch ihn im Gebet anriefen, er möchte boch biefes un= saubere Drachenvolk wieder vertilgen. Ob er nun aber gleich nach feiner Beisheit sein Geschöpf zu gerftoren nicht beschließen mochte, so gieng ibm boch ber armen Zwerglein große Noth bermaßen zu herzen, daß er alsbald die Riesen erschuf, welche die Drachen belampfen und wo nicht außrotten, boch wenigstens vermindern follten.

"Als nun aber die Riesen so ziemlich mit den Drachen sertig geworden, stieg ihnen gleichfalls der Muth und Dünkel, despwegen sie gar manches Frevele, besonders auch gegen die guten Zwerg- lein, verübten, welche denn abermals in ihrer Noth sich zu dem hern wandten, der sodann aus seiner Machtgewalt die Ritter schus, welche die Riesen und Drachen bekämpsen und mit den Zwerglein in guter Eintracht leben sollten. Damit war denn das Schöpfungswert von dieser Seite beschlossen, und es sindet sich, das nachber Riesen und Drachen so wie die Ritter und Zwerge immer zusammengehalten haben. Daraus kannst du nun ersehen, mein Freund, das wir von dem altesten Geschlecht der Welt sind, welches uns zwar zu Ehren gereicht, doch aber auch großen Rach-

theil mit fich führt.

"Da nämlich auf ber Belt nichts ewig bestehen tann, sonbern

ा पर दल्ला ।

Alles, was einmal groß gewesen, klein werden und abnehmen muß, so sind auch wir in dem Falle, daß wir seit Erschaffung der Welt immer abnehmen und kleiner werden, vor allen andern aber die königliche Familie, welche wegen ihres reinen Blutes diesem Schicksal am ersten unterworfen ist. Deßhalb haben unsere weisen Meister schon vor vielen Jahren den Ausweg erdacht, daß von Zeit zu Zeit eine Brinzessin aus dem königlichen Hause heraus in das Zudes gesendet werde, um sich mit einem ehrsamen Ritter zu versmählen, damit das Zwergengeschlecht wieder angefrischt und vom acknalichen Verfall gerettet sei."

Inbessen meine Schöne diese Worte ganz treuherzig vordrachte, sah ich sie bedenklich an, weil es schien, als ob sie Lust habe, mir etwas aufzubinden. Bas ihre niedliche Herkunft betraf, daran hatte ich weiter keinen Zweisel; aber daß sie mich anstatt eines Ritters ergriffen hatte, das machte mir einiges Mistrauen, indem ich mich denn doch zu wohl kannte, als daß ich hätte glauben sollen, meine Vorfahren seien von Gott unmittelbar erschassen worden.

Ich verbarg Verwunderung und Zweisel und fragte sie freundlich: "Aber sage mir, mein liedes Kind, wie kommst du zu dieser großen und ansehnlichen Gestalt? denn ich kenne wenig Frauen, die sich dir an prächtiger Bildung vergleichen können." — "Das sollst du ersahren," versetzte meine Schöne. "Es ist von jeder im Rath der Zwergenkönige hergebracht, daß man sich so lange als möglich vor jedem außerordentlichen Schritt in Acht nehme, welches ich denn auch ganz natürlich und billig sinde. Man hätte vielleicht noch lange gezaudert, eine Prinzessin wieder einmal in das Land zu senden, wenn nicht mein nachgeborner Bruder so klein ausgesallen wäre, daß ihn die Wärterinnen sogar aus den Windeln verloren haben und man nicht weiß, wo er hingekommen ist. Bei diesem in den Jahrbüchern des Zwergenreichs ganz unerhörten Falle versammelte man die Weisen, und kurz und gut, der Entschluß ward gesaßt, mich auf die Freite zu schieden."

"Der Entschluß!" rief ich aus: "das ift wohl Alles schon und gut. Man tann sich entschließen, man tann etwas beschließen; aber einem Zwerglein biese Göttergestalt zu geben, wie haben

eure Beifen bieß ju Stande gebracht?"

"Es war auch schon," sagte sie, "von unsern Ahnherren vorgesehen. In dem königlichen Schape lag ein ungeheurer goldner Fingerring. Ich spreche jest von ihm, wie er mir vorkam, da er mir, als einem Kinde, ehemals an seinem Orte gezeigt wurde: denn es ist derselbe, den ich hier am Finger habe; und nun gieng man solgendergestalt zu Werke. Man unterrichtete mich von allem, was devorstehe, und belehrte mich, was ich zu thun und zu lassen habe.

4. 4k .....

"Ein toftlicher Palast nach dem Muster des liebsten Sommeraufenthalts meiner Eltern wurde verfertigt: ein hauptgebaude, Seitenflügel und mas man nur wünschen tann. Er ftand am Gingang einer großen Kelstluft und verzierte fie aufs beste. Un bem bestimmten Tage zog ber Hof borthin und meine Eltern mit mir. Die Armee paradirte, und vierundzwanzig Briester trugen auf einer toftlichen Babre, nicht ohne Beschwerlichteit, ben munbervollen Ring. Er ward an die Schwelle des Gebäudes gelegt, gleich innerhalb, wo man über sie hinübertritt. Manche Ceremonien wurden begangen, und nach einem berglichen Abschiede schritt ich jum Berte. Ich trat bingu, legte bie Band an ben Ring und fieng fogleich merklich zu wachsen an. In wenig Augenblicken war ich zu meiner gegenwärtigen Größe gelangt, worauf ich ben Ring sogleich an ben Finger stedte. Run im Ru verschlossen sich Fenster, Thur und Thore; die Seitenstügel zogen sich ins Hauptgebaude gurud: ftatt bes Palaftes ftand ein Raftchen neben mir, das ich sogleich aushob und mit mir forttrug, nicht ohne ein ans genehmes Gefühl, so groß und so start zu sein, zwar immer noch ein Iwerg gegen Baume und Berge, gegen Strome wie gegen Landstreden, aber boch immer schon ein Riefe gegen Gras und Kräuter, besonders aber gegen die Ameisen, mit denen wir Zwerge nicht immer in gutem Berhaltniß stehen und deswegen oft von ihnen geplagt werden.

"Bie es mir auf meiner Wallfahrt ergieng, ehe ich bich fanb, davon hätte ich viel zu erzählen. Genug, ich prüfte manchen, aber Riemand als du schien mir werth, den Stamm des herrs

lichen Edwald zu erneuern und zu verewigen."

Bei allen diesen Erzählungen wacklte mir mitunter der Kopf, ohne daß ich ihn gerade geschüttelt hätte. Ich that verschiedene Fragen, worauf ich aber keine sonderlichen Antworten erhielt, viels mehr zu meiner größten Betrübniß ersuhr, daß sie nach dem, was begegnet, nothwendig zu ihren Eltern zurücklehren müsse. Sie hosse zwar wieder zu mir zu kommen, doch jetzt habe sie sich undermeiblich zu stellen, weil sonst für sie so wie für mich Alles verloren wäre. Die Beutel würden bald aushören zu zahlen, und was sonst noch Alles daraus entstehen könnte.

Da ich hörte, baß uns bas Geld ausgehen burfte, fragte ich nicht weiter, was sonst noch geschehen möchte. Ich judte bie

Adseln, ich schwieg, und fie schien mich zu verstehen.

Wir packten zusammen und setzten uns in den Wagen, das Käsichen gegen uns über, dem ich aber noch nichts von einem Balast ausehen konnte. So gieng es mehrere Stationen sort. Vostgeld und Trinkgeld wurden aus den Täschchen rechts und links bequem und reichlich bezahlt, die wir endlich in eine ge-

Carried Services

birgige Gegend gelangten und kaum abgestiegen waren, als meine Schone vorausgieng und ich auf ihr Gebeiß mit dem Raftchen Sie führte mich auf ziemlich fteilen Bfaben zu einem folgte. engen Wiesengrund, durch welchen sich eine klare Quelle balb stürzte, balb ruhig laufend schlängelte. Da zeigte sie mir eine erhöhte Fläche, hieß mich bas Kästchen niedersetzen und sagte: "Lebe wohl! du findest ben Weg gar leicht zurud; gedenke mein, ich hoffe dich wiederzusehen."

In diesem Augenblick war mir's, als wenn ich sie nicht verlaffen könnte. Sie hatte gerade wieder ihren schönen Lag, oder wenn ihr wollt, ihre fcone Stunde. Mit einem fo lieblichen Befen allein, auf gruner Matte, zwischen Gras und Blumen, von Relien beschränkt, von Waffer umrauscht, welches Berg mare ba mohl fühllos geblieben! Ich wollte fie bei ber hand faffen, fie umarmen, aber fie ftieß mich zurud und bedrohte mich, obwohl noch immer liebreich genug, mit großer Gefahr, wenn ich

mich nicht fogleich entfernte.

"Ift benn gar teine Möglichkeit," rief ich aus, "baß ich bei bir bleibe, daß du mich bei bir behalten tonnteft?" Ich begleitete Diefe Worte mit fo jammerlichen Geberben und Tonen, bag fie gerührt schien und nach einigem Bebenken mir gestand, eine Fortdauer unserer Verbindung sei nicht ganz unmöglich. Wer war gludlicher als ich! Meine Zubringlichkeit, die immer lebhafter ward, nöthigte fie endlich, mit ber Sprache berauszuruden und mir zu entbeden, daß, wenn ich mich entschlöffe, mit ihr fo flein ju werben, als ich fie icon gefeben, fo konnte ich auch jest bei ihr bleiben, in ihre Wohnung, in ihr Reich, zu ihrer Familie mit übertreten. Diefer Borfchlag gefiel mir nicht gang, boch tounte ich mich einmal in diesem Augenblick nicht von ihr losreißen, und ans Munderbare feit geraumer Beit icon gewöhnt, ju rafchen Entschluffen aufgelegt, schlug ich ein und fagte, fie mochte mit mir machen, mas fie wolle.

Sogleich mußte ich ben fleinen Finger meiner rechten Sand ausstreden, fie stütte ben ihrigen dagegen, zog mit der linken hand ben goldnen Ring gang leife fich ab und ließ ihn berüber an meinen Finger laufen. Raum war dieß gescheben, so fühlte ich einen gewaltigen Schmers am Finger, ber Ring gog fich gusammen und folterte mich entseslich. Ich that einen gewaltigen Schrei und griff unwillfurlich um mich her nach meiner Schonen, bie aber verschwunden mar. Wie mir indeffen ju Muthe gemefen, bafür mußte ich teinen Ausbrud zu finden; auch bleibt mir nichts fibrig zu fagen, als baß ich mich fehr bald in kleiner Person neben meiner Schönen in einem Walbe von Grasbalmen befand. Freude des Wiedersehens nach einer kurzen und doch so feltsamen Trennung, oder wenn ihr wollt, einer Wiedervereinigung ohne Trennung, übersteigt alle Begriffe. Ich fiel ihr um den Hals, sie erwiederte meine Liebkosungen, und das kleine Baar fühlte

fich so gludlich als bas große.

---

Mit einiger Unbequemlichkeit stiegen wir nunmehr an einem sügel hinauf; denn die Matte war für uns beinah ein undurchs bringlicher Wald geworden. Doch gelangten wir endlich auf eine Bloße, und wie erstaunt war ich, dort eine große geregelte Masse jehen, die ich doch bald für das Kästchen, in dem Zustand, wie ich es hingesetzt hatte, wieder erkennen mußte.

"Sehe hin, mein Freund, und Nopfe mit dem Ringe nur an, du wirst Bunder sehen," sagte meine Geliebte. Ich trat hinzu und hatte kaum angepocht, so erlebte ich wirklich das größte Bunder. Zwei Seitenstügel bewegten sich hervor, und zugleich sielen wie Schuppen und Späne verschiedene Theile herunter, da mir denn Thüren, Fenster, Säulengänge und Alles, was zu einem vollständigen Palaste gehört, auf einmal zu Gesichte kamen.

Ber einen fünftlichen Schreibtisch von Rontgen geseben bat, wo mit einem Bug viele Febern und Refforts in Bewegung tommen, Bult und Schreibzeug, Brief: und Gelbfächer fich auf einmal ober turz nach einander entwickeln, ber wird fich eine Borftellung maden tonnen, wie fich jener Palaft entfaltete, in welchen mich meine fuße Begleiterin nunmehr hineinzog. In bem hauptsaal erkannte ich gleich bas Kamin, bas ich ehemals von oben geseben, und den Seffel, worauf sie gesessen. Und als ich über mich blidte, glaubte ich wirklich noch etwas von dem Sprunge in der Ruppel ju bemerten, burch ben ich hereingeschaut hatte. 3ch verschone euch mit Beschreibung bes Uebrigen; genug, Alles war geräumig, löstlich und geschmaavoll. Kaum hatte ich mich von meiner Berswunderung erholt, als ich von fern eine militärische Musik vers nahm. Meine schöne Halfte sprang por Freuden auf und verfundigte mir mit Entzuden Die Ankunft ihres herrn Baters. hier traten wir unter bie Thure und schauten, wie aus einer ansehnlichen Felskluft ein glanzender Zug fich bewegte. Soldaten, Bediente, Sausofficianten und ein glanzender Hofftaat folgten hinter einander. Endlich erblickte man ein goldnes Gedränge und in bemselben den König selbst. Als der ganze Zug vor dem Palast aufgestellt war, trat ber König mit seiner nächsten Umgebung beran. Seine gartliche Tochter eilte ibm entgegen, fie riß mich mit fich fort; wir warfen uns ihm ju Sugen, er bob mich febr gnabig auf, und als ich vor ihn zu fteben tam, bemerkte ich erst, daß ich freilich in dieser kleinen Welt die ansehnlichste Statur batte. Wir giengen zusammen nach bem Palaste, ba mich ber Konig in Gegenwart feines gangen hofes mit einer wohlstubirten

Rebe, worin er seine Ueberraschung, uns hier zu finden, ausbrückte, zu bewilltommnen geruhte, mich als seinen Schwiegerschn erkannte und die Trauungsceremonie auf morgen ausepte.

Wie schrecklich ward mir auf einmal zu Muthe, als ich von Beirath reben borte: benn ich fürchtete mich bisber bavor fast mehr als vor der Musik selbst, die mir doch sonst das Verhafteste auf Erben ichien. Diejenigen, die Mufit machen, pflegte ich ju fagen, fteben boch wenigftens in ber Einbildung, unter einander einig zu sein und in Uebereinstimmung zu wirken: benn wenn fie lange genug gestimmt und uns die Ohren mit allerlei Mistonen ger: riffen haben, so glauben sie fteif und fest, die Sache sei nunmehr aufs Reine gebracht, und ein Instrument passe genau zum andern. Der Rapellmeifter selbst ist in diesem glücklichen Wahn, und nun geht es freudig los, unterdeß uns Andern immerfort die Ohren gellen. Bei bem Cheftand hingegen ift bieg nicht einmal ber fall: benn ob er gleich nur ein Duett ift und man doch benken follte, zwei Stimmen, ja zwei Instrumente mußten einigermaßen über eingestimmt werben tonnen, fo trifft es boch felten ju; benn wem ber Mann einen Ton angiebt, so nimmt ihn die Frau gleich bober, und ber Mann wieder bober; ba gebt es bann aus bem Rammer in den Chorton und immer so weiter hinauf, daß zulest die blasen ben Instrumente selbst nicht folgen können. Und alfo, da mit die harmonische Musik zuwider bleibt, so ist mir noch weniger ju verdenken, daß ich die disharmonische gar nicht leiden kann.

Bon allen Festlichkeiten, worunter der Tag hingieng, mag und kann ich nicht erzählen: denn ich achtete gar wenig daranf. Das kostbare Essen, der köstliche Wein, nichts wollte mir schmeden. Ich sann und überlegte, was ich zu thun hätte. Doch da war nicht viel auszusinnen. Ich entschloß mich, als es Nacht wurde, kurz und gut, auf und davon zu gehen und mich irgendwo zu verbergen. Auch gelangte ich glücklich zu einer Steinrige, in die ich mich hineinzwängte und so gut als möglich verbarg. Reim erstes Bemühen darauf war, den ungläcklichen King vom Finger zu schweben, welches jedoch mir keineswegs gelingen wollte, vielmehr mußte ich sühlen, daß er immer enger ward, sodalb ich ihn abzuziehen gedachte, worüber ich heftige Schmerzen litt, die aber sogleich nachließen, sobald ich von meinem Borhaben abstand.

Frühmorgens wach' ich auf — benn meine Keine Person hatte sehr gut geschlafen — und wollte mich eben weiter umsehen, als es über mir wie zu regnen ansieng. Es siel nämlich durch Gras, Blätter und Blumen wie Sand und Grus in Menge herunter; allein wie entsetze ich mich, als Alles um mich her lebendig ward und ein unendliches Ameisenheer über mich niederstürzte. Kaum wurden sie mich gewahr, als sie mich von allen Seiten angrissen,

und ob ich mich gleich wader und muthig genug vertheibigte, doch julcht auf solche Weise zudedten, kneipten und peinigten, daß ich mir zurusen hörte, ich solle mich ergeben. Ich ergab mich wirklich und gleich, worauf denn eine Ameise von ansiehnlicher Statur sich mit Hösslichkeit, ja mit Ehrsurcht näherte und sich sogar meiner Gunst empfahl. Ich vernahm, daß die Ameisen Alliurte meines Schwiegervaters geworden, und daß er sie im gegenwärtigen Fall aufgerusen und verpslichtet, mich herziglässsen. Run war ich Kleiner in den Händen von noch Kleinern. Ich sah der Trauung entgegen und mußte noch Gott danken, wenn meine Schwiegervater nicht zurute, wenn meine Schwiegervater

Last mich nun von allen Ceremonien schweigen, genug, wir waren verheirathet. So lustig und munter es jedoch bei uns bergieng, so sanden sich dessungeachtet einsame Stunden, in denen man zum Nachdenken verleitet wird, und mir begegnete, was wir noch niemals begegnet war; was aber und wie, das sollt

ibr vernebmen.

Alles um mich her war meiner gegenwärtigen Gestalt und meinen Bedursnissen völlig gemäß, die Flaschen und Becher einem keinen Trinker wohl proportionirt, ja wenn man will, verhältsnipmäßig besseres Maß als bei uns. Meinem kleinen Gaumen ihmedten die zarten Bissen vortresslich, ein Kuß von dem Mündschen meiner Gattin war gar zu reizend, und ich läugne nicht, die Rubeit machte mir alle diese Berhältnisse höcht angenehm. Das bei hatte ich jedoch leider meinen vorigen Zustand nicht vergessen. Ich empsand in mir einen Maßstad voriger Größe, welches mich untahg und unglüdlich machte. Nun begriss ich zum ersten Mal, was die Philosophen unter ihren Idealen verstehen möchten, wosden die Wenschen so gequält sein sollen. Ich datte ein Ibeal war selbst und erschen mir manchmal im Traum wie ein Riese. Genug, die Frau, der King, die Zwergensigur, so viele andere Bande machten mich ganz und gar unglüdlich, daß ich auf meine Befreiung im Ernst zu denken begann.

Beil ich überzeugt war, daß der ganze Zauber in dem Ring verborgen liege, so beschloß ich, ihn abzuseilen. Ich entwendete deshalb dem Hossuwelier einige Feilen. Glüdlicherweise war ich kats, und ich hatte in meinem Leben niemals etwas rechts gewacht. Ich hielt mich tapfer an die Arbeit; sie war nicht gering: dem das goldne Reischen, so dünn es aussah, war in dem Berskliniß dichter geworden, als es sich aus seiner ersten Größe zusumengezogen hatte. Alle freien Stunden wendete ich unbeobsacht an dieses Geschäft und war klug genug, als das Metall das durchaefeilt war, vor die Thare zu treten. Das war mir

gerathen: benn auf einmal sprang ber goldne Reif mit Gewalt vom Finger, und meine Figur schoß mit folder Heftigkeit in die Höhe, daß ich wirklich an den Himmel zu stoßen glaubte und auf alle Fälle die Ruppel unseres Sommerpalastes durchgestoßen, ja das ganze Sommergebäude durch meine frische Unbehülslicheit

zerstört haben würde.

Da stand ich nun wieder, freilich um so Bieles größer, allein, wie mir vortam, auch um Bieles dümmer und unbehalflicher. Und als ich mich aus meiner Betäubung erholt, sah ich die Schatulle neben mir stehen, die ich ziemlich schwer fand, als ich sie aushob und den Juspsand hinunter nach der Station trug, wo ich den gleich einspannen und sortsahren ließ. Unterwegs machte ich sogleich den Bersuch mit den Täschchen an beiden Seiten. An der Stelle des Geldes, wolches ausgegangen schien, sand ich ein Schlüsselchen; es gehörte zur Schatulle, in welcher ich einen ziemlichen Ersaß fand. So lange das vorhielt, bediente ich mich des Wagens; nachher wurde dieser verlauft, um mich auf dem Bostwogen sortzubringen. Die Schatulle schlug ich zuletzt los, weil ich immer dachte, sie sollte sich noch ein Mal füllen. Und so kan ich denn endlich, obgleich durch einen ziemlichen Umweg, wieder an den herd zur Köchin, wo ihr mich zuerst habt kennen lernen

# Siebeutes Rapitel.

## Berfilie an Wilhelm.

Bekanntschaften, wenn sie sich auch gleichgültig ankundigen, haben oft die wichtigsten Folgen, und nun gar die Jhrige, die gleich von Ansang nicht gleichgültig war. Der wunderliche Schlüsseltam in meine Hande als ein seltsames Pfand; nun beste ich das Kästchen auch. Schlüssel und Kästchen, was sagen Sie dau!

Bas foll man basu fagen? Horen Sie, wie's sugieng:

Ein junger, seiner Mann läßt sich bei meinem Oheim melden und erzählt, daß der kuriose Antiquitätenkrämer, der mit Ihnen lange in Berbindung gestanden, vor Kurzem gestorben sei und ihm die ganze merkwürdige Berkassenschaft übertragen, zugleich aber zur Pslicht gemacht habe, alles fremde Eigenthum, was eigentlich nur deponirt sei, underzüglich zurüczugeben. "Eignes Gut beunruhige Riemanden, denn man habe den Berlust allein zu ertragen; fremdes Gut jedoch zu dewahren, habe er sich nur in besondern Fällen erlaubt; ihm wolle er diese Last nicht ans bürden, ja, er verdiete ihm, in väterlicher Liebe und Autorität sich damit zu besassen." Und hiemit zog er das Kästichen hervor bas, wenn ich es schon aus ber Beschreibung kannte, mir boch

gang vorzüglich in die Augen fiel.

Der Öheim, nachdem er es von allen Seiten besehen, gab es jurkd und sagte: "Auch er habe es sich zur Pflicht gemacht, in gleichem Simme zu handeln und sich mit keiner Antiquität, sie sei auch noch so schön und wunderbar, zu belasten, wenn er nicht wisse, wem sie stüher angehört und was für eine historische Merkwärdigkeit damit zu verknüpsen sei. Nun zeige dieses Kästchen weder Buchstaben noch Zisser, weder Jahrzahl noch sonst eine Ansbeutung, woraus man den frühern Besiger oder Künstler errathen wane, es sei ihm also völlig unnütz und ohne Interesse.

Der junge Mann stand in großer Berlegenheit und fragte nach einigem Bestinnen, ob er nicht erlauben wolle, solches bei seinen Gerichten niederzulegen? Der Oheim lächelte, wandte sich zu mir und sprach: "Das ware ein hübsches Geschäft für dich, Hersilie; du hast ja auch allerlei Schmud und zierliche Kostbarleiten, leg' es dazu; denn ich wollte wetten, der Freund, der dir nicht gleichsgültig blieb, kommt gelegentlich wieder und bolt es ab."

Das muß ich nun so hinschreiben, wenn ich treu erzählen will, und sodann muß ich bekennen, ich fab das Raftchen mit neidischen Augen an, und eine gewisse Habsucht bemachtigte fich meiner. Mir widerte, das herrliche dem holden Felix vom Schickal jugedacte Schatfästlein in bem alteisernen verrosteten Depositentasten ber Gerichtsftube ju wiffen. Bunfchelruthenartig jog fich bie hand darnach, mein Bischen Bernunft hielt fie jurud; ich hatte ja ben Soluffel, das durfte ich nicht entbeden; nun follte ich mir die Qual anthun, bas Schloß uneröffnet zu laffen, ober mich ber unbefugten Rühnheit hingeben, es aufzuschließen! Allein ich weiß nicht, war es Wunsch ober Abnung, ich stellte mir vor, Sie tamen, tamen bald, waren icon ba, wenn ich auf mein Rimmer trate: genug, es war mir so wunderlich, so feltsam, so tonfus, wie es mir immer geht, wenn ich aus meiner gleichmuthigen Heiterkeit berausgenöthigt werde. Ich sage nichts weiter, beschreibe nicht, entschuldige nicht; genug, hier liegt bas Kaftchen vor mir in meiner Shatulle, der Shlüffel daneben, und wenn Sie eine Art von Herz und Gemilth haben, so denken Sie, wie mir zu Muthe ist, wie viele Leidenschaften fich in mir herumtampfen, wie ich Sie hermunsche, and wohl Relir bagu, baß es ein Ende werbe, wenigstens baß eine Deutung porgebe, was damit gemeint sei, mit diesem wunderbaren Finden, Wiederfinden, Trennen und Bereinigen; und sollte ich auch nicht aus aller Berlegenheit gerettet werben, so wünsche ich wenige kens fehnlichft, daß diese sich aufkläre, sich endige, wenn mir and, wie ich fürchte, etwas Schlimmeres begegnen follte.

744

# Achtes Rapitel.

Unter ben Papieren, die uns zur Rebaktion vorliegen, finden wir einen Schwant, den wir ohne weitere Borbereitung hier einschalten, weil unsere Angelegenheiten immer ernsthafter werden und wir sur bergleichen Unregelmäßigkeiten fernerhin keine Stelle finden möchten.

Im Ganzen möchte diese Erzählung dem Lefer nicht unangenehm sein, wie sie St. Christoph am heitern Abend einem Kreist versammelter luftiger Gesellen vortrug.

#### Die gefährliche Wette.

Es ist bekannt, daß die Menschen, sobald es ihnen einiger maßen wohl und nach ihrem Sinne geht, alsobald nicht wissen, was sie vor Uebermuth ansangen sollen; und so hatten denn auch muthige Studenten die Gewohnheit, während der Ferien schaaren weis das Land zu durchziehen und nach ihrer Art Suiten zu reisen, welche freilich nicht immer die besten Folgen hatten. Sie ware gar verschiedener Art, wie sie das Burschenleben zusammensähnt und bindet. Ungleich von Gedurt und Wohlhabenheit, Geist und Bildung, aber alle gesellig in einem heitern Sinne mit einander sich forthewegend und treibend. Mich aber wählten sie oft zum Gesellen: denn wenn ich schwerere Lasten trug als einer von ihnen, so musten sie mir denn auch den Ehrentitel eines großen Suitiers ertheilen, und zwar hauptsächlich beshalb, weil ich seltener, aber desto krästiger meine Possen trieb, wovon denn Folgendes ein Beugniß geben mag.

Wir hatten auf unseren Wanderungen ein angenehmes Bergborf erreicht, das bei einer abgeschiedenen Lage den Bortheil einer Poststation und in großer Einsamkeit ein paar hübsche Mädden zu Bewohnerinnen hatte. Man wollte ausruhen, die Zeit verschlendern, verliebeln, eine Weile wohlseiler leben und deshalb

mebr Gelb vergeuden.

Es war gerade nach Tisch, als Einige sich im erhöhten, Andere im erniedrigten Zustand befanden. Die Einen lagen und schliesen ihren Rausch aus; die Andern hätten ihn gern auf irgend eine muthwillige Weise ausgelassen. Wir hatten ein paar große Zimmer im Seitenstügel nach dem Hos. Eine schöne Equipage, die mit vier Pferden hereinrasselte, zog uns an die Fenster. Die Bedienten sprangen vom Bod und halsen einem Herrn von stattlichem vornehmen Ansehen heraus, der ungeachtet seiner Jahre noch rüsig genug auftrat. Seine große wohlgebildete Kase siel mir zuerk ins Gesicht, und ich weiß nicht, was für ein disser Gesist mich anhauchte, so daß ich in einem Augenblic den tollsten Plan erssand und ihn, ohne weiter zu denken, sogleich auszussuschhren begann.

"Bas dünkt euch von diesem Herrn?" fragte ich die Gesell-schoft. "Er sieht aus," versetzte der Eine, "als ob er nicht mit sich spasen lasse." — "Ja ja," sagte der Andre, "er hat ganz das Ansehen so eines vornehmen Rühr mich nicht an." — "Und dessen ungeachtet," erwiederte ich ganz getrost, "was wettet ihr, ich will ihn bei der Rase zupsen, ohne daß mir deßhalb etwas llebles widersahre; ja, ich will mir sogar dadurch einen gnädigen herrn an ihm verdienen."

"Benn du es leistest," sagte Rausbold, "so zahlt dir Jeder einen Louisd'or." — "Kassiren Sie das Geld für mich ein," ries ich aus; "auf Sie verlasse ich mich." — "Ich möchte lieber einem Löwen ein Haar von der Schnauze rausen," sagte der Aleine. — "Ich dabe keine Zeit zu verlieren." versetze ich und

prang die Treppe hinunter.

Bei dem ersten Anblid des Fremden hatte ich bemerkt, daß er einen sehr starken Bart hatte, und vermuthete, daß keiner von leinen Leuten rasiren könne. Nun begegnete ich dem Kellner und stagte: "Hat der Fremde nicht nach einem Barbier gefragt?"—"Freilich!" versetzte der Kellner, "und es ist eine rechte Noth. Der Kammerdiener des Herrn ist schon zwei Tage zurückgeblieben. Der herr will seinen Bart absolut los sein, und unser einziger Barbier, wer weiß, wo er in die Nachbarschaft hingegangen."

"So melbet mich an," versetze ich; "führt mich als Bartsschere bei dem Herrn nur ein; und ihr werdet Ehre mit mir einlegen." Ich nahm das Rasirzeug, das ich im Hause fand,

und folgte bem Rellner.

Der alte Herr empfieng mich mit großer Gravität, besah mich von oben bis unten, als ob er meine Geschicklichkeit aus mir herausphysiognomiren wollte. "Versteht Er Sein Handwerk?" sagte er zu mir.

"Ich fuche meines Gleichen," versetzte ich, "ohne mich zu tühmen." Auch war ich meiner Sache gewiß: benn ich hatte früh bie eble Runst getrieben und war besonders deswegen berühmt,

weil ich mit ber linken hand rafirte.

Das Zimmer, in welchem der Herr seine Toilette machte, gieng nach dem Hof und war gerade so gelegen, daß unsere Freunde itglich hereinsehen konnten, besonders wenn die Fenster offen waren. In gehöriger Borrichtung sehlte nichts mehr. Der Patron hatte sich gesetzt und das Tuch vorgenommen. Ich trat ganz bescheis dentlich vor ihn hin und sagte: "Ercellenz! mir ist bei Ausübung meiner Kunst das Besondere vorgekommen, daß ich die gemeinen leute besser und zu mehrerer Zusriedenheit rasirt habe, als die Bornehmen. Darüber habe ich denn lange nachgedacht und die Ursache das da bald dort gesucht, endlich aber gesunden, daß

ich's in freier Luft viel besser mache als in verschlossenen Zimmern. Wollten Ew. Excellenz deshalb erlauben, daß ich die Fenster aufmache, so würden Sie den Essett zu eigener Zufriedenheit gar basd empsinden." Er gab es zu, ich össinete das Fenster, gab meinen Freunden einen Wint und sieng an den starten Bart mit großer Anmuth einzuseisen. Eben so behend und leicht strich ich das Stoppelseld vom Boden weg, wobei ich nicht versäumte, als es an die Oberlippe kam, meinen Gönner bei der Nase zu sassen und sie merklich herüber und hinüber zu biegen, wobei ich mich so zu stellen wußte, daß die Wettenden zu ihrem größten Bergnügen erkennen und bekennen mußten, ihre Seite habe verloren.

Sehr stattlich bewegte fich ber alte herr gegen ben Spiegel: man fab, bag er fich mit feiniger Gefälligteit betrachtete, und wirklich, es war ein febr schöner Mann. Dann wendete er fich au mir mit einem feurigen ichwarzen, aber freundlichen Blid und fagte: "Er verdient, mein Freund, por Bielen Seines Gleichen gelobt zu werden, benn ich bemerke an Ihm weit weniger Unarten als an Andern. So fährt Er nicht zwei breimal über dies selbige Stelle, sondern es ist mit Einem Strich gethan: auch streicht Er nicht, wie Mehrere thun, Gein Scheermeffer in ber flachen Sand ab und führt ben Unrath nicht der Berfon über bie Rafe. Besonders aber ift Seine Geschicklichkeit ber linken Sand zu bemunbern. Sier ift etwas für Seine Mube." fubr er fort, inbem er mir einen Gulben reichte. "Rur Gines mert' Er fich : bag man Leute von Stande nicht bei der Rafe fast. Wird Er biefe baurische Sitte fünftig vermeiben, so tann Er wohl noch in ber Welt Sein Glud machen."

Ich verneigte mich tief, versprach alles Mögliche, bat ihn, bei allenfallsiger Rückehr mich wieder zu beehren, und eilte, was ich konnte, zu unseren jungen Gesellen, die mir zulezt ziemlich Angst gemacht hatten. Denn sie versährten ein solches Gelächter und ein solches Geschrei, sprangen wie toll in der Stube hernm, klatschten und riesen, weckten die Schlasenden und erzählten die Begebenheit immer mit neuem Lachen und Toben, daß ich selbst, als ich ins Zimmer trat, die Jenster vor allen Dingen zumachte und sie um Gottes willen dat, ruhig zu sein, endlich aber mitslachen mußte über das Ausssehen einer närrischen Handlung, die ich mit so vielem Ernste durchgesührt hatte.

Als nach einiger Zeit sich die tobenden Wellen des Lachens einigermaßen gelegt hatten, hielt ich mich für glücklich; die Goldsstüde hatte ich in der Tasche und den wohlverdienten Gulden dazu, und ich hielt mich für ganz wohl ausgestattet, welches mir um so erwünscher war, als die Gesellschaft beschlossen hatte, des andern Tages auseinander zu gehen. Aber uns war nicht bestimmt, mit

Bucht und Ordnung zu scheiben. Die Geschichte war zu reizend, als daß man sie batte bei sich behalten können, so sehr ich auch gebeten und beschworen hatte, nur bis zur Abreise des alten Herrn reinen Mund zu halten. Einer bei und, der Fahrige genannt, hatte ein Liebesverständniß mit der Tochter des Hauses. Sie kamen pusammen, und Gott weiß, ob er sie nicht besser zu unterhalten wuste, genug, er erzählte ihr den Spaß, und so wollten sie sich nun zusammen todtlachen. Dabei blieb es nicht, sondern das Mädchen brachte die Mare lachend weiter, und so mochte sie endelich noch turz vor dem Schlasengehen an den alten Herrn gelangen.

Bir saßen ruhiger als sonft: benn es war den Tag über genug getobt worden, als auf einmal der kleine Kellner, der und jehr jugethan war, hereinsprang und rief: "Rettet euch, man wid euch todt schlagen!" Wir suhren auf und wollten mehr wisen; er aber war schon zur Thüre wieder hinaus. Ich sprang auf und schob den Nachtriegel vor; schon aber hörten wir an der Hitre pochen und schlagen, ja, wir glaubten zu hören, daß sie durch eine Art gespalten werde. Maschinenmäßig zogen wir und ins zweite Zimmer zurüch, alle waren verstummt: "Wir sind versrathen," rief ich aus: "der Teusel hat uns bei der Nase!"

Raufbold griff nach seinem Degen, ich zeigte hier abermals meine Riesenkraft und schob ohne Beihülse eine schwere Kommode vor die Thüre, die glücklicherweise hereinwarts gieng. Doch hörten wir schon das Gepolter im Borzimmer und die heftigsten Schläge

an unsere Thure.

Der Baron schien entschieden, sich zu vertheidigen; wiederholt aber rief ich ihm und den llebrigen zu: "Rettet euch! hier sind Schläge zu fürchten nicht allein, aber Beschimpfung, das Schlimsmere für den Edelgebornen." Das Rädchen stürzte herein, dieselbe, die und verrathen hatte, nun verzweiselnd, ihren Liebhaber in Lodesgefahr zu wissen. "Fort, fort!" rief sie und saste ihn an; "fort, fort! ich bring' euch über Böden, Scheunen und Gänge. Lommt Alle, der leste zieht die Leiter nach."

Alles stürzte nun jur hinterthüre hinaus; ich hob noch einen Koffer auf die Kiste, um die schon hereinbrechenden Füllungen der belagerten Thüre juruchguschieden und festzuhalten. Aber meine

Beharrlichkeit, mein Trus wollte mir verderblich werden.

Als ich ben Uebrigen nachzueilen rannte, fand ich die Leiter schon ausgezogen und sah alle Hossmung, mich zu retten, ganzlich versperrt. Da steh ich nun, ich, der eigentliche Berbrecher, der ich mit heiler haut, mit ganzen Anochen zu entrinnen schon ausgab. Und wer beiß — doch laßt mich immer dort in Gedansen stehen, da ich jeht her gegenwärtig ench das Märchen vorerzählen kann. Aur vernehmt nach, daß diese verwegene Suite sich in schlechte Folgen verlor.

Der alte Herr, tief gektänkt von Berhöhnung ohne Rads, 30g sich's zu Gemüthe, und man behauptet, bieses Ereignis habe seinen Tod zur Folge gehabt, wo nicht unmittelhar, boch mitwirkend. Sein Sohn, den Thätern auf die Spur zu gelangen trachtend, ersuhr unglikalicherweise die Theilnahme des Barons, und erst nach Jahren hierüber ganz klar, forderte er diesen her aus, und eine Bunde, ihn, den schönen Mann, entstellend, ward ärgerlich für das ganze Leben. Auch seinem Gegner verdard dieser Handel einige schöne Jahre, durch zufällig sich anschließende Ereignisse.

Da nun jede Fabel eigentlich etwas lehren soll, so ist euch Allen, wohin die gegenwärtige gemeint sei, wohl siberkar und

beutlich.

## Renntes Rapitel.

Der höchst bebeutende Tag war angebrochen: heute sollten bit ersten Schritte zur allgemeinen Fortwanderung eingeleitet werden, beut' sollte sich's entscheiden, wer denn wirklich in die Welt hinaus geben, oder wer lieber diesseilen, auf dem zusammenhangenden Boden der alten Erde, verweilen und sein Glud versuchen wolle

Ein munteres Lied erscholl in allen Straßen des heitern Fledens; Massen thaten sich zusammen, die einzelnen Glieder eines jeden Handwerks schlossen sich an einander an, und so zogen sie unter einstimmigem Gesang nach einer durch das Loos entschiedenen Orde

nung in ben Saal.

Die Borgesetzen, wie wir Lenardo, Friedrichen und den Antsmann bezeichnen wollen, waren eben im Begriff, ihnen zu solgen und den gebührenden Plat einzunehmen, als ein Mann von einsnehmendem Wesen zu ihnen trat und sich die Erlaubniß ausdat, an der Bersammlung Theil nehmen zu können. Ihm wäre nickt abzuschlagen gewesen, so gesittet, zuvorkommend und freundlick war sein Betragen, wodurch eine imposante Gestalt, welche sowohl nach der Armee als dem Hose und dem geselligen Leden hindeutet, sich höchst anmuthig erwieß. Er trat mit den Uedrigen hinein, man überließ ihm einen Ehrenplat; Alle hatten sich gesetzt, Lenardoblieb stehen und sieng solgendermaßen zu reden an:

"Betrachten wir, meine Freunde, des festen Landes bewohnteste Provinzen und Reiche, so sinden wir überall, wo sich nusbarer Boden hervorthut, denselben bedaut, bepflanzt, geregelt, verschönt und in gleichem Berhältniß gewünscht, in Bests genommen, besetstigt und vertheidigt. Da überzeugen wir uns denn vow dem hohen Berth des Grundbestiges und sind genöthigt, ihn als das Erke, das Beste anzusehen, was dem Menschen werden könne.

THE CO. O.

Finden wir nun, bei näherer Ansicht, Elterns und Kinderliebe. innige Berbindung ber Flur- und Stadtgenoffen, fomit auch bas allgemeine patriotische Gefühl unmittelbar auf ben Boben gegrundet, bann ericheint uns jenes Ergreifen und Behaupten bes Raums, im Großen und Kleinen, immer bebeutender und ehrs wurdiger. Ja, fo hat es die Ratur gewollt! Ein Mensch, auf der Scholle geboren, wird ihr durch Gewohnheit angehörig, beide verwachsen mit einander, und zugleich tnupfen fich bie schönften Bande. Wer möchte benn wohl die Grundfeste alles Daseins widerwirtig berühren. Werth und Murde fo schöner einziger Simmels. gabe vertennen?

"Und boch barf man fagen: wenn bas, was ber Mensch befit, von großem Werth ift, so muß man bemjenigen, was er thut und leiftet, noch einen größern zuschreiben. Wir mögen daber bei völligem Ueberschauen den Grundbesit als einen kleineren Beil ber uns verliehenen Guter betrachten. Die meisten und höhften berfelben beftehen aber eigentlich im Beweglichen und in

demjenigen, was burchs bewegte Leben gewonnen wird.

"hiernach uns umzuseben werden wir Jungeren besonders genöthigt; denn hatten wir auch die Luft, zu bleiben und zu perharren, von unfern Batern geerbt, so finden wir uns boch taufendfiltig aufgefordert, die Augen vor weiterer Aus: und Umsicht leineswegs zu verschließen. Gilen wir beshalb schnell ans Meeres. ufer und überzeugen uns mit einem Blid, welch unermegliche Raume ber Thätigkeit offen steben, und bekennen wir schon bei

dem bloßen Gebanken uns ganz anders aufgeregt.

"Doch in folde grangenlose Weiten wollen wir uns nicht verlieren, sondern unsere Aufmertsamteit dem jusammenhängenden, weiten, breiten Boben so mancher Länder und Reiche zuwenden. Dort sehen wir große Streden bes Landes von Romaden burchpgen, beren Städte beweglich, beren lebendig nabrender Deerbenbefit überall binguleiten ift. Wir seben fie inmitten ber Bufte, mf großen grunen Beideplaten, wie in erwunschten Safen por Anter liegen. Solche Bewegung, foldes Wandern wird ihnen pur Gewohnheit, jum Bedürfniß; endlich betrachten fie die Ober-Ache ber Welt, als ware fie nicht burch Berge gedämmt, nicht von Huffen burchzogen. Saben wir doch ben Nordosten geseben ich gegen Südwesten bewegen, ein Bolt das andere vor fich bertreiben, Herrschaft und Grundbesit burchaus verandert.

"Bon übervölkerten Gegenden ber wird fich ebendaffelbe in ben großen Weltlauf noch mehrmals ereignen. Was wir von demben zu erwarten baben, ware schwer zu sagen; wundersam aber ift es, bag burch eigene Uebervollterung wir uns einander innerlich brangen und, ohne erft abzuwarten, daß wir vertrieben werden, uns felbst vertreiben, das Urtheil der Berbannung gegen

einander felbft aussprechend.

"Hier ist nun Zeit und Ort, ohne Berdruß und Mismuh in unserm Busen einer gewissen Beweglichkeit Raum zu geben, die un geduldige Lust nicht zu unterbrüden, die und antreibt, Plas und Ort zu verändern. Doch was wir auch sinnen und vorhaben, geschehe nicht aus Leidenschaft, noch aus irgend einer andern Nöthigung, sondern aus einer dem besten Rath entsprechenden Ueberzeugung.

"Man hat gesagt und wiederholt: "wo mir's wohlgeht, ift mein Baterland!" Doch wäre dieser tröstliche Spruch noch bessa ausgedrückt, wenn es hieße: "wo ich nütze, ist mein Baterland!" Zu Hause kann einer unnütz sein, ohne daß es eben sogleich be merkt wird; außen in der Welt ist der Unnütze gar bald ofsendat. Wenn ich nun sage: "trachte Jeder überall sich und Andern ju nutzen," so ist dieß nicht etwa Lehre noch Rath, sondern der Ausspruch des Lebens selbst.

"Run beschaue man den Erbball und lasse das Meer vorest unbeachtet, man lasse sich von dem Schissgewimmel nicht mit sortreißen und hefte den Blick auf das seste Land und staune, wie es mit einem sich wimmelnd durchtreuzenden Ameisengeschlecht übergossen ist. Hiezu hat Gott der Herr selbst Anlaß gegeben, indem er, den babylonischen Thurmbau verhindernd, das Menschengeschlecht in alle Welt zerstreute. Lasset uns ihn darum preisen, denn dieser Segen ist auf alle Geschlechter übergegangen.

"Bemerket nun mit Heiterkeit, wie sich alle Jugend sogleich in Bewegung sett. Da ihr der Unterricht weder im Hause noch an der Thüre geboten wird, eilt sie alsobald nach Kändern und Städten, wohin sie der Rus des Wissens und der Weisheit verlock, nach empfangener schneller, mäßiger Bildung fühlt sie sich sogleich getrieben, weiter in der Welt umberzuschauen, ob sie da oder dott irgend eine nugdare Ersahrung, zu ihren Zweien behülstich, aufsinden und erhaschen könne. Mögen sie denn ihr Glück versuchen wir aber gedenken sogleich vollendeter, ausgezeichneter Ränner, jener edlen Natursorscher, die jeder Beschwerlicheit, jeder Gesahr wissenstellen Ratursorscher, um der Welt die Welt zu eröffnen und durch das Unwegsamste hindurch Psad und Bahn zu bereiten.

"Sehet aber auch auf glatten Deerstraßen Staub auf Staub in langen Wolfenzügen emporgeregt, die Spur bezeichnend bequemer, überpackter Wägen, worin Bornehme, Reiche und so mande Andere dahin rollen, deren verschiedene Denkweise und Absicht

Porit uns gar zierlich auseinanderfent.

"Möge nun aber ber wadere Handwerker ihnen zu Fuße getroft nachschauen, dem das Baterland zur Pflicht machte, fremde Geschidlichkeit sich anzueignen und nicht eher, als die ihm dieß

gelungen, an ben väterlichen Berb gurudgutehren. Säufiger aber begegnen wir auf unfern Wegen Marktenben und Sandelnben: ein kleiner Krämer sogar barf nicht versäumen, von Zeit zu Zeit feine Bude zu verlaffen. Deffen und Martie zu befuchen, um fich bem Großbanbler zu nabern und feinen fleinen Bortheil am Beis wiel, an der Theilnahme des Gränzenlosen zu steigern. Aber noch unruhiger burchtreugt fich einzeln, zu Pferbe, auf allen Hauptund Rebenstraßen die Menge berer, die auf unfern Beutel auch gegen unfer Bollen Anspruch ju machen befliffen find. Mufter aller Art und Breisverzeichniffe verfolgen und in Stadt : und Embhausern, und wohin wir uns auch fluchten mogen, geschäftig überraschen fie und, Gelegenheit bietenb, welche felbst aufzusuchen Riemand in den Sinn gekommen ware. Bas foll ich aber nun von dem Bolte fagen, bas ben Segen bes ewigen Banderns vor allen Andern fich zueignet und durch seine bewegliche Thätig= leit die Ruhenden zu überliften und die Mitwandernden zu überihreiten versteht? Wir burfen meder Gutes noch Bofes von ihnen prechen; nichts Gutes, weil sich unser Bund por ihnen hutet, nichts Boses, weil der Wanderer jeden Begegnenden freundlich zu behandeln, wechselseitigen Bortheils eingebent, verpflichtet ift.

"Run aber por allen Dingen baben wir ber fammtlichen Runftler mit Theilnahme zu gebenken, benn sie find auch burchaus in bie Beltbewegung mit verflochten. Wandert nicht ber Maler, mit Staffelei und Balette, von Geficht zu Geficht? und werden seine Aunstgenoffen nicht bald ba, bald borthin berufen, weil überall ju bauen und zu bilden ist? Lebhafter jedoch schreitet der Musiker daher, denn er ift es eigentlich, der für ein neues Ohr neue Ueberrafdung, für einen frifden Sinn frifdes Erstaunen bereitet. Die Schauspieler sobann, wenn sie gleich Thespis Wagen verimaben, sieben boch noch immer in fleineren Choren umber, und bre bewegliche Welt ift an jeder Stelle behend genug auferbaut. Gben so verandern sie einzeln, sogar ernste, vortheilhafte Bet-bindungen aufgebend, gern den Ort mit dem Orte, wozu ein gesteigertes Talent mit zugleich gesteigertem Bedürfniß Anlaß und Borwand giebt. Hierzu bereiten sie sich gewöhnlich badurch vor, daß sie tein bedeutendes Brettergerüft des Baterlandes unbe-Riegen Laffen.

"hiernach werden wir sogleich gemahnt, auf den Lehrstand zu ihen; diesen sindet ihr gleichsalls in fortdauernder Bewegung, ein katheder um das andere wird betreten und verlassen, um den Samen eiliger Bildung ja nach allen Seiten hin reichlich auszusstehen. Emsiger aber und weiter ausgreisend sind jene frommen Seiten, die das Heil den Böllern zu bringen sich durch alle Weltschen, die das Heil abzustelle zestreuen. Dagegen pilgern Andere, sich das Heil abzus

bolen; fie ziehen zu ganzen Schaaren nach geweihter wunder: thatiger Stelle, bort zu suchen und zu empfangen, was ihrem

Innern zu Saufe nicht verlieben warb.

"Wenn uns nun biefe fammtlich nicht in Berwunderung feten, weil ihr Thun und Laffen ohne Wandern meift nicht bentbar ware, so sollten wir diejenigen, die ihren Aleis bem Boben widmen, boch wenigstens an denselben gefesselt halten. Reineswegs! Auch ohne Befit läßt fich Benutung benten, und wir feben ben eifrigen Landwirth eine Flur verlaffen, die ihm als Zeitpachter Bortheil und Freude mehrere Jahre gewährt bat; ungeduldig forscht a nach aleichen ober größeren Bortheilen, es fei nah ober fern. Ja, fogar ber Eigenthumer verläßt feinen erft gerobeten Reubruch, sobald er ihn durch Kultur einem weniger gewandten Besitzer erft angenehm gemacht bat; aufs Neue bringt er in die Bufte, macht sich abermals in Wäldern Plat, zur Belohnung jenes ersten Bemübens einen doppelt und breifach größern Raum, auf bem a vielleicht auch nicht zu beharren gebentt.

"Laffen wir ihn dort mit Baren und anderm Gethier fich berums schlagen und kehren in die gebildete Welt zurud, wo wir es auch keineswegs beruhigter antreffen. Irgend ein großes geregeltes Reich beschaue man, wo ber Fabigfte fich als ben Beweglichten denten muß; nach dem Binte des Fürsten, nach Anordnung des Staatsraths wird ber Brauchbare von einem Ort zum andern verfest. Auch ihm gilt unfer Buruf: fuchet überall zu nugen, überall feib ihr ju hause. Sehen wir aber bebeutenbe Staatsmanner, obwohl ungern, ihren hohen Posten verlaffen, so haben wir Utsache, sie zu bedauern, da wir sie weder als Auswanderer noch als Wanderer anerkennen dürfen; nicht als Auswanderer, weil fie einen munichenswerthen Buftand entbehren, ohne bag irgend eine Aussicht auf beffere Buftande fich auch nur icheinbar eröffnete; nicht als Wanderer, weil ihnen anderer Orten auf irgend eine Beife nuglich ju fein felten vergonnt ift.

"Au einem eigenen Wanderleben jeboch ift ber Golbat berufen; felbst im Frieden wird ihm bald dieser, bald jener Bosten ange wiesen; fürs Baterland nah oder fern zu ftreiten, muß er fic immer beweglich erhalten; und nicht nur furs unmittelbare Beil, sondern auch nach dem Sinne der Böller und Herrscher wendet er seinen Schritt allen Welttheilen zu, und nur Wenigen ist es ver-gonnt, sich bie ober ba anzusiedeln. Wie nun bei bem Soldaten die Tapferkeit als erste Eigenschaft obenan steht, so wird sie doch stets mit der Treue verbunden gedacht, deßhalb wir denn gewisse, wegen ihrer Zuverläffigkeit gerühmte Bolker, aus ber Heimath gerufen, weltlichen und geiftlichen Regenten als Leibmache bienen feben.

"Roch eine fehr bewegliche, bem Staat unentbehrliche Rlaffe

ज्ञानुः सम्बद्धाः सम्बद्धाः

erbliden wir in jenen Geschäftsmännern, welche, von Hof zu Hofe gesandt, Fürsten und Minister umlagern und die ganze bewohnte Welt mit unsichtbaren Fäden übertreuzen. Auch deren ist teiner an Ort und Stelle auch nur einen Augenblick sicher; im Frieden sendet man die tüchtigsten von einer Weltgegend zur andern; im Kriege, dem siegenden Heere nachziehend, dem stüchtigen die Wege bahnend, sind sie immer eingerichtet, einen Ort um den andern zu verlassen, deshalb sie auch jederzeit einen großen Vorrath von Abschäfterten mit sich führen.

"haben wir uns nun bisher auf jedem Schritt zu ehren gewußt, indem wir die vorzüglichste Masse thätiger Menschen als unsere Gesellen und Schicksalgenossen angesprochen, so stehet euch, theure Freunde, zum Abschluß noch die höchste Gunst bevor, indem ihr euch mit Aaisern, Königen und Fürsten verdrüdert sindet. Denken wir zuerst segnend jenes eblen taiserlichen Wanderers Has drian, welcher zu Fuß, an der Spitze seines Heers, den bewohnten, ihm unterworsenen Erdreis durchschritt und ihn so erst vollkommen im Bestz nahm. Denken wir mit Schaudern der Eroberer, sener gewasseten Wanderer, gegen die kein Widerstreit helsen, Mauer und Vollwert harmlose Völker nicht schiemen konnte; begleiten wir endlich mit redlichem Bedauern zene unglücksichen vertriebenen Fürsten, die, von dem Gipfel der Höhe herabsteigend, nicht einmal in die bescheiden Gilde thätiger Wanderer ausgenommen werden könnten.

"Da wir uns nun Alles dieses einander vergegenwärtigt und ausgestärt, so wird kein beschränkter Trübsinn, keine leidenschaftsliche Dunkelheit über uns walten. Die Zeit ist vorüber, wo man abenteuerlich in die weite Welt rannte; durch die Bemühungen wissenschaftlicher, weislich beschreibender, künstlerisch nachbildender Beltumreiser sind wir überall bekannt genug, daß wir ungefähr wissen, was zu erwarten sei.

"Doch kann zu einer vollsommenen Alarheit der Einzelne nicht gelangen. Unsere Gesellschaft aber ist darauf gegründet, daß Jeder in seinem Maße, nach seinen Zweden aufgeklärt werde. Hat irgend einer ein Land im Sinne, wohin er seine Wunsche richtet, so suchen wir ihm das Einzelne deutlich zu machen, was im Ganzen seiner Einbildungskraft vorschwebte; uns wechselseitig einen Uebersbild der bewohnten und bewohndaren Welt zu geben, ist die angesnehmste böcht belobnende Unterhaltung.

"In solchem Sinne nun burfen wir uns in einem Weltbunde begriffen ansehen. Ginsach groß ist der Gedanke, leicht die Aussubrung durch Berstand und Krast. Ginheit ist allmächtig, deßbald keine Spaltung, kein Widerstreit unter uns. In sofern wir Grundsase haben, sind sie uns Allen gemein. Der Mensch, so lagen wir, kerne sich ohne dauernden außeren Bezug zu denken, er suche das Folgerechte nicht an den Umstäuden, sondern in sich selbst; dort wird er's sinden, mit Liebe hegen und pflegen. Er wird sich ausbilden und einrichten, daß er überall zu Hause sei. Wer sich dem Nothwendigsten widmet, geht überall am sichersten zum Ziel; Andere hingegen, das Höhere, Zartere suchend, haben schon in der Wahl des Weges vorsichtiger zu sein. Doch was der Wensch auch ergreise und handhabe, der Einzelne ist sich nicht hinreichend, Gesellschaft bleibt eines wadern Mannes höchstes Bedurfniß. Alle brauchdaren Menschen sollen in Bezug unter einander stehen, wie sich der Bauherr nach dem Architekten und dieser nach Maurer und Zimmermann umsieht.

"Und so ist benn Allen bekannt, wie und auf welche Beise unser Bund geschlossen und gegründet sei; Riemand sehen wir unter uns, der nicht zwedmäßig seine Thätigkeit jeden Augenblid üben könnte, der nicht versichert wäre, daß er überall, wohin Bussall, Reigung, ja Leidenschaft ihn führen könnte, sich immer wohl empsohlen, aufgenommen und gefördert, ja von Unalücksfällen

möglichst wieder bergestellt finden werbe.

"Zwei Pflichten sobann haben wir aufs strengste übernommen: jeden Gottesdienst in Ehren zu halten, denn sie sind alle mehr oder weniger im Credo versast; serner alle Regierungssormen gleichsalls gelten zu lassen und, da sie sämmtlich eine zwedmäßige Thätigkeit fordern und befördern, innerhalb einer jeden und, auf wie lange es auch sei, nach ihrem Willen und Wunsch zu bemühen. Schließlich halten wir's sur Pflicht, die Sittlichkeit ohne Bedansterei und Strenge zu üben und zu sördern, wie es die Chrsurcht vor und selbst verlangt, welche aus den dei Ehrsurcht vor und selbst verlangt, welche aus den dei Ehrsurchten entschießt, zu denen wir und sämmtlich bekennen, auch alle in diese böhere allgemeine Weisheit, einige sogar von Jugend auf, einz geweiht zu sein das Slück und die Freude haben. Dieses Alles haben wir in der seierlichen Trennungsstunde nochmals bedensen, erklären, vernehmen und anerkennen, auch mit einem traulichen Lebewohl besiegeln wollen.

Bleibe nicht am Boben heften, Frisch gewagt und frisch hinaus! Kopf und Arm mit heitern Kräften, Ueberall sind sie zu Haus; Wo wir uns der Sonne freuen, Sind wir jede Sorge los; Daß wir uns in ihr zerstreuen, Darum ist die Welt so groß."

# Behntes Rapitel.

Unter dem Schlusgesange richtete sich ein großer Theil der Answesenden rasch empor und zog paarweise geordnet mit weit umbers slingendem Schalle den Saal hinaus. Lenardo, sich niedersetzend, stagte den Sast: ob er sein Anliegen hier öffentlich vorzutragen gedenke, oder eine besondere Sitzung verlange? Der Fremde stand auf, begrüßte die Gesellschaft und begann folgende Rede:

"hier ift es, gerade in folder Berfammlung, wo ich mich vorerft ohne Beiteres zu erlaren muniche. Diese bier in Rube Berbliebenen, dem Anblid nach fämmtlich wackere Männer geben son durch ein solches Berharren deutlich Wunsch und Absicht ju ertennen, bem vaterlandischen Grund und Boden auch fernerhin angeboren zu wollen. Sie find mir Alle freundlich gegrußt, benn ich darf erklären: daß ich ihnen sämmtlich, wie fie sich hier ankundigen, ein hinreichendes Tagewert auf mehrere Jahre anzubieten im Fall bin. Ich wünsche jedoch, aber erst nach turger Frift, eine nochmalige Zusammentunft, weil es nöthig ist, vor allen Dingen ben würdigen Borftebern, welche bisber biefe madern Loute ausammenbielten, meine Angelegenheit vertraulich ju offenbaren und fie von der Zuverläffigleit meiner Sendung ju überjeugen. Sodann aber will es sich ziemen, mich mit den Berharrenden im Einzelnen zu besprechen, damit ich erfahre, mit welchen Leiftungen fie mein ftattliches Anerbieten zu erwiebern gebenten."

Hierauf begehrte Lenardo einige Frist, die nöthigsten Geschäfte des Augenblick zu beforgen, und nachdem diese bestimmt war, richtete sich die Wasse der Uebriggebliebenen anständig in die Höhe, gleichfalls paarweise unter einem mäßig geselligen Gesang aus

dem Saale fich entfernend.

Oboard enivedte sodann den jurückbleibenden beiden Führern seine Absichten und Borsate und legitimirte seine Berechtigung. Run konnte er aber mit so vorzüglichen Menschen in sernerer linterhaltung von dem Geschäft nicht Rechenschaft geben, ohne des menschieden Grundes zu gedenken, worauf das Ganze eigentlich beruhe. Bechselseitige Erklärungen und Bekenntnisse tieser Herzenstagelegenheiten entsalteten sich hierauß bei sortgesehtem Gespräch. Bis ties in die Racht blieb man zusammen und verwidelte sich mimer unentwirtbarer in die Labyrinthe menschlicher Gesinnungen und Schickale. Hier nun sand sich Oboard bewogen, nach und nach von den Angelegenheiten seines Geistes und Herzens fragmentarische Rechnschaft zu geben, deshalb denn auch von diesem Gespräche und freilich nur unvollständige und unbefriedigende Kenntniß zugekommen. Doch sollen wir auch hier Friedrichs glüdsenntniß zugekommen.

lichem Talent bes Auffassens und Festbaltens die Bergegenwärtigung interessanter Scenen verdanken, so wie einige Ausstärung über den Lebensgang eines vorzüglichen Mannes, der ums zu interessiren ansängt, wenn es auch nur Andeutungen wären desjenigen, was in der Folge vielleicht aussührlicher und im Zusammenhange mitzutheilen ist.

#### Nicht ju weit.

Es schlug Zehn in der Racht, und so war denn zur verahredeten Stunde Alles bereit: im bekränzten Sälchen zu vieren eine geräumige artige Tasel gedeckt, mit seinem Rachtisch und Zuckerzierlichkeiten zwischen blinkenden Leuchtern und Blumen bestellt. Wie freuten sich die Kinder auf diese Rachkost, denn sie sollten mit zu Tische sitzen; indessen schlichen sie umber, geputzt und maskirt, und weil Kinder nicht zu entstellen sind, erschienen sie als die niedlichsten Zwillingsgenien. Der Bater berief sie zu sich, und sie sagten das Festgespräch, zu übrer Mutter Geburtstag ge-

bichtet, bei weniger Nachbulfe gar schidlich ber.

Die Beit verftrich, von Biertel- ju Biertelftunde enthielt Die gute Alte fich nicht, des Freundes Ungeduld zu vermehren. Mehrere Lampen, fagte fie, feien auf ber Treppe bem Erloschen gang nabe, ausgesuchte Lieblingsspeisen ber Gefeierten konnten übergar werben, fo fei es ju befürchten. Die Rinder aus Langeweile fiengen erft unartig an, und aus Ungebulb wurden fie uner: träglich. Der Bater nahm fich jusammen, und boch wollte die angewohnte Gelaffenheit ihm nicht zu Gebote fteben; er horchte sebnsuchtig auf die Wagen; einige raffelten unaufgebalten vorbei. ein gemiffes Aergernig wollte fich regen. Bum Beitvertreib forberte er noch eine Repetition von den Kindern; diese im Ueberbruß unachtsam, gerstreut und ungeschidt, sprachen falld, teine Geberbe war mehr richtig, fie übertrieben wie Schauspieler, Die nichts empfinden. Die Bein bes guten Mannes wuchs mit jedem Momente, halb eilf Uhr war vorüber; das Weitere zu schildern überlaffen wir ihm felbst.

"Die Glode schlug Eilse, meine Ungebuld war bis zur Berzweislung gesteigert, ich hosste nicht mehr, ich fürchtete. Run war mir bange, sie möchte hereintreten, mit ihrer gewöhnlichen leichten Unmuth sich stücktig entschuldigen, versichern, daß sie sehr mübe sei, und sich betragen, als würse sie mir vor, ich beschräuse ihre Freuden. In mir tehrte sich Alles um und um, und gar Bieles, was ich Jahre her gebuldet, lastete wiederkehrend auf meinem Geiste. Ich sieng an, sie zu hassen, ich wuste tein Betragen zu denken, wie ich sie empfangen sollte. Die guten Kinder, wie Engelchen herausgepust, schließen ruhig auf dem Sopha. Unter

nichen Füßen brannte der Boden, ich begriff, ich verstand mich nicht, und mir blieb nichts übrig, als zu sliehen, bis nur die nächsten Augenblicke überstanden wären. Ich eilte, leicht und sessisch angezogen, wie ich war, nach der Hausthure. Ich weiß nicht, was ich der guten Alten für einen Borwand binstotterte; sie drang mir einen Ueberrock zu, und ich sand mich auf der Straße in einem Zustande, den ich seit langen Jahren nicht empsunden hatte. Gleich dem jüngsten leidenschaftlichen Menschen, den nicht wo ein noch auß weiß, rannt ich die Gassen hin und wieder. Ich bätte das freie Feld gewonnen, aber ein kalter seuchter Bind blies streng und widerwärtig genug, um meinen Berdruß zu begränzen."

Bir haben, wie an dieser Stelle auffallend zu bemerken ist, die Rechte des epischen Dichters uns anmaßend, einen geneigten Leser nur allzuschnell in die Mitte leidenschaftlicher Darstellung gerissen. Wir sehen einen bedeutenden Mann in häuslicher Berwirrung, ohne von ihm etwas weiter ersahren zu haben; deshalb wir denn für den Augenblick, um nur einigermaßen den Zustand auszuschen, uns zu der guten Alten gesellen, horchend, was sie allensalls vor sich hin, bewegt und verlegen, leise murmeln oder

laut ausrufen möchte.

"Ich hab' es langst gedacht, ich habe es vorausgesagt, ich habe die gnädige Frau nicht geschont, sie öfter gewarnt; aber cs ift ftarter wie fie. Wenn ber herr fich bes Tags auf ber Ranglei, in der Stadt, auf dem Lande in Geschäften abmudet, so findet er Abends ein leeres haus, oder Gesellschaft, die ihm nicht jufagt. Sie tann es nicht laffen. Wenn fie nicht immer Menschen, Manner um sich sieht, wenn sie nicht hin und wieder fahrt, sich aus- und umziehen kann, ist es, als wenn ihr der Athem ausgienge. Heute an ihrem Geburtstag fahrt fie fruh aufs Land. But! wir machen indes hier Alles zurecht; sie verspricht heilig, um neun Uhr zu haufe ju fein; wir find bereit. Der herr überhort die Rinder ein auswendig gelerntes artiges Gedicht, sie sind berausgeputt: Lampen und Lichter, Gefottenes und Gebratenes, an gar nichts fehlt es, aber fie tommt nicht. Der herr hat viel Gewalt über sich, er verbirgt seine Ungebuld, sie bricht aus. Er entfernt sich aus bem Sause so spat. Warum, ift offenbar; aber mobin? 36 babe ihr oft mit Nebenbuhlerinnen gebroht, ehrlich und redlich. Bisher bab' ich am herrn nichts bemertt; eine Schone paßt ibm langst auf, bemüht sich um ihn. Wer weiß, wie er bisber gelamoft bat. Run bricht's los; biegmal treibt ibn bie Berzweiflung, seinen auten Willen nicht anerkannt zu sehen, bei Nacht aus dem hause, da gebe ich Alles verloren. Ich sagt' es ihr mehr als rumal, fie solle es nicht zu weit treiben."

Suchen wir den Kreund nun wieder auf und boren ibn selber. "In bem angesehensten Gafthofe fab ich unten Licht, flopfte am Fenfter und fragte ben berausschauenden Rellner mit bekannter Stimme, ob nicht Fremde angekommen ober angemeldet seien? Schon hatte er bas Thor geoffnet, verneinte beibes und bat mich hereinzutreten. Ich fand es meiner Lage gemäß, das Märchen fortzusepen, ersuchte ibn um ein Bimmer, bas er mir gleich im zweiten Stod einraumte; ber erfte follte, wie er meinte, für die erwarteten Fremden bleiben. Er eilte, Ciniges zu veranftalten; ich ließ es geschehen und verburgte mich fur bie Beche. Go weit war's vorüber, ich aber fiel wieder in meine Schmerzen gurud, vergegenwärtigte mir Alles und Jebes, erhöhte und milderte, schalt mich und fuchte mich ju faffen, ju befanftigen: ließe fich boch morgen fruh Alles wieder einleiten; ich bachte mir ichon ben Tag abermals im gewohnten Gange; dann aber tampfte fich aufs neue ber Berdruß unbandig hervor: ich hatte nie geglaubt, daß ich fo ungludlich fein tonne."

An dem edlen Manne, den wir hier so unerwartet über einen geringschienenden Borfall in leidenschaftlicher Bewegung sehen, haben unsere Leser gewiß schon in dem Grade Theil genommen, daß sie nähere Nachricht von seinen Berhältnissen zu erfahren wünschen. Wir benuzen die Pause, die hier in das nächtliche Abenteuer eintritt, indem er stumm und heftig in dem Rimmer

auf und ab zu gehen fortfährt.

Wir lernen Odoard als den Sprößling eines alten Hauses tennen, auf welchen burch eine Folge von Generationen die edelften Borguge vererbt worden. In der Militarfchule gebildet. ward ihm ein gewandter Anstand ju eigen, ber, mit ben loblichften Fähigkeiten verbunden, seinem Betragen eine gang besondere Unmuth verlieb. Ein turger Sofdienst lehrte ihn die außern Berbaltniffe hober Perfonlichkeiten gar wohl einsehen, und als er nun bierauf, burch früh erworbene Gunft einer gesandtschaftlichen Sendung angeschloffen, die Welt ju feben und fremde Bofe gu tennen Gelegenheit hatte, fo that fich die Rlarbeit feiner Auffaffung und aludliches Gedachtnig bes Bergangenen bis aufs genauefte. besonders aber ein guter Wille in Unternehmungen aller Art aufs baldigste bervor. Die Leichtigkeit des Ausbrucks in manchen Spraden, bei einer freien und nicht auforinglichen Berfonlichteit führten ihn von einer Stufe zur andern; er hatte Glud bei allen diplomatischen Sendungen, weil er bas Boblwollen ber Menschen gemann und fich baburch in ben Bortbeil feste, Digbelligfeiten ju schlichten, besonders auch die beiderseitigen Interessen bei gerechter Ermagung porliegender Grunde zu befriedigen mußte. Ginen so vorzüglichen Mann fich anzueignen war ber erfte Minister bedacht; er verheirathete ihm seine Tochter, ein Frauenzimmer von der heitersten Schönheit und gewandt in allen höheren geselligen Tugenden. Allein wie dem Lause aller menschlichen Südsseligkeit sich je einmal ein Damm entgegenstellt, der ihn irgendwo zurückbrängt, so war es auch hter der Fall. An dem sütslichen Hose wurde Prinzessin Sophronie als Mündel erzogen, sie, der letzte Zweig ihres Astes, deren Bermögen und Anforsderungen, wenn auch Land und Leute an den Oheim zurücksielen, noch immer bedeutend genug blieben; weshalb man sie denn, um weilläustige Erörterungen zu vermeiden, an den Erdprinzen, der freilich viel jünger war, zu verheirathen wünssche.

Oboard kam in Berdacht einer Reigung zu ihr; man fand, er habe sie in einem Gedichte unter dem Namen Aurora allzu leidenschaftlich geseiert; hiezu gesellte sich eine Unvorsichtigkeit von ihrer Seite, indem sie mit eigener Charakterstärke gewissen Nederteien ihrer Gespielinnen tropig entgegnete: sie müßte keine Augen

haben, wenn fie für folche Borguge blind fein follte.

Durch feine heirath murbe nun wohl ein folder Berbacht beschwichtigt, aber burch heimliche Gegner bennoch im Stillen fort-

genährt und delegentlich wieder aufgeregt.

Die Staats: und Erbschaftsverhältnisse, ob man sie gleich so wenig als möglich zu berühren suchte, kamen doch manchmal zur Sprache. Der Fürst nicht sowohl als kluge Räthe hielten es durchaus für nüglich, die Angelegenheit sernerhin ruhen zu lassen, während die stillen Anhänger der Brinzessin sie abgethan und das durch die edle Dame in größerer Freiheit zu sehen wünschten, besonders da der benachdarte alte König, Sophronien verwandt und günstig, noch am Leben sei und sich zu väterlicher Einwirs

hing gelegentlich bereit erwiesen babe.

Odvord kam in Berdacht, bei einer bloß ceremoniellen Sendung dorthin das Geschäft, das man verspäten wollte, wieder in Amegung gebracht zu haben. Die Widersacher bedienten sich dieses Bossalls, und der Schwiegervater, den er von seiner Unschuld Werzeugt hatte, mußte seinen ganzen Einsluß anwenden, um ihm eine Art von Statthalterschaft in einer entsernten Brovinz zu erswien. Er sand sich glücklich daselbst; alle seine Krätze konnte er in Abätigkeit setzen, es war Nothwendiges, Rügliches, Gutes, Schönes, Großes zu thun, er konnte Dauerndes leisten, ohne sich wizuopfern, anstatt daß man in jenen Berhältnissen, gegen seine Ueberzeugung sich mit Borübergebendem beschäftigend, gelegentlich lebst zu Grunde geht.

Richt so empfand es seine Gattin, welche nur in größern Birkeln ihre Cristenz sand und ihm nur später nothgedrungen sigte. Er betrug sich so schonend als möglich gegen sie und

CONTRACTOR

begunstigte alle Surrogate ihrer bisherigen Glückseligkeit, bes Som: mers Landpartieen in der nachbarschaft, im Winter ein Liebhaber theater, Balle und was fie fonft einzuleiten beliebte. Ja, er dulbete einen Sausfreund, einen Fremben, ber fich feit einiger Beit eingeführt batte, ob er ihm gleich keineswegs gefiel, ba er ihm burchaus, bei feinem Haren Blid auf Menschen, eine gewiffe Falscheit aus

zuseben glaubte.

Bon allem biefem, was wir aussprechen, mag in bem gegen: martigen bebenklichen Augenblid Giniges bunkel und trube, ein Anderes flar und deutlich ibm vor der Seele vorübergegangen fein. Genug, wenn wir nach biefer vertraulichen Eröffnung, pu ber Friedrichs gutes Gedachtniß ben Stoff mitgetheilt, uns aber mals zu ihm wenden, so finden wir ihn wieder in dem Zimmer beftig auf und abgehend, durch Geberden und manche Ausrufungen einen innern Rampf offenbarenb.

"In solchen Gedanken war ich heftig im Zimmer auf und ab gegangen; ber Rellner hatte mir eine Taffe Bouillon gebracht, beren ich fehr bedurfte: benn über die forgfältigen Anftalten bem Sch zu Liebe batte ich nichts zu mir genommen, und ein köstlich Abend: effen stand unberührt zu Hause. In dem Augenblick borten wir ein Bosthorn sehr angenehm die Straße herauf. Der kommt aus bem Gebirge, sagte ber Rellner. Wir fuhren ans Fenfter und faben beim Schein zweier belleuchtenben Wagenlaternen vierspannig, wohlbepadt, vorfahren einen herrschaftsmagen. Die Bedienten sprangen vom Bode: ba find fiel rief ber Kellner und eilte nach Ich hielt ihn fest, ihm einzuschärfen, er solle ju der Thüre. nichts fagen, daß ich da fei, nicht verrathen, daß etwas bestellt worden; er versprach's und sprang davon.

"Indessen hatte ich versäumt, zu beobachten, wer ausgestiegen fei, und eine neue Ungebuld bemächtigte fich meiner; mir ichien, ber Kellner fäume allzulange, mir Nachricht zu geben. vernahm ich von ihm, die Gäste seien Frauenzimmer, eine altliche Dame von würdigem Ansehen, eine mittlere von unglaublicher Anmuth, ein Rammermadden, wie man fie nur wunschen möchte. "Sie fieng an," fagte er, "mit Befehlen, fuhr fort mit Schmeicheln und fiel, als ich ihr schon that, in ein heiter fonippisches

Wefen, bas ihr wohl bas natürlichfte fein mochte."

"Gar schnell bemerkte ich," fährt er fort, "die allgemeine Ber wunderung, mich so alert und bas Haus zu ihrem Empfang fo bereit zu finden, die Zimmer erleuchtet, die Ramine brennend fie machten sich's bequem, im Saale fanden fie ein taltes Abend effen; ich bot Bouillon an, die ihnen willkommen schien."

Run faßen die Damen bei Tifche, die altere fpeifte taum, di schöne Liebliche gar nicht, bas Rammermadchen, bas fie Luci

nannten, ließ fich's wohl schmeden und erhob babei bie Borguge des Gafthofes, erfreute fich der hellen Rergen, des feinen Tafeljeugs, des Borcellans und aller Geräthschaften. Am lobernben Ramin haite sie sich früher ausgewärmt und fragte nun ben wieder eintretenden Rellner, ob man hier benn immer so bereit sei, zu jeder Stunde des Tags und der Racht unvermuthet antommende Gafte au bewirthen? Dem jungen gewandten Burichen gieng es in diesem Falle wie Kindern, die wohl bas Geheimniß verschweigen, aber daß etwas Geheimes ihnen vertraut sei, nicht verbergen können. Erst antwortete er zweideutig, annähernd sobann, und zulest, burch bie Lebhaftigkeit ber Bofe, burch Binund Widerreben in die Enge getrieben, gestand er: es sei ein Bebienter, es sei ein herr gekommen, sei fortgegangen, wiedergetommen, zulett aber entfuhr es ihm, der herr sei wirklich oben und gehe beunruhigt auf und ab. Die junge Dame sprang auf, die andern folgten; es follte ein alter Berr fein, meinten fie hastig; ber Rellner versicherte bagegen, er sei jung. Run zweifelten fie wieder, er betheuerte die Wahrheit feiner Aussage. Die Berwirrung, die Unruhe vermehrte sich. Es muffe der Oheim fein, versicherte die Schöne; es sei nicht in seiner Art, erwiederte die Aeltere. Niemand als er habe wissen können, daß fie in dieser Stunde hier eintreffen würden, versette jene beharrlich. Der Rellner aber betheuerte fort und fort, es sei ein junger ansehnlicher, kräf= tiger Mann. Lucie schwur bagegen auf ben Obeim: bem Schalt, dem Rellner sei nicht zu trauen, er widerspreche fich schon eine balbe Stunde.

Rach allem diesem mußte der Kellner hinauf, dringend zu bitten, der Herr möge doch ja eilig herunter kommen, dabei auch ju drohen, die Damen würden heraufsteigen und selbst danken. Si ist ein Wirrwarr ohne Gränzen," suhr der Kellner sort: "ich begreise nicht, warum Sie zaudern, sich sehen zu lassen; man hält Sie für einen alten Oheim, den man wieder zu umarmen leidensschaftlich verlangt. Gehen Sie hinunter, ich bitte. Sind denn das nicht die Personen, die Sie erwarteten? Verschmähen Sie ein allerliebstes Abenteuer nicht muthwillig; sehens und hörenswerth ist die junge Schöne, es sind die anständigsten Personen. Gilen Sie hinunter, sonst rüden Sie Ihnen wahrlich auf die Stube."

Leidenschaft erzeugt Leidenschaft. Bewegt, wie er war, sehnte er sich nach etwas Anderem, Fremdem. Er stieg hinab, in Hossnung, sich mit den Ankömmlingen in heiterem Gespräch zu erklären, ausulätzen, fremde Zustände zu gewahren, sich zu zerstreuen, und doch war es ihm, als gieng' er einem bekannten ahnungsvollen Zustand entgegen. Run stand er vor der Thüre; die Damen, die des Oheims Tritt zu hören glaubten, eilten ihm entgegen, er

Welch ein Ausammentreffen! Welch ein Anblick! Die febr Schone that einen Schrei und warf fich ber altern um ben Hald: der Kreund erkannte sie beide, er schrak zurück, dann drängt es ihn vorwarts, er lag zu ihren Füßen und berührte ihre Hand, bie er sogleich wieder losließ, mit bem bescheidenften Rug. Die Splben: Au-ro-ra! erstarben auf feinen Lippen.

Wenden wir unsern Blid nunmehr nach dem Saufe unfres Freundes, fo finden wir dafelbst gang eigne Zustande. Die gute Alte wußte nicht, was sie thun oder lassen sollte; sie unterhielt die Lampen des Borhauses und der Treppe; das Effen hatte sie vom Feuer gehoben, Giniges mar unwiederbringlich verdorben. Die Rammerjungfer war bei den schlafenden Kindern geblieben und hatte bie vielen Kerzen ber Zimmer gehütet, so ruhig und geduldig, als jene verdrießlich hin= und herfahrend.

Endlich rollte ber Wagen por; die Dame stieg aus und vernahm, ihr Gemahl sei vor einigen Stunden abgerufen worden. Die Treppe hinaufsteigend, schien fie von der festlichen Erleuch: tung teine Renntniß zu nehmen. Run erfuhr die Alte von einem Bebienten, ein Unglud fei unterwegs begegnet, ber Bagen in einen Graben geworfen worden, und was Alles nachber fich ereignet.

Die Dame trat ins Zimmer: "Was ist bas für eine Dasterabe?" fagte fie, auf die Rinder beutend. "Ge hatte Ihnen viel Bergnugen gemacht," verfeste die Jungfer, "waren Sie einige Stunden früher angekommen." Die Kinder, aus dem Schlafe gerüttelt, sprangen auf und begannen, als sie die Mutter por sich saben, ihren eingelernten Spruch. Von beiden Seiten verlegen, gieng es eine Beile; bann, ohne Aufmunterung und Nachbulfe, tam es jum Stoden; endlich brach es völlig ab, und bie guten Rleinen murben mit einigen Liebkofungen zu Bette geschickt. Die Dame sab sich allein, warf sich auf ben Sopha und brach in bittre Thränen aus.

Doch es wird nun ebenfalls nothwendig, von der Dame felbst und von dem, wie es scheint, übel abgelausenen ländlichen Feste nabere Radricht zu geben. Albertine war eine von ben Frauen: zimmern, denen man unter vier Augen nichts zu fagen batte, die man aber sehr gern in großer Gesellschaft sieht. Dort erscheinen sie als mabre Zierden des Ganzen und als Reizmittel in jedem Augen: blick einer Stockung. Ihre Anmuth ist von der Art, daß sie, um sich zu äußern, sich bequem darzuthun, einen gewissen Raum braucht; ihre Wirkungen verlangen ein größeres Bublikum, sie bedürfen eines Clements, das fie trägt, das fie nöthigt, anmutbia zu sein; gegen ben Einzelnen wissen sie sich kaum zu betragen.

Auch hatte der Hausfreund bloß dadurch ihre Gunst und erhielt sich darin, weil er Bewegung auf Bewegung einzuleiten und immerfort, wenn auch teinen großen, doch einen heitern Kreis im Treiben zu erhalten wußte. Bei Rollenaustheilungen wählte er fich die gartlichen Bater und wußte burch ein anftandiges altfluges Benehmen über die jungeren ersten, zweiten und britten Liebhaber

ich ein Uebergewicht zu verschaffen.

Morine, Besigerin eines bebeutenben Rittergutes in ber Rabe, Binters in der Stadt wohnend, verpflichtet gegen Oboard, deffen faatswirthliche Einrichtung jufalliger :, aber gladlicherweise ihrem Landfit bochlich zu Gute kam und den Ertrag desselben in der Folge bebeutend zu vermehren die Aussicht gab, bezog Sommers ihr Landgut und machte es zum Schauplage vielfacher anständiger Bergnügungen. Geburtstage besonders wurden niemals

verabsaumt und mannigfaltige Feste veranstaltet.

Morine war ein munteres nedisches Wesen, wie es schien nitgends anhänglich, auch keine Anhänglichkeit fordernd noch verlangend. Leidenschaftliche Tangerin, schätzte fie die Manner nur, in sofern fie fich gut im Tatte bewegten; ewig rege Gesellschafterin, hielt fie denjenigen unerträglich, der auch nur einen Augenblick vor fich bin fab und nachzudenken schien; übrigens als beitere Liebhaberin, wie fie in jedem Stud, jeder Oper nothig find, fic gar anmuthig barftellend, weßhalb benn zwischen ihr und Albertinen, welche bie Anftandigen fpielte, fich nie ein Rangftreit bervortbat.

Den eintretenden Geburtstag in guter Gefellichaft zu feiern, war aus der Stadt und aus dem Lande umber die beste Gesellsogt eingeladen. Ginen Tanz, schon nach dem Frühftud begonnen, sette man nach Tafel fort; die Bewegung zog fich in die Lange; man fuhr zu spät ab, und von der Racht auf schlimmem Wege, doppelt folimm, weil er eben gebeffert murbe, ehe man's bachte, schon überrascht, versah's der Rutscher und warf in einen Graben. Unfere Schöne mit Alorinen und bem Hausfreunde fühlten fich in schlimmer Berwidelung; ber lette wußte fich schnell herauszuwinden, dann über den Wagen sich biegend rief er: "Florine, wo bist du?" Albertine glaubte zu träumen: er faßte hinein und zog Florinen, bie oben lag, ohnmächtig hervor, bemühte fich um fie und trug fie endlich auf traftigem Arm den wiedergefundenen Weg hin. Mber: tine ftat noch im Wagen, Rutscher und Bediente halfen ihr heraus, und gestütt auf ben letten, suchte fie weiter zu tommen. Der Beg war fchlimm, für Tanzschuhe nicht günstig; obgleich von bem Buriden unterftilt, strauchelte fie jeden Augenblid. Aber im Innern fab es noch wilber, noch wuster aus. Wie ihr geschah, wußte sie nicht, begriff sie nicht.

Allein als sie ins Wirthsbaus trat, in ber kleinen Stube Forinen auf bem Bette, bie Wirthin und Lelio um fie beschäftigt sah, ward sie ihres Unglücks gewiß. Ein geheimes Berhälmiß zwischen dem untreuen Freund und der verrätherischen Freundin offenbarte sich blissichnell auf einmal: sie mußte sehen, wie diese, die Augen ausschlagend, sich dem Freund um den Hals warf, mit der Wonne einer neu wiederaussehenden zärtlichsten Aneignung, wie die schwarzen Augen wieder glänzten, eine frische Röthe die bläßlichen Wangen auf einmal wieder zierend färbte; wirklich sich sie versüngt, reizend, allerliebst aus.

Albertine stand vor sich hinschauend, einzeln, kaum bemerkt; jene erholten sich, nahmen sich zusammen, der Schade war gesichehen; man war denn doch genöthigt, sich wieder in den Bagen zu setzen, und in der Hölle selbst könnten widerwärtig Gesiant, Berrathene mit Berräthern so eng nicht zusammengepackt sein.

## Eilftes Rapitel.

Lenardo sowohl als Odoard waren einige Tage sehr lebhast beschäftigt, jener, die Abreisenden mit allem Köthigen zu versehen; biefer, fich mit ben Bleibenben befannt ju machen, ihre Sabigteiten zu beurtheilen, um sie von feinen Zweden hinreichend ju unterrichten. Indeffen blieb Friedrichen und unferm Freunde Raum und Ruhe zu stiller Unterhaltung. Wilhelm ließ fich ben Plan im Allgemeinen vorzeichnen, und ba man mit Landschaft und Ge gend genugfam vertraut geworden, auch die hoffnung besprochen war, in einem ausgebehnten Gebiete eine große Anzahl Bewohner entwidelt zu feben, fo wendete fich bas Gefprach, wie natürlich, zulest auf bas, was Menschen eigentlich zusammenbalt: auf Religion und Sitte. hierüber konnte benn ber beitere Friedrich hinreichende Austunft geben, und wir murben wohl Dant verdienen, wenn wir bas Gespräch in seinem Laufe mittheilen konnten, mas burd Frag' und Antwort, burch Ginwendung und Berichtigung fich gar loblich burchichlang und in mannigfaltigem Schwanken ju bem eigentlichen Zwed gefällig binbewegte. Indeffen burfen wir uns so lange nicht aufhalten und geben lieber gleich die Resultate, als daß wir uns verpflichteten, sie erst nach und nach in dem Geifte unfrer Lefer hervortreten ju laffen. Folgendes ergab fic als die Quinteffeng beffen, mas verhandelt murbe:

Daß der Mensch ins Unpermeidliche fich füge, darauf dringen alle Religionen; jede sucht auf ihre Beise mit dieser Aufgabe fertig zu werden.

Die hristliche hilft durch Glaube, Liebe, Hoffnung gar ans muthig snach; daraus entsteht denn die Geduld, ein subset Gessuhl, welch eine schähdere Gabe das Dasein bleibe, auch wenn

ihm, anstatt des gewünschten Genusses, das widerwärtigste Leiden ausgebürdet wird. An dieser Religion halten wir sest, aber auf eine eigne Weise; wir unterrichten unste Kinder von Jugend auf von den großen Bortheilen, die sie uns gebracht hat; dagegen von ihrem Ursprung, von ihrem Verlauf geden wir zuletzt Kenntniß. Alsdann wird uns der Urheber erst lieb und werth, und alle Rachricht, die sich auf ihn bezieht, wird heilig. In diesem Sinne, den man vielleicht pedantisch nennen mag, aber doch als folgerecht anertennen muß, dulden wir keinen Juden unter und; denn wie sollten wir ihm den Antheil an der höchsten Kultur vergönnen, den Ursprung und Hertommen er verläugnet?

hievon ist unfre Sittenlehre ganz abgesondert; sie ist rein thätig und wird in den wenigen Geboten begriffen: Mößigung im Billsürlichen, Emsigkeit im Nothwendigen. Nun mag ein jeder diese lakonischen Borte nach seiner Art im Lebensgange benußen, und er hat einen ergiebigen Text zu gränzenloser Ausführung.

Der größte Respekt wird Allen eingeprägt für die Zeit, als sür die höchste Sabe Gottes und der Natur und die ausmerksamste Begleiterin des Daseins. Die Uhren sind dei uns vervielsätigt und deuten sämmtlich mit Zeiger und Schlag die Biertelstunden an, und um solche Zeichen möglichst zu vervielsätligen, geben die mussern Lande errichteten Telegraphen, wenn sie sonst nicht bes schägt sind, den Lauf der Stunden bei Tag und bei Nacht an, und zwar durch eine sehr geistreiche Borrichtung.

Unste Sittenlehre, die also ganz praktisch ist, deringt nun hauptsachlich auf Besonnenheit; und diese wird durch Eintheilung der Zeit, durch Ausmerksamkeit auf jede Stunde hochlichst gesore dert. Etwas muß gethan sein in jedem Moment, und wie wollt' es geschehen, achtete man nicht auf das Werk wie auf die Stunde?

In Betracht, daß wir erst anfangen, legen wir großes Gewicht auf die Familientreise. Den Hausvätern und Hausmüttern benken wir große Verpflichtungen zuzutheilen; die Erziehung wird bei uns um so leichter, als jeder für sich selbst Knechte und Mägde, Diener und Dienerinnen stellen muß.

Gewisse Dinge freilich mussen nach einer gewissen gleichförmigen Cinheit gebildet werden: Lefen, Schreiben, Rechnen mit Leichtigsleit der Masse zu überliefern, übernimmt der Abbe; seine Methode erinnert an den wechselseitigen Unterricht, doch ist sie geistreicher; eigentlich aber kommt Alles darauf an, zu gleicher Zeit Lehrer und Schüler zu bilden.

Aber noch eines wechfelseitigen Unterrichts will ich ermahnen: ber llebung, anzugreifen und fich ju vertheibigen. hier ift Lothario

٠ . . د : ١٠٠٠ مالم ما ١٠٠٠ م

in seinem Felde; seine Manövers haben etwas Achnliches von unsern Feldjägern; boch kann er nicht anders als original sein.

Hiebei bemerke ich, daß wir im bürglichen Leben keine Gloden, im foldatischen teine Trommeln haben; bort wie bier ift Menschen: ftimme, verbunden mit Blasinstrumenten, binreichend. Das Alles ist schon dagewesen und ist noch da; die schickliche Anwendung beffelben aber ift dem Geist überlaffen, der es auch allenfalls

wohl erfunden batte.

"Das größte Bedürfniß eines Staats ift bas einer muthigen Obrigkeit," und daran foll es bem unfrigen nicht fehlen; wir Alle find ungebuldig, bas Geschäft anzutreten, munter und überzeugt, daß man einfach anfangen muffe. So benten wir nicht an Juftig aber wohl an Bolizei. Ihr Grundsat wird traftig ausgesprocen: Niemand foll bem Andern unbequem fein; wer fich unbequem er weist, wird beseitigt, bis er begreift, wie man sich anstellt, um gebulbet zu werben. Ift etwas Leblofes, Unvernünftiges in bem Falle, so wird dieß gleichmäßig bei Seite gebracht.

In jedem Begirt find brei Polizeidirettoren, die alle acht Stunden wechseln, schichtweise, wie im Bergwert, bas auch nicht stillstehen barf, und einer unfrer Manner wird bei Nachtzeit vor

aflalich bei ber Hand fein.

Sie haben das Recht, zu ermahnen, zu tabeln, zu schelten und au beseitigen; finden fie es nothig, so rufen fie mehr ober we niger Geschworne zusammen. Sind die Stimmen gleich, so ents scheibet ber Borfigende nicht, fondern es wird bas Loos gezogen, weil man überzeugt ift, daß bei gegen einander ftebenden Dei nungen es immer gleichgültig ift, welche befolgt wird.

Wegen der Majorität haben wir ganz eigne Gedanken; wir laffen fie freilich gelten im nothwendigen Weltlauf, im boben Sinne baben wir aber nicht viel Zutrauen auf fie. Doch barübet

darf ich mich nicht weiter auslaffen.

Fragt man nach der höhern Obrigkeit, die Alles lenkt, so findet man fie niemals an Einem Orte; fie zieht beständig umber, um Gleichheit in ben Hauptsachen zu erhalten und in läglichen Dingen einem Jeben feinen Willen zu gestatten. Ift bieß boch schon ein: mal im Lauf ber Geschichte ba gewesen: Die beutschen Raiser jogen umber, und diese Einrichtung ist dem Sinne freier Staaten an allergemäßesten. Wir fürchten uns vor einer Hauptstadt, ob wir schon ben Bunkt in unsern Besitzungen seben, wo sich die größte Angabl von Menschen gusammenhalten wird. Dieg aber verheim: lichen wir; dieß mag nach und nach, und wird noch fruh genug .entstehen.

Dieses sind im Allgemeinsten die Punkte, über die man meis stens einig ist, doch werden sie beim Zusammentreten von mehrern ober auch wenigern Gliedern immer wieder aufs Neue durchges sproken. Die Hauptsache wird aber sein, wenn wir uns an dit und Stelle besinden. Den neuen Zustand, der aber dauern sol, spricht eigentlich das Gesetz aus. Unsere Strasen sind gesind; Smachnung darf sich jeder erlauben, der ein gewisses Alter sind sich dat; misbilligen und schelten nur der anerkannte Aelteste;

bestrasen nur eine zusammenberufene Bahl.

Nan bemerkt, daß strenge Gesetz sich sehr bald abstumpfen und nach und nach loser werden, weil die Natur immer ihre Recht behauptet. Wir haben läßliche Gesetz, um nach und nach sunger werden zu können; unfre Strasen bestehen vorerst in Absonderung von der bürgerlichen Gesellschaft, gelinder, entschiedener, ünze und länger nach Befund. Wächst nach und nach der Besitz der Staatsbürger, so zwackt man ihnen auch davon ab, weniger wer mehr, wie sie verdienen, daß man ihnen von dieser Seite weie ihre.

Allen Gliebern des Bandes ist davon Kenntniß gegeben, und bei augestelltem Cramen hat sich gefunden, daß jeder von den damppunkten auf sich selbst die schildlichste Anwendung macht. Die hauptsache bleibt nur immer, daß wir die Bortheile der kultur mit hinüber nehmen und die Rachtheile zurücklassen. Brannts weinschen und Lesebibliotheken werden dei uns nicht geduldet; wie wir uns aber gegen Flaschen und Bücher verhalten, will ich siehe nicht erössnen: dergleichen Dinge wollen gethan sein, wenn man sie beurtheilen soll.

Und in eben diesem Sinne hält der Sammler und Ordner diese Papiere mit andern Anordnungen zurück, welche unter der Seschlichaft selbst noch als Probleme circuliren, und welche zu dischen man vielleicht an Ort und Stelle nicht räthlich sindet; um desto weniger Beisall dürste man sich versprechen, wenn man

bufelben bier umftanblich erwähnen wollte.

# Zwölftes Kapitel.

Die zu Oboardo's Bortrag angesetzte Frist war gekommen, welcher, nachdem Alles versammelt und beruhigt war, folgendermen zu reden begann: "Das bedeutende Werk, an welchem Theil kehmen ich diese Masse wackerer Männer einzuladen habe, ist Inen nicht ganz undekannt; denn ich habe ja schon im Allgeminen mit Ihnen davon gesprochen. Aus meinen Eröffnungen seht hervor, daß in der alten Welt so gut wie in der neuen Kaume sind, welche einen bessern Andau bedürsen, als ihnen dieder zu Theil ward. Dort hat die Natur große weite Strecken

ausgebreitet, wo sie unberührt und eingewildert liegt, daß man fich taum getraut, auf fie los ju geben und ihr einen Rampf an: zubieten. Und boch ift es leicht fur ben Entschloffenen, ihr nach und nach die Wüsteneien abzugewinnen und fich eines theilweisen Befites zu versichern. In der alten Welt ift es bas Umgefehrte. Hier ist überall ein theilweiser Besitz schon ergriffen, mehr ober weniger burch undenkliche Beit das Recht dazu geheiligt; und menn bort bas Granzenlose als unüberwindliches hinderniß er: scheint, fo fest bier bas Einfachbegranzte beinabe noch schwerer ju überwindende hinderniffe entgegen. Die Ratur ift durch Emfigfeit der Menschen, durch Gewalt oder Ueberredung zu nöthigen.

"Wird ber einzelne Besit von ber ganzen Gesellschaft für beilig geachtet, fo ift er es bem Befiger noch mehr. Gewohnheit, jugend: liche Eindrücke, Achtung für Borfahren, Abneigung gegen den Rachbar und hunderterlei Dinge find es, die den Befitzer starr und gegen jede Beränderung widerwillig machen. Je alter ber: gleichen Buftande find, je verflochtener, je getheilter, besto schwie: riger wird es, das Allgemeine durchzuführen, das, indem es dem Einzelnen etwas nahme, dem Gangen und durch Rud: und Dit:

wirtung auch jenem wieder unerwartet ju Gute fame.

"Schon mehrere Jahre steh' ich im Namen meines Fürsten einer Broving por, die, von seinen Staaten getrennt, lange nicht fo, wie es möglich mare, benutt wird. Eben diese Abgeschloffen: beit ober Eingeschlossenheit, wenn man will, hindert, daß bisher teine Anstalt sich treffen ließ, die ben Bewohnern Gelegenbeit gegeben batte, bas, mas fie vermögen, nach außen zu verbreiten und von außen zu empfangen, mas fie bedürfen.

"Mit unumschränkter Bollmacht gebot ich in biefem Lande. Manches Gute war zu thun, aber doch immer nur ein beschränktes; bem Beffern waren überall Riegel vorgeschoben, und bas Bun-

idenswertheste ichien in einer andern Welt zu liegen.

"Ich hatte teine andere Berpflichtung, als gut haus zu halten. Bas ift leichter als bas! Eben fo leicht ift es, Migbrauche ju beseitigen, menschlicher Sabigteiten fich ju bedienen, ben Beftrebfamen nachzuhelfen. Dieß Alles ließ fich mit Berftand und Gewalt recht bequem leiften, dieß Alles that ich gewiffermaßen von felbst. Aber wohin besonders meine Aufmerksamkeit, meine Sorge fich richtete, dieß waren die Rachbarn, die nicht mit gleichen Gefinnungen, am wenigsten mit gleicher Ueberzeugung, ihre Landes: theile regierten und regieren ließen.

"Beinahe batte ich mich resignirt und mich innerhalb meiner Lage am besten gehalten und das Herkommliche, so gut als es fich thun ließ, benutt; aber ich bemerkte auf einmal, bas Jahrhundert tomme mir ju bulfe. Jungere Beamte wurden in ber

Nachbarschaft angestellt: sie begten gleiche Gesinnungen, aber freis lich nur im Allgemeinen wohlwollend, und pflichteten nach und nach meinen Planen ju allseitiger Berbindung um so eber bei, als mich das Loos traf, die größeren Aufopferungen juzugestehen, ohne daß gerade Jemand mertte, auch ber größere Bortheil neige fic auf meine Seite.

"So find nun unfer brei über ansehnliche Landesstreden zu gebieten befugt: unfre Fürsten und Minister sind von ber Red: lichteit und Rutlichteit unfrer Borfcblage überzeugt; benn es gebort freilich mehr bagu, seinen Bortheil im Großen als im Rleinen ju übersehen. Hier zeigt uns immer die Nothwendigkeit, was wir zu thun und zu laffen haben, und da ift benn ichon genug, wenn wir diesen Maßstab ans Gegenwärtige legen; bort aber sollen wir eine Zutunft erschaffen, und wenn auch ein burch: dringender Geist den Blan dazu fande, wie kann er hoffen, Andere

barin einstimmen zu seben?

"Roch wurde bieß bem Einzelnen nicht gelingen; Die Beit, welche die Beister frei macht, öffnet zingleich ihren Blid ins Beitere, und im Weiteren läßt sich bas Größere leicht erkennen, und eins ber stärkften hinderniffe menschlicher handlungen wird leichter ju entfernen. Diefes besteht nämlich barin, bag bie Menschen wohl über die 3mede einig werben, viel feltener aber über die Rittel, dabin ju gelangen. Denn das mabre Große bebt uns über uns felbft binaus und leuchtet uns vor wie ein Stern; die Bahl der Mittel aber ruft uns in uns selbst zurück, und da wird der Einzelne, gerade wie er war, und fühlt fich eben so isolirt, als hatt' er vorber nicht ins Gange geftimmt.

"hier also haben wir zu wiederholen: bas Jahrhundert muß uns zu Gulfe tommen, die Zeit an die Stelle ber Bernunft treten und in einem erweiterten Bergen ber bobere Bortheil ben niebern

verdrängen.

"hier sei es genug; und war' es ju viel für den Augenblid. in der Kolge werd' ich einen jeden Theilnebmer daran erinnern. Genaue Bermeffungen find gefchehen, die Strafen bezeichnet, Die Bunkte bestimmt, wo man die Gasthöfe und in der Folge vielleicht die Dörfer beranrsickt. Au aller Art von Baulichkeiten ist Belegenheit, ja Nothwendigkeit vorhanden. Treffliche Baumeister und Techniter bereiten Alles vor; Riffe und Anschläge sind gefertigt; die Absicht ift, größere und Kleinere Afforde abzuschließen und so mit genauer Kontrole bie bereitliegenden Gelbsummen, zur Berwunderung bes Mutterlandes, ju verwenden. Da wir benn der schönsten Hoffnung leben, es werbe sich eine vereinte Thatigleit nach allen Setten von nun an entwideln.

"Borauf ich nun aber bie fammtlichen Theilnehmer aufmerksam

zu machen habe, weil es vielleicht auf ihre Entschließung Einsub haben könnte, ist die Einrichtung, die Gestalt, in welche wir alle Mitwirkenden vereinigen und ihnen eine würdige Stellung unter sich und gegen die übrige bürgerliche Welt zu schaffen gedenken.

"Sobald wir jenen bezeichneten Boben betreten, werben die Handwerke fogleich für Künste erklärt und durch die Bezeichnung "strenge Künste" von den "freien" entschieden getrennt und abgesondert. Dießmal kann hier nur von solchen Beschäftigungen die Rede sein, welche den Aufbau sich zur Angelegenheit machen; die sämmtlichen hier anwesenden Männer, jung und alt, bekennen sich zu dieser Klasse.

"Bahlen wir fie ber in ber Folge, wie fie ben Ban in bie Hohe richten und nach und nach jur Bohnbarkeit befördern.

"Die Steinmehen nenn' ich voraus, welche den Grund: und Eckstein vollkommen bearbeiten, den sie mit Beihülse der Maurer am rechten Ort in der genauesten Bezeichnung niedersenken. Die Maurer folgen bierauf, die auf den streng untersuchten Grund das Gegenwärtige und Zukünstige wohl besestigen. Früher oder später der Zimmermann seine vordereiteten Contignationen herbei, und so steigt nach und nach das Beabsichtigte in die Höhe. Den Dachdeder rusen wir eiligst herbei; im Innern bedürsen wir des Tischers, Glasers, Schlosses, und wenn ich den Tüncke zuletzt nenne, so geschieht es, weil er mit seiner Arbeit zur verschiedensten Zeit eintreten kann, um zuletzt dem Ganzen in: und außwendig einen gesalligen Schein zu geben. Mancher Hills-arbeiten gedent' ich nicht, nur die Hauptsache versolgend.

"Die Stufen von Lebrling, Gesell und Meister mussen auß strengste beobachtet werden; auch können in diesen viele Abstusungen gelten, aber Brüfungen können nicht sorgfältig genug sein. Ber herantritt, weiß, daß er sich einer strengen Kunst ergiebt, und er darf keine läßlichen Forderungen von ihr erwarten; ein einziges Glied, das in einer großen Kette bricht, vernichtet das Ganze. Bei großen Unternehmungen wie bei großen Gefahren muß der

Leichtsinn verbannt fein.

"Gerade hier muß die strenge Kunst der freien zum Muster dienen und sie zu beschämen trachten. Sehen wir die sogenannten freien Künste an, die doch eigentlich in einem höhern Sinne zu nehmen und zu nennen sind, so sindet man, daß es ganz gleichzültig ist, ob sie gut oder schlecht betrieben werden. Die schlechteste Statue steht auf ihren Füßen wie die beste, eine gemalte Figur schreitet mit verzeichneten Füßen gar munter vorwärts, ihre misgestalteten Arme greisen gar trästig zu, die Figuren stehen nicht auf dem richtigen Plan, und der Boden fällt deswegen nicht zu sammen. Bei der Musit ist es noch auffallender; die gellende

Fiebel einer Dorsschenke erregt die wackern Glieder aufs träftigste, und wir haben die unschicklichken Kirchenmusiken gehört, bei denen der Gläubige sich erdaute. Wollt ihr nun gar auch die Poesse zu den freien Künsten rechnen, so werdet ihr freilich sehen, daß diese kunst ihre innern Gesetz, deren Nichtbeobachtung aber der Renscheit leinen Schaden bringt; dagegen die strengen Künste duffen sich nichts erlauben. Den freien Künstler darf man loben, man kann an seinen Borzügen Gesallen sinden, wenn gleich seine Arbeit bei näherer Untersuchung nicht Stich hält.

"Betrachten wir aber die beiden, sowohl die freien als strengen Kunste, in ihren vollkommensten Zuständen, so hat sich diese vor Bedanterei und Bocksbeutelei, jene vor Gedankenlosigkeit und Psuscherei zu hüten. Wer sie zu leiten hat, wird hierauf aufsmerksam machen; Misbräuche und Mängel werden dadurch vers

bittet merben.

هرمينون

"Ich wieberhole mich nicht, benn unser ganzes Leben wird eine Wieberholung des Gesagten sein; ich bemerke nur noch Folzgendes: Wer sich einer strengen Kunst ergiebt, muß sich ihr fürs Leben widmen. Bisher nannte man sie Handwerk, ganz angesmessen und richtig; die Bekenner sollten mit der Hand wirken, und die Hand, soll sie Bak, so muß ein eigenes Leben sie beseelen, sie muß eine Natur für sich sein, ihre eignen Gedanken, ihren eignen Willen haben, und das kann sie nicht auf vielerlei Weise."

Rachdem der Redende mit hinzugefügten guten Worten gesschlossen hatte, richteten die sämmtlichen Anwesenden sich auf, und die Sewerke, anstatt abzuziehen, bildeten einen regelmäßigen Kris vor der Tasel der anerkannten Oberen. Obvard reichte den Sammtlichen ein gedrucktes Blatt umher, wovon sie, nach einer bekannten Melodie, mäßig munter ein zutrauliches Lied sangen:

Bleiben, Gehen, Gehen, Bleiben, Sei fortan bem Tücht'gen gleich; Bo wir Nügliches betreiben, Ist der wertheste Bereich. Dir zu folgen wird ein Leichtes, Wer gehorchet, der erreicht es; Beig' ein sestes Baterland! heil dem Führer! heil dem Band!

Du vertheilest Kraft und Bürde Und erwägst es ganz genau, Giebst dem Alten Ruh und Würde, Jünglingen Geschäft und Frau. Bechselseitiges Bertrauen Bird ein reinlich häuschen bauen, Schließen Hof und Gartenzaun, Auch ber Nachbarschaft vertraun.

Bo an wohlgebahnten Straßen Man in neuer Schenke weilt, Bo bem Frembling reicher Maßen Aderfeld ist zugetheilt, Siedeln wir uns an mit Andern. Eilet, eilet, einzuwandern In das feste Baterland! Heil dir, Führer! Heil dir, Band!

## Dreizehntes Rapitel.

Eine vollkommene Stille schloß sich an diese lebhafte Bewegung der vergangenen Tage. Die drei Freunde blieden allein gegen einander über stehen, und es ward gar bald merkbar, daß zwei von ihnen, Lenardo und Friedrich, von einer sonderbaren Unruhe bewest wurden; sie verbargen nicht, daß veide ungeduldig seien, für ihren Theil in der Abreise von diesem Ort sich gehindert zu sehen. Sie erwarteten einen Boten, hieß es, und es kam indessen nichts Vernügstiges, nichts Entscheidendes zur Sprache.

Endlich kommt der Bote, ein bedeutendes Packet überbringend, worüber sich Friedrich fogleich herwirft, um es zu eröffnen. Lenardo hält ihn ab und spricht: "Laß es unberührt, leg' es vor uns nieder auf den Tisch; wir wollen es ansehen, denken und vermuthen, was es enthalten möge. Denn unser Schicksal ist seiner Bestimmung näher, und wenn wir nicht selbst Herren darüber sind, wenn es von dem Verstande, von den Empfindungen Anderer abhängt, ein Ja oder Nein, ein So oder So zu erwarten ist, dann ziemt es ruhig zu stehen, sich zu sassen, ob man es erdulden würde, als wenn es ein sogenanntes Gotteszurtheil wäre, wo uns auferlegt ist, die Vernunst gesangen zu nehmen."

"Du bift nicht so gefaßt, als du scheinen willst," versette Friedrich; "bleibe beswegen allein mit beinen Geheimnissen und schalte darüber nach Belieben; mich berühren sie auf alle Fälle nicht; aber laß mich indeß diesem alten geprüsten Freunde den Inhalt offenbaren und die zweifelhaften Zustände vorlegen, die wir ihm schon so lange verheimlicht haben." Mit diesen Worten riß er unsern Freund mit sich weg, und schon unterwegs rief er

aus: "Sie ist gefunden, langst gefunden! und es ist nur bie

Frage, wie es mit ihr werben foll."

"Das wußt' ich schon," sagte Wilhelm; "benn Freunde offensbaren einander gerade das am deutlichsten, was sie einander versschweigen; die letzte Stelle des Tagebuchs, wo sich Lenardo gerade mitten im Gebirg des Briefes erinnert, den ich ihm schried, rief mir in der Einbildungstraft im ganzen Umgange des Geistes und Gefühls jenes gute Wesen hervor; ich sah ihn schon mit dem nächsten Morgen sich ihr nähern, sie anerkennen, und was daraus mochte gesolgt sein. Da will ich denn aber aufrichtig gestehen, daß nicht Reugierde, sondern ein redlicher Antheil, den ich ihr gewidmet habe, mich über euer Schweigen und Zurüchsleten beunruhigte."

"Und in diesem Sinne," rief Friedrich, bist du gerade bei diesem angekommenen Packet hauptsächlich mit interessirit; der Berssolg des Tagebuchs war an Makarien gesandt, und man wollte dir durch Erzählung das ernstanmuthige Creignis nicht verskummern. Run sollst du's auch gleich haben; Lenardo hat gewiß indessen. Aun sollst du's auch gleich haben; Lenardo hat gewiß indessen ausgepackt, und das braucht er nicht zu seiner Ausklärung."

Friedrich sprang hiermit nach alter Art hinweg, sprang wieder herbei und brachte das versprochene Heft. "Nun muß ich aber auch erfahren," rief er, "was aus uns werden wird." Hiermit war er wieder entsprungen, und Wilhelm las:

#### Lenardo's Cagebuch.

#### Fortfetung.

Freitag ben 19.

Da man heute nicht saumen durfte, um zeitig zu Frau Susanne zu gelangen, so frühstüdte man eilig mit der ganzen Familie, dankte mit verstedten Glüdwünschen und hinterließ dem Geschierfasser, welcher zurüddlieb, die den Jungfrauen zugedachten Geschenke, etwas reichlicher und brautlicher als die vorgestrigen, sie ihm heimlich zuschebend, worüber der gute Mann sich sehr

erfreut zeigte.

Dießmal war ber Weg frühe jurüdgelegt; nach einigen Stunben erblicken wir in einem ruhigen, nicht allzuweiten, flachen Thale, bessen eine selsige Seite von Wellen des klarsten Sees leicht bespült sich wiederspiegelte, wohl und anständig gebaute Häuser, um welche ein besserr, sorgsältig gepslegter Boden, bei somiger Lage, einiges Gartenwert begünstigte. In das Haupthaus durch den Garnboten eingeführt und Frau Susannen vorgestellt, fühlte ich etwas ganz Eigenes, als sie uns freundlich ansprach und versicherte: es sei ihr sehr angenehm, daß wir Freitags kämen, als dem ruhigsten Lage der Woche, da Donnerstag Abends die gefertigte Waare jum See und in die Stadt geführt werde. Dem einfallenden Garnboten, welcher fagte: "Die bringt wohl Daniel jederzeit hinunter!" verfette fle: "Gewiß, er verfteht das Geschäft so löblich und treu, als wenn es sein eigenes wäre." — "Jst doch auch der Unterschied nicht groß," versetzte jener, übernahm einige Aufträge von der freundlichen Wirthin und eilte, seine Geschäfte in den Seitenthälern zu vollbringen, versprach, in einigen Tagen wieder zu kommen und mich abzuholen.

Mir war indessen ganz wunderlich zu Muthe; mich hatte gleich beim Eintritt eine Ahnung befallen, daß es die Ersehnte sei; beim längeren Hindlick war sie es wieder nicht, konnte es nicht sein, und doch beim Wegblicken, oder wenn sie sich umkehrte, war sie es wieder; eben wie im Traum Erinnerung und Phantasie ihr

Befen gegen einander treiben.

Ginige Spinnerinnen, die mit ihrer Bochenarbeit gezögert hatten, brachten sie nach; die Herrin, mit freundlichster Ermahnung zum Fleiße, marktete mit ihnen, überließ aber, um sich mit dem Gast zu unterhalten, das Geschäft an zwei Mädchen, welche sie Gretchen und Lieschen nannte, und welche ich um besto aufmerksamer betrachtete, als ich ausforschen wollte, wie sie mit der Schilderung des Geschirrfassers allenfalls zusammenträsen. Diese beiden Figuren machten mich ganz irre und zerstörten alle Aehn-

lichfeit zwischen ber Gesuchten und ber hausfrau.

Aber ich beobachtete viese nur veste genauer, und sie schien mir allerdings das würdigste, liebenswürdigste Wesen von allen, die ich auf meiner Gebirgsreise erblicke. Schon war ich von dem Gewerbe unterrichtet genug, um mit ihr über das Geschäft, welches sie gut verstand, mit Kenntniß sprechen zu können; meine einsichtige Abeilnahme ersreute sie sehr, und als ich fragte: woher sie ihre Baumwolle beziehe, deren großen Transport übers Gebirg ich vor einigen Tagen gesehen; so erwiederte sie, daß eben dieser Transport ihr einen ansehnlichen Borrath mitgebracht. Die Lage übers Wohnorts sei auch deshalb so glüdlich, weil die nach dem See hinuntersührende Hauptstraße etwa nur eine Biertelstunde ihres Thals hinadwärts vorbeigehe, wo sie denn entweder in Person oder durch einen Faktor die ihr von Triest bestimmten und adressitzten Ballen in Empfang nehme, wie denn das vorgestern auch geschehen.

Sie ließ nun den neuen Freund in einen großen läftigen Keller hineinsehen, wo der Borrath aufgehoben wird, damit die Baumwolle nicht zu sehr austrockne, an Gewicht verliere und weniger geschmeidig werde. Dann fand ich auch, was ich schon im Einzelnen kannte, meistentheils hier versammelt; sie deutete nach und nach auf dieß und jenes, und ich nahm verständigen

Antheil. Indessen wurde sie stiller; aus ihren Fragen konnt' ich errathen, sie vermuthe, daß ich vom Handwerk sei. Denn sie sagte, da die Baumwolle so eben angekommen, so erwarte sie nun bald einen Commis oder Theilnehmer der Triester Handlung, der nach einer bescheidenen Ansicht ihres Zustandes die schuldige Geldpost abholen werde; diese liege bereit für einen Jeden, welcher sich legitimiren könne.

Einigermaßen verlegen, suchte ich auszuweichen und blidte ihr nach, als fie eben Einiges anzuordnen burchs Zimmer gieng; fie

ericien mir wie Benelope unter ben Magben.

-

Sie kehrt zurück, umd mich dunkt, es sei was Eigenes in ihr vorgegangen. — "Sie sind benn nicht vom Kausmannsstande?" sagte sie; "ich weiß nicht, wober mir das Berkrauen kommt, und wie ich mich untersangen mag, das Ihrige zu verlangen; erdringen will ich's nicht, aber gönnen Sie mir's, wie es Ihnen ums Herz ist." Dabei sah mich ein fremdes Gesicht mit so ganz bekannten erkennenden Augen an, daß ich mich ganz durchdrungen fühlte und mich kaum zu sassen wußte. Meine Kniee, mein Berstand wollten mir versagen, als man sie glücksicherweise sehr eilig abrief. Ich konnte mich erholen, meinen Borsat stärken, so lang als möglich an mich zu halten; benn es schwebte mir vor, als wenn aberwals ein unseliges Verhältniß mich bedrohe.

Greichen, ein gesetztes freundliches Kind, führte mich ab, mir die tünstlichen Gewebe vorzuzeigen; sie that es verständig und ruhig; ich schrieb, um ihr Ausmertsamteit zu beweisen, was sie mir vorsagte, in meine Schreibtasel, wo es noch steht zum Zeugniß eines bloß mechanischen Bersahrens: benn ich hatte ganz anderes

im Sinne: es lautet folgendermaßen:

"Der Sintrag von getretener sowohl als gezogener Beberei geschieht, je nachdem das Muster es erfordert, mit weißem lose gebrehtem sogenannten Muggengarn, mitunter auch mit türtischroth gefärbten, deßgleichen mit blauen Garnen, welche ebenfalls ju Streisen und Blumen verbraucht werden.

"Beim Scheeren ist das Gewebe auf Walzen gewunden, die einen tischförmigen Rahmen bilden, um welchen ber mehrere ar-

beitende Berfonen figen."

Lieschen, die unter den Scheerenden gesessen, steht auf, gesellt sich zu und, ift geschäftig, drein zu reden, und zwar auf eine Beise, um jene durch Widerspruch nur irre zu machen; und als ich Gretchen dessen umgeachtet mehr Ausmerksamkeit bewies, so suhr Lieschen umber, um etwas zu holen, zu bringen, und streiste dabei, ohne durch die Enge des Raums genöthigt zu sein, mit ihrem zarten Ellebogen zweimal merklich bedeutend an meinem Arm hin, welches mir nicht sonderlich gefallen wollte.

- F. S. S. S. S.

Die Gute-Schöne (fie verdient überhaupt, besonders aber als. bann so zu beißen, wenn man fie mit ben übrigen vergleicht) bolte mich in ben Garten ab, wo wir der Abendsonne genießen sollten, ehe sie sich hinter bas Gebirg verstedte. Ein Lächeln schwebte um ibre Lippen, wie es wohl erscheint, wenn man etwas Erfreuliches ju sagen zaubert; auch mir war es in dieser Berlegenheit gar lieblich zu Muthe. Wir giengen neben einander her, ich getraute mir nicht, ihr bie Sand ju reichen, fo gern ich's gethan hatte; wir ichienen uns beibe vor Worten und Beichen gu fürchten, moburch der gludliche Rund nur allzubald ins Gemeine offenbar werden konnte. Sie zeigte mir einige Blumentopfe, worin ich ftrad aufgefeimte Baumwollenftauben ertannte. - "Go nahren und pflegen wir die für unfer Gefchaft unnüten, ja widerwärtigen Samentorner, die mit der Baumwolle einen fo weiten Beg ju uns machen. Es geschieht aus Dantharteit, und es ift ein eigen Bergnügen, basjenige lebendig zu feben, beffen abgeftorbene Refte unfer Dafein belebt. Sie feben bier ben Anfang, Die Mitte ift Ihnen bekannt, und beute Abend, wenn's Glud gut ift, einen erfreulichen Abichluß.

"Wir als Fabritanten selbst oder ein Faktor bringen unste die Boche über eingegangene Waare Donnerstag Abends in das Marktschiff und langen so, in Gesellschaft von andern, die gleiches Geschäft treiben, mit dem frühesten Morgen am Freitag in der Stadt an. Hier trägt nun ein jeder seine Waare zu den Kausseleuten, die im Großen handeln, und sucht sie so gut als möglich abzusehen, nimmt auch wohl den Bedarf von rober Baumwolle

allenfalls an Zahlungsstatt.

"Aber nicht allein den Bedarf an rohen Stossen für die Jabrikation nehst dem baaren Berdienst holen die Marktleute in der Stadt, sondern sie versehen sich auch mit allerlei andern Dingen zum Bedürsniß und Bergnügen. Wo einer aus der Familie in die Stadt zu Markt gesahren, da sind Erwartungen, Hossungen und Wünsche, ja sogar oft Angst und Furcht rege. Es entsteht Sturm und Gewitter, und man ist besorgt, das Schissen ehnen Schaden! Die Gewinnschäftigen harren und möckten ersahren, wie der Berkauf der Waaren ausgesallen, und berechnen schon im voraus die Summe des reinen Erwerbs, die Neugierigen warten auf die Kleidungssstüde oder Modesachen, die der Reisenben auf die Kleidungssstüde oder Modesachen, die der Reisende etwa mitzubringen Austrag hatte; die Ledern endlich und besonders die Kinder auf die Eswaaren, und wenn es auch nur Semmeln wären.

"Die Abfahrt aus der Stadt verzieht sich gewöhnlich bis gegen Abend; dann belebt sich der See allmählig, und die Schiffe gleiten segelnd, oder durch die Kraft der Ruber getrieben. über seine Fläche hin; jedes bemüht fich, bem andern vorzukommen; und die, denen es gekingt, verhöhnen wohl scherzend die, welche zurück zu

bleiben fich genothigt feben.

"Es ist ein erfreuliches schönes Schauspiel um die Jahrt auf dem See, wenn der Spiegel besselben mit den anliegenden Gebirgen, vom Abendroth erleuchtet, sich warm und allmählig tiefer und tieser schattirt, die Sterne sichtbar werden, die Abendbetgloden sich hören lassen, in den Dörfern am User sich Lichter entzünden, im Wasser widerscheinend, dann der Mond ausgeht und seinen Schimmer über die kaum bewegte Fläche streut. Das reiche Geslände slieht vorüber, Dorf um Dorf, Gehöft um Gehöft bleiben urfück; endlich in die Rähe der Heimath gekommen, wird in ein horn gestoßen, und sogleich sieht man im Berg hier und dort Lichter erscheinen, die sich nach dem User berad bewegen; ein jedes Haus, das einen Angehörigen im Schisse hat, sendet jemanden, um das Gepäck tragen zu belfen.

"Bir liegen haber hinauf; aber jedes von uns hat oft genug biese Fahrt mitbestanden, und was das Geschäft betrifft, so sind

wir alle von gleichem Intereffe."

3ch hatte ihr mit Verwunderung zugehört, wie gut und schön fie bas Alles fprach, und tonnte mich ber offenen Bemertung nicht enthalten: wie fie in diefer rauben Gegend, bei einem fo mechanischen Geschäft, zu folder Bildung habe gelangen tonnen? Sie versetze, mit einem allerliebsten, beinahe schalfhaften Lächeln vor sich hinsehend: "Ich bin in einer schönern und freundlichern Gegend geboren, wo vorzügliche Menschen herrschen und hausen, und ob ich aleich als Kind mich wild und unbändig erwies, so war boch ber Einfluß geistreicher Besiger auf ihre Umgebung unver-Die größte Wirkung jedoch auf ein junges Wesen that eine fromme Erziehung, die ein gewiffes Gefühl des Rechtlichen und Schidlichen, als von Allgegenwart göttlicher Liebe getragen, in mir entwidelte. Wir wanderten aus," fubr fie fort — bas feine Lacheln verließ ihren Mund, eine unterbrudte Thrane fullte das Auge — "wir wanderten weit, weit, von einer Gegend zur andern, burch fromme Fingerzeige und Empfehlungen geleitet; endlich gelangten wir hierher, in diese bochft thatige Gegend; das Sans, worin Sie mich finden, war von gleichgefinnten Menschen bewohnt: man nahm uns traulich auf, mein Bater sprach biefelbe Sprache, in bemfelben Sinn, wir ichienen bald gur Kamilie gu gebören.

"In allen Haus: und Handwerlsgeschäften griff ich tüchtig ein, und Alles, über welches Sie mich nun gebieten sehen, habe ich stufenweise gelernt, geübt und vollbracht. Der Sohn des Hauses, wenig Jahre alter als ich, wohlgebaut und schon von

Antlit, gewann mich lieb und machte mich ju feiner Bertrauten. Er war von tuchtiger und zugleich feiner Natur; die Frommig: teit, wie sie im Sause geubt wurde, fand bei ihm teinen Gin: gang, fie genügte ibm nicht; er las beimlich Bucher, bie er fic in der Stadt ju verschaffen mußte, von der Art, die bem Geift eine allgemeinere freiere Richtung geben, und da er bei mir gleichen Trieb, gleiches Naturell vermerkte, fo war er bemubt, nach und nach mir basjenige mitzutheilen, was ihn fo innig befcaftigte. Endlich ba ich in Alles eingieng, hielt er nicht langer jurud, mir fein ganges Gebeimniß ju eröffnen, und wir waren wirklich ein gang wunderliches Paar, welches auf einsamen Spazier: gangen fich nur von folden Grundfagen unterhielt, welche ben Menschen felbstständig machen, und beffen mabrhaftes Reigungs: verbaltniß nur barin ju bestehen ichien, einander wechselfeitig in solchen Gesinnungen zu bestärken, wodurch die Menschen sonft von einander völlig entfernt werben."

Ob ich gleich sie nicht scharf ansah, sondern nur von Zeit zu Zeit wie zusällig ausblickte, bemerkt' ich doch mit Berwunderung und Antheil, daß ihre Gesichtszüge durchaus den Sinn ihrer Worte zugleich ausdrückten. Rach einem augenblicklichen Stillschweigen erheiterte sich ihr Gesicht: "Ich muß," sagte sie, "auf Ihre Hauptstrage ein Bekenntniß thun, und damit Sie meine Wohlredenzeit, die manchmal nicht ganz natürlich scheinen möchte, sich besser er

klären können.

"Leider mußten wir beide uns por ben übrigen verstellen, und ob wir gleich uns febr buteten, nicht zu lugen und im groben Sinne falsch zu sein, so waren wir es boch im zartern, indem wir den vielbesuchten Brüder- und Schwesterversammlungen nicht beiguwohnen nirgends Entschuldigung finden tonnten. Beil mir aber dabei gar Manches gegen unfere Ueberzeugung hören mußten, so ließ er mich sehr bald begreifen und einsehen, bag nicht Alles vom freien Bergen gebe, fonbern bag viel Bortfram, Bilber, Bleichniffe, berkömmliche Rebensarten und wiederholt anklingende Beilen sich immerfort wie um eine gemeinsame Achse herumbrebten. Ich merkte nun beffer auf und machte mir die Sprache so ju eigen, daß ich allenfalls eine Rebe fo gut als irgend ein Bor-Erst ergöste ber Gute fic baran, steber batte balten wollen. endlich beim Ueberdruß ward er ungebulbig, daß ich, ihn zu beichwichtigen, ben entgegengesetten Beg einschlug, ihm nur besto aufmertsamer zuhörte, ihm feinen berglich treuen Bortrag wohl acht Tage später wenigstens mit annabernber Freiheit und nicht gang unahnlichem geiftigem Befen gu wiederholen mußte.

"So wuchs unfer Berhaltniß zum innigsten Banbe, und eine Leibenschaft zu irgend einem ertennbaren Babren, Guten, so wie

zu möglicher Ausübung befielben, war eigentlich, mas uns vereiniate.

"Indem ich nun bedenke, was Sie veranlaßt haben mag, zu einer folden Erzählung mich zu bewegen, fo war es meine leb: hafte Befchreibung vom gludlich vollbrachten Markttage. wundern Sie fich barüber nicht; benn gerabe war es eine frobe bergliche Betrachtung holder und erhabener Naturscenen, mas mich und meinen Brautigam in ruhigen und geschäftlosen Stunden am schönften unterhielt. Treffliche vaterlandische Dichter hatten bas Gefühl in uns erregt und genährt; Hallers Alpen, Gekners Idpllen, Meifts Frühling wurden oft von uns wiederholt, und wir betrachteten die uns umgebende Belt balb von ihrer anmuthigen, bald von ihrer erhabenen Seite.

"Noch gern erinnere ich mich, wie wir beide, scharf: und weit: fichtig, und um die Wette und oft haftig auf die bebeutenben Erscheinungen der Erde und des himmels aufmerksam zu machen fucten, einander vorzueilen und zu überbieten trachteten. Dieß war die schönste Erholung, nicht nur vom täglichen Geschäft, sonbern auch von jenen ernften Gesprächen, die uns oft nur zu tief in unfer eigenes Innere verfentten und uns bort zu beunruhigen

brobten.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

"In diefen Tagen tehrte ein Reisender bei uns ein, mahr: icheinlich unter geborgtem Ramen; wir bringen nicht weiter in ihn, da er fogleich durch fein Wefen uns Bertrauen einflößt, da er fich im Gangen bochft sittlich benimmt, so wie anftandig auf: merkfam in unsern Versammlungen. Von meinem Freund in den Gebirgen umbergeführt, zeigt er fich ernft, einsichtig und tenntniß: Auch ich gefelle mich zu ihren sittlichen Unterhaltungen, wo Alles nach und nach jur Sprache kommt, was einem innern Menschen bedeutend werden kann; da bemerkt er denn gar bald in unserer Denkweise in Absicht auf die gottlichen Dinge etwas Schwankenbes. Die religiösen Ausbrücke waren uns trivial geworden, der Kern, den fie enthalten follten, war uns entfallen. Da ließ er und die Gefahr unfres Buftandes bemerten, wie bedenklich die Entfernung vom Ueberlieferten sein muffe, an welches von Jugend auf sich so viel angeschlossen; fie fei höchst gefährlich bei ber Unvollständigkeit besonders des eignen Innern. Freilich eine taalich und ftundlich durchgeführte Frommigfeit werde gulest nur Zeitwertreib und wirke wie eine Art von Bolizei auf den äußeren Anstand, aber nicht mehr auf den tiefen Sinn; das einsige Mittel bagegen fei, aus eigener Bruft fittlich gleichgeltenbe, gleichwirtsame, gleichberuhigende Gefinnungen bervorzurufen.

"Die Eltern hatten unfre Berbindung fillschweigend vorausgesett, und ich weiß nicht, wie es geschah, die Gegenwart bes neuen Freundes beschleunigte die Berlobung; es schien sein Bunsch, diese Bestätigung unsres Gluds in dem stillen Kreise zu seiern, da er denn auch mit anhören mußte, wie der Borsteher die Gelegenheit ergriff, uns an den Bischof von Laodicea und an die große Gesahr der Lauheit, die man uns wollte angemerkt haben, zu erinnern. Wir besprachen noch einigemal diese Gegenkunde, und er ließ uns ein hierauf bezügliches Blatt zurück, welches ich

oft in der Folge wieder anzusehen Urfache fand.

"Er schied nunmehr, und es war, als wenn mit ihm alle guten Geifter gewichen waren. Die Bemertung ift nicht neu, wie die Erscheinung eines vorzüglichen Menschen in irgend einem Birld Epoche macht und bei feinem Scheiben eine Lude fich zeigt, in bie fich öfters ein zufälliges Unbeil hineinbrangt. Und nun laffen Sie mich einen Schleier über bas Rächstfolgende werfen! Durch einen Zufall marb meines Berlobten toftbares Leben, feine bert liche Gestalt plöglich zerstört; er wendete standhaft feine letten Stunden bagu an, fich mit mir Troftlofen verbunden au feben und mir die Rechte an seinem Erbtheil zu sichern. Was aber diesen Fall den Eltern um so schmerzlicher machte, war, daß sie turz porber eine Tochter verloren hatten und sich nun, im eigent lichsten Sinne, verwaist faben, worüber ihr gartes Gemuth ber gestalt ergriffen wurde, daß sie ihr Leben nicht lange fristeten. Sie giengen ben lieben Ihrigen balb nach, und mich ereilte noch ein anderes Unbeil, daß mein Bater, vom Schlag gerührt, war noch finnliche Kenntniß von ber Welt, aber weber geistige noch körperliche Thätigkeit gegen dieselbe behalten hat. Und so bedurfte ich benn freilich jener Selbstständigkeit in ber größten Roth und Absonderung, in der ich mich, gladliche Berbindung und frobes Mitteben hoffend, frühzeitig geubt und noch vor turgem durch die rein belebenden Worte des geheimnisvollen Durchreisenden richt eigentlich gestärkt hatte.

"Doch darf ich nicht undankbar sein, da mir in diesem zustand noch ein tüchtiger Gehülfe geblieben—ist, der als Faktor alles
das besorgt, was in solchen Geschäften als Pflicht mannlicher Ehätigkeit erscheint. Kommt er heut Abend aus der Stadt zurück und Sie haben ihn kennen gelernt, so ersahren Sie mein wunder-

bares Berhältniß zu ihm."

Ich hatte Manches bazwischen gesprochen und durch beisälligen vertraulichen Antheil ihr Herz immer mehr aufzuschließen und ihre Rede im Fluß zu erhalten getrachtet. Ich vermied nicht, dass jenige ganz nahe zu verühren, was noch nicht völlig ausgesprochen war; auch sie rückte immer näher zu, und wir waren so weit, daß bei der geringsten Beranlassung das offenbare Geheimniß ins Wort getreten wäre.

Sie fland auf und sagte: "Lassen Sie und zum Bater gehen!"
se eilte voraus, und ich folgte ihr langsam; ich schüttelte den Kopf über die wundersame Lage, in der ich mich besand. Sie ließ mich in eine hintere sehr reinliche Stude treten, wo der gute Alle undeweglich im Sessel saß. Er hatte sich wenig verändert. Ich gieng auf ihn zu, er sah mich erst starr, dann mit lebhastern Augen an; seine Züge erheiterten sich, er suchte die Lippen zu dewegen, und als ich die Hand hinreichte, seine ruhende zu sassen, ngriff er die meine von selbst, drückt sie und sprang auf, die Ame gegen mich ausstreckend. "D Gott!" rief er, "der Junker Lenardo! er ist's, er ist es selbst!" Ich konnte mich nicht entsbaken, ihn an mein Herzz zu schließen; er sant in den Studl zund, die Tochter eilte hinzu, ihm beizustehen; auch sie rief: "Er ist's! Sie sind es, Lenardo!"

Die jüngere Richte war herbeigekommen; sie führten den Bater, der auf einmal wieder gehen konnte, der Rammer zu, und gegen mid gewendet, sprach er ganz deutlich: "Wie glücklich, glücklich!

bald seben wir und wieber!"

Ich stand vor mich hinschauend und benkend; Mariechen kam purud und reichte mir ein Blatt mit dem Bermelden, es sei dasselbige, wovon gesprochen. Ich erkannte sogleich Wilhelms Handsschift, so wie vordin seine Berson aus der Beschreibung mir angegen getreten war. Mancherlei fremde Gesichter schwärmten um mich her, es war eine eigene Bewegung im Borhause. Und dann ist es ein widerwärtiges Gesühl, aus dem Enthysiasmus einer reinen Wiedererkennung, aus der Ueberzeugung dankbaren Erinnerns, der Anerkennung einer wunderbaren Lebenssolge, und dass Warmes und Schönes dabei in uns entwickelt werden mag, auf einmal zu der schrossen Wirklichkeit einer zerstreuten Allstäglichkeit zurückgeführt zu werden.

Dießmal war der Freitag Abend überhaupt nicht so heiter und lustig, wie er sonst wohl sein mochte; der Faktor war nicht mit dem Markischiss aus der Stadt zurückgekehrt, er meldete nur in einem Briese, daß ihn Geschäfte erst morgen oder übermorgen punkagehen ließen; er werde mit anderer Gelegenheit kommen, auch alles Bestellte und Versprochene mitbringen. Die Rachbarn, welche, Jung und Alt, in Erwartung wie gewöhnlich zusammens gekommen waren, machten verdrießliche Gesichter, Lieschen besons ders, die ihm entgegen gegangen war, schien sehr übler Laune.

Ich hatte mich in mein Zimmer geflüchtet, das Blatt in der hand haltend, ohne hineinzusehen, denn es hatte mir schon heimslichen Berdruß gemacht, aus jener Erzählung zu vernehmen, daß Bilhelm die Berdindung beschiedungt hade. "Alle Freunde sind so, alle sind Diplomaten; statt unser Bertrauen redlich zu erwiedern,

folgen sie ihren Ansichten, durchkreuzen unfre Bunjche und misleiten unser Schidsal!" So rief ich aus; doch kam ich bald von meiner Ungerechtigkeit zurud, gab dem Freunde Recht, besonders die jetige Stellung bedenkend, und enthielt mich nicht weiter, das Folgende zu lesen.

Jeber Mensch findet sich von den frühsten Momenten seines Lebens an, erst undewußt, dann halb-, endlich ganz dewust: immerfort sindet er sich bedingt, begränzt in seiner Stellung; wei aber Niemand Zwed und Ziel seines Daseins kennt, vielmehr das Geheimniß desselben von höchster Hand verdorgen wird, so instet er nur, greift zu, läßt sahren, steht stille, bewegt sich, zanden und übereilt sich, und auf wie mancherlei Weise denn alle Inthumer entstehen, die uns verwirren.

Sogar der Besonnenste ist im täglichen Weltleben genöthigt, Aug für den Augenblick zu sein, und gelangt deswegen im Migemeinen zu keiner Klarheit. Selten weiß er sicher, wohin er sich in der Folge zu wenden und was er eigentlich zu thun und zu lassen habe.

Glücklicherweise find alle diese und noch hundert andere wunders same Fragen durch euren unaushaltsam thätigen Lebensgang beantwortet. Fahrt sort in unmittelbarer Beachtung der Psicht des Tages und prüst dabei die Reinheit eures Herzens und die Sicherbeit eures Geistes! Wenn ihr sodann in freier Stunde aufathmet und euch zu erheben Raum sindet, so gewinnt ihr euch gewiß eine richtige Stellung gegen das Erhabene, dem wir uns auf jede Weise verehrend hinzugeben, jedes Creigniß mit Ehrsucht zu betrachten und eine höhere Leitung davin zu erkennen haben.

Sonnabend ben 20.

Bertieft in Gebanken, auf beren wunderlichen Jergängen mich eine fühlende Seele theilnehmend gern begleiten wird, war ich mit Tagesandruch am See auf und ab spaziert; die Hauskrau — ich süblte mich zuseieben, sie nicht als Wittwe denken zu dürfen — zeigte sich erwünsicht erst am Fenster, dann an der Thüre; sie erzählte mir: der Bater habe gut geschlafen, sei helter aufgewacht und habe mit deutlichen Worten erössnet, daß er im Bette bleisben, mich heute nicht, morgen aber erst nach dem Gottesdienste zu sehen wünsiche, wo er sich gewiß recht gestärkt sühlen werde. Sie sagte mir darauf, daß sie mich heute viel werde allein lassen; es sei sur sein sehr beschäftigter Tag, kam herunter und gab mir Rechenschaft davon.

Ich hörte ihr zu, nur um sie zu hören; dabei überzeugt' ich mid, daß fie von der Sache durchbrungen, davon als einer ber: fömmlichen Pflicht angezogen und mit Willen beschäftigt schien. Sie fuhr fort: "Es ist gewöhnlich und eingerichtet, daß das Ge= webe gegen bas Ende ber Boche fertig fei und am Sonnabend Radmittag zu bem Berlagsberrn getragen werde, ber foldes burchfieht, mißt und wägt, um zu erforschen, ob die Arbeit ordentlich und fehlerfrei, auch ob ihm an Gewicht und Maß das Gebörige eingeliefert worden, und wenn Alles richtig befunden ist, sodann den verabredeten Weberlohn bezahlt. Seinerseits ist nun er bemuht, das gewebte Stud von allen etwa anhängenden Fäden und Anoten zu reinigen, foldes aufs zierlichfte zu legen, bie ibonfte fehlerfreiste Seite oben vors Auge zu bringen und so die

Baare höchst annehmlich zu machen."

Indeffen tamen aus dem Gebirg viele Weberinnen, ihre Waare ins Haus tragend, worunter ich auch die erblickte, welche unsern Beschirrfasser beschäftigte. Sie bankte mir gar lieblich für bas purüdgelassene Geschenk und erzählte mit Anmuth: "ber Herr Geschirrfasser sei bei ihnen, arbeite heute an ihrem leerstehenden Beberstubl und babe ihr beim Abschied versichert: was er an ihm thue, folle Frau Susanne gleich der Arbeit ansehen." Darauf gieng fie, wie bie übrigen, ins haus, und ich fonnte mich nicht enthalten, die liebe Wirthin ju fragen: "Ums himmels willen! wie tommen Sie zu bem wunderlichen Ramen?" - "Es ift," berfette fie, "ber dritte, den man mir aufbürdet; ich ließ es gerne m, weil meine Schwiegereltern es wünschten, benn es war ber Rame ihrer perstorbenen Tochter, an deren Stelle sie mich eintreten ließen, und der Rame bleibt doch immer der schönste lebendigste Stellvertreter ber Berfon." Darauf verfeste ich: "Ein vierter ift schon aefunden: ich wurde Sie Gute Schone nennen, in sofern es von mir abhienge." Sie machte eine gar lieblich bemüthige Berbeugung und wußte ihr Entzüden über bie Genefung des Baters mit ber Freude, mich wieder ju feben, so ju verbinden und zu fleigern, daß ich in meinem Leben nichts Schmeichelhafteres und Erfreulicheres glaubte gehört und gefühlt zu haben.

Die Schöne-Gute, doppelt und dreifach ins Haus zurückgerufen, übergab mich einem verständigen unterrichteten Manne, ber mir die Merkourdigkeiten des Gebirgs zeigen follte. Wir giengen susammen bei schönstem Wetter burch reich abwechselnde Gegenden. Aber man überzeugt sich wohl, daß weder Fels noch Wald, noch Baffersturg, noch weniger Mühlen und Schmiedewerkstatt, sogar funftlich genug in Holz arbeitende Favrilien mir irgend eine Aufmerkamleit abgewinnen konnten. Indeffen war ber Wandergang für ben gangen Tag angelegt; ber Bote trug ein feines Frühstud

im Ränzel, zu Mittag fanden wir ein gutes Essen im Zechenhause eines Bergwerks, wo Niemand recht aus mir klug werden konnte, indem tüchtigen Menschen nichts leidiger vorkommt als ein leeres,

Theilnahme heuchelndes Untheilnehmen.

Am wenigsten aber begriff mich der Bote, an welchen eigenblich der Garnträger mich gewiesen hatte, mit großem Lob meiner schönen technischen Kenntnisse und des besonderen Interesses an solchen Dingen. Auch von meinem vielen Ausschreiben und Bewerten hatte jener gute Mann erzählt, worauf sich denn der Bergegenoß gleichfalls eingerichtet hatte. Lange wartete mein Begleiter, daß ich meine Schreibtasel hervorholen sollte, nach welcher er denn auch endlich, einigermaßen ungeduldig, fragte.

Sonntag ben 21.

Mittag kam beinahe herbei, eh ich die Freundin wieder ans sichtig werden konnte. Der Hausgottesdienst, bei dem sie mich nicht gegenwärtig wünschte, war indessen gehalten; der Bater hatte demselben beigewohnt und, die erbaulichsten Worte deutlich und vernehmlich sprechend, alle Anwesenden und sie selbst die zu den herzlichsten Thränen gerührt. "Es waren," sagte sie, "bekannte Sprüche, Reime, Ausdrücke und Wendungen, die ich hundertmal gehört und als an hohlen Klängen mich geärgert hatte; diesmal flossen sie aber so herzlich zusammengeschmolzen, ruhig glühend, von Schlacken rein, wie wir das erweichte Wetall in der Kinnt hinsließen sehen. Es war mir angst und bange, er möchte sie in diesen Erzstesjungen auszehren, jedoch ließ er sich ganz munter zu Bette sühren; er wollte sachte sich sammeln und den Sakssobald er sich Kraft genug fühle, zu sich rusen lassen."

Rach Tische ward unser Gespräch lebhaster und vertraulider; aber eben beshalb konnte ich mehr empsinden und bemerken, das sie etwas zurüchielt, das sie mit beunruhigenden Gedanken kämpste, wie es ihr auch nicht ganz gelang, ihr Gesicht zu erheitern. Rach bem ich hin und her versucht, sie zur Sprache zu bringen, so gestand ich aufrichtig, daß ich ihr eine gewisse Schwermuth, einen Ausdruck von Sorge anzusehen glaubte: seien es häusliche ober Handliche von Sorge anzusehen glaubte: seien es häusliche ober Handliche sie solle sich mir eröffnen; ich ware reich genug, eine alte Schuld ihr auf jede Weise abzutragen.

Sie verneinte lächelnd, daß dieß der Fall sei. "Ich habe,"
fuhr sie fort, "wie Sie zuerst hereintraten, einen von denen heren
zu sehen geglaubt, die mir in Triest Kredit machen, und war mit
mir selbst wohl zufrieden, als ich mein Geld vorrättig wuste,
man mochte die ganze Summe oder einen Theil verlangen. Bal
mich aber drückt, ist doch eine Handelssorge, leider nicht für der

Augenblick, nein! für alle Zukunft. Das überhand nehmende Maschinenwesen qualt und ängstigt mich: es wälzt sich heran wie ein Gewitter, langsam, langsam; aber es hat seine Richtung ges nommen, es wird kommen und tressen. Schon mein Gatte war von diesem traurigen Gesühl durchdrungen. Man denkt daran, man spricht davon, und weder Denken noch Reden kann Hilse bringen. Und wer möchte sich solche Schrecknisse gern vergegenswärtigen! Denken Sie, daß viele Thäler sich durchs Gebirg schlingen, wie das, wodurch Sie besendkamen; noch schwebt Ihnen das hübsche frohe Leben vor, das Sie diese Tage her dort gesehen, wovon Ihnen die gepuiste Menge allseits andringend gestern das erfreulichste Zeugniß gab; denken Sie, wie das nach und nach zusammensinken, absterden, die Dede, durch Jahrhunderte belebt und bevölkert, wieder in ihre uralte Einsamkeit zurücksallen werde.

"Hier bleibt nur ein doppelter Weg, einer fo traurig wie ber andere: entweder felbst das Reue ju ergreifen und bas Berberben au beschleunigen, oder aufzubrechen, die Besten und Burbigften mit fich fortzuziehen und ein gunftigeres Schicfal jenseits ber Meere zu fuchen. Eins wie bas Andere bat fein Bebenten; aber wer hilft uns die Grunde abwagen, die uns bestimmen follen? Ich weiß recht gut, daß man in ber Rabe mit bem Gebanken umgeht, felbst Maschinen zu errichten und die Rahrung der Menge an fich zu reißen. Ich tann Niemanden verbenten, bag er fich für seinen eigenen Rächsten halt; aber ich tame mir verächtlich vor, follt' ich biese guten Menschen plundern und fie julest arm und bulflos wandern sehen; und wandern mussen sie früh oder spat. Sie ahnen, fie wiffen, fie fagen es, und Riemand entschließt fic ju irgend einem beilfamen Schritte. Und boch, woher foll ber Entschluß tommen? wird er nicht Jebermann eben fo fehr erschwert als mir?

"Mein Bräutigam war mit mir entschlossen zum Auswandern; er besprach sich oft über Mittel und Wege, sich hier loszuwinden. Er sah sich nach den Besseren um, die man um sich versammeln, mit benen man gemeine Sache machen, die man an sich heranziehen, mit sich fortziehen könnte; wir sehnten und, mit vielleicht allzu jugendlicher Hossung, in solche Gegenden, wo daßjenige für Psiicht und Recht gelten könnte, was hier ein Verbrechen wäre. Nun bin ich im entgegengeseten Falle: der redliche Gehülfe, der mir nach meines Gatten Tode geblieben, tresslich in jedem Sinne, mir freundschaftlich liebevoll anhänglich, er ist ganz der entgegenzaselebten Meinung.

"Ich muß Ihnen von ihm sprechen, eh Sie ihn gesehen haben; lieber hatt' ich es nachher gethan, weil die personliche Gegenwart gar manches Rathsel aufschließt. Ungefahr von gleichem Alter wie

ाक्षु क

mein Gatte, schloß er sich als kleiner armer Anabe an den wohl habenden, wohlwollenden Gespielen, an die Familie, an das haus, an das Gewerbe; sie wuchsen zusammen heran und hielten zusammen, und doch waren es zwei ganz verschiedene Naturen; der eine sreigesinnt und mittheilend, der andere in früherer Jugend gedrück, verschlossen, den geringsten ergriffenen Besitz seschlatend, zwar frommer Gesinnung, aber mehr an sich als an andere bentend.

"Ich weiß recht gut, daß er von den ersten Zeiten her ein Auge auf mich richtete; er durfte es wohl, denn ich war ärmer als er; boch hielt er sich jurud, sobald er die Reigung des Freun: bes au mir bemerkte. Durch anhaltenden Heiß, Thatigkeit und Treue machte er sich bald jum Mitgenoffen bes Gewerbes. Dem Gatte batte beimlich ben Gebanten, bei unferer Ausmanderung diesen bier einzusepen und ihm das Zuruckgelassene anzuvertrauen Bald nach dem Tode des Trefflichen näherte er fich mir, und vor einiger Zeit verhielt er nicht, daß er fich um meine Sand bewerbe. Nun tritt aber der doppelt wunderliche Umstand ein, daß er ich von jeber gegen das Auswandern erklärte und dagegen eifrig be treibt, wir follen auch Maschinen anlegen. Seine Grunde freilig find bringend, benn in unfern Gebirgen baufet ein Mann, be wenn er, unfere einfacheren Wertzeuge vernachläffigend, gufamme gefettere fich bauen wollte, und ju Grunde richten tonnte. Diefe in seinem Kache sehr geschickte Mann — wir nennen ihn ben Ge schirrfasser — ift einer wohlhabenden Familie in der Nachbaride anbanglich, und man barf wohl glauben, daß er im Sinne be von jenen fteigenden Erfindungen für fich und feine Begunftigte nütlichen Gebrauch zu machen. Gegen die Grunde meines W bulfen ist nichts einzuwenden: benn schon ift gewissermaßen zu vi Beit versäumt, und gewinnen jene den Borrang, so muffen wi und zwar mit Unftatten, boch bas Gleiche thun. Diefes ift, me mich anaftiat und qualt: bas ift's, mas Sie mir, theuerster Mann als einen Schutzengel erscheinen läßt."

Ich hatte wenig Tröstliches hierauf zu erwiedern; ich mußt den Fall so verwiedelt finden, daß ich mir Bedenkzeit ausdat. Si aber suhr fort: Ich habe noch Manches zu eröffnen, damit mein Lage Ihnen noch mehr wundersam erscheine. Der junge Ram dem ich persönlich nicht abgeneigt din, der mir aber teineswes meinen Gatten ersetzen, noch meine eigentliche Keigung erwerbe würde" — sie seufzte, indem sie dieß sprach — "wird seit einigt Beit entschieden deingender, seine Borträge sind so liebevoll aberständig. Die Rothwendigkeit, meine Hand ihn zu reichen, dunklugheit, an eine Auswanderung zu benken und darüber de einzig wahre Mittel der Selbsterhaltung zu versäumen, sind nid zu widerlegen, und es scheint ihm mein Widerstreben, mein

Grille bes Auswanderns so wenig mit meinem übrigen hanshälstischen Sinn übereinzustimmen, daß ich bei einem letzten etwas bestigen Gespräch die Bermuthung bemerken konnte, meine Reigung müsse wo anders sein." — Sie brachte das Letzte nur mit einigem Stocken bervor und blickte vor sich nieder.

Mas mir bei biesen Worten burch die Seele suhr, denke Jeder, und doch, dei blisschnell nachsahrender Ueberlegung, mußt' ich sühlen, daß jedes Wort die Berwirrung nur vermehren würde. Doch ward ich zugleich, so vor ihr stehend, mir deutlich bewußt, daß ich sie im höchsten Grade lieb gewonnen habe und nun Alles, was in mir von vernünftiger, verkändiger Kraft übrig war, aufzuwenden hatte, um ihr nicht sogleich meine Hand anzubieten. Mag sie doch, dachte ich, Alles hinter sich lassen, wenn sie mir folgt! Doch die Leiden vergangener Jahre hielten mich zurück. Sollst du eine neue falsche Hossinung begen, um lebensklänglich daran zu düssen!

Wir hatten Beibe eine Zeit lang geschwiegen, als Lieschen, die ich nicht hatte herankommen sehen, überraschend vor uns trat und bie Erlaubnig verlangte, auf dem nächsten hammerwerte diesen Abend zuzubringen. Dhne Bedenken marb es gemährt. Ich hatte mich indeffen zusammengenommen und fieng an im Allgemeinen zu erzählen: wie ich auf meinen Reisen das Alles längst berantommen gesehen, wie Trieb und Rothwendigkeit bes Auswanderns jeden Lag fich vermehre: boch bleibe biek immer bas Gefährlichfte. Uns vorbereitetes Wegeilen bringe ungludliche Wiebertehr; tein anderes Unternehmen bedürfe fo viel Borficht und Leitung als ein folches. Diefe Betrachtung war ihr nicht fremd; fie hatte viel über alle Berhaltniffe gebacht; aber julest fprach fie mit einem tiefen Seufzer: "Ich habe biefe Lage Ihres hierfeins immer gehofft, burch vertrauliche Gradblung Troft ju gewinnen; aber ich fuhle mich ubler gestellt als vorber, ich fühle recht tief, wie ungludlich ich bin." Sie bob ben Blid nach mir, aber bie aus ben schonen guten Mugen ausquellenden Thranen zu verbergen, wendete fie fich um und entfernte fich einige Schritte.

Ich will mich nicht entschuldigen, aber der Bunsch, diese herrliche Seele, wo nicht zu trösten, doch zu zerstreuen, gab mir den Gedanten ein, ihr von der wundersamen Bereinigung mehrerer Bandernden und Scheidenden zu sprechen, in die ich schon seit einiger Zeit getreten war. Unversehens hatte ich schon so weit mich herandzelassen, daß ich kaum hätte zurückhalten können, als ich gewahrte, wie unvorsichtig mein Bertrauen gewesen sein mochte. Sie beruhigte sich, staunte, erheiterte, entsaltete ihr ganzes Wesen und fragte mit solcher Neigung und Mugheit, daß ich ihr nicht mehr ausweichen konnte, daß ich ihr Alles bekennen mußte.

Gretchen trat por und und fagte: wir möchten jum Bater

kommen! Das Mädchen schien sehr nachbenklich und verdrießlich Zur Weggehenden sagte die Schöne-Gute: "Lieschen hat Urlaub für heut Abend, besorge du die Geschäfte." — "Ihr hättet ihn nicht geben sollen," versetzte Gretchen, "sie stiftet nichts Gutes; ihr seht dem Schall mehr nach als billig, vertraut ihr mehr, als recht ist. Sben setzt erfahr' ich, sie hat ihm gestern einen Brief geschrieben; ener Gespräch hat sie behorcht, jest geht sie ihm entgegen."

Ein Kind, bas indeffen beim Bater geblieben war, bat mich, zu eilen, ber gute Mann fei unruhig. Wir traten hinein; beiter, ja verklart saß er aufrecht im Bette. "Kinder," sagte er, "ich habe diese Stunden im anhaltenden Gebet vollbracht; keiner von allen Dank: und Lobgefängen Davids ist von mir unberührt ge: blieben, und ich füge hinzu, aus eignem Sinne mit gestärftem Glauben: Warum hofft ber Mensch nur in die Rabe? ba muß er handeln und fich belfen; in die Ferne foll er hoffen und Gott vertrauen." Er faßte Lenardo's Sand und fo die Sand ber Tochter, und beibe in einander legend sprach er: "Das foll tein trbifches, es soll ein himmlisches Band sein; wie Bruder und Schwester liebt, vertraut, nütt und helft einander, so uneigen: nutig, wie euch Gott belfe." Mis er bieß gefagt, fant er gurud mit himmlischem Lächeln und war beimgegangen. Die Tochter fturgte por dem Bett nieder, Lenardo neben fie; ihre Bangen berührten sich, ihre Thranen vereinigten sich auf seiner Hand.

Der Gehülse rennt in diesem Augendlick herein, erstarrt über der Scene. Mit wildem Blick, die schwarzen Loden schüttelnd, ruft der wohlgestaltete Jüngling: "Er ist todt; in dem Augendlick, da ich seine wiederhergestellte Sprache dringend anrufen wollte, mein Schickal, das Schickal seiner Tochter zu entscheiden, des Wesens, das ich nächst Gott am meisten liebe, dem ich ein gesundes Herz wünschte, ein Herz, das den Werth meiner Neigung fühlen könnte. Für mich ist serloren, sie kniet neben einem

Andern! Hat er euch eingesegnet? gesteht's nur!"

Das herrliche Besen war indessen aufgestanden, Lenardo hatte sich erhoben und erholt; sie sprach: "Ich erkenn' euch nicht mehr, den sansten, frommen, auf einmal so verwilderten Mann; wist ihr doch, wie ich euch danke, wie ich von euch denke."

"Bon Danken und Denken ist hier die Rebe nicht," versetzte

jener gefaßt, "hier handelt fich's vom Glud ober Unglud meines Lebens. Diefer fremde Mann macht mich besorgt; wie ich ihn ansehe, getrau' ich mich nicht, ihn auszuwiegen; frühere Rechte zu verdrängen, frühe Berbindungen zu lösen vermag ich nicht."

"Sobald bu wieder in dich felbst gurudtreten tannst," sagte bie Gute, schoner als je, "wenn mit dir zu sprechen ist wie fonst und immer, so will ich dir sagen, dir betheuern bei ben ixbischen

Resten meines verklärten Baters, daß ich zu diesem Herrn und Freunde sein ander Berhältniß habe, als das du kennen, billigen

und theilen kannft, und beffen bu bich erfreuen mußt."

an 26/2:...

Lenardo schauberte bis tief ins Innerste; alle drei standen sill, stumm und nachdenkend eine Weile; der Jüngling nahm merst das Wort und sagte: "Der Augendlick ist von zu großer Bedeutung, als daß er nicht entscheidend sein sollte. Es ist nicht aus dem Stegreif, was ich spreche; ich habe Zeit gehabt, zu denken; also vernehmt: die Ursache, deine Hand mir zu verweigern, war meine Weigerung, dir zu folgen, wenn du aus Roth oder Grille wandern würdest. Hier also erstär' ich seierlich vor diesem gültigen Zeugen, daß ich beinem Auswandern kein Hinderniß in den Weg legen, vielmehr es besördern und dir überall solgen will. Gegen diese mit nicht abgenötligte, sondern nur durch die seltsamsten Umstände beschleunigte Erstärung verlang' ich aber im Augendlick deine Hand." Er reichte sie hin, stand sest und sicher da; die beiden andern wichen überrascht, unwillkürlich zurück.

"Es ist ausgesprochen," sagte der Jüngling, ruhig mit einer gewissen frommen Hoheit: "das sollte geschehen, es ist zu unser aller Bestem, Gott hat es gewollt; aber damit du nicht denkst, es sei llebereilung und Grille, so wisse nur, ich hatte dir zu Lied auf Berg und Felsen Berzicht gethan und eben jetzt in der Stadt Alles eingeseitet, um nach deinem Willen zu leben. Run aber geh' ich allein, du wirst mir die Mittel dazu nicht versagen; du berhältst noch immer genug übrig, um es hier zu verlieren, wie du stadtest, und wied und wecht hast, zu sürchen. Denn ich habe mich sublich auch überzeugt: der künstliche, werkthätige Schelm hat sich ins obere Thal gewendet, dort legt er Naschinen an; du wirst ihn alle Kahrung an sich zieden sehen; vielleicht russt du, und zur allzubald, einen treuen Freund zurück, den du vertreibst."

Beinlicher haben nicht leicht brei Menschen sich gegenüber gekanden, Alle zusammen in Furcht, sich einander zu verlieren, und im Augenblick nicht wissend, wie sie sich wechselseitig erhalten sollten.

Leibenschaftlich entschloffen stürzte der Jüngling zur Thüre hinsens. Auf ihres Baters erkaltete Brust hatte die Schönes Gute ihre hand gelegt: "In die Rähe soll man nicht hoffen," rief sie aus, aber in die Ferne: das war sein letzter Segen. Vertrauen wir Bott, Jeder sich selbst und dem Andern, so wird sich's wohl fügen."

## Bierzehntes Rapitel.

Unfer Freund las mit großem Antheil das Borgelegte, mußte aber zugleich gestehen, er habe schon beim Schluß bes vorigen

Heftes geahnet, ja vermuthet, das gute Wesen sei entdedt worden. Die Beschreibung der schrossen Gebirgsgegend habe ihn zuerk in jene Zustände versetzt, besonders aber sei er durch die Ahnung Lunardo's in jener Mondennacht, so auch durch die Wiederholung der Worte seines Briefes auf die Spur geleitet warden. Friedrich, dem er das Alles umständlich vortrug, ließ sich es auch gan

mobl aefallen.

hier aber wird die Pflicht des Mittheilens, Darstellens, Ausschlerns und Zusammenziehens immer schwieriger. Wer fühlt nicht, daß wir uns dießmal dem Ende nähern, wo die Furcht, in Umsständlichkeiten zu verweilen, mit dem Wunsche, nichts völlig und erörtert zu lassen, uns in Zwiespalt versetzt. Durch die eben ausgekommene Depesche wurden wir zwar von Manchem unterricht; die Briefe jedoch und die vielsachen Beilagen enthielten verschieden. Dinge, gerade nicht von allgemeinem Interesse. Wir sind also gesonnen, daszenige, was wir damals gewußt und erschren, jerna auch das, was später zu unserer Kenntniß kam, zusammen zu fassen und in diesem Sinne das Abernommene ernste Geschäft eines treuen Reserventen getroft abzuschließen.

Bor allen Dingen haben wir daher zu berichten, daß Lothard mit Theresen, seiner Gemahlin, und Natalien, die ihren Bruden nicht von sich kassen wollte, in Begleitung des Abbe's, sow wirklich zur See gegongen sind. Unter günstigen Bordebeutungen reisten sie ab, und hossenlich bläht ein fördernder Bind ihr Segel. Die einzige unangenehme Empsindung, eine wahre sith liche Arauer, nehmen sie mit: daß sie Makarien vorher nicht ihren Besuch abstatten konnten. Der Umweg war zu größ, das Unternehmen zu bedeutend; schon warf man sich einige Zögerung wur und mußte selbst eine heilige Pflicht der Rothwendigkeit auswert

Wir aber, an unserer erzählenden und darstellenden Seit, sollten diese theuren Personen, die und früher so viele Reigung abgewonnen, nicht in so weite Entsernung ziehen lassen, obne von ihrem disherigen Bornehmen und Thun nähere Nachricht er theilt zu haben, besonders da wir so lange nichts Aussührlicht von ihren vernommen. Gleichwohl unterlassen wir dieses, well ihr disheriges Geschäft sich nur vordereitend auf das große Unternehmen bezog, auf welches wir sie lossteuern sehen. Wir leben jedoch in der Hossinung, sie dereinst in voller gezegelter Thätigkit den wahren Werth ihrer verschiedenen Charastere offenbarend, vergnüglich wieder zu sinden.

Juliette, die sinnige Gute, deren wir und wohl noch erinnern hatte geheirathet, einen Mann nach dem Herzen des Oheims, durch aus in seinem Sinne mit: und sortwirkend. Juliette war in de letzten Zeit viel um die Tante, wo manche derieuthen ausammen trasen, auf die sie wohlthätigen Ginsluß gehabt; nicht nur solche, die dem sesten Lande gewidmet bleiben, auch solche, die über See ju gehen gedenken. Lenardo hingegen hatte schon früher mit Friedrichen Abschieb genommen; die Wittheilung durch Boten war

unter diesen besto lebhafter.

Bermiste man also in dem Berzeichnisse der Säste jene edlen Obengenannten, so waren doch manche bedeutende und schon näher besannte Personen darauf zu sinden. Hilarie kam mit ihrem Gatten, der nun als Hauptmann und entschieden reicher Gutsbestzer aufstat. Sie in ihrer großen Anmuth und Liebenswürdigkeit gewann sich hier wie überall gar gern Berzeihung einer alzugroßen Leichigkeit, von Interesse zu Interesse überzehend zu wechseln, deren wir sie im Lauf der Erzählung schuldig gefunden. Besonders die Manner rechneten es ihr nicht hoch an. Sinen dergleichen Fehler, wenn es einer ist, sinden sie nicht anstößig, weil ein zeder wünschen und hossen mag, auch an die Reihe zu kommen.

Flavio, ihr Gemahl, rüftig, munter und liebenswürdig genug, schien vollkommen ihre Neigung zu fesseln; sie mochte sich das Versgangene selbst verziehen haben; auch fand Makarie keinen Anlaß, dessen zu erwähnen. Er, der immer leidenschaftliche Dichter, dat sich aus, beim Abschiede ein Gedicht vorlesen zu dürsen, welches er zu Shren ihrer und ihrer Umgebung in den wenigen Lagen seines Herseins versaste. Man sah ihn oft im Freien auf und ab gehen, nach einigem Stillstand mit hewegter Geberde wieder vorwärts schreitend in die Schreibtasel schreiben, sinnen und wieder schwiden. Nun aber schien er es für vollendet zu halten, als er

duch Angela jenen Wunsch zu erkennen gab.

Die gute Same, obgleich ungern, verstand sich hiezu, und es ließ sich allenfalls anhören, ob man gleich daburch weiter nichts ersuhr, als was man schon wußte, nichts fühlte, als was man schon gefählt hatte. Indessen war denn doch der Bortrag leicht und gefällig, Wendung und Reime mitunter neu, menn man es and hätte im Ganzen etwas kurzer wünschen mögen. Zulezt übergab er dasselbe, auf gerändertes Papier sehr schon geschrieben, und man schied mit vollkommener wechselseitiger Zufriedenheit.

Dieses Baar, welches von einer bedeutenden wohlgenusten Reise nach Süben zurückgekommen war, um den Bater, den Major, vom Hause abzulösen, der mit jener Unwiderstehlichen, die nun seine Gemahlin geworden, auch etwas von der paradiesischen Luft

ju einiger Erquidung einathmen wollte.

Diese beiben kamen benn auch im Bechsel, und so wie überall hatte bei Matarien die Merkwürdige auch vorzügliche Gunst, welche fich besonders barin erwies, daß die Dame in den innern Zimmern und allein empfangen wurde, welche Geneigtheit auch nachher dem

Major zu Theil ward. Dieser empfahl sich barauf als gebildeter Militär, guter Haus: und Landwirth, Literaturfreund, sogar als Lehrbichter beifallswürdig, und fand bei dem Astronomen und sonstigen Hausgenossen guten Eingang.

Auch von unserm alten Herrn, dem würdigen Oheim, ward er besonders ausgezeichnet, welcher, in mäßiger Ferne wohnend, dießmal mehr, als er sonst psiegte, obgleich nur für Stunden herüber kam, aber keine Racht, auch bei angebotener größten Be-

quemlichkeit, zu bleiben bewogen werden konnte.

Bei solchen kurzen Zusammenkunsten war seine Segenwart jes boch höchst erfreulich, weil er sodann, als Welts und Hosmann, nachgiebig und vermittelnd auftreten wollte: wobei denn sogar ein Zug von aristotratischer Pedanterie nicht unangenehm empfunden wurde. Ueberdem gieng dießmal sein Behagen von Grund auß; er war glücklich, wie wir uns Alle sühlen, wenn wir mit verständig vernünstigen Leuten Wichtiges zu verhandeln haben. Das umfassende Geschäft war völlig im Gange, es bewegte sich stetig

mit gepflogener Berabrebung.

Hievon nur die Hauptmomente. Er ist drüben über dem Meere, von seinen Borsahren her, Eigenthümer. Was das heißen wolle, möge der Kenner dortiger Angelegenheiten, da es und hier zu weit suhren müßte, seinen Freunden näher erklären. Diese wichtigen Besitzungen waren dieser verpachtet und trugen, bei mancherlei Unannehmlichkeiten, wenig ein. Die Gesellschaft, die wir genugsam kennen, ist nun berechtigt, dort Besitz zu nehmen, mitten in der vollkommensten dürgerlichen Einrichtung, von da sie als einstlustenichen Schaatsglied ihren Bortheil ersehen und sich in die noch unangebaute Wüste fern verbreiten kann. Hier nun will sich Friedrich mit Lenardo besonders hervorthun, um zu zeigen, wie man eigentslich von vorn beginnen und einen Naturweg einschlagen könne.

Kaum hatten sich die Genannten von ihrem Aufenthalte höchst zufrieden entfernt, so waren dagegen Gäste ganz anderer Art ansgemeldet und doch auch willsommen. Wir erwarteten wohl kaum Philinen und Lydien an so heiliger Stätte auftreten zu sehen, und doch kamen sie an. Der zunächst in den Gebirgen noch immer weilende Montan sollte sie hier abholen und auf dem nächsten Wege zur See bringen. Beide wurden von Haushälterinnen, Schassnenen, sonst augestellten und mitwohnenden Frauen sehr gut aufgenommen; Philine brachte ein paar allerliehste Kinder mit und zeichnete sich, bei einer einfachen sehr reizenden Kleidung, auß durch das Sonderbare, daß sie vom blumig gestickten Gürtel herad an langer sülberner Kette eine mäßig große englische Scheere trug, mit der sie manchmal, gleichsam als wollte sie ihrem Gesspräch einigen Nachbruck geben, in die Luft schnitt und schnippte

77.7

and durch einen solchen Alt' die sämmtlichen Anwesenden erheiterte; worauf denn bald die Frage folgte: od es denn in einer so großen Jamilie nichts zuzuschneiden gebe? und da sand sich denn, daß, ewünscht für eine solche Thätigkeit, ein paar Bräute sollten ausgestattet werden. Sie sieht hierauf die Landestracht an, läßt die Rädden vor sich auf und ab gehen und schneidet immer zu, wobei sie aber, mit Geist und Geschward versahrend, ohne dem Charakter einer solchen Tracht etwas zu benehmen, das eigentlich stockende Barbarische derselben mit einer Anmuth zu vermitteln weiß, so gelind, das die Bekleideten sich und andern besser gefallen und die Bangigkeit überwinden, man möge von dem Herkömmtlichen doch abgewichen sein.

hier kam nun Lydie, die mit gleicher Fertigkeit, Zierlickeit und Schnelle zu nähen verstand, vollkommen zu hülfe, und man durfte bossen, mit dem übrigen weiblichen Beistand die Bräute schneller, als man gedacht hatte, herausgeputzt zu sehen. Dabei dursten sich biese Raden nicht lange entsernen: Philine beschäftigte sich mit ihnen die auss Kleinste und behandelte sie wie Puppen oder Theaterstatisten. Gehäuste Bänder und sonstiger in der Nachdarschaft üblicher Festschund wurde schilch vertheilt, und so erreichte man zulezt, daß dies tichtigen Körper und hühschen Figuren, sonst durch barbarische Bedanterei zugedeckt, nunmehr zu einiger Evidenz gelangten, wobei alle Derbheit doch immer zu einiger Anmuth herausgestutzt erschien.

Allzuthätige Personen werden aber doch in einem gleichmäßig geregelten Zustande lästig. Philine war mit ihrer gefräßigen Scheere in die Zimmer gerathen, wo die Borräthe zu Kleidern sür die große Familie, in Stossen aller Art, zur Hand lagen. Da fand ke nun in der Aussicht, das Alles zu zerschneiden, die größte Glüdsligkeit; man mußte sie wirklich daraus entsernen und die Phinen fest verschließen, denn sie kannte weder Maß noch Ziel. Angela wollte wirklich deßhald nicht als Braut behandelt sein, weil sie sich vor einer solchen Zuschneiderin sürchtete; überhaupt ließ sich vor einer solchen Zuschneiderin sürchtete; überhaupt ließ sich das Berhältniß zwischen Beiden keineswegs glücklich einleiten. Doch biedon kann erst später die Rede sein.

Montan, länger als man gedacht hatte, zauberte zu kommen, und Philine brang varauf, Makarien vorgestellt zu werden. Es seschah, weil man sie alsdann um desto eber los zu werden hosste; und es war merkwürdig genug, die beiden Sünderinnen zu den Füßen der Heiligen zu sehen. Zu beiden Seiten lagen sie ihr an den Knieen, Philine zwischen ihren zwei Kindern, die sie lebhast ammuthig niederdräcke; mit gewohnter Heiterleit sprach sie: "Ich siebe meinen Mann, meine Kinder, beschäftige mich gern für sie, auch sür andere; das Uebrige verzeihst du!" Makarie grüßte sie segnend; sie entsernte sich mit anskändiger Beugung."

Lobie lag von ber linken Seite ber ber Beiligen mit bem Gesicht

auf dem Schoose, weinte bitterlich und konnte tein Bort fprechen; Makarie, ihre Ahränen auffassend, klopste ihr auf die Schulter als beschwichtigend; dann kuste sie ihr Haupt zwischen den gescheitelten Haaren, wie es vor ihr lag, brunstig und wiederholt in frommer Absicht.

Lydie richtete sich auf, erst auf ihre Aniee, dann auf die Jüse und schaute zu ihrer Wohltbäterin mit reiner Heiterkeit. "Wie geschieht mir!" sagte sie, "wie ist mir! Der schwere lästige Drud, der mir, wo nicht alle Besinnung, doch alles Ueberlegen raubte, er ist auf einmal von meinem Haupte aufgehoben; ich kann nun seit in die Höhe sehen, meine Gedanken in die Höhe richten, und, setzte sie den Athemholen hinzu, "ich glaube, mein herz will nach." In diesem Augenbliede eröffnete sich die Thüre, und Montan trat herein, wie östers der alzulang Erwartete plössich und unverhosst erscheint. Lydie schritt munter auf ihn zu, une armte ihn freudig, und indem sie ihn vor Makarien sührte, riesse aus: "Er soll ersahren, was er dieser Göttlichen schuldig ist, und sich mit mir dankend niederwersen."

Montan, betroffen und gegen seine Gewohnheit gewissermaßen verlegen, sagte mit edler Berbengung gegen die würdige Dame: "Es scheint sehr viel zu sein, denn ich werde dich ihr schuldig. Es ist das erste Mal, daß du mir offen und liebevoll entgegen kommst, das erste Mal, daß du mich ans herz drückt, ob ich es

gleich langft verdiente."

hier nun mussen wir vertraulich eröffnen: daß Montan Lydien von ihrer frühen Jugend an geliebt, daß der einnehmendere Lothard sie ihm entführt, er aber ihr und dem Freunde treu geblieben und sie sich endlich, vielleicht zu nicht geringer Berwunderung unsern

früheren Lefer, als Gattin zugeeignet habe.

Diese drei zusammen, welche sich in der europäischen Gesellssichaft doch nicht ganz behaglich fühlen mochten, mäßigten kaum den Ausdruck ührer Freude, wenn von den dort erwarteten Zuständen die Rede war. Die Scheere Philinens zuckte schon: denn man gedachte sich das Monopol vorzubehalten, diese neuen Kolonieen mit Kleidungsstücken zu versorgen. Philine beschrieb den großen Tuch: und Leinwandvorrath sehr artig und schnitt in die Luft, die Ernte für Sichel und Sense, wie sie sagte, schon vor sich sehrd.

Lybie bagegen, erst burch jene glücklichen Segnungen zu theils nehmender Liebe wieder auferwacht, sah im Geiste schon ihre Schülerinnen sich ins Hundertsache vermehren und ein ganzes Boll von Hausfrauen zu Genauigkeit und Jierlichkeit eingeleitet und aufgeregt. Auch der ernste Montan hat die dortige Bergfülle an Blei, Kupfer, Eisen und Steinkohlen dergestalt vor Augen, daß er alle sein Wissen und Können manchmal nur für ängstlich tastendes

Bersuchen erklaren möchte, um erft bort in eine reiche belehrenbe

Ernte muthia einzuareifen.

And a section of the second

Daß Montan sich mit unserm Astronomen balb verstehen würde, war vorauszusehen. Die Sespräche, die sie in Gegenwart Mastaniens sührten, waren höchst anziehend; wir sinden aber nur Beniges davon niedergeschrieden, indem Angela seit einiger Zeit dein Zuhören minder ausmertsam und beim Auszeichnen nachstässiger geworden war. Auch mochte ihr Manches zu allgemein und für ein Frauenzimmer nicht faßlich genug vorkommen. Wir schlieden daher nur einige der in jene Tage gehörigen Aeußerungen hier vorübergehend ein, die nicht einmal von ihrer Hand gesschieden uns zugekommen sind.

Bei dem Studiren der Wissenschaften, besonders deren, welche die Natur behandeln, ist die Untersuchung so nöthig als schwer; ob das, was uns von Alters her überliesert und von unsern Borsahren für gültig geachtet worden, auch wirklich zuverlässig sei, in dem Grade, daß man darauf sernerhin sicher fortbauen möge? oder ob ein herksmmliches Bekenntniß nur stationär geworden und destall mehr einen Stillstand als einen Fortschritt veranlasse? In Kennzeichen fördert diese Untersuchung, wenn nämlich das Angenommene lebendig und in das thätige Bestreben einwirtend

and forbernd gewesen und geblieben.

Im Gegensase steht die Brüfung des Neuen, wo man zu fragen dat: ob das Angenommene wirklicher Gewinn, oder nur modische Neberenstimmung sei? denn eine Meinung, von energischen Männern ausgedend, verbreitet sich kontagios über die Menge, und dann heist sie herrschend — eine Anmaßung, die für den treuen Forscher gur keinen Sinn ausspricht. Staat und Kirche mögen allenfalls Ursade sinden, sich für herrschend zu erklären: denn die haben es mit der widerspenstigen Nasse zu thun, und wenn nur Ordnung gehalten wird, so ist es ganz einersei, durch welche Mittel; aber in den Wissenschaften ist die absoluteste Freiheit nöthig: denn da wirk man nicht für heut und morgen, sondern für eine undenkslich vorschreitende Beitenreihe.

Gewinnt aber auch in der Wissenschaft das Falsche die Obershand, so wird doch immer eine Minorität für das Wahre übrig Neiben, und wenn sie sich in einen einzigen Geist zurüczige, so hätte das nichts zu sagen. Er wird im Stillen, im Berborgenen sotwaltend wirken, und eine Zeit wird kommen, wo man nach ihm und seinen Ueberzeugungen fragt, oder wo diese sich, bei versbreitetem allgemeinem Licht, auch wieder hervorwagen dürsen.

Bas jedoch weniger allgemein, obgleich unbegreiflich und wunders seitsam zur Sprache kam, war die gelegentliche Gröffnung Montans,

daß ibm bei feinen gebirgischen und bergmannischen Untersuchungen eine Berfon zur Seite gebe, welche gang wundersame Eigenschaften und einen gang eigenen Bezug auf Alles babe, was man Geftein, Mineral, ja sogar was man überhaupt Element nennen tonne. Sie fühle nicht bloß eine große Einwirtung ber unterirbifch fließen: ben Baffer, metallischer Lager und Gange, fo wie ber Stein tohlen, und was bergleichen in Massen beisammen sein modte, sondern was wunderbarer sei, sie befinde sich anders und wieder anders, sobald sie nur den Boden wechsele. Die verschiedenen Gebirgsarten übten auf fie einen befondern Ginfluß, worüber a fich mit ihr, feitbem er eine zwar wunderliche, aber boch auslangende Sprache einzuleiten gewußt, recht aut verständigen und sie im Einzelnen prüfen könne, da fie benn auf eine merkwürdige Beife die Brobe bestehe, indem sie sowohl chemische als physische Clemente burche Gefühl gar wohl ju unterscheiben miffe, ja fogar icon bud den Anblick das Schwerere von dem Leichtern unterscheide. Diese Berson, über deren Geschlecht er sich nicht näber erklären wollt, habe er mit den abreisenden Freunden vorausgeschickt und hosse zu feinen Ameden in ben ununtersuchten Gegenden febr viel von ibr

Dies Vertrauen Montans eröffnete das strenge Herz des Asmonomen, welcher sodann mit Makariens Vergünstigung auch ihm das Verhältniß derselben zum Weltspstem offenbarte. Durch nach herige Mittheilungen des Astronomen sind wir in dem Fall, wonicht Genugsames, doch das Hauptsächliche ihrer Unterhaltungen

über so wichtige Bunkte mitzutheilen.

Bewundern wir indeffen die Aehnlichkeit der bier eintretenden Fälle bei der größten Verschiedenheit. Der eine Freund, um nicht ein Timon zu werben, hatte fich in die tiefften Rlufte ber Erbe versenkt, und auch bort ward er gewahr, daß in der Menschen: natur was Analoges jum Starrften und Rohften porbanden fei; bem andern gab von der Gegenseite der Geift Matariens ein Bei spiel, daß, wie dort das Berbleiben, hier das Entfernen mohlbegabten Naturen eigen sei, daß man weder nöthig habe, bis zum Mittelpunkt ber Erde zu bringen, noch fich über die Granzen unfred Sonnenspstems hinaus ju entfernen, sondern schon genuglich beschäftigt, und vorzüglich auf That aufmerksam gemacht und zu ihr berufen werde. An und in dem Boden findet man für die böchken irdischen Bedürfnisse das Material, eine Welt des Stosses, den bochften Fähigkeiten bes Menfchen jur Bearbeitung übergeben; aber auf jenem geiftigen Wege werden immer Theilnahme, Liebe, geregelte freie Wirksamkeit gefunden. Diese beiden Welten gegen einander zu bewegen, ihre beiberfeitigen Gigenschaften in ber porübergehenden Lebenserscheinung zu manifestiren, das ist die bochste Gestalt, wozu sich der Mensch auszubilden bat.

Hierauf schlossen beibe Freunde einen Bund und nahmen sich vor, ihre Ersahrungen allenfalls auch nicht zu verheimlichen, weil bezienige, der sie als einem Roman wohl ziemende Märchen belächeln könnte, sie doch immer als ein Gleichniß des Wunschenswenthesten betrachten dürfte.

Der Abschied Montans und seiner Frauenzimmer folgte bald hierauf, und wenn man ihn mit Lydien noch gern gehalten hätte, so war doch die allzuunruhige Philine mehreren an Ruhe und Sitte gewohnten Frauenzimmern, besonders aber der edlen Angela besonderich, wozu sich noch besondere Umstände hinzusügten, welche

die Unbehaglichkeit vermehrten.

Shon oben hatten wir zu bemerken, daß Angela nicht wie sont die Pflicht des Aufmerkens und Aufzeichnens erfüllte, sondern anderwärts beschäftigt schien. Um diese Anomalie an einer der Ordnung dergestalt ergebenen und in den reinsten Kreisen sich bewegenden Person zu erklären, sind wir genöthigt, einen neuen Mitspieler in dieses vielumfassende Drama noch zulett einzuführen.

Unfer alter geprufter handelsfreund Werner mußte fich bei punchmenden, ja gleichsam ins Unendliche sich vermehrenden Gediften nach frischen Gehülfen umsehen, welche er nicht ohne vorläufige besondere Brüfung näber an sich anschloß. Einen solchen sendet er nun an Makarien, um wegen Auszahlung der bedeutenden Summen zu unterhandeln, welche diese Dame aus ihrem gofen Bermögen dem neuen Unternehmen, befonders in Rudficht auf Lenardo, ihren Liebling, zuzuwenden beschloß und erklärte. Bedachter junger Mann, nunmehr Werners Gehülfe und Gefelle, in frischer natürlicher Jüngling und eine Wundererscheinung, empfiehlt fich burch ein eignes Talent, burch eine granzenlose Fertigleit im Ropfrechnen, wie überall, so besonders bei den Unternehmern, wie sie jest zusammenwirken, da sie sich durchaus mit Boblen im mannigfaltigsten Sinne einer Gesellschaftsrechnung be-Mitigen und ausgleichen müffen. Sogar in der täglichen Societät, Do beim hin : und Wiederreden über weltliche Dinge von Zahlen, Summen und Ausgleichungen die Rede ist, muß ein solcher höchst williommen mit einwirken. Ueberdem spielte er den Flügel höchst annuthia, wo ihm der Kalkul und ein liebenswürdiges Naturell berbunden und vereint außerft wunschenswerth ju Gulfe kommt. Die Löne fließen ihm leicht und harmonisch zusammen; manchmal der beutet er an, daß er auch wohl in tiefern Regionen zu Hause wire, und so wird er bochst anziehend, wenn er gleich wenig Borte macht und taum irgend etwas Gefühltes aus feinen Gebraden burchblidt. Auf alle Fälle ist er junger als seine Jahre, man möchte beinabe etwas Kindliches an ihm finden. Wie es Migens auch mit ihm sei, er hat Angela's Gunst gewonnen, sie

die seinige, zu Matariens größter Zusriedenheit: denn sie hatte längst gewünscht, das eble Mädchen verheirathet zu sehen.

Diese jedoch, immer bedenkend und fühlend, wie schwer ihre Stelle zu besetzen sein werde, hatte wohl schon irgend ein liebe volles Anerdieten abgelehnt, vielleicht sogar einer stillen Neigung Gewalt angethan; seitdem aber eine Nachfolgerin denkbar, ja ge wissermaßen schon bestimmt worden, schwint sie, von einem wohl gefälligen Eindruck überrascht, ihm dis zur Leidenschaft nachgegeben

zu haben.

Dir aber kommen nunmehr in den Fall, das Wichtigste zu eröffnen; indem ja Alles, worüber seit so mancher Zeit die Rete gewesen, sich nach und nach gebildet, aufgelöst und wieder gesaltet hatte. Entschieden ist also auch nunmehr, das die Schöne-Gut, sonst das nußbraune Mädchen genannt, sich Makarten zur Seit süge. Der im Allgemeinen worgelegte, auch von Lenardo schon gebilligte Plan ist seiner Ausschurung ganz nah; alle Theilnehmenden ind einig; die Schöne-Gute übergiebt dem Gehülsen ist ganzes Bestisthum. Er heirathet die zweite Tochter jener arbeitsamen Jamilit und wird Schwager des Schirrsassen. Hiedurch wird die vollkommene Sinrichtung einer neuen Jabrikation durch Lokal und Zusammenwirkung frei, und die Bewohner des arbeitslustigen Ihales werden auf eine andere lebhaftere Weise beschäftigt.

Dadurch wird die Liebenswürdige frei, sie tritt bei Malarin an die Stelle von Angela, welche mit jenem jungen Manne schon verlobt ist. Hiemit wäre Alles für den Augenblick berichtet; was

nicht entschieden werden tann, bleibt im Schweben.

Run aber verlangt die Schöne-Gute, daß Wilhelm sie abhole; gewisse Umstände sind noch zu berichtigen, und sie legt bloß einen großen Werth darauf, daß er daß, was er doch eigentlich anges sangen, auch vollende. Er entdeckte sie zwerst, und ein wundersam Geschick trieb Lenardo auf seine Spur; und nun soll er, so wünschie, ihr den Abschied von dort erkeichtern und so die Freude, die Beruhigung empsinden, einen Theil der verschränkten Schickslaßsfäden selbst wieder ausgesaßt und angelnüpst zu haben.

Nun aber müssen wir, um das Geistige, das Semüthliche pt einer Art von Bollständigkeit zu bringen, auch ein Seheimers ofsendaren, und zwar Folgendes: Lenardo hatte über eine nähere Berbindung mit der Schönen-Guten niemals das Mindeste gedusert; im Lause der Unterhandlungen aber, bei dem vielen hin: und Biedersenden war denn doch auf eine zarte Weise an ihr gesorscht worden, wie sie dieß Verhältniß ansehe, und was sie, wenn es zur Sprache käme, allenfalls zu thun geneigt wäre. Aus ihrem Erwiedern konnte man sich so viel zusammensetzen: sie fühle sich nicht werth, einer solchen Reigung wie der ihres edlen Frenndes burch Hingebung ihres getheilten Selbst zu antworten. Ein Bohls wollen der Art verdiene die ganze Seele, das ganze Bermögen eines weiblichen Wesenst; dieß aber könne sie nicht andieten. Das Andenken ihres Bräutigants, ihres Gatten und der wechselseitigen Sinigung beider sei noch so lebhaft in ihr, nehme noch ihr ganzes Wesen dergestalt völlig ein, daß für Liebe und Leidenschaft kein Raum gedenkbar, auch ihr nur das reinste Wohlwolken, und in diesem Falle die vollkommenste Dankbarkeit übrig bleibe. Wan kenthigte sich hiebei, und da Lenardo die Angelegenheit nicht berührt hatte, war es auch nicht nöthig, hierüber Auskunst und Antwort zu geben.

Einige allgemeine Betrachtungen werden hoffentlich hier am nehen Orte stehen. Das Berbältniß sammilicher vorübergehenden Besonen zu Malarien war vertraulich und ehrsurchtsvoll, alle sihlten die Gegenwart eines höheren Wesens, und doch blieb in solcher Gegenwart einem Jeden die Freiheit, ganz in seiner eigenen Ratur zu erscheinen. Jeder zeigt sich, wie er ist, mehr als je vor Eltern und Freunden, mit einer gewissen Zuversicht: denn er war gelodt und veranlaßt, nur das Gute, das Beste, was an ihm war, an den Tag zu geben, daher beinahe eine allgemeine

Bufriedenheit entstand.

Berschweigen aber können wir nicht, daß durch diese gewissersmesen zerstreuenden Zustände Masarie mit der Lage Lenardo's beschäftigt blieb; sie äußerte sich auch darüber gegen ihre Nächsten, gezn Angela und den Astronomen. Lenardo's Inneres glaubten se deutlich vor sich zu sehen: er ist für den Augenblick beruhigt, der Gegenstand seiner Sorge wird höchst glücklich; Masarie hatte sir die Zusunft auf seden Fall gesorgt. Nun hatte er das große Geschäft nutdig anzutreten und zu beginnen, das Uedrige dem Solgegang und Schicksal zu überlassen. Dabei konnte man versmuthen, daß er in senen Unternehmungen hamptsächlich gestärkt sei durch den Sedanken, sie dereinst, wonn er Fuß gesaßt, hinsüber zu berusen, wo nicht gar selbst abzuholen.

Allgemeiner Bemerkungen konnte man hiebei sich nicht enthalten. Nan beachtete näher den seltenen Fall, der sich hier hervorthat: Leidenschaft aus Gewissen. Man gedachte zugleich anderer Beispiele einer wundersamen Umbildung einmal gefaßter Eindrück, der ges beimnisvollen Entwickelung angeborner Neigung und Sehnsucht. Nan bedauerte, daß in solchen Fällen wenig zu rathen sei, würde es aber höchst räthlich sinden, sich möglichst klar zu halten und

diesem ober jenem hang nicht unbedingt nachzugeben.

Bu diesem Buntte aber gelangt, tonnen wir der Bersuchung nicht widerstehen, ein Blatt aus unsern Archiven mitzutheilen, welches Makarien betrifft und die besondere Eigenschaft, die ihrem Seiste ertheilt ward. Leider ist dieser Aufsat erst lange Zeit, nacht dem der Inhalt mitgetheilt worden, aus dem Gedächniß geschrieben und nicht, wie es in einem so merkwürdigen Fall wünschenswerth wäre, für ganz authentisch anzusehen. Dem sei aber, wie ihm wolle, so wird hier schon so viel mitgetheilt, um Nachdenken zu erregen und Ausmerksamkeit zu empsehlen, ob nicht irgendwo schon etwas Aehnliches oder sich Annäherndes bemerkt und verzeichnet worden.

## Fünfzehntes Rapitel.

Makarie besindet sich zu unserm Sonnenspstem in einem Berhältniß, welches man auszusprechen kaum wagen darf. Im Geiste, der Seele, der Einbildungskraft hegt sie, schaut sie es nicht nur, sondern sie macht gleichsam einen Theil desselben; sie sieht sich in jenen himmlischen Kreisen mit fortgezogen, aber auf eine ganz eigene Art; sie wandelt seit ihrer Kindheit um die Sonne, und zwar, wie nun entbeckt ist, in einer Spirale, sich immer mehr vom Mittelpunkt entsernend und nach den äußeren Regionen hinkreisend.

Wenn man annehmen darf, daß die Wesen, in sosern sie körperlich sind, nach dem Centrum, in sosern sie geistig sind, nach der Peripherie streben, so gehört unser Freundin zu den geistigsten; sie scheint nur geboren, um sich von dem Irdischen zu entbinden, um die nächsten und fernsten Käume des Daseins zu durchdringen. Diese Eigenschaft, so herrlich sie ist, ward ihr doch seit den frühsten Jahren als eine schwere Ausgabe verliehen. Sie erinnert sich von keuchtenden Wesen durchvungen, von einem Licht erhellt, welchem sogar das hellste Sonnenlicht nichts anhaben tonnte. Oft sah sie zwei Sonnen, eine innere nämlich und eine außen am himmel, zwei Monde, wovon der äußere in seiner Größe bei allen Phasen sich gleich blieb, der innere sich immer mehr und mehr verminderte.

Diese Gabe zog ihren Antheil ab von gewöhnlichen Dingen, aber ihre tresslichen Eltern wendeten Alles auf ihre Bildung; alle Fähigkeiten wurden an ihr lebendig, alle Thätigkeiten wirkfam, bergestalt, daß sie allen äußeren Berhältnissen zu genügen wußte, und, indem ihr Herz, ihr Geist ganz von überirdischen Gesichten erfüllt war, doch ihr Thun und Handeln immersort dem Gelsten, Sittlichen gemäß blieb. Wie sie heranwuchs, überall hülfreich, unaufhaltsam in großen und kleinen Diensten, wandelte sie wie ein Engel Gottes auf Erden, indem ihr geistiges Ganze sich zwar um die Weltsonne, aber nach dem Ueberweltlichen in stetig zu-

nehmenden Areisen bewegte.

Die Ueberfülle biefes Zustandes ward einigermaßen baburch

gemildert, daß es auch in ihr zu tagen und zu nachten schien, da sie denn, bei gedämpstem innerem Licht, außere Pflichten auf das treuste zu erfüllen strebte, bei frisch ausleuchtendem Innerem sich der seligsten Ruhe hingab. Ja, sie will bemerkt haben, daß eine Art von Bolten sie von Zeit zu Zeit umschwebten und ihr den Anblick der himmlischen Genossen auf eine Zeit lang umschmmerten, eine Epoche, die sie sted zu Wohl und Freude ührer

Umgebungen ju benuten mußte.

So lange sie die Anschauungen geheim hielt, gehörte viel dazu, sie zu ertragen; was sie davon offenbarte, wurde nicht anerkannt oder misbeutet; sie ließ es daher in ihrem langen Leben nach außen als Krantheit gelten, und so spricht man in der Familie noch immer davon; zulezt aber hat ihr das gute Glück den Mann zugeschlicht, den ihr dei und seht, als Arzt, Mathematiker und Astronom gleich schäbar, durchaus ein ebler Mensch, der sich seiz doch erst eigentlich aus Reugierbe zu ihr heransand. Alls sie aber Bertrauen gegen ihn gewann, ihm nach und nach ihre Zustände beschieben, das Gegenwärtige ans Bergangene angeschlossen und mit Greignisse einen Zusammenhang gebracht hatte, ward er so don der Erscheinung eingenommen, daß er sich nicht mehr von ihr trennen konnte, sondern Tag vor Tag stets tieser in das Gesheimniß einzudringen trachtete.

Im Anfange, wie er nicht undeutlich zu verstehen gab, hielt er es für Täuschung; denn sie läugnete nicht, daß von der ersten Jugend an sie sich um die Stern und himmelksunde sleißig betümmert habe, daß sie darin wohl unterrichtet worden und keine Gelegenheit versäumt, sich durch Maschinen und Bücher den Weltsdau immer mehr zu versinnlichen. Deshalb er sich denn nicht ausreden ließ, es sei eingelernt. Die Wirkung einer in hohem Grad geregelten Einbildungskraft, der Einsluß des Gedächtisses in zu vermuthen, eine Mitwirkung der Urtheilskraft, besonders

aber eines versteckten Ralfuls.

Er ist ein Mathematiker und also hartnädig, ein heller Geist und also ungläubig; er wehrte sich lange, bemerkte jedoch, was sie angab, genau, suchte ver Folge verschiedener Jahre beizukommen, hielt sich besonders an die neusten, mit dem gegenseitigen Stande der himmelslichter Abereintreffenden Angaben und rief endlich auß: "Run, warum sollte Gott und die Natur nicht auch eine lebendige Armillarsphäre, ein geistiges Käderwerk erschaffen und einrichten, daß es, wie ja die Uhren uns täglich und stündlich leisten, dem Gang der Gestirne von selbst auf eigne Weise zu solgen im Stande wäre?"

hier aber wagen wir nicht weiter zu gehen; benn bas Uns glaubliche verliert feinen Werth, wenn man es näher im Einzelnen beschauen will. Doch sagen wir so viel: basjenige, was zur Grunds lage der anzustellenden Berechnungen diente, war Folgendes: ihr, der Seherin, erschien unsere Sonne in der Bisson um vieles sleiner, als sie solche dei Zage erdlicke; auch gab eine ungewöhnliche Stellung dieses höheren himmelslichtes im Thiertreise Anlas zu Folgerungen.

Dagegen entstanden Zweifel und Jrrungen, weil die Schauende ein und das andere Gestirn andeutete, als gleichfalls in dem Zodial erscheinenb, von benen man aber am himmel nichts gemahr werben konnte. Es mochten bie bamals noch unentbedten fleinen Blaneten sein. Denn aus andern Angaben ließ fich schließen, daß fie, längft über bie Bahn bes Mars binaus, ber Bahn bes Aupiter fic nabere. Offenbar hatte fie eine Zeit lang biefen Blaneten, es war fower zu fagen in welcher Entfernung, mit Staunen in feiner ungeheuren herrlichteit betrachtet und das Spiel feiner Monde un ihn her geschaut, hernach aber ihn auf die wunderfeltsamste Beise als abnehmenden Mond gesehen, und zwar umgewendet, wie uns ber machfende Mond erscheint. Daraus murbe geschloffen, daß ft ihn von der Seite febe und wirklich im Begriff fei, über beffer Babn binauszuschreiten und in dem unendlichen Raum bem Satur entgegen zu ftreben. Dortbin folgt ibr teine Ginbildungefraft; aber wir hoffen, daß eine folche Entelechie fich nicht gang aus unfern Sonnenspitem entfernen, sondern wenn fie an die Grange beffelben gelangt ift, fich wieber jurudfehnen werbe, um au Gunften unfrer Urentel in das irdische Leben und Wohlthun wieder einzuwirken.

Indem wir nun diese ätherische Dichtung, Berzeihung hossend, hiemit beschließen, wenden wir uns wieder zu jenen terrestrischen Märchen, wovon wir oben eine vorübergebende Andeutung gegeben.

Montan hatte mit dem größten Unschein von Chrlichkeit au gegeben: jene munderbare Person, welche mit ihren Gefühlen den Unterschied ber irbischen Stoffe fo mobl zu bezeichnen wiffe, fc icon mit ben erften Wanderern in die weite Gerne gezogen, wek des jeboch bem Aufmerksamen burchaus hatte sollen unwahrscheine lich dunten. Denn wie wollte Montan und feines Gleichen eine fo bereite Bunschelruthe von der Seite gelassen baben? Auch ward turz nach seiner Abreise durch hin = und Wiederreden und sonder bare Erzählungen ber unteren hausbedienten hierüber ein Berdacht allmählig rege. Philine nämlich und Lydie hatten eine britte mit gebracht, unter bem Bormand, es fei eine Dienerin, wozu fie fic aber gar nicht zu schicken schien; wie fie benn auch beim Ausund Ankleiden der Herrinnen niemals gefordert wurde. Ihre em: fache Tracht kleidete den derben wohlgebauten Körper gar schidlich, beutete aber, so wie die ganze Person, auf etwas Ländliches. Ihr Betragen, ohne rob ju fein, jeigte feine gefellige Bilbung, wovon bie Rammermabden immer die Karitatur barzustellen pflegen. Auch fand sie gar bald unter der Dienerschaft ihren Blat; sie gesellte A. . . . . .

sich ju den Garten: und Feldgenoffen, ergriff den Spaten und arbeitete sür zwei die drei. Rahm sie den Rechen, so slog er auf das Geschäfteste über das aufgewühlte Erdreich, und die weiteste fläche glich einem wohlgeebneten Beete. Uedrigens hielt sie sich sill und gewann gar dald die allgemeine Gunst. Sie erzählten sich von ihr: man habe sie oft das Wertzeug niederlegen und querseldein über Stock und Stein springen sehen, auf eine verstatte Unelle zu, wo sie ihren Durst gelöscht. Diesen Gebrauch dabe sie täglich wiederholt, indem sie von irgend einem Punkte aus, wo sie gestanden, immer ein oder das andere rein ausstürzende Wasser zu sinden gewußt, wenn sie dessen bedurfte.

Und so war benn boch für Montans Angeben ein Zeugniß jmädgeblieben, der wahrscheinlich, um lästige Versuche und unzusängliches Probiren zu vermeiden, die Gegenwart einer so merkswärdigen Verson vor seinen edeln Wirthen, welche sonst wohl ein soldes Zutrauen verdient hätten, zu verheimlichen beschloß. Wir wollten, was uns bekannt geworden, auch unvollständig, wie Worliegt, mitgetheilt haben, um forsthende Männer auf ähnsliche Jälle, die sich vielleicht öfter, als man glaubt, durch irgend im Andeutung hervorthun, freundlich ausmerksam zu machen.

## Sechzehutes Rapitel.

Der Amtmann jenes Schlosses, das wir noch vor Aurzem durch msere Wanderer bekebt gesehen, von Natur thätig und gewandt, in Bortheil seiner Herrschaft und seinen eigenen immer vor Augen wend, saß nurmehr vergnügt, Nechnungen und Berichte auszustigen, wodurch er die seinem Bezirk mabbend der Anwesenheit wer Göste zugegangenen großen Bortheile mit einiger Selbstsställigkeit vorzutragen und auseinander zu sehen sich bemühte. Wein dieses war nach seiner eigenen Ueberzeugung nur das Gestigte; er hatte bemerkt, was für große Wirkungen von thätigen, sichidten, freisinnigen und bidnen Wenschen ausgehen. Die einen atten Abschied genommen, über das Weer zu sehen, die einen atten Abschied genommen, über das Weer zu sehen, die andern, m auf dem sesten Lande ihr Untertommen zu suden; nun ward 1 noch ein vittes heimliches Werdaltniß gemahr, mavon er alsosab Nueen zu ziehen den Entschluß faßte.

Beim Absched zeigte sich, was man hätte woraussagen und iffen können, daß von den jungen rüftigen Männern sich gar uncher mit den hübschen Kindern des Derfs und der Gegend wehr oder weniger befreundet hatte. Nur einige dewiesen Muthmug, als Odoardo mit den Geinigen abgieng, sich als entschies m Bleibende zu erklären; von Lenardo's Auswanderern war

lage ber anzustellenden Berechnungen Dierrte, wa Seberin, erschien unsere Sonne in der Wifion fie solche bei Lage erblidte; auch gab eine dieses höheren Himmelslichtes im ThierEr

Dagegen entstanden Zweifel und 320 ein und das andere Gestirn andeutete erscheinenb, von benen man aber auf konnte. Es mochten bie bamals 1 sein. Denn aus andern Angaber über die Bahn des Mars viellen nähere. Offenbar hatte sie fchwer zu fagen in welche ungeheuren herrlichkeit h ٠٠٤ als abnehmenden Marken ber machsende Mand .. etwas Aeb wohlhabende Ginm ochter ven alljufrühen ihn von der Seite Bahn binauszuja er Amtmann machte ihnen als ein Glud begreiflich, und entgegen zu ftret/// wir hoffen, best , daß gerade die in diesem Sinne bra Sonnenfpften/ . das Loos getroffen hatte, fo hielt es gelangt ift. .eitung ju einer Meubelfabrit ju machen, bie Urentel ir Raum und ohne große Umftanbe nur Geschicklich Ind eichendes Material verlangt. Das Lette versprach Marc ann; Frauen, Raum und Berlag gaben die Bewohner, San Mes katte bandten bie Ginwandernben mit.

Das Alles hatte ber gewandte Geschäftsmann schon im Sti at Anwesenheit und im Tumult der Menge, gar wohl überh and konnte baber, sobald es um ihn ruhig warb, gleich

Berte Schreiten.

Rube, aber freilich eine Art Tobtenrube, war nach Bet biefer Fluth über bie Straßen bes Orts, über ben hof bes Soll gekommen, als unfern rechnenben und berechnenben Gefchafts ein hereinsprengender Reiter aufrief und aus seiner ruhigen Fal brachte. Des Pferdes huf klappte freilich nicht, es war bigt schlagen, aber ber Reiter, ber von der Dede herabsprang ritt ohne Sattel und Steigbügel, auch bandigte er bas Bierb burch eine Trense — er rief laut und ungeduldig mach ben wohnern, nach den Gaften und war leidenschaftlich berwies

Der Amtsbiener wußte nicht, was er aus bem Anima machen follte; auf einen entstandenen Wortwechsel fam ber mann felbst hervor und wußte auch weiter nichts su fogn, in sei. — Wohin? war die Frage des jungen lings. — Mit Gelassenheit bezeichnete der Amtvo's und Oboards, auch eines dritten proen sie theils Wilhelm, theils Weister gesich auf dem einige Weilen entsernten hinab, erst seinen Sohn zu besuchen dast weiter zu verfolgen.

wieder aufs Pferd geschwungen nächsten Wege zum Flusse hin, stützte und so eilig davon us seinen Fenstern nachubeuten schien, daß der "en babe.

ber Ferne verslogen, und er zu seinem Geschäft niederscheinigen ein Fußbote hereingesprungen er Gesellschaft fragte, der noch etwas versiegen er eilig abgesendet worden. Er seres Packet, daneben aber auch einen einzelnen an Wilhelm, genannt Meister, der dem Uebersche einem jungen Frauenzimmer besonders auf die Seele en und dessen baldige Vestellung eifrigst eingeschäft worden Leider tonnte auch diesem kein anderer Vescheil werden, als er das Aest leer sinde und daher seinen Weg elligst sortseyen seinem genen bei einen Weg elligst sortseyen seinem genen weitere weisung zu sinden hoffen dürfte.

Den Brief aber selbst, den wir unter den vielen uns anveruten Papieren gleichsalls vorgesunden, dürsen wir, als höchst eitend, nicht zurüchsalten. Er war von Herstlien, einem so merbaren als liebenswürdigen Frzuenzimmer, welches in unsern übeilungen nur selten erscheint, aber dei sedesmaligem Auftreten is jeden Geistreichen, Feinsühlenden unwiderstehlich angezogen Auch ist das Schicksal, das sie betrifft, wohl das Sonderk, das einem zarten Gemüthe widersahren kann.

# Siebzehntes Kapitel.

#### Berfilie an Wilhelm.

Ich saß benkend und müßte nicht zu sagen, was ich dachte.

denlendes Nichtbenken wandelt mich aber manchmal an; es eine Art von empfundener Gleichgültigkeit. Ein Pferd springt den hof und weckt mich aus meiner Ruhe, die Thüre springt und Felix tritt herein im jugendlichsten Glanze wie ein kleiner

Mbgott. Er eilt auf mich zu, will mich umarmen, ich weise ihn jurud: er icheint gleichgultig, bleibt in einiger Entfernung, und in ungetrübter Heiterkeit preist er mir das Pferd an, das ihn hergetragen, erzählt von feinen Uebungen, von feinen Freuden umständlich und vertraulich. Die Erinnerung an ältere Geschichten bringt uns auf bas Brachtfaftden; er weiß, bag ich's habe, und verlangt es zu sehen; ich gehe nach; es war unmöglich zu ver-Er betrachtet's, erzählt umftandlich, wie er es entbedt, ich verwirre mich und verrathe, daß ich den Schlussel besitze. Run steigt seine Neugier aufs höchste, auch den will er sehen, nur von ferne. Dringender und liebenswürdiger bitten konnte man Niemand seben; er bittet wie betend, kniet und bittet mit so feurigen holden Augen, mit so süßen schmeichelnden Worten, und so war ich wieder verführt. Ich zeigte das Wundergeheimniß von weitem; aber schnell faßte er meine Hand und entriß ihn und sprang muthwillig gur Seite um einen Tisch herum.

"Ich habe nichts vom Rasteden noch vom Schlüssel!" rief er aus; "bein Herz wünscht' ich zu öffnen, daß es sich mir aufthäte, mir entgegen käme, mich an sich brückte, mir vergönnte, es an meine Brust zu drücken." Er war unendlich schön und liebenswürdig, und wie ich auf ihn zugehen wollte, schob er das Kästen auf dem Tisch immer vor sich hin; schon stat der Schlüssel brinne; er drohte umzudrehen und drehte wirklich. Das Schlüsselchen war abgebrochen, die äußere Hälfte siel auf den Tisch.

Ich war verwirrter, als man sein kann und sein sollte. benütt meine Unaufmerksamkeit, lagt bas Rastchen steben, fahrt auf mich los und faßt mich in die Arme. Ich rang vergebens, feine Augen näherten sich den meinigen, und es ist was Schönes, fein eigenes Bild im liebenden Auge zu erbliden. Ich fah's jum ersten Mal. als er seinen Mund lebhaft auf den meinigen drückte. Ich will's nur gestehen, ich gab ihm seine Kusse zurück; es ist boch febr schön, einen Gludlichen zu machen. Ich rig mich los, bie Rluft, die uns trennt, erschien mir nur ju beutlich; ftatt mich zu fassen, überschritt ich bas Maß, ich ftieß ihn gurnend weg; meine Berwirrung gab mir Muth und Berstand, ich bedrohte, ich ichalt ibn, befahl ibm, nie wieder vor mir ju ericheinen; er glaubte meinem mahrhaften Ausbrud. "Gut!" fagte er, "fo reit' ich in die Welt, bis ich umtomme." Er warf fich auf fein Pferd und sprengte weg. Noch halb traumend will ich bas Raftchen vermahren, die Salfte bes Schluffels lag abgebrochen; ich befand mich in doppelter und breifacher Berlegenheit.

D Manner, o Menschen! Werbet ihr benn niemals bie Bernunft fortpflanzen? war es nicht an bem Bater genug, ber fo viel Unbeil anrichtete, bedurft' es noch bes Sohns, um uns unauflöslich zu verwirren?

Diese Bekenntnisse lagen eine Zeit lang bei mir, nun tritt ein sonderbarer Umstand ein, den ich melden muß, der Obiges aufskatt und verdüstert.

Sin alter dem Oheim ehrenwerther Goldschmied und Juwelenhändler trifft ein, zeigt seltsame antiquarische Schäße vor; ich werde veranlaßt, das Kästchen zu bringen, er betrachtet den abgebrochenen Schlüffel und zeigt, was man bisher übersehen hatte, daß der Bruch nicht rauh, sondern glatt sei. Durch Berührung saffen die beiden Enden einander an, er zieht den Schlüffel erganzt heraus, sie sind magnetisch verbunden, halten einander sest, aber schließen nur dem Eingeweihten. Der Mann tritt in einige Entsernung, das Kästchen springt auf, das er gleich wieder zudrückt: an solche Geheimnisse sei nicht gut rühren, meinte er.

Meinen unerklärlichen Zustand vergegenwärtigen Sie sich, Gott sei Dank, gewiß nicht; denn wie wollte man außerhalb der Berwirrung die Berwirrung erkennen. Das bedeutende Käsichen steht vor mir, den Schlüssel, der nicht schließt, hab' ich in der Hand; jenes wollt' ich gern uneröffnet lassen, wenn dieser mir nur die nächste Zukunft aufschließe.

Um mich bekummern Sie sich eine Beile ja nicht, aber was ich inständig bitte, siehe, dringend empsehle: sorschen Sie nach zelig! ich habe vergebens umher gesandt, um die Spuren seines Beges aufzusinden. Ich weiß nicht, ob ich den Tag segnen oder suchen soll, der uns wieder zusammenführt.

Endlich, endlich! verlangt der Bote seine Absertigung; man hat ihn lange genug hier aufgehalten, er soll die Wanderer mit wichtigen Depeschen ereilen. In dieser Gesellschaft wird er Sie ja auch wohl sinden, oder man wird ihn zurecht weisen. Ich unterdes werde nicht beruhigt sein.

## Achtzehntes Rapitel.

Run gleitete ber Kahn, beschienen von heißer Mittagssonne, im Fluß hinab; gelinde Lüste fühlten ben erwärmten Aether, anste User zu beiden Seiten gewährten einen zwar einsachen woch behäglichen Anblid. Das Kornseld näherte sich dem Strome, wad ein guter Boden trat so nah heran, daß ein rauschendes Basser, auf irgend eine Stelle sich hinwersend, das lodere Erde

reich gewaltig angegriffen, fortgeriffen und steile Abhange von

bedeutender Sohe sich gebildet hatten.

Ganz oben auf dem schrofften Kande einer solchen Steile, wo sonst der Leinpfad mochte bergegangen sein, sah der Freund einen jungen Mann herantraden, gut gebaut, von träftiger Gestalt. Raum aber wollte man ihn schäfer ins Auge fassen, als der die überhangende Kasen losdricht und jener Unglückliche jählings, Pset über Mann unter, ins Wasser stützt. Hier war nicht Zeit zu denken, wie und warum; die Schiffer suhren pseilschell dem Strudel zu und hatten im Augenblick die schöffer, und nach kurzer lleber legung suhren die gewandten Männer einem Kiesweidicht zu, das sich mitten im Fluß gebildet hatte. Landen, den Körper ans list heben, ausziehen und abtrocknen war eines. Roch aber kein Zeiden des Lebens zu bemerken, die holde Blume hingesenkt in ihren Armen

Bilhelm griff sogleich nach der Lanzette, die Aber des Arms pössener; das Blut sprang reichlich hervor, und mit der schlängelm auspielenden Welle vermischt, solgte es gekreiseltem Strome nach Das Leben tehrte wieder; kaum hatte der liebevolle Wundarzt nu Zeit, die Binde zu befestigen, als der Jüngling sich schon nunthvol auf seine Füße skellte, Wilhelmen scharf ausd und rief: "Ben ich leben soll, so sei es mit dir!" Mit diesen Worten siel er der erkennenden und erkannten Retter um den Hals und weinte ditterlich So standen sie seit umschlungen, wie Kastor und Volluz, Brüde die sich dauf dem Wechselwege vom Orcus zum Licht begennen!

Man bat ihn, sich zu beruhigen. Die wacern Manner hatte schon ein bequemes Lager, halb sonnig, halb schattig, unter leicht Büschen und Zweigen bereitet; hier lag er nun auf den väte lichen Mantel hingestreckt, der holdeste Jüngling; braune Locks schnell getrocknet, rollten sich schon wieder auf, er lächelte beruhi und schlief ein. Mit Gefallen sah unser Freund auf ihn hera indem er ihn zudeckte. — "Wirst du doch immer aufs Neue hi vorgebracht, herrlich Ebenbild Gottes!" rief er aus, "und wi sogleich wieder beschädigt, verlezt von innen oder von außen — Der Mantel siel über ihn her, eine gemäßigte Sonnenglu durchwärmte die Glieder sanst und innigst, seine Wangen röthel sich gesund, er schien schon völlig wieder hergestellt.

Die thätigen Männer, einer guten geglücken Handlung u bes zu erwartenden reichlichen Lohns zum voraus fich erfreue hatten auf dem heißen Kies die Aleider des Jünglings schon gut als getrodnet, um ihn beim Erwachen sogleich wieder in

gesellig anftandigften Buftand zu verseten.

# Die Wahlverwandtschaften.

Ein Roman.

# Erfter Theil.

### Erftes Ravitel.

Eduard — so nennen wir einen reichen Baron im besten Bannesalter — Gouard hatte in seiner Baumschule die schönste Stunde eines Aprilnachmittags zugebracht, um frisch erhaltene Bfropfreiser auf junge Stämme zu bringen. Sein Geschäft war eben vollendet; er legte die Geräthschaften in das Jutteral zussammen und betrachtete seine Arbeit mit Verguügen, als der Gärtner hinzutrat und sich an dem theilnehmenden Fleiße des herrn erabste.

haft du meine Frau nicht gesehen? fragte Eduard, indem er

nd weiter zu geben anschickte:

Drüben in den neuen Anlagen, versetzte der Gärtner. Die Mooshatte wird heute sertig, die sie an der Felswand, dem Schlosse gegenüber, gebaut hat. Alles ist recht schön geworden und muß Ew. Gnaden gefallen. Man hat einen vortresslichen Anblid: unten das Dorf, ein wenig rechter hand die Kirche, über deren Thurmspise man sast hinwegsieht; gegenüber das Schloß und die Gärten.

Sang recht, versette Eduard; einige Schritte von hier konnte

ich die Leute arbeiten sehen.

Dann, fuhr ber Gartner fort, öffnet sich rechts das Thal, und man sieht über die reichen Baumwiesen in eine heitere Ferne. Der Stieg die Felsen hinauf ist gar hübsch angelegt. Die gnädige Frau versteht es; man arbeitet unter ihr mit Bergnügen.

Geh zu ihr, sagte Couard, und ersuche fie, auf mich zu warten. Sage ihr, ich wunsche die neue Schöpfung zu sehen und mich

daran zu erfreuen.

Der Gartner entfernte sich eilig, und Ebuard folgte balb. Dieser stieg nun die Terrassen hinunter, musterte im Borbeis geben Gewächshäuser und Treibebeete, bis er ans Wasser, dann über einen Steg an den Ort kam, wo sich der Pfad nach den Anlagen in zwei Arme theilte. Den einen, der über den Kirch bof ziemlich gerade nach der Felswand hingieng, ließ er liegen, um den andern einzuschlagen, der sich links etwas weiter durch anmuthiges Gebüsch sachte hinauswand; da wo beide zusammentrasen, setzte er sich für einen Augenblick auf einer wohlangebrachten Bank nieder, betrat sodann den eigentlichen Stieg und sah sich durch allerlei Treppen und Absätze auf dem schmalen, bald mehr bald weniger steilen Wege endlich zur Mooshütte geleitet.

An der Thure empfieng Charlotte ihren Gemahl und ließ ihn dergestalt niedersitzen, daß er durch Thure und Fenster die verschiedenen Bilder, welche die Landschaft gleichsam im Rahmen zeigten, auf einen Blick übersehen konnte. Er freute sich daran, in Hossnung, daß der Frühling bald Alles noch reichlicher beleben würde. Rur Eines habe ich zu erinnern, setzte er binzu: die Hütte

icheint mir etwas zu eng.

Für uns beibe boch geräumig genug, verfeste Charlotte. Run freilich, sagte Couard, für einen Dritten ist auch wohl noch Blas.

Barum nicht? verseste Charlotte, und auch für ein Biertes. Für größere Gesellschaft wollen wir schon andere Stellen bereiten.

Da wir denn ungestört hier allein sind, sagte Eduard, und ganz ruhigen heiteren Sinnes, so muß ich dir gestehen, daß ich schon einige Zeit etwas auf dem Herzen habe, was ich dir vertrauen muß und möchte, und nicht dazu kommen kann.

3ch habe dir so etwas angemerkt, versette Charlotte.

Und ich will nur gestehen, suhr Eduard fort, wenn mich ber Bostbote morgen früh nicht brangte, wenn wir uns nicht heut entschließen mußten, ich hatte vielleicht noch länger geschwiegen.

Bas ist es denn? fragte Charlotte, freundlich entgegenkommend. Es betrifft unsern Freund, den Hauptmann, antwortete Eduard.

Du kennst die traurige Lage, in die er, wie so mancher Andere, ohne sein Verschulden gesetzt ist. Wie schwerzlich muße es einem Manne von seinen Kenntnissen, seinen Talenten und Fertigkeiten sein, sich außer Thätigkeit zu sehen und — ich will nicht lange zurückhalten mit dem, was ich für ihn wünsche: ich möchte, das wir ihn auf einige Zeit zu uns nähmen.

Das ist wohl zu überlegen und von mehr als einer Seite zu

betrachten, versette Charlotte.

Meine Ansichten bin ich bereit bir mitzutheilen, entgegnete ihr Ebuard. In seinem letten Briefe herrscht ein stiller Ausbruck best tiefsten Mismuthes; nicht daß es ihm an irgend einem Bedürsniß sehle: benn er weiß sich durchaus zu beschränken, und für das

Rothwendige habe ich gesorgt; auch drückt es ihn nicht, etwas von mir anzunehmen: denn wir sind unste Ledzeit über einander wechselseitig so viel schuldig geworden, daß wir nicht berechnen ionnen, wie unser Kredit und Debet sich gegen einander verhalte — daß er geschäftlos ist, das ist eigentlich seine Qual. Das Bielsache, was er an sich ausgebildet hat, zu Andrer Nußen tägslich und stündlich zu gebrauchen, ist ganz allein sein Bergnstigen, ja seine Leidenschaft. Und nun die Hände in den Schooß zu legen, oder noch weiter zu studiren, sich weitere Geschästlichkeit zu verschaffen, da er das nicht brauchen kann, was er in vollem Raße besigt — genug, liedes Kind, es ist eine peinliche Lage, deren Qual er doppelt und breisach in seiner Einsamkeit empsindet.

Ich dachte doch, sagte Charlotte, ihm wären von verschiedenen Orten Anerdietungen geschehen. Ich hatte selbst um seinetwillen an manche thätige Freunde und Freundinnen geschrieben, und so-

viel ich weiß, blieb dieß auch nicht ohne Wirkung.

Sanz recht, versetzte Svuard; aber selbst diese verschiedenen Gelegenheiten, diese Anerdietungen machen ihm neue Qual, neue Unruhe. Reines von den Berhältnissen ist ihm gemäß. Er soll nicht wirken; er soll sich ausopfern, seine Zeit, seine Gesinnungen, seine Att zu sein, und das ist ihm unmöglich. Je mehr ich das Alles betrachte, je mehr ich es fühle, desto lebhaster wird der Bunsch, ihn bei uns zu sehen.

Es ift recht schon und liebenswürdig von dir, versetzte Charlotte, daß du des Freundes Zustand mit so viel Theilnahme bedentit: allein erlaube mir, dich aufzufordern, auch beiner, auch

unjer zu gedenken.

Das habe ich gethan, entgegnete ihr Couard. Wir konnen von seiner Rabe und nur Bortheil und Unnehmlichkeit versprechen. Bon dem Aufwande will ich nicht reden, der auf alle Fälle gering für mich wird, wenn er ju uns zieht; befonders wenn ich jus gleich bedenke, daß uns seine Gegenwart nicht die mindeste Un= bequemlichteit verursacht. Auf dem rechten Flügel des Schlosses dann er wohnen, und alles Andre findet sich. Wie viel wird ihm dadurch geleistet, und wie manches Angenehme wird uns burch jeinen Umgang, ja wie mancher Bortheil! Ich hatte längst eine Ausmeffung bes Gutes und ber Gegend gewünscht; er wird fie besorgen und leiten. Deine Absicht ift, felbst die Guter fünftig ju verwalten, sobald die Jahre ber gegenwärtigen Bächter veriffen find. Wie bedenklich ift ein folches Unternehmen! Bu wie manden Bortenntnissen tann er uns nicht verhelfen! Ich fühle mr ju febr, bag mir ein Mann biefer Art abgebt. Die Land: leute baben die rechten Kenntniffe; ihre Mittheilungen aber sind lanfus und nicht ehrlich. Die Studirten aus der Stadt und von ben Alademieen sind wohl klar und ordentlich, aber es sehlt an der unmittelbaren Einsicht in die Sache. Bom Freunde kann ich mir Beides versprechen; und dann entspringen noch hundert andere Berhältnisse daraus, die ich mir alle gern vorstellen mag, die auch auf dich Bezug haben und wovon ich viel Gutes voraussehe. Kun danke ich dir, daß du mich freundlich angehört hast; jest sprich aber auch recht frei und umständlich und sage mir Alles, was du

zu sagen bast; ich will bich nicht unterbrechen.

Recht gut, versetzte Sharlotte; so will ich gleich mit einer allegemeinen Bemerkung anfangen. Die Männer venken mehr auf das Sinzelne, auf das Gegenwärtige, und das mit Recht, weil sie uthun, zu wirken berusen sind; die Weiber hingegen mehr auf das, was im Leben zusammenhängt, und das mit gleichem Rechte, weil ihr Schicksal, das Schicksal ihrer Familien an diese Ausammenhang geknüft ist und auch gerae dieses Zusammenhängende von ihnen gefordert wird. Las uns deswegen einen Wlid auf unser gegenwärtiges, auf unser vergangenes Leben werfen, und du wirst mir eingestehen, daß die Verufung des Hauptmanns nicht so aans mit unsern Vorsähen, unsern Vlanen, unsern Sin-

richtungen jusammentrifft.

Mag ich doch so gern unserer frühften Verbaltnisse gebenten! Wir liebten einander als junge Leute recht herzlich; wir wurden getrennt: bu von mir, weil bein Bater, aus nie ju fattigender Begierbe bes Besites, bich mit einer ziemlich alteren reichen Frau verband; ich von dir, weil ich, ohne sonderliche Aussichten, einem wohlhabenden, nicht geliebten, aber geehrten Manne meine hand reichen mußte. Wir wurden wieder frei; du früher, indem bich bein Mutterchen im Besit eines großen Bermogens ließ; ich fpater, eben zu ber Zeit, als bu von Reisen gurudtamft. So fanden wir uns wieder. Wir freuten uns der Erinnerung, wir liebten die Erinnerung, wir tonnten ungestört zusammen leben. Du branast auf eine Verbindung; ich willigte nicht gleich ein: benn da wir ungefähr von denselben Jahren find, so bin ich als Frau wohl alter geworden, du nicht als Mann. Zulest wollte ich bir nicht versagen, mas du für bein einziges Glud zu halten schlenst. Du wolltest von allen Unruhen, die du bei Hof, im Militar, auf Reisen erlebt hattest, dich an meiner Seite erholen, zur Besinnung kommen, des Lebens genießen; aber auch nur mit mir allein. Meine einzige Tochter that ich in Benfion, wo fie fich freilich manniafaltiger ausbildet, als bei einem ländlichen Aufenthalte geschehen könnte; und nicht fie allein, auch Ottilien, meine liebe Richte, that ich borthin, die vielleicht zur häuslichen Gehülfin unter meiner Unleitung am besten berangewachsen mare. Das Alles geschah mit beiner Einstimmung, bloß damit wir uns selbst leben, bloß damit wir das früh so sehnlich gewünschte, endlich spät erlangte Glück ungestört gemießen möchten. So haben wir unsern ländlichen Aufenthalt angetreten. Ich übernahm das Innere, du das Aeußere und was ins Sanze geht. Meine Sinrichtung ist gemacht, dir in Allem entgegen zu kommen, nur für dich allein zu leben; laß uns wenigstens eine Zeit lang versuchen, in wie fern wir auf diese Weise mit einander ausreichen.

Da das Jusammenhängende, wie du sagst, eigentlich ener Clement ist, versetzte Eduard, so muß man euch freilich nicht in einer Folge reden hören, oder sich entschließen, euch Recht zu geben, und du sollst auch Recht haben dis auf den heutigen Tag. Die Anlage, die wir dis jetzt zu unserm Dasein gemacht haben, ist von guter Art; sollen wir aber nichts weiter darauf bauen, und sollsich nichts weiter daraus entwickeln? Was ich im Garten leiste,

du im Bart, foll bas nur für Ginfiedler gethan fein?

Recht gut! versette Charlotte, recht wohl! Rur dag wir nichts hindernbes, Frembes bereinbringen. Bedonte, daß unfere Borlate, auch mas die Unterhaltung betrifft, fich gewiffermaßen nur auf unfer beiberseitiges Busammenfein bezogen. Du wolltest querft bie Tagebucher beiner Reise mir in orbentlicher Folge mittheilen, bei dieser Gelegenheit so manches dahin Gehörige von Bavieren in Ordnung bringen und unter meiner Theilnahme, mit meiner Beibülfe aus diesen unschätzbaren, aber verworrenen Seften und Blattern ein für und und Andere erfreuliches Ganze zusammenstellen. Ich versprach dir an der Abschrift zu helfen, und wir bachten es uns fo bequem, fo artig, fo gemuthlich und heimlich; die Belt, die wir zusammen nicht seben sollten, in der Erinnerung ju durchreisen. Ja, der Anfang ist schon gemacht. Dann baft bu die Abende beine Flote wieder vorgenommen, begleitest mich am Rlavier; und an Besuchen aus ber Nachbarichaft und in die Rachbarschaft fehlt es uns nicht. Ich wenigstens habe mir aus allem diefem den ersten wahrhaft fröhlichen Sommer zusammengebaut, ben ich in meinem Leben zu genießen bachte.

Benn mir nur nicht, versetzte Eduard, indem er sich die Stirne rieb, bei alle dem, was du mir so liebevoll und verständig wiederbolft, immer der Gedanke beigienge, durch die Gegenwart des hauptmanns würde nichts gestört, ja vielmehr Alles beschleunigt und neu belebt. Auch er hat einen Theil meiner Banderungen mitgemacht; auch er hat Manches, und in verschiedenem Sinne, sich angemerkt: wir benutzten das zusammen, und alsdann würde

es erst ein hübsches Ganze werden.

So las mich denn dir aufrichtig gestehen, entgegnete Charlotte mit einiger Ungeduld, daß diesem Borbaben mein Gefühl widerspricht, daß eine Abnung mir nichts Gutes weistgat. Auf diese Weise wäret ihr Frauen wohl unüberwindlich; verssetze Eduard: erst verständig, daß man nicht widersprechen kann, liebevoll, daß man sich gern hingiebt, gefühlvoll, daß man euch

nicht wehthun mag, ahnungsvoll, bag man erfchrictt.

Ich bin nicht abergläubisch, versetzte Garlotte, und gebe nichts auf diese dunklen Anregungen, insosern sie nur solche wären; aber es sind meistentheils unbewußte Erinnerungen glücklicher und ungläcklicher Folgen, die wir an eigenen oder fremden Handlungen erlebt haben. Nichts ist bedeutender in jedem Zustande, als die Dazwischenkunst eines Dritten. Ich habe Freunde gesehen, Geschwister, Liebende, Gatten, deren Berhältniß durch den zufälligen oder gewählten Hinzutritt einer neuen Verson ganz und gar verändert, deren Lage völlig umgekehrt worden.

Das tann wohl geschen, versette Ebuard, bei Menschen, die nur buntel por fich bin leben, nicht bei folden, die schon burch

Erfahrung aufgeklärt fich mehr bewußt find.

Das Bewußtsein, mein Liebster, entgegnete Charlotte, ist keine hinlängliche Wasse, ja manchmal eine gefährliche für den, der sie stührt; und aus diesem Allen tritt wenigstens so viel hervor, das wir uns ja nicht übereilen sollen. Gönne mir noch einige Lage; entscheide nicht!

Wie die Sache steht, erwiederte Eduard, werden wir uns, auch nach mehreren Tagen, immer übereilen. Die Gründe für und das gegen haben wir wechselsweise vorgebracht; es kommt auf den Entschluß an, und da wär' es wirklich das Beste, wir gäben ihn

dem Loos anheim.

Ich weiß, versetzte Charlotte, daß du'in zweiselhaften Fallen gerne wettest oder würfelst; bei einer so ernsthaften Sache hingegen würde ich dieß für einen Frevel halten.

Was foll ich aber bem Hauptmann schreiben? rief Couard

aus; benn ich muß mich gleich hinsegen.

Einen ruhigen, vernünftigen, tröstlichen Brief, sagte Charlotte.

Das heißt so viel wie keinen, versette Eduard.

Und doch ift es in manchen Fallen, versetzte Charlotte, nothewendig und freundlich, lieber Nichts zu schreiben, als nicht zu schreiben.

### Zweites Kapitel.

Couard fand sich allein auf seinem Zimmer, und wirklich hatte die Wiederholung seiner Lebensschicksfale aus dem Munde Charlottens, die Bergegenwärtigung ihres beiderseitigen Zustandes, ihrer Borsate sein lebhaftes Gemuth angenehm aufgeregt. Er hatte sich in ihrer Rähe, in ihrer Sesellschaft so glücklich gefühlt, daß er sich einen freundlichen, theilnehmenden, aber ruhigen und auf nichts bindeutenden Brief an den Hauptmann ausdachte. Als er aber som Schreibtisch gieng und den Brief des Freundes aufnahm, um in nochmals durchzulesen, trat ihm sogleich wieder der traurige Jukand des tresslichen Mannes entgegen; alle Empfindungen, die ihn diese Tage gepeinigt hatten, wachten wieder auf, und es schie ihm unmbglich, seinen Freund einer so ängstlichen Lage zu überlassen.

Sich etwas zu versagen, war Ebuard nicht gewohnt. Bon Jugend auf das einzige, verzogene Kind reicher Eltern, die ihn ju einer seltsamen, aber höchst vortheilhaften Heirath mit einer viel ältern Frau zu bereden wußten, von dieser auch auf alle Beise verzärtelt, indem sie sein gutes Betragen gegen sie durch die größte Freigebigkeit zu erwiedern suchte, nach ihrem baldigen Tode sein eigener Herr, auf Reisen unahhängig, jeder Abwechselung, jeder Beränderung mächtig, nichts Uebertriebenes wollend, der viel und vielerlei wollend, freimüthig, wohlthätig, brav, ja tapser im Fall — was konnte in der Welt seinen Wünschen entsgeansteben!

Bisher war Alles nach seinem Sinne gegangen, auch zum Best Charlottens war er gelangt, den er sich durch eine hartenädige, ja romanenhaste Treue doch zulest erworden hatte; und nun sühlte er sich zum ersten Mal widersprochen, zum ersten Mal gehindert, eben da er seinen Jugendsreund an sich heranziehen, de er sein ganzes Dasein gleichsam abschließen wollte. Er war derdrießlich, ungeduldig, nahm einige Mal die Feder und legte se nieder, weil er nicht einig mit sich werden konnte, was er skreiben sollte. Gegen die Wünsche seiner Frau wollte er nicht, nach ihrem Berlangen den er nicht; unruhig wie er war, sollte er einen ruhigen Brief schreiben; es wäre ihm ganz unmöglich gevesen. Das Natürlichste war, daß er Ausschlich wie wenig Worten bat er seinen Freund um Verzeihung, daß er diese Tage nicht geschrieben, daß er heut nicht umständlich schreibe, und verzesprach für nächstens ein bedeutenderes, ein beruhigendes Blatt.

Charlotte benutte bes andern Tags auf einem Spaziergang sach derfelben Stelle die Gelegenheit, das Gespräch wieder anzuutpfen, vielleicht in der Ueberzeugung, daß man einen Borsat icht sichrer abstumpfen kann, als wenn man ihn öfters durchspricht.

Guarben war diese Wiederholung erwünscht. Er äußerte sich uch seiner Weise freundlich und angenehm; denn wenn er, emstänglich wie er war, leicht ausloderte, wenn sein lebhaftes Besten zudringlich ward, wenn seine Hartnäckigkeit ungeduldig sachen konnte, so waren doch alle seine Aeußerungen durch eine

vollkommene Schonung des Andern dergestalt gemildert, das man ihn immer noch liebenswürdig sinden mußte, wenn man ihn auch beschwerlich fand.

Auf eine solche Weise brachte er Charlotten biesen Morgen erk in die heiterste Laune, dann durch anmuthige Gesprächswendungen ganz aus der Fassung, so daß sie zuletzt ausrief: Du willst gewiß, daß ich das, was ich dem Chmann versagte, dem Liebhaber

augefteben foll.

Benigstens, mein Lieber, fuhr fie fort, sollst du gewahr werden, daß deine Bunsche, die freundliche Lebhaftigkeit, womit du sie ausdrückst, mich nicht ungerührt, mich nicht unbewegt lassen. Sie nöttigen mich zu einem Geständniß. Ich habe dir disher auch etwas verborgen. Ich besinde mich in einer ähnlichen Lage, wie du, und habe mir schon eben die Gewalt angethan, die ich dir nun über dich selbst zumuthe.

Das bör' ich gern, sagte Eduard; ich merke wohl, im Ghtande muß man sich manchmal streiten, denn dadurch erfährt man was

von einander.

Run follst du also erfahren, sagte Charlotte, daß es mir mit Ottilien geht, wie dir mit dem Hauptmann. Höchst ungern weiß ich das liebe Kind in der Benfion, wo fie fich in fehr brikkenden Berhaltniffen befindet. Wenn Luciane, meine Tochter, Die für Die Welt geboren ift, fich bort für die Welt bildet, wenn fie Sprachen, Geschichtliches, und was sonft von Kenntnissen ihr mit getheilt wird, fo wie ihre Roten und Bariationen vom Blatte wegspielt; wenn bei einer lebhaften Natur und bei einem glad: lichen Gebächtniß sie, man möchte wohl fagen. Alles veraift und im Augenblide fich an Alles erinnert; wenn fie durch Freiheit des Betragens, Anmuth im Tange, fchidliche Bequemlichkeit: bes Gefprache fich por Allen auszeichnet und burch ein angebornes ben: schendes Wesen sich jur Königin bes kleinen Kreises macht; wenn die Borfteberin dieser Anstalt fie als eine kleine Gottbeit aufieht, die nun erst unter ihren handen recht gebeiht, die ihr Ehre machen, Rutrauen erwerben und einen Zufluß von andern jungen Berfonen verschaffen wird; wenn die ersten Seiten ihrer Briefe und Monataberichte immer nur Hymnen find über die Bortrefflichkeit eines solchen Kindes, die ich denn recht gut in meine Prose zu über: fegen weiß: so ift bagegen, was sie schlieglich von Ottilien et: wähnt, nur immer Entschuldigung auf Entschuldigung, daß ein übrigens fo icon beranwachsenbes Mabden fich nicht entwickeln, keine Kabiakeiten und keine Fertigkeiten zeigen wolle. Das Wenige, was fie sonst noch hinzufügt, ift gleichfalls für mich tein Rathsel, weil ich in diesem lieben Kinde den ganzen Charafter ihrer Mutter, meiner werthesten Freundin, gewahr werde, die sich neben mit entwidelt hat und beren Tochter ich gewiß, wenn ich Erzieherin ober Ausseherin sein konnte, zu einem herrlichen Geschöpf heraufbilden wollte.

Da es aber einmal nicht in unfern Plan geht und man an seinen Lebensverhältnissen nicht so viel zupfen und zerren, nicht immer was Neues an sie beranziehen soll; so trag ich das lieber, ja, ich überwinde die unangenehme Empsindung, wenn meine Lecter, welche recht gut weiß, daß die arme Ottilie ganz von ma abhängt. sich über Bortheile übermutthig gegen sie bedient und

unfre Boblthat dadurch gewissermaßen vernichtet.

(317 . 17.16)

Doch wer ist so gebildet, daß er nicht seine Borzüge gegen Andre manchmal auf eine grausame Weise geltend machte? Wer steht so hoch, daß er unter einem solchen Druck nicht manchmal leiden müßte? Durch diese Brüsungen wächst Ottiliens Werth; aber seitdem ich den peinlichen Zustand recht deutlich einsehe, habe ich mir Mühe gegeben, sie anderwärts unterzubringen. Stündlich soll mir eine Autwort kommen, und alsdann will ich nicht zaudern. So steht es mit wir, mein Bester. Du siehst, wir tragen beidersieits dieselben Sougen in einem treuen freundschaftlichen Herzen. Las und sie zemeinsam tragen, da sie sich nicht gegen einander ausbeben.

Bir sind wunderliche Menschen, sagte Eduard lächelnd. Wenn wir nur etwas, das uns Sorge macht, aus unserer Gegenwart verbannen können, da glauben wir schon, nun sei es abgethan. In Ganzen können wir Bieles ausopsen, aber uns im Sinzelnen berzugehen, ist eine Forderung, der wir selten gewachsen sind. So var meine Mutter. So lange ich als Knabe oder Jüngling bei ihr ledte, konnte sie der augenblicklichen Besorgnisse nicht los werden. Berspätete ich mich bei einem Ausritt, so muste mir ein Unglück bezeutet sein; durchnetzte mich ein Regenschauer, so war das Fieder wir gewiß. Ich verreiste, ich eutsernte mich von ihr, und nun schien ich ihr kaum auzugebören.

Betrachten wir es genauer, suhr er fort, so handeln wir Beide thöricht und unverantwortlich, zwei der edelsten Naturen, die unser herz so nahe angehen, im Kummer und im Druck zu lassen, nur um uns keiner Gesahr auszusetzen. Wenn dieß nicht selbstsüchtig genannt werden soll, was will man so nennen! Nimm Ottilien, lat mir den Hauptmann, und in Gottes Namen sei der Versuch

aemacht!

Es möchte noch zu wagen sein, sagte Charlotte bedenklich, wenn die Gefahr für uns allein wäre. Glaubst du denn aber, daß es räthlich sein, den Hauptmann mit Ottilien als Hausgenossen zu jehen, einen Mann ungefähr in deinen Jahren, in den Jahren — daß ich dir dieses Schmeichelhafte nur gerade unter die Augen

fage — wo ber Mann erft liebefähig und erft ber Liebe went wird, und ein Mädchen von Ottiliens Borgugen? —

Ich weiß boch auch nicht, versetzte Eduard, wie du Ottillen so hoch stellen kannst! Rur dadurch erkläre ich mir's, daß sie beine Reigung zu ihrer Mutter geerbt hat. Hibsch ist sie, daß sift wahr, und ich erinnere mich, daß der Hauptmann mich auf sie aufmerksam machte, als wir vor einem Jahre zurückkamen und sie mit dir bei deiner Tante trasen. Hübsch ist sie, besonders hat sie schone Augen; aber ich wüßte doch nicht, daß sie den mindesten Eindruck auf mich gemacht hätte.

Das ist löblich an dir, sagte Charlotte, denn ich war ja gegenwärtig; und ob sie gleich viel jünger ist als ich, so hatte doch die Gegenwart der ältern Freundin so viele Reize für dich, daß du über die aufblühende versprechende Schönheit hinaussahest. Es gebort auch dieß zu deiner Art zu sein, deshalb ich so gern das

Leben mit dir theile.

Charlotte, so aufrichtig sie zu sprechen schien, verhehlte boch etwas. Sie hatte nämlich damals dem von Reisen zurücklehrenden Eduard Ottilien absichtlich vorgeführt, um dieser geliedten Bslegetochter eine so große Partie zuzuwenden; denn an sich selbst, in Bezug auf Eduard, dachte sie nicht mehr. Der Hauptmann war auch angestiftet, Eduarden aufmerksam zu machen; aber dieser, der seine frühe Liebe zu Charlotten hartnäckig im Sinne behielt, sow weder rechts noch links und war nur gläcklich in dem Gesühl, daß es möglich seines so lebhaft gewünschten und durch eine Reihe von Ereignissen scheiel von Ereignissen scheiel doch theilbaft zu werden.

Eben stand das Ehpaar im Begriff, die neuen Anlagen herunter nach dem Schlosse zu gehen, als ein Bedienter ihnen hastig entgegen stieg und mit lachendem Munde sich schon von unten herauf vernehmen ließ. Kommen Ew. Gnaden doch ja schnell herüber! Herr Mittler ist in den Schloshof gesprengt. Er hat uns alle zusammengeschrieen, wir sollen Sie aufsuchen, wir sollen Sie fragen, ob es Noth thue? Ob es Noth thut, rief er uns nach:

hört ihr? aber geschwind, geschwind!

Der drollige Mann! rief Eduard aus; tommt er nicht gerade zur rechten Zeit, Charlotte? Geschwind zurück! befahl er dem Bedienten; sage ihm: es thue Noth, sehr Roth! Er soll nur absteigen. Bersorgt sein Pferd, führt ihn in den Saal, sest ihm

ein Frühftud vor; wir tommen gleich.

Laß uns den nächsten Weg nehmen, sagte er zu seiner Frau und schlug den Pfad über den Kirchhof ein, den er sonst zu vermeiden pslegte. Aber wie verwundert war er, als er fand, das Charlotte auch hier für das Gefühl gesorgt habe. Mit möglichster Shonung der alten Denkmäler hatte fie Alles so ju vergleichen und ju ordnen gewußt, daß es ein angenehmer Raum erschien, auf dem das Auge und die Einbildungskraft gern verweilten.

Auch dem ältesten Stein hatte sie seine Ehre gegönnt. Den Jahren nach waren sie an der Mauer aufgerichtet, eingesügt oder sonst angebracht: der hohe Sociel der Kirche selbst war damit vermannigsaltigt und geziert. Eduard fühlte sich sonderbar überrascht, wie er durch die kleine Pforte hereintrat; er drückte Charlotten die Hand, und im Auge stand ihm eine Thräne.

Aber ber narrische Gast verscheuchte sie gleich. Denn dieser hatte teine Ruh im Schloß gehabt, war spornstreichs durchs Dorf bis an das Kirchhofthor geritten, wo er still hielt und seinen Freunden entgegenries: Ihr habt mich doch nicht zum Besten? Thut's wirklich Noth, so bleibe ich zu Mittage hier. Halte mich

nicht auf: ich habe beute noch viel zu thun.

1. P. J. S. S.

Da ihr euch so weit bemüht habt, rief ihm Eduard entgegen, so reitet noch vollends herein; wir kommen an einem ernsthaften Orte zusammen, und seht, wie schön Charlotte diese Trauer ausgeschmuckt hat.

Hier herein, rief ber Reiter, komm' ich weder zu Pferbe, noch zu Wagen, noch zu Fuße. Diese da ruben in Frieden, mit ihnen habe ich nichts zu schaffen. Gefallen muß ich mir's lassen, wenn man mich einmal die Füße voran hereinschleppt. Also ist's Ernst?

Ja, rief Charlotte, recht Ernst! Es ist das erste Mal, daß wir neue Satten in Noth und Verwirrung sind, woraus wir uns nicht au belfen wissen.

Ihr seht nicht darnach aus, versetzte er; doch will ich's glauben. Führt ihr mich an, so laß ich euch künftig steden. Folgt geschwinde

nach; meinem Pferde mag die Erholung zu gut tommen.

Balb fanden sich die Dreie im Saale zusammen; das Essen ward aufgetragen, und Mittler erzählte von seinen heutigen Thaten und Bordaben. Dieser seltsame Mann war früherhin Geistlicher gewesen und hatte sich bei einer rastlosen Thätigkeit in seinem Amte dadurch ausgezeichnet, daß er alle Streitigkeiten, sowohl die bäuslichen, als die nachdarlichen, erst der einzelnen Bewohner, sodann ganzer Gemeinden und mehrerer Gutsbestigter zu stillen und zu schlichten wußte. So lange er im Dienste war, hatte sich kein Ehpaar scheiden lassen, und die Landeskollegien wurden mit keinen händeln und Brozessen von dorther behelliget. Wie nöttig ihm die Rechtskunde sei, ward er zeitig gewahr. Er warf sein ganzes Studium darauf und fühlte sich bald den geschicktesten Abvokaten gewachsen. Sein Wirtungskreis behnte sich wunderbar aus, und man war im Begriff, ihn nach der Residenz zu ziehen, um das von oben herein zu vollenden, was er von unten herauf begonnen

batte, als er einen ansehnlichen Lotteriegewinnst that, sich ein mäßiges Sut tauste, es verpachtete und zum Mittelpunkt seiner Wirkamkeit machte, mit dem festen Borsat, oder vielmehr nach alter Gewohnheit und Neigung, in keinem Hause zu verweilen, wo nichts zu schlichten und nichts zu helsen wäre. Diesenigen, die auf Namensbedeutungen abergläubisch sind, behaupten, der Rame Mittler habe ihn genöthigt, diese feltsamste aller Bestimmungen zu ergreisen.

Der Nachtisch war ausgetragen, als der Gast seine Witthe ernstlich vermahnte, nicht weiter mit ihren Entdeckungen zund zuhalten, weil er gleich nach dem Kaffee fort müsse. Die beiden Chleute machten umständlich ihre Betenntnisse; aber saum hatte er den Sinn der Sache vernommen, als er verdriestlich vom Lisde aufsuhr, ans Fenster sprang und sein Pferd zu satteln befahl.

Entweder ihr kennt mich nicht, rief er aus, ihr versteht mich nicht, ober ihr feib fehr boshaft. Ift benn bier ein Streit? ift benn bier eine Sulfe nöthig? Glaubt ihr, bag ich in ber Belt bin, um Rath zu geben? Das ift bas bummfte handwert, bas Einer treiben tann. Rathe fich Jeber felbft und thue, was er nicht laffen tann. Gerath es gut, fo freue er fich feiner Beis beit und feines Gluds: lauft's übel ab, dann bin ich bei ber Sand. Wer ein Uebel los fein will, ber weiß immer, mas er will; wer was Besseres will, als er hat, ber ift gang staarblind - Ja, ja! lacht nur - er spielt Blindetuh, er ertappt's viels leicht! aber was? Thut, was ihr wollt: es ist gang einerlei! Nehmt die Freunde zu euch, laßt fie weg: Alles einerlei! Das Bernunftigste habe ich mißlingen sehen, bas Abgeschmackteste gelingen. Zerbrecht euch die Röpfe nicht, und wenn's auf eine ober die andre Weise übel abläuft, zerbrecht fie euch auch nicht. Schidt nur nach mir, und euch foll geholfen fein. Bis babin euer Diener!

Und so schwang er sich aufs Pferd, ohne den Kaffee abzuwarten. Hier siehst du, sagte Charlotte, wie wenig eigentlich ein Dritter fruchtet, wenn es zwischen zwei nah verbundenen Personen nicht ganz im Gleichgewicht steht. Gegenwärtig sind wir doch wohl wed verworvner und ungewisser, wenn's möglich ist, als vorber.

Beibe Gatten wurden auch wohl noch eine Zeit lang geschwantt haben, wäre nicht ein Brief des Hauptmanns im Wechsel gegen Ebuards lepten angekommen. Er hatte sich entschlossen, eine der ihm angebotenen Stellen anzunehmen, ob sie ihm gleich keineswegs gemäß war. Er sollte mit vornehmen und reichen Leuten die Langeweile theilen, indem man auf ihn das Zutrauen setzt daß er sie vertreiben würde.

Eduard übersah das ganze Verhältniß recht deutlich und malti es noch recht scharf aus. Wollen wir unsern Freund in einem solden Zustande wissen? rief er. Du kannst nicht so graufam

fein, Charlotte !

Der wunderliche Mann, unser Mittler, versetzte Charlotte, hat am Ende doch Recht. Alle solche Unternehmungen sind Wagestüde. Bas daraus werden kann, sieht kein Mensch voraus. Solche neue Verhälknisse können fruchtbar sein an Glück und an Unglück, ohne daß wir uns dabei Verdienst oder Schuld sonderlich zurechnen dursen. Ich fühle mich nicht stark genug, dir länger zu widerzlichen. Laß uns den Versuch machen. Das Einzige, was ich dich ditte: es sei nur auf kurze Zeit angesehen. Erlaube mir, daß ich mich thätiger als disher für ihn verwende und neinen Einstuß, weine Verdinssen eistig benutze und aufrege, ihm eine Stelle zu verschafsen, die ihm nach seiner Weise einige Zufriedenheit gewähren kann.

Svard versicherte seine Gattin auf die anmuthigste Weise der lebhastesten Dankbarkeit. Er eilte mit freiem frohen Gemüth, seinem Freunde Borschläge schriftlich zu thun. Charlotte mußte in einer Nachschrift ihren Beifall eigenhändig hinzusügen, ihre freundschaftlichen Bitten mit den seinigen vereinigen. Sie schrieb mit gewandter Feder gefällig und verbindlich, aber doch mit einer Art von hast, die ihr sonst nicht gewöhnlich war; und was ihr nicht leicht begegnete, sie verunstaltete das Papier zuletzt mit einem Tintensleck, der sie ärgerlich machte und nur größer wurde, indem

he ihn weawischen wollte.

Ebuard scherzte darüber, und weil noch Plat war, fügte er eine zweite Nachschrift hinzu: der Freund solle aus diesen Zeichen die Ungeduld sehen, womit er erwartet werde, und nach der Eile, womit der Brief geschrieben, die Eilsertigkeit seiner Reise einrichten.

Der Bote war fort, und Eduard glaubte seine Dankbarkeit zicht überzeugender ausdrücken zu können, als indem er aber und wermals darauf bestand: Charlotte solle sogleich Ottilien aus der

Benfion holen lassen.

Sie bat um Aufschub und wußte diesen Abend bei Eduard die ust zu einer musikalischen Unterhaltung auszuregen. Sharlotte vielte sehr gut Klavier; Sduard nicht eben so bequem die Flöte: em ob er sich gleich zu Zeiten viel Mühe gegeben hatte, so war m doch nicht die Geduld, die Ausdauer verliehen, die zur Aussibung eines solchen Talentes gehört. Er führte deshalb seine attie sehr ungleich aus, einige Stellen gut, nur vielleicht zu eichwind; bei andern wieder hielt er an, weil sie ihm nicht gesussg waren, und so war' es für jeden Andern schwer gewesen, a Duett mit ihm durchzubringen. Aber Charlotte wußte sich rein zu sinden; sie hielt an und ließ sich wieder von ihm fortsihen und versah also die doppelte Pflicht eines guten Kapells

meisters und einer klugen Hausfrau, die im Ganzen immer das Maß zu erhalten wissen, wenn auch die einzelnen Passagen nicht immer im Takt bleiben follten.

## Drittes Rapitel.

Der Hauptmann kam. Er hatte einen sehr verständigen Brief vorausgeschickt, der Charlotten völlig beruhigte. So viel Deutlickeit über sich selbst, so viel Klarheit über seinen eigenen Zustand, über den Zustand seiner Freunde gab eine heitere und fröhliche Aussicht.

Die Unterhaltungen der ersten Stunden waren, wie unter Freunden zu geschen pslegt, die sich eine Zeit lang nicht gesehn haben, lebhaft, ja fast erschöpfend. Gegen Abend veranlaßte Har-lotte einen Spaziergang auf die neuen Anlagen. Der Hauptmann gesiel sich sehr in der Gegend und bemerkte jede Schönheit, welche durch die neuen Wege erst sichtbar und genießbar geworden. Er hatte ein gesübtes Auge und dabei ein genügsames; und oder gleich das Wünschenswerthe sehr wohl kannte, machte er doch nicht, wie es östers zu geschehen pslegt, Personen, die ihn in dem Jhrigen herumssührten, dadurch einen üblen Humor, daß er mehr verlangte, als die Umstände zuließen, oder auch wohl gar an etwas Volksommneres erinnerte, das er anderswo gesehen.

Als sie die Mooshütte erreichten, fanden sie solche auf das Lustigste ausgeschmückt, zwar nur mit kunstlichen Blumen und Wintergrün, doch darunter so schöne Büschel natürlichen Weizens und anderer Felds und Baumfrüchte angebracht, daß sie dem Kunststun der Anordnenden zur Ehre gereichten. Obschon mein Kann nicht liebt, daß man seinen Geburtss oder Ramenstag seire, so wird er mir doch heute nicht verargen, einem dreisachen Feste dies

wenigen Kränze zu widmen.

Ein breifaches? rief Eduard. Ganz gewiß! versetzte Charlotte: unseres Freundes Ankunft behandeln wir billig als ein Fest; und dann habt ihr Beide wohl nicht daran gedacht, daß heute euer Namenstag ist. Heißt nicht Einer Otto so gut als der Anders?

Beide Freunde reichten sich die Hande über den kleinen Tisch Du erinnerst mich, sagte Eduard, an dieses jugendliche Freundschaftsstück. Als Kinder hießen wir Beide so, doch als wir in der Pension zusammenlebten und manche Irrung daraus entstand, so trat ich ihm freiwillig diesen hübschen lakonischen Ramen ab

Wobei du benn doch nicht gar zu großmuthig warst, sagte be Hauptmann. Denn ich erinnere mich recht wohl, daß dir de Name Eduard besser gesiel, wie er denn auch, von angenehmen Lippen ausgesprochen, einen besonders guten Klang hat.

Run saßen sie also zu Dreien um dasselbige Tischchen, wo Charlotte so eifrig gegen die Ankunft des Gastes gesprochen hatte. Couard in seiner Zufriedenheit wollte die Gattin nicht an jene Stunden erinnern; doch enthielt er sich nicht, zu fagen: Für ein

Biertes ware auch noch recht gut Plas.

Baldhörner ließen sich in diesem Augenblick vom Schloß ber= iber vernehmen, bejahten gleichsam und befräftigten die guten Gesinnungen und Wünsche der beisammen verweilenden Freunde. Stillschweigend hörten fie zu, indem Jedes in fich felbst gurud. lehrte und sein eigen Gluck in so schöner Verbindung doppelt empfand.

Guard unterbrach die Pause zuerst, indem er aufstand und wr die Mooshutte hinaustrat. Lag uns, fagte er zu Charlotten, den Freund gleich völlig auf die Höhe führen, damit er nicht glaube, dieses beschränkte Thal nur sei unser Erbgut und Aufenthalt; ber Blid wird oben freier, und die Bruft erweitert fich.

So müssen wir dießmal noch, versetzte Charlotte, den alten, etwas beschwerlichen Fußpfad erklimmen; doch, hoffe ich, sollen meine Stufen und Steige nächstens bequemer bis ganz hinauf leiten.

Und so gelangte man denn über Felsen, durch Busch und Getraud zur letten Höhe, die zwar keine Fläche, doch fortlaufende fruchtbare Ruden bilbete. Dorf und Schloß hinterwärts maren nicht mehr zu sehen. In ber Tiefe erblickte man ausgebreitete Leiche; drüben bewachsene Hügel, an denen sie fich hinzogen; endlich steile Felsen, welche sentrecht den letten Wasserspiegel ent= wieden begrangten und ihre bedeutenden Formen auf der Oberlade deffelben abbildeten. Dort in der Schlucht, wo ein starter Bach den Teichen zufiel, lag eine Mühle halb versteckt, die mit hren Umgebungen als ein freundliches Rubeplatchen erschien. Kannigfaltig wechselten im ganzen halbkreise, den man übersah, lefen und Soben, Buiche und Walber, beren erftes Grun für k Folge ben füllereichsten Anblid versprach. Auch einzelne Baum= suppen hielten an mancher Stelle das Auge fest. Besonders ionete zu ben Füßen der schauenden Frennde fich eine Masse apeln und Blatanen zunächft an dem Rande des mittleren Teiches ntheilhaft aus. Sie ftand in ihrem beften Wachsthum, frisch, fund, empor und in die Breite strebend.

Evuard lenkte besonders auf diese die Aufmerksamkeit seines teundes. Diese habe ich, rief er aus, in meiner Jugend selbst Pflanzt. Es waren junge Stämmchen, Die ich rettete, als mein mer, bei ber Anlage ju einem neuen Theil des großen Schloß= rtens, fie mitten im Sommer ausroben ließ. Ohne Zweisel rden fie auch dieses Jahr fich durch neue Triebe wieder dankbar

worthun.

Man kehrte zufrieden und heiter zurück. Dem Gaste ward auf dem rechten Flügel des Schlosses ein freundliches geräumiges Quartier angewiesen, wo er sehr bald Bücher, Papiere und Irtrumente ausgestellt und geordnet hatte, um in seiner gewohnten Thätigkeit fortzusahren. Aber Eduard ließ ihm in den ersten Tagen keine Ruhe; er führte ihn überall herum, bald zu Pserde, bald zu Fuße, und machte ihn mit der Gegend, mit dem Gute bekannt; wobei er ihm zugleich die Wansche mittheilte, die er zu bessentniß und vortheilhafterer Benugung desselben seit langer zeit bei sich heate.

Das Erste, was wir thun sollten, sagte der Hauptmann, wär, daß ich die Gegend mit der Magnetnadel aufnähme. Es ist das ein leichtes heiteres Geschäft, und wenn es auch nicht die größte Genauigkeit gewährt, so bleibt es doch immer nüglich und sur den Ansang ersreulich; auch kann man es ohne große Beihülse leisten und weiß gewiß, daß man fertig wird. Denkst du einmal an eine genauere Ausmessung, so läßt sich dazu wohl auch noch Rach

finden.

Der Hauptmann war in dieser Art des Aufnehmens sehr geübt. Er hatte die nöthige Geräthschaft mitgebracht und sieng sogleich an. Er unterrichtete Eduarden, einige Jäger und Bauern, die ihm bei dem Geschäft behülflich sein sollten. Die Tage warn günstig; die Abende und die frühsten Morgen brachte er mit Auszeichnen und Schrassieren zu. Schnell war auch Alles lavirt und illuminirt, und Eduard sah seine Besthungen auf das Deutlichte aus dem Papier wie eine neue Schöpfung hervorgewachsen. Er glaubte sie jest erst kennen zu lernen: sie schienen ihm jest erst recht zu gehören.

Es gab Gelegenheit, über die Gegend, über Anlagen zu sprechen, die man nach einer solchen Uebersicht viel besser zu Stande bringe als wenn man nur einzeln, nach zufälligen Eindrücken, an bei

Ratur berumversuche.

Das müssen wir meiner Frau beutlich machen, sagte Eduard Thue das nicht! verseste der Hauptmann, der die Ueberzeugungen Anderer nicht gern mit den seinigen durchkeugte, det die Erfahrung gelehrt hatte, daß die Ansichten der Menschen vie zu mannigsaltig sind, als daß sie, selbst durch die vernünstigste Borstellungen, auf Einen Punkt versammelt werden könnten. Durcht! rief er; sie dürfte leicht irre werden. Es ist ihr, walken denen, die sich nur aus Liebhaberei mit solchen Dingen bischiegen, mehr daran gelegen, daß sie Etwas thue, als daß Eine gethan werde. Man tastet an der Natur, man hat Vorliebe sieses oder jenes Plätzchen; man wagt nicht, dieses oder jen Hinderniß wegzuräumen, man ist nicht kühn genug, Etwas au

juopfern; man kann sich voraus nicht vorstellen, was entstehen joll; man probirt, es geräth, es misräth, man verändert, versinder vielleicht, was man lassen sollte, käpt, was man verändern sollte, und so bleibt es zulezt immer ein Stülkwerk, das gefällt und anregt, aber nicht befriedigt.

Gesteh mir aufrichtig, fagte Eduard, du bift mit ihren An-

lagen nicht zufrieden.

Benn die Ausführung den Gedanken erschöpfte, der sehr gut it, so ware nichts zu erinnern. Sie hat sich mühsam durch das Cestein hinausgequält und quält nun Jeden, wenn du willst, den se hinausstührt. Weder neben einander, noch hinter einander streitet man mit einer gewissen Freiheit. Der Takt des Schrittes wird jeden Augenblick unterbrochen; und was ließe sich nicht noch Ales einwenden!

Ware es benn leicht anders zu machen gewesen? fragte Eduard. Gar leicht, versetzte der Hauptmann; sie durste nur die eine Fessenede, die noch dazu unscheindar ist, weil sie auß Keinen Weilen besteht, wegbrechen; so erlangte sie eine schön geschwungene Bendung zum Aussteilen und zugleich überstüssige Steine, um die Stellen herauszumauern, wo der Weg schmal und verkrüppelt geworden wäre. Doch sei dieß im engsten Vertrauen unter uns gesagt: sie wird sonst irre und verdrießlich. Auch muß man, was gemacht ist, bestehen lassen. Will man weiter Geld und Mühe auswehen, so wäre von der Wooshütte hinauswärts und über die Anhöhe noch mancherlei zu thun und viel Angenehmes zu leisten.

hatten auf diese Weise die beiden Freunde am Gegenwärtigen mande Beschäftigung, so sehlte es nicht an lebhafter und vergnügslicher Erinnerung vergangener Tage, woran Charlotte wohl Theil ju nehmen pflegte. Auch sehte man sich vor, wenn nur die nächsten Arbeiten erst gethan wären, an die Reisejournale zu gehen und auch auf diese Weise die Bergangenheit hervorzurusen.

llebrigens hatte Eduard mit Charlotten allein weniger Stoff jur Unterhaltung, besonders seitdem er den Tadel ihrer Parksalagen, der ihm so gerecht schien, auf dem Herzen sühlte. Lange verschwieg er, was ihm der Hauptmann vertraut hatte; aber als et seine Gattin zuletzt beschäftigt sah, von der Mooshütte hinauf jur Anhöhe wieder mit Stüschen und Pfädichen sich empor zu arbeiten, so hielt er nicht länger zurück, sondern machte sie nach einigen Umschweisen mit seinen neuen Einsichten bekannt.

Charlotte stand betroffen. Sie war geistreich genug, um schnell einzusehen, daß jene Recht hatten; aber das Gethane widersprach, es war nun einmal so gemacht; sie hatte es recht, sie hatte es wünschenswerth gefunden, selbst das Getadelte war ihr in jedem einzelnen Theile lieb; sie widerstrebte der Ueberzeugung, sie vers

theibigte ihre kleine Schöpfung, sie schalt auf die Manner, die gleich ins Beite und Große giengen, aus einem Scherg, aus einer Unterhaltung gleich ein Werk machen wollten, nicht an die Roffen benten, die ein erweiterter Blan burchaus nach fich giebt. Gie war bewegt, verlett, verbrießlich; fie konnte das Alte nicht fahren laffen, das Neue nicht ganz abweisen; aber entschloffen, wie fie war, ftellte fie fogleich die Arbeit ein und nahm fich Beit, die

Sache zu bedenken und bei sich reif werden zu lassen.

Indem sie nun auch diese thätige Unterhaltung vermiste, di indeß die Manner ihr Geschäft immer geselliger betrieben und be sonders die Kunstgarten und Glashäuser mit Gifer besorgten, auch bazwischen die gewöhnlichen ritterlichen Uebungen fortsetten, als Jagen, Pferde Raufen, Taufden, Bereiten und Ginfahren, fo fühlte sich Charlotte täglich einsamer. Sie führte ihren Brief: wechsel, auch um bes hauptmanns willen, lebhafter, und bod gab es manche einsame Stunde. Desto angenehmer und unter: haltender waren ihr die Berichte, die fie aus der Benfionsanstalt erbielt.

Einem weitläuftigen Briefe ber Borfteberin, welcher fich wie gewöhnlich über ber Tochter Fortschritte mit Behagen verbreitet, war eine turze Nachschrift binzugefügt, nehft einer Beilage von der Hand eines mannlichen Gehülfen am Institut, die wir beide

mittbeilen.

### Hachfchrift der Vorfteberin.

Bon Ottilien, meine Gnabige, batte ich eigentlich nur zu wieber: bolen, was in meinen vorigen Berichten enthalten ist. Ich wüßt fie nicht zu schelten, und boch kann ich nicht zufrieden mit ihr fein. Sie ist nach wie vor bescheiben und gefällig gegen Andre; aber dieses Zurudtreten, diese Dienstbarkeit will mir nicht gefallen Em. Gnaben haben ihr neulich Gelb und verschiedene Beuge geschickt. Das erfte bat fie nicht angegriffen; bie anbern liegen auch noch da, unberührt. Sie halt freilich ihre Sachen fehr reinlich und aut, und scheint nur in diesem Sinn die Kleider zu wechseln. Auch kann ich ihre große Mäßigkeit im Effen und Trinken nich loben. An unserm Tisch ist kein Ueberfluß; doch sehe ich nicht lieber, als wenn die Kinder sich an schmachaften und gesunder Speisen fatt effen. Was mit Bedacht und Ueberzeugung auf getragen und vorgelegt ift, foll auch aufgegeffen werden. Dag kann ich Ottilien niemals bringen. Ja, fie macht fich irgend en Geschäft, um eine Lude auszufüllen, wo die Dienerinnen etwa verfaumen, nur um eine Speife ober ben Rachtifd ju übergeben Bei diesem Allen kommt jedoch in Betrachtung, daß fie manchmal wie ich erft spät erfahren habe, Kopfweb auf ber linken Seite hal das imar vorübergeht, aber schmerzlich und bedeutend sein mag. 50 viel von diesem übrigens so schönen und lieben Kinde.

#### Beilage des Gehülfen.

Unfre vortreffliche Borfteberin läßt mich gewöhnlich die Briefe lesen, in welchen fie Beobachtungen über ihre Zöglinge den Eltern und Borgefesten mittheilt. Diejenigen, Die an Em. Gnaben gerichtet sind, lefe ich immer mit doppelter Aufmerksamkeit, mit doppeltem Bergnügen: benn indem wir Ihnen zu einer Tochter Mid ju wunschen haben, bie alle jene glanzenden Eigenschaften bereinigt, wodurch man in ber Welt emporfteigt, so muß ich wenigs flend Sie nicht minder gludlich preisen, daß Ihnen in Ihrer Pflegewhter ein Rind beschert ift, bas jum Bobl, jur Bufriebenbeit Anderer und gewiß auch ju feinem eigenen Glud geboren ward. Ottille ift fast unfer einziger Bogling, über ben ich mit unferer 10 febr verehrten Borfteberin nicht einig werden tann. Ich verarge dieser thatigen Frau teinesweges, daß sie verlangt, man foll die Früchte ihrer Sorafalt äußerlich und beutlich sehen; aber es giebt auch verschlossene Früchte, die erst die rechten kernhaften sind und die fich früher ober fpater ju einem fconen Leben entwickeln. Letgleichen ist gewiß Ihre Pflegetochter. So lange ich sie untertidte, febe ich fie immer gleichen Schrittes geben, langfam, langfam vorwärts, nie jurud. Wenn es bei einem Kinde nothig ift, Dom Anfange anzufangen, so ift es gewiß bei ihr. Was nicht aus dem Borhergebenden folgt, begreift fie nicht. Sie steht unfähig, ja stödisch vor einer leicht faßlichen Sache, die für sie mit nichts plammenhängt. Kann man aber die Mittelglieder finden und ihr deutlich machen, so ist ihr bas Schwerste begreiflich.

Bei diesem langsamen Borschreiten bleibt sie gegen ihre Mitschlerinnen zurück, die mit ganz andern Fähigkeiten immer vorsdris eilen, Alles, auch das Unzusammendangende leicht sassen, kicht behalten und bequem wieder anwenden. So lernt sie, so demag sie dei einem beschleunigten Lehrvortrage gar nichts; wie se der Fall in einigen Stunden ist, welche von tresslichen, aber assen und ungeduldigen Lehrern gegeben werden. Man hat über ihre Handschrift geklagt, über ihre Unsähigkeit, die Regeln der Grammatif zu sassen, sich habe diese Beschwerde näher untersucht: sist wahr, sie schreibt langsam und steif, wenn man so will, dech nicht zaghaft und ungestalt. Was ich ihr von der französischen Eprache, die zwar mein Fach nicht ist, schrittweise mittheilte, derriss ie leicht. Freilich ist es wunderdar, sie weiß Vieles und wecht gut, nur wenn man sie fragt, scheint sie nichts zu wissen.

Soll ich mit einer allgemeinen Bemertung schließen, so möchte h sagen: fie lernt nicht als Gine, bie erzogen werben soll, son-



bern als Eine, die erziehen will; nicht als Schülerin, sondern als künstige Lehrerin. Bielleicht kommt es Ew. Enaden sonderbar vor, daß ich selbst als Erzieher und Lehrer Jemanden nicht mehr zu loben glaube, als wenn ich ihn für meines Gleichen ertlän. Ew. Enaden bessere Einsicht, tiesere Menschen: und Welt-Rennmis wird aus meinen beschränkten und wohlgemeinten Worten das Besk nehmen. Sie werden sich überzeugen, daß auch an diesem Kude viel Freude zu hossen ist. Ich empsehle mich zu Enaden und bitte um die Erlaubniß, wieder zu schreiben, sobald ich glaube, daß mein Brief etwas Bebeutendes und Angenehmes enthalten werde.

Charlotte freute sich über dieses Blatt. Sein Inhalt traf gan, nahe mit den Borstellungen zusammen, welche sie von Ottillen hegte; dabei konnte sie sich eines Lächelns nicht enthalten, indem der Antheil des Lehrens herzlicher zu sein schien, als ihr die Cinsted in die Tugenden eines Böglings hervorzubringen pflegt. Bei ihrer ruhigen, vorurtheilsfreien Denkweise ließ sie auch ein solches Berhältniß, wie so viele andre, vor sich liegen; die Theilnahme des verständigen Mannes an Ottilsen hielt sie werth: denn sie hatte in ihrem Leben genugsam einsehen gelernt, wie hoch jede wahre Reigung zu schähen sei, in einer Welt, wo Gleichgültigkeit und Abneigung eigentlich recht zu Hause siend.

## Biertes Rapitel.

Die topographische Karte, auf welcher bas Gut' mit seinen Umgebungen, nach einem ziemlich großen Maßstabe, charakteristisch und sasten bargestellt war, und welche ber Hauptmann burch einige trigonometrische Messungen sicher zu gründen wußte, war bald sertig: benn weniger Schlas, als dieser thätige Mann, bedurfte kaum Jemand, so wie sein Tag stets dem augenblicklichen Zwecke gewidmet und deswegen jederzeit am Abende etwas gethan war.

Laß uns nun, sagte er zu seinem Freunde, an das Uebrige geben, an die Sutsbeschreibung, wozu schon genugsame Borarbeit da sein muß, aus der sich nachher Pachtanschläge und Anderes schon entwickln werden. Nur Eines laß uns sestschen und einrichten: trenne Alles, was eigentlich Seschäft ist, vom Leben. Das Geschäft verlangt Ernst und Strenge, das Leben Willkür; das Geschäft die reinste Folge, dem Leben thut eine Inconsequenz ost Noth, ja sie ist liebenswürdig und erheiternd. Bist du bei dem einen sicher, so kannst du in dem andern desto freier sein; anstatt

daß bei einer Bermischung bas Sichere durch das Freie weggerissen

und aufgehoben wird.

Total Annual Control

Sviard fühlte in diesen Borschlägen einen leisen Borwurf. Iwar von Natur nicht unordentlich, konnte er doch niemals dazu kommen, seine Bapiere nach Fächern abzutheiken. Das, was er mit Andern abzuthun hatte, was bloß von ihm selbst abhieng, es war nicht geschieden; so wie er auch Geschäfte und Beschäftigung, Unterhaltung und Zerstreuung nicht genugsam von einander absonderte. Jeht wurde es ihm leicht, da ein Freund diese Besmühung übernahm, ein zweites Ich die Sonderung bewirkte, in die das eine Ich nicht immer sich spalten mag.

Sie errichteten auf dem Flügel des Hauptmanns eine Repositur für das Gegenwärtige, ein Archiv für das Bergangene, schafften alle Dokumente, Kapiere, Nachrichten aus verschiedenen Behältnissen, Kammern, Schränken und Kisten herbei, und auf das geschwindeste war der Wust in eine erfreuliche Ordnung gebracht, lag rubricirt in bezeichneten Fächern. Was man wünschte, ward vollständiger gefunden, als man gehofft hatte. Hierbei gieng ihnen ein alter Schreiber sehr an die Hand, der den Tag über, ja einen Heil der Nacht nicht vom Bulte kam, und mit dem Eduard disse

ber immer unzufrieden gewesen war.

Ich kenne ihn nicht mehr, sagte Eduard zu seinem Freund, wie thätig und brauchbar der Mensch ist. Das macht, versetzte der Hauptwann, wir tragen ihm nichts Neues auf, als dis er das Alte nach seiner Bequemlichkeit vollendet hat, und so leistet er, wie du siehst, sehr viel; sobald man ihn ktört, vermag er gar nichts.

Brachten die Freunde auf diese Weise ihre Tage zusammen zu, so versäumten sie Abends nicht, Charlotten regelmäßig zu besuchen. Jand sich keine Gesellschaft von benachbarten Orten und Gütern, welches östers geschah, so war das Gespräch wie das Lesen meist solchen Gegenständen gewidmet, welche den Wohlstand, die Vorstheile und das Behagen der bürgerlichen Gesellschaft vermehren.

Charlotte, ohnehin gewohnt, die Gegenwart zu nuten, fühlte sich, indem sie ihren Mann zufrieden sah, auch persönlich gefördert. Verschiedene häusliche Anstalten, die sie längst gewünscht, aber nicht recht einleiten können, wurden durch die Thätigkeit des Hauptmanns bewirkt. Die Hausapotheke, die bisher nur aus wenigen Mitteln bestanden, ward bereichert und Charlottte sowohl durch faßliche Bücher als durch Unterredung in den Stand gesett, ihr thätiges und halfreiches Wesen öfter und wirksamer als disher in Uedung zu bringen.

Da man auch die gewöhnlichen und bemungeachtet nur zu oft überraschen Rothfälle durchdachte, so wurde Alles, was zur Retung der Ertrunkenen nöthig sein möchte, um so mehr anges

In Staylor

schafft, als bei ber Nähe so mancher Teiche, Gewässer und Wasserberere östers ein und der andere Unfall dieser Art vorsam. Diese Rubrit besorgte der Hauptmann sehr ausstührlich, und Gouarden entschläufte die Bemerkung, daß ein solcher Fall in dem Leben seines Freundes auf die seltsamste Weise Epoche gemacht. Doch als dieser schwieg und einer traurigen Erinnerung auszuweichen schien, hielt Eduard gleichfalls an, so wie auch Charlotte, die nicht weniger im Allgemeinen davon unterrichtet war, über jene Neußerungen hinausgieng.

Bir wollen alle diese vorsorglichen Anstalten loben, sagte eines Abends der Hauptmann; nun geht uns aber das Nothwendigste noch ab, ein tüchtiger Mann, der das Alles zu handhaben weiß. Ich kann hiezu einen mir bekannten Feldhirurgus vorschlagen, der jest um leidliche Bedingung zu haben ist, ein vorzüglicher Mann in seinem Fache, und der mir auch in Behandlung heftiger imnere Uebel öfters mehr Genüge gethan hat, als ein berühmter Arzi; und augenblickliche Hüsse ist doch immer das, was auf dem Lande

am meiften vermißt wird.

Auch dieser wurde sogleich verschrieben, und beide Gatten freuten sich, daß sie so manche Summe, die ihnen zu willkürlichen Ausgaben übrig blieb, auf die nöthigsten zu verwenden Anlaß gefunden.

So benutte Charlotte die Kenntnisse, die Thätigkeit des Hauptmanns auch nach ihrem Sinne und sieng an, mit seiner Gegenwart völlig zufrieden und über alle Folgen beruhigt zu werden. Sie bereitete sich gewöhnlich vor, Manches zu fragen, und da sie gern leben mochte, so suchte sie alles Schädliche, alles Tödsliche zu entsernen. Die Bleiglasur der Töpserwaaren, der Grünspan tupserner Gesäße hatte ihr schon manche Sorge gemacht. Sie ließ sich hierüber belehren, und natürlicherweise mußte man auf die Grundbegriffe der Physik und Chemie zurückgehen.

Zufälligen, aber immer willsommenen Anlaß zu solchen Unterhaltungen gab Eduards Neigung, der Gesellschaft vorzulesen. Er hatte eine sehr wohlklingende tiefe Stimme und war früher wegen lebhaster, gefühlter Recitation dichterischer und rednerischer Arbeiten angenehm und berühmt gewesen. Nun waren es andere Gegenstände, die ihn beschäftigten, andre Schriften, woraus er vorlas, und eben seit einiger Zeit vorzuglich Werke physischen, chemischen

und technischen Inhalts.

Eine seiner besondern Eigenheiten, die er jedoch vielleicht mit mehrern Menschen theilt, war die, daß es ihm unerträglich siel, wenn Jemand ihm beim Lesen in das Buch sah. In früherer Beit, beim Vorlesen von Gedichten, Schauspielen, Erzählungen, war es die natürliche Folge der lebhaften Absicht, die der Borlesende so gut, als der Dichter, der Schauspieler, der Erzählende

bat, ju überraschen, Bausen zu machen, Erwartungen zu erregen; da es benn freilich dieser beabsichtigten Wirkung sehr zuwider ist. wenn ihm ein Dritter wiffentlich mit ben Augen vorspringt. Er pflegte fich auch beswegen in solchem Falle immer so zu setzen, daß er Riemand im Ruden hatte. Jest ju breien war diefe Borsicht unnöthia; und da es diekmal nicht auf Erregung des Gefühls. auf Ueberraschung ber Einbildungstraft angesehen mar, so bachte er felbst nicht baran, sich sonderlich in Acht zu nehmen.

Rur eines Abends fiel es ihm auf, als er sich nachläffig gesett batte, daß Charlotte ibm in das Buch sab. Seine alte Un= gebuld erwachte, und er verwies es ihr, gewissermaßen unfreund= lich: Wollte man sich boch solche Unarten, wie so manches Andre, was der Gesellschaft läftig ist, ein für allemal abgewöhnen. Wenn ich Jemand vorlese, ist es denn nicht, als wenn ich ihm mündlich etwas vortruge? Das Geschriebene, bas Gebruckte tritt an bie Stelle meines eigenen Sinnes, meines eigenen Herzens; und würde ich mich wohl zu reben bemühen, wenn ein Fensterchen vor meiner Stirn, por meiner Bruft angebracht mare, so bag ber, bem ich meine Gedanken einzeln zuzählen, meine Empfindungen einzeln zureichen will, immer ichon lange vorher wiffen konnte, wo es mit mir hinaus wollte? Wenn mir Jemand ins Buch fieht, fo ift mir immer, als wenn ich in zwei Stude gerissen wurde.

Charlotte, deren Gewandtheit sich in größeren und kleineren Birteln besonders dadurch bewies, daß sie jede unangenehme, jede heftige, ja felbst nur lebhafte Meußerung zu beseitigen, ein fich verlangernbes Gefprach zu unterbrechen, ein ftodenbes anzuregen wußte, war auch dießmal von ihrer guten Gabe nicht verlaffen. Du wirst mir meinen Kehler gewiß verzeihen, wenn ich bekenne, was mir diesen Augenblick begegnet ift. Ich hörte von Berwandt: Schaften lefen, und ba bacht' ich eben gleich an meine Berwandten, an ein Paar Vettern, die mir gerade in diesem Augenblick zu schaffen machen. Meine Aufmerksamteit tehrt zu beiner Borlefung jurud; ich höre, daß von ganz leblosen Dingen die Rede ist, und

blide bir ins Buch, um mich wieder gurecht zu finden.

Es ift eine Gleichnifrede, die dich verführt und verwirrt hat, sagte Eduard. Hier wird freilich nur von Erden und Mineralien gehandelt, aber der Mensch ift ein wahrer Narcif; er bespiegelt sich **überall** gern selbst; er legt sich als Folie der ganzen Welt unter.

Ja wohl! fuhr der Hauptmann fort; so behandelt er Alles, was er außer sich findet; seine Weisheit wie seine Thorheit, seinen Billen wie seine Willfür leiht er den Thieren, den Pflanzen, den Elementen und den Göttern.

Mochtet ihr mich, versette Charlotte, ba ich euch nicht zu weit

von dem augenblidlichen Interesse wegfähren will, mur fürzlich bes lebren, wie es eigentlich bier mit den Berwandtschaften gemeint fei.

Das will ich wohl gerne thun, erwiederte der Gauptmann, gegen den sich Charlotte gewendet hatte; freilich nur so gut, als ich es vermag; wie ich es etwa vor zehn Jahren gelernt, wie ich es gelesen habe. Ob man in der wissenschaftlichen Welt noch so darüber dentt, ob es zu den neuern Lehren paßt, wührte ich nicht zu sagen.

Es ift fchlimm genug, rief Couard, das man jest nichts mehr für sein ganzes Leben lernen kann. Unsere Borfahren hieften sich an den Unterricht, den sie in ihrer Jugend empfangen; wir aber müssen jest alle fünf Jahre umlernen, wenn wir nicht ganz aus

ber Dobe tommen wollen.

Bir Frauen, sagte Sharlotte, nehmen es nicht so genau; und wenn ich aufrichtig sein soll, so ist es mar eigentlich nur um den Bortverstand zu thun, denn es macht in der Gesellschaft nichts lächerlicher, als wenn man ein fremdes, ein Kunstwort salsch anwendet. Deshalb möchte ich nur wissen, in welchem Sinne diese Ausdruck eben bei diesen Gegenständen gebraucht wird. Wie es wissenschaftlich damit zusammenhänge, wollen wir den Gelehrten überlassen, die übrigens, wie ich habe bemerken können, sich wohl schwerlich jemals vereinigen werden.

Wo fangen wir aber nun an, um am schnellsten in die Sache ju kommen? fragte Couard nach einer Pause ben Hauptmann, der,

fich ein wenig bebenkend, bald barauf erwiederte:

Wenn es mir erlaubt ift, bem Scheine nach weit auszuholen,

so find wir bald am Plaze.

Sein Sie meiner ganzen Aufmerksamkeit versichert, fagte Gar:

lotte, indem sie ihre Arbeit bei Seite leate.

Und so begann der Hauptmann: An allen Naturwesen, die wir gewahr werden, bemerken wir zuerst, daß sie einen Bezug auf sich selbst haben. Es klingt freilich wunderlich, wenn man etwas ausspricht, was sich ohnehin versteht; doch nur indem man sich über das Bekannte völlig verständigt hat, kann man mit einander zum Unbekannten fortschreiten.

Ich dachte, fiel ihm Couard ein, wir machten ihr und uns die Sache durch Beispiele bequem. Stelle dir nur das Wasser, das Del, das Quecksilber vor, so wirst du eine Einigkeit, einen Zusammenhang ihrer Theile finden. Diese Einung verlassen sie nicht, außer durch Gewalt oder sonstige Bestimmung. Ist diese

beseitigt, so treten sie gleich wieder zusammen.

Ohne Frage, sagte Charlotte beistimmend. Regentropfen verseinigen sich schnell zu Strömen. Und schon als Kinder spielen wir erstaunt mit dem Quecksilber, indem wir es in Rügelchen

trennen und es wieder aufammenlaufen laffen.

Und so barf ich wohl, fügte der Hauptmann hinzu, eines besteutenden Punktes im slüchtigen Borbeigehen erwähnen, daß näm: lich dieser völlig reine, durch Flüssigkeit mögliche Bezug sich entschieden und immer durch die Augelgestalt auszeichnet. Der fallende Bassertropsen ist rund; von den Quecksilderkügelchen haben Sie selbst gesprochen; ja, ein fallendes geschmolzenes Blei, wenn es Zeit hat, völlig zu erkarren, kommt unten in Gestalt einer Rugel an.

Laffen Sie mich voreilen, sagte Charlotte, ob ich treffe, wo Sie hinwollen. Wie jedes gegen sich felbst einen Bezug hat, so

muß es auch gegen Andere ein Berhaltniß haben.

Und das wird nach Verschiedenheit der Wesen verschieden sein, suhr Eduard eilig fort. Bald werden sie sich als Freunde und alte Bekannte begegnen, die schnell zusammentreten, sich vereinigen, ohne an einander etwas zu verändern, wie sich Wein mit Wasser vermischt. Dagegen werden andre fremd neben einander verharren und selbst durch mechanisches Wischen und Reiben sich keineswegs verbinden; wie Del und Wasser zusammengerüttelt sich den Augen-blid wieder auseinander sondert.

Es fehlt nicht viel, sagte Charlotte, so sieht man in diesen einsachen Formen die Menschen, die man gesannt hat; besonders aber erinnert man sich dabei der Societäten, in denen man lebte. Die meiste Achnlichseit jedoch mit diesen seelenlosen Wesen haben die Massen, die in der Welt sich einander gegenüber stellen, die Stande, die Berufsbestimmungen, der Adel und der dritte Stand,

ber Solbat und ber Civilist.

Und boch, versetze Couard, wie diese durch Sitten und Gesetze vereinder sind, so gibt es auch in unserer chemischen Welt Mittelsglieder, dasjenige zu verbinden, was sich einander abweist.

So verbinden wir, fiel ber hauptmann ein, das Del burch

Langenfalz mit bem Waffer.

Rur nicht zu geschmind mit Ihrem Bortrag, sagte Charlotte, damit ich zeigen kann, daß ich Schritt halte. Sind wir nicht bier

icon zu ben Bermandtschaften gelangt?

Ganz richtig, erwiederte der Hauptmann, und wir werden sie zeich in ihrer vollen Kraft und Bestimmtheit kennen lernen. Diesinigen Raturen, die sich beim Zusammentressen einander schnell ergreisen und wechselseitig bestimmen, nennen wir verwandt. An den Alkalien und Säuren, die, obgleich einander entgegengesetzt und vielleicht eben deswegen, weil sie einander entgegengesetzt sind, sich am entschiedensten suchen und salsamen einen neuen Körper bilden, sich modisieren und zussamen einen neuen Körper bilden, ist diese Berwandtschaft aufssalend genug. Gedenken wir nur des Kalks, der zu allen Säuren eine große Reigung, eine entschiedene Bereinigungslust äußert. Sobald unser chemisches Kabinet ankommt, wollen wir Sie vers

schiedene Bersuche sehen laffen, die sehr unterhaltend find und einen bestern Begriff geben als Worte, Ramen und Kunstausdrücke.

Lassen Sie mich gestehen, sagte Charlotte, wenn Sie diese Ihre wunderlichen Besen verwandt nennen, so kommen sie mir nicht sowohl als Blutsverwandte, vielmehr als Geistes und Seelens verwandte vor. Auf eben diese Beise können unter Menschen wahrhaft bedeutende Freundschaften entstehen; dem entgegengesetze Eigenschaften machen eine innigere Bereinigung möglich. Und sowill ich denn abwarten, was Sie mir von diesen geheimnisvollen Birkungen vor die Augen bringen werden. Ich will dich — sagte sie au Eduard gewendet — jest im Borlesen nicht weiter stören und, um so viel besser unterrichtet, deinen Bortrag wit Ausmerssamleit vernehmen.

Da du uns einmal aufgerufen haft, verfette Eduard, so kommst du so leicht nicht los; benn eigentlich sind die verwickelten Fälle die interessantesten. Erst bei diesen lernt man die Grade der Berwandtschaften, die nähern, stärkern, entserntern, geringern Beziehungen kennen; die Berwandtschaften werden erst interessant, wenn

sie Scheibungen bewirken.

Rommt bas traurige Wort, rief Charlotte, bas man leiber in

der Welt jest so oft hort, auch in der Naturlehre vor?

Allerdings, erwiederte Couard. Es war fogar ein bezeichnender Ehrentitel der Chemiker, daß man fie Scheidekunftler nannte.

Das thut inan also nicht mehr, versetzte Charlotte, und thut sehr wohl daran. Das Bereinigen ist eine größere Kunst, ein größere Berdienst. Ein Einungskunstler ware in jedem Fache ber ganzen Welt willtommen. — Run so laßt mich denn, weil ihr

boch einmal im Buge feib, ein paar folche Kalle wiffen.

So schließen wir uns benn gleich, sagte der Hauptmann, an dassenige wieder an, was wir oben schon benannt und besprochen haben. Z. B. was wir Kalksein nennen, ist eine mehr oder weniger reine Kalkerde, innig mit einer zarten Säure verbunden, die uns in Luftsorm bekannt geworden ist. Bringt man ein Stück solchen Steines in verdünnte Schweselsäure, so ergreist diese den Kalk und erscheint mit ihn als Gips; jene zarte Luftige Säure hingegen entskiedt. Hier ist eine Trennung, eine neue Zusammenssehung entskanden, und man glaudt sich nunmehr berechtigt, sogar das Wort Wahlverwandtschaft anzuwenden, weil es wirklich aussseht, als wenn ein Verhältniß dem andern vorgezogen, eins vor dem andern erwählt würde.

Berzeihen Sie mir, sagte Charlotte, wie ich dem Natursorscher verzeihe; aber ich würde hier niemals eine Bahl, eher eine Raturnothwendigkeit erbliden, und diese kaum: denn es ist am Ende vielleicht gar nur die Sache der Gelegenheit. Gelegenheit macht Berhälmisse, wie sie Diebe macht; und wenn von ihren Raturstorpern die Rede ist, so scheint mir die Wahl bloß in den Händen des Chemiters zu liegen, der diese Wesen zusammenbringt. Sind sie aber einmal beisammen, dann gnade ihnen Gott! In dem gegenwärtigen Falle dauert mich nur die arme Lustsäure, die sich wieder im Unendlichen herumtreiben muß.

Es tommt nur auf fie an, versette ber Hauptmann, sich mit bem Baffer zu verbinden und als Mineralquelle Gesunden und

Rranten gur Erquidung gu bienen.

745,77

Der Gips hat gut reben, sagte Charlotte, der ist nun fertig, ift ein Körper, ist versorgt, anstatt daß jenes ausgetriebene Wesen noch manche Roth haben kann, dis es wieder unterkommt.

Ich müßte irren, sagte Svuard lächelnd, ober es stedt eine Neine Tücke hinter beinen Reben. Gesteh nur beine Schalkheit! Am Ende bin ich in beinen Augen der Kalt, der vom Hauptsmann, als einer Schwefelsaure, ergriffen, deiner anmuthigen Gestellschaft entzogen und in einen refracturen Gips verwandelt wird.

Benn das Gewissen, versetze Charlotte, dich solche Betrachtungen machen heißt, so kann ich ohne Sorge sein. Diese Gleichnißzeden sind artig und unterhaltend, und wer spielt nicht gern mit Aehilickseiten? Aber der Mensch ist doch um so manche Stuse über sene Elemente erhöht, und wenn er hier mit den schönen Borten Bahl und Bahlverwandtschaft etwas freigebig gewesen, so thut er wohl, wieder in sich selbst zurüczusehren und den Berth solcher Ausdrück dei diesem Anlaß recht zu bedenken. Mir sind leider Falle genug bekannt, wo eine innige, unaussöslich scheinende Berbindung zweier Wesen durch gelegentliche Jugesellung eines Dritten ausgehoben und eins der erst so schon Berbundenen ins lose Weite hinausgetrieben wird.

Da find die Chemiter viel galanter, fagte Eduard; fie gesellen

ein Biertes dazu, damit Reines leer ausgehe.

Ja wohl! versetze der Hauptmann; diese Fälle sind allerdings die bedeutendsten und merkvürdigsten, wo man das Anziehen, das Berwandtsein, dieses Berlassen, dieses Bereinigen gleichsam übers Kreuz wirklich darstellen kann; wo vier, bisder je zwei zu zwei verbundene Wesen, in Berührung gedracht, ihre bisderige Bereinigung verlassen und sich auss Neue verbinden. In diesem Schrenlassen und Ergreisen, in diesem Flieben und Suchen glaubt man wirklich eine höhere Bestimmung zu sehen; man traut solchen Wesen eine Art von Wollen und Wählen zu und halt das Kunstewort Wahlverwandtschaften vollkommen gerechtsertigt.

Beschreiben Sie mir einen folden Fall, sagte Charlotte.

Man follte bergleichen, verfeste ber hauptmann, nicht mit Borten abthun. Bie ichon gefagt, sobald ich Ihnen bie Bersuche

selbst zeigen kann, wird Alles anschaullicher und angenehmer werden. Jest müßte ich Sie mit schredlichen Kunstworten hinhalten, die Ihnen doch keine Borstellung gäben. Man muß diese todtscheinenden und doch zur Thätigkeit innerlich immer bereiten Wesen wirtend vor seinen Augen sehen, mit Theilnahme schauen, wie sie einander suchen, sind anziehen, ergreisen, zerstören, verschlingen, auszehren und sodann aus der innigsten Berbindung wieder in erneuter, neuer, unerwarteter Gestalt hervortreten: dann traut man ihnen erst ein ewiges Leben, ja wohl gar Sinn und Bersstand zu, weil wir unsere Sinne kaum genügend fühlen, sie recht zu beobachten, und unsere Bernunft kaum hinlänglich, sie zu sassen

Ich läugne nicht, sagte Eduard, daß die seltsamen Kunstwörter Demjenigen, der nicht durch sinnliches Anschauen, durch Begriffe mit ihnen versöhnt ist, beschwerlich, ja lächerlich werden mussen. Doch könnten wir leicht mit Buchstaden einstweilen das Verhältnis

ausbruden, wovon hier die Rebe mar.

Wenn Sie glauben, daß es nicht pedantisch aussieht, versette der Hauptmann, so kann ich wohl in der Zeichensprache nich kürzlich zusammensassen. Denken Sie sich ein A, das mit einem B innig verbunden ist, durch viele Mittel und durch manche Gewalt nicht von ihm zu trennen; denken Sie sich ein C, das sich eben so zu einem D verhält; bringen Sie nun die beiden Paare in Berugrung; A wird sich zu D, C zu B wersen, ohne das man sagen kann, wer das Andere zuerst verlassen, wer sich mit dem Andern zuerst wieder verbunden habe.

Nun denn! fiel Eduard ein. bis wir a

Run benn! siel Eduard ein, bis wir alles dieses mit Augen sehen, wollen wir diese Formel als Gleichnistede betrachten, worzaus wir uns eine Lehre zum unmittelbaren Gebrauch ziehen. Du stellst das A vor, Charlotte, und ich dein B: denn eigentlich hänge ich doch nur von dir ab und folge dir, wie dem A das B. Das C ift ganz deutlich der Capitan, der mich für diesmal dir einigermaßen entzieht. Run ist es billig, daß, wenn du nicht ins Unsbestimmte entweichen sollst, dir für ein D gesorgt werde, und das ist ohne Frage das liebenswürdige Dänchen Ottilie, gegen deren Annäherung du dich nicht länger vertheidigen darsst.

Gut! versetzte Charlotte; wenn auch das Beispiel, wie mir scheint, nicht ganz auf unsern Fall paßt, so halte ich es doch für ein Glück, daß wir heute einmal völlig zusammentressen, und daß diese Ratur: und Wahl-Verwandtschaften unter uns eine vertrausliche Mittheilung beschleunigen. Ich will es also nur gestehen, daß ich seit diesem Nachmittage entschlossen bin, Ottilien zu berrufen: denn meine bisherige treue Beschließerin und Haushälterin wird abziehen, weil sie heirathet. Dieß wäre von meiner Seite und um meinetwillen: was mich um Ottiliens willen bestimmt.

bas wirst du uns vorlesen. Ich will dir nicht ins Blatt sehen, aber sreislich ist mir der Inhalt schon bekannt. Doch lies nur, lies Mit diesen Worten zog sie einen Brief hervor und reichte ibn Eduarden.

# Fünftes Rapitel.

### Brief der Vorfteherin.

Em. Gnaben werden verzeihen, wenn ich mich beute gang turg saffe: benn ich habe nach vollendeter öffentlicher Brüfung dessen, was wir im vergangenen Jahr an unsern Böglingen geleistet haben, an die fammtlichen Eltern und Borgefesten den Berlauf zu melben; auch darf ich wohl turg fein, weil ich mit Wenigem viel sagen tann. Ihre Fraulein Tochter hat fich in jedem Sinne als die Erste bewiesen. Die beiliegenden Zeugniffe, ihr eigner Brief, der die Beschreibung ber Breife enthält, die ihr geworden find, und jugleich bas Bergnügen ausbrudt, bas fie über ein so gludliches Gelingen empfindet, wird Ihnen jur Beruhigung, ja jur Freude gereichen. Die meinige wird baburch einigermaßen gemindert, daß ich voraussehe, wir werden nicht lange mehr Urfache haben, ein fo weit vorgeschrittenes Frauenzimmer bei uns jurud zu halten. Ich empfehle mich zu Gnaben und nehme mir die Freiheit, nach: ftens meine Gedanten über das, was ich am vortheilhaftesten für sie halte, zu eröffnen. Bon Ottilien schreibt mein freundlicher Gebillfe.

## Brief des Gehülfen.

Bon Ottilien läßt mich unfre ehrwürdige Borsteherin schreiben, theils weil es ihr, nach ihrer Art zu benten, peinlich ware, basjenige, was zu melben ist, zu melben, theils auch, weil sie selbst einer Entschuldigung bedarf, die sie lieber mir in den Mund

legen mag.

Da ich nur allzuwohl weiß, wie wenig die gute Ottilie das zu äußern im Stande ist, was in ihr liegt und was sie vermag, so war mir vor der öfsentlichen Prüsung einigermaßen bange, um so wehr, als überhaupt dabei keine Borbereitung möglich ist, und auch, wenn es nach der gewöhnlichen Weise seine könnte, Ottilie auf den Schein nicht vorzubereiten wäre. Der Ausgang hat meine Sorge nur zu sehr gerechtsertigt; sie hat keinen Preis erhalten und ist auch unter denen, die kein Zeugniß empfangen haben. Was soll ich viel sagen? Im Schreiben hatten Andere kaum so wohls gesormte Buchstaben, doch viel freiere Züge; im Rechnen waren Alle schneller, und an schwierige Ausgaben, welche sie besser löst,

kam es bei der Untersuchung wicht. Im Französischen überparlitten und überexponirten sie Manche; in der Geschichte waren ihr Namen und Jahrzahlen nicht gleich bei der Hand; bei der Geographie vermißte man Ausmerksamkeit auf die politische Sintheilung. Jum musikalischen Bortrag ihrer wenigen boscheibenen Melodieen sand sich weder Zeit noch Ruhe. Im Zeichnen hätte sie gewiß den Preis davon getragen: ihre Umrisse waren rein und die Ausführung bei vieler Sorgfalt geistreich. Leider hatte sie etwas zu Großes unter-

nommen und war nicht fertig geworden.

Als die Schülerinnen abgetreten waren, die Brüfenden jusammen Rath hielten und und Lehrern wenigstens einiges Bort dabei gönnten, merkte ich wohl bald, daß von Ottilien gar nicht, und wenn es geschah, wo nicht mit Migbidligung, boch mit Gleich: gültigkeit gesprochen wurde. 3ch hoffte, durch eine offene Dar: ftellung ihrer Art ju fein einige Gunft ju erregen, und wagte mich baran mit boppeltem Eifer, einmal weil ich nach meiner Ueberzeugung sprechen konnte, und sodann weil ich mich in jungeren Jahren in eben bemselben traurigen Fall befunden batte. Man borte mich mit Aufmerksamkeit an; boch als ich geendet batte, fagte mir ber vorstgende Prüfende zwar freundlich aber latenisch Fähigkeiten werden vorausgesett, fie sollen zu Fertigkeiten werden. Dieß ift ber Zwed aller Erziehung, bieß ift bie laute beutliche Absicht der Eltern und Borgesepten, die stille, nur halbbewußte der Kinder selbst. Dieß ist auch der Gegenstand der Brufung, wobei zugleich Lehrer und Schüler beurtheilt werben. Mus bem, was wir von Ihnen vernehmen, schöpfen wir gute Hoffnung von bem Rinde, und Sie find allerdings lobenswürdig, indem Sie auf die Fähigkeiten der Schülerinnen genau Acht geben. Berwandeln Sie folde bis übers Jahr in Fertigteiten, fo wird es Ihnen und Ihrer beafinstigten Schülerin nicht an Beifall mangeln.

In das, was hierauf folgte, hatte ich mich schon ergeben, aber ein noch Uebleres nicht bestüchtet, das sich bald darauf zutrug. Unsere gute Borsteherin, die wie ein guter hirte auch nicht eins von ihren Schäschen verloren oder, wie es hier der Fall war, ungeschmückt sehen möchte, konnte, nachdem die herren sich entsernt hatten, ihren Unwillen nicht bergen und sagte zu Ottilien, die ganz ruhtg, indem die Andern sich über ihre Preise freuten, am Fenster stand: Aber sagen sie mir, ums himmels willen! wie kann man so dumm aussehen, wenn man es nicht ik? Ottilie versetze ganz gelassen: Berzeihen Sie, liebe Watter, ich habe gerade heute wieder mein Kopsweh und ziemlich kark. Das kann Riemand wissen! versetze die sonst so theilnebmende Frau und

tehrte fich verdrießlich um.

Run, es ift mahr: Riemand tann es wiffen; benn Ottilie ver-

andert bas Gesicht nicht, und ich habe auch nicht gesehen, daß fie

einmal die hand nach dem Schlafe ju bewegt hatte.

Das war noch nicht Alles. Ihre Fräulein Tochter, gnädige Frau, sonst lebhaft und freimüthig, war im Gefühl ihres heutigen Triumphs ausgelassen und übermüthig. Sie sprang mit ihren Breisen und Beugnissen in den Zimmern herum und schüttelte sie auch Ottilien vor dem Gesicht. Du bist heute schlecht gefahren! ries sie aus. Ganz gelassen autwortete Ottilie: Es ist noch nicht der lette Prüssungstag. Und doch wirst du immer die Lette bleiben!

rief die Fraulein und sprang hinweg.

Ottilie schien gelassen sür jeden Andern, nur nicht für mich. Sine innre unangenehme lebhafte Bewegung, der sie widersteht, zigt sich durch eine ungleiche Farbe des Gesichts. Die linke Wange wird auf einen Augenblick roth, indem die rechte bleich wird. Ich sich zurückhalten. Ich sicht aufere Borsteherin dei Seite, sprach ernsthaft mit ihr über die Sache. Die tressliche Frau erkannte ihren Fehler. Bir beriethen, wir besprachen und lauge, und ohne deshalb weits läusiger zu sein, will ich Ew. Enaben unsern Beschluß und unfre Bitte vortragen: Ottilien auf einige Zeit zu sich zu nehmen. Die Fründe werden Sie sich selbst am Besten entsalten. Bestimmen Sie sich biezu, so sage ich mehr über die Behandlung des guten Kindes. Verläßt uns dann Ihre Fräulein Tochter, wie zu vers muthen steht, so sehn wir Ottilien mit Freuden zurücksehren.

Noch Eins, das ich vielleicht in der Folge vergessen könnte: ich habe nie gesehen, daß Ottilie etwas verlangt, oder gar um etwas dringend gebeten hätte. Dagegen kommen Fälle, wiewohl selten, daß sie etwas abzulehnen sucht, was man von ihr sordert. Sie thut das mit einer Geberde, die für den, der den Sande, die sein bad mit einer Geberde, die für den, der den Hände, die sie in die Hächen Hände, die sie die Fichen Händen hände, die sie in die Höche hebt, zusammen und sührt sie gegen die Brust, indem sie sich nur wenig vorwärts neigt und den dringend Forsbernden mit einem solchen Blid ansieht, daß er gern von Allem absteht, was er verlangen ober wünsichen möche. Sehen Sie semals diese Geberde, gnädige Frau, wie es hei Ihrer Behandlung nicht wahrscheinlich ist, so gedenken Sie meiner und schonen Ottilien.

Chuard hatte diese Briefe vorgelesen, nicht ohne Lächeln und Kopsichtteln. Auch konnte es an Bemerkungen über die Personen

ind über die Lage ber Sache nicht fehlen.

Genug! rief Eduard endlich aus, es ist entschieden, sie kommt! für dich wäre gesorgt, meine Liebe, und wir dürsen nun auch nit unserm Borschlag bervorrüden. Es wird höchst nöthig, daß d zu bem Hauptmann auf den rechten Flügel hinüber ziehe. So-

wohl Abends als Morgens ift erst die rechte Zeit, zusammen zu arbeiten. Du erhältst bagegen für dich und Ottilien auf beiner

Seite ben iconften Raum.

Charlotte ließ sich's gefallen, und Eduard schilderte ihre künftige Lebensart. Unter andern rief er aus: Es ist doch recht zuvorkommend von der Richte, ein wenig Kopsweh auf der linken Seite zu haben, ich habe es manchmal auf der rechten. Trifft es zu sammen und wir sitzen gegen einander, ich auf den rechten Elbogen, sie auf den linken gestützt, und die Köpse nach verschiedenen Seiten in die Hand gelegt, so muß das ein Paar artige Gegenbilder geben.

Der Hauptmann wollte das gefährlich finden; Eduard hingegen rief aus: Rehmen Sie sich nur, lieber Freund, vor dem Din Act! Was sollte B denn anfangen, wenn ihm C entrissen würde?

Run, ich bachte boch, versette Charlotte, bas verstunde fic

von felbft.

Freilich, rief Couard, es kehrte zu seinem A zurück, zu seinem A und O! rief er, indem er aufsprang und Charlotten fest an seine Brust drückte.

# Sechetes Rapitel.

Ein Bagen, der Ottilien brachte, war angefahren. Charlotte gieng ihr entgegen; das liebe Kind eilte, fich ihr zu nabern, war

fich ihr zu Füßen und umfaßte ihre Aniee.

Wozu die Demüthigung! sagte Charlotte, die einigermaßen verlegen war und sie ausheben wollte. Es ist so demüthig nicht gemeint, versetzte Ottilie, die in ihrer vorigen Stellung blieb. Ich mag mich nur so gern jener Zeit erinnern, da ich noch nicht höher reichte, als die an Ihre Kniee und Ihrer Liebe schon so gewiß war.

Sie stand auf, und Charlotte umarmte sie herzlich. Sie ward ben Männern vorgestellt und gleich mit besonderer Achtung als Gast behandelt. Schönheit ist überall ein gar willsommener Sast. Sie schien aufmerksam auf das Gespräch, ohne daß sie daran Theil genommen hätte.

Den andern Morgen fagte Couard ju Charlotten: Es ift ein

angenehmes unterhaltendes Madden.

Unterhaltend? versetzte Charlotte mit Lacheln; sie bat ja ben Mund noch nicht aufgethan.

So? erwiederte Eduard, indem er sich zu besinnen schien: das

ware boch wunderbar!

Charlotte gab bem neuen Antommling nur wenige Binte, wie es mit bem hausgeschäfte zu halten fet. Ottilie hatte fonell die

ganze Ordnung eingesehen, ja, was noch mehr ist, empfunden. Bas sie für Alle, für einen Jeden insbesondre zu besorgen hatte, begriff fie leicht. Alles geschah punktlich. Sie wußte anzuordnen, ohne daß fie zu befehlen schien, und wo Jemand faumte, ver-

richtete fie bas Geschäft gleich selbft.

Sobald fie gewahr wurde, wie viel Zeit ihr übrig blieb, bat sie Charlotten, ihre Stunden eintheilen zu dürfen, die nun genau beobachtet wurden. Sie arbeitete das Borgesette auf eine Art, von der Charlotte durch den Gehülfen unterrichtet war. Man ließ fie gewähren. Nur zuweilen suchte Charlotte fie anzuregen. So sob sie ihr manchmal abgeschriebene Federn unter, um sie auf einen freieren Bug ber handschrift zu leiten; aber auch diese waren bald wieder scharf geschnitten.

Die Frauenzimmer hatten unter einander festgesett, frangofisch gu reben, wenn fie allein waren; und Charlotte beharrte um fo mehr dabei, als Ottilie gesprächiger in der fremden Sprache war, indem man ihr die Uebung berfelben jur Pflicht gemacht hatte. hier fagte fie oft mehr, als fie zu wollen ichien. Befonders ergötte sich Charlotte an einer zufälligen, zwar genauen, aber boch liebevollen Schilderung der ganzen Pensionsanstalt. Ottilie ward ihr eine liebe Gesellschafterin, und fie hoffte, dereinst an ihr eine zuverlässige Freundin zu finden.

Charlotte nahm indes die alteren Papiere wieder vor, die fich auf Ottilien bezogen, um sich in Erinnerung zu bringen, was die Borfteherin, was der Gehülfe über das gute Kind geurtheilt, um es mit ihrer Perfonlichkeit felbst zu vergleichen. Denn Charlotte war der Meinung, man konne nicht geschwind genug mit dem Charafter ber Menschen befannt werden, mit benen man zu leben hat, um zu wiffen, was fich von ihnen erwarten, was fich an ihnen bilden läßt, oder was man ihnen ein für allemal zugestehen

und verzeihen muß.

Sie fand zwar bei biefer Untersuchung nichts Reues, aber mandes Bekannte mard ihr bedeutender und auffallender. konnte ihr 3. B. Ottiliens Mäßigkeit im Effen und Trinken wirk-

lich Sorge machen.

Das Rächfte, was die Frauen beschäftigte, war der Anzug. Charlotte verlangte von Ottilien, sie folle in Rleidern reicher und mehr ausgesucht erscheinen. Sogleich schnitt bas gute thatige Rind bie ihr früher geschentten Stoffe selbst zu und wußte fie sich, mit geringer Beihalfe Anderer, ichnell und hochft zierlich anzupaffen. Die neuen, modifchen Gewander erhöhten ihre Gestalt: benn indem Das Angenehme einer Person sich auch über ihre Gulle verbreitet, o glaubt man fie immer wieder von Reuem und anmuthiger ju eben, wenn fie ihre Eigenschaften einer neuen Umgebung mittheilt.

ा ३०० दशका

Dadurch ward sie den Männern, wie von Anfang, so immer mehr, daß wir es nur mit dem rechten Ramen nennen, ein wahren Augentrost. Donn wenn der Smaragd durch seine herrliche Farbe dem Gesicht wohlthut, sa sogar einige Heilkraft an diesem edlen Sinn ausübt, so wirkt die menschliche Schönheit noch mit weit größerer Gewalt auf den äußern und inneren Sinn. Wer sie erblicht, den kann nichts Uebles anwehen; er fühlt sich mit sich selbst

und mit der Welt in Uebereinstimmung.

Auf manche Beise hatte daher die Gesellschaft durch Ottiliens Antunft gewonnen. Die beiden Freunde hielten regelmäßiger die Stunden, ja die Minuten der Zusammenkinste. Sie ließen weder zum Essen, noch zum Thee, noch zum Spaziergang länger als billig auf sich warten. Sie eilten, besonders Abends, nicht so dalb von Tische weg. Charlotte bewerkte das wohl und ließ Beide nicht unbeodachtet. Sie suchte zu erforschen, ob Einer vor dem Andern hiezu den Anlaß gäbe; aber sie konnte keinen Unterschiede bemerken. Beide zeigten sich überhaupt geselliger. Bei ihren Unterhaltungen schienen sie zu bedenken, was Ottikiens Theilnahme zu erregen geeignet sein möchte, was ihren Einsichten, ihren übrigen Kenntnissen gemäß wäre. Beim Lesen und Erzählen hielten sie inne, dis sie wiederkam. Sie wurden milder und Enzählen mittheilender.

In Erwiederung dagegen wuchs die Dienstbeslissenheit Ottiliens mit jedem Tage. Je mehr sie das Haus, die Menschen, die Berbältnisse tennen lernte, desto lebhaster griff sie ein, desto schneller verstand sie jeden Blick, jede Bewegung, ein halbes Wort, einen Laut. Ihre ruhige Ausmertsankeit blied sich immer gleich, so wie ihre gelassen Regsankeit. Und so war ihr Sitzen, Ausstehen, Gehen, Kommen, Holen, Bringen, wieder Riedersitzen, ohne einen Schein von Unruhe, ein ewiger Wechsel, eine ewige angenehme Bewegung. Dazu kam, daß man sie nicht gehen hörte, so leise

trat sie auf.

Diese anständige Dienstsertigkeit Ottillens machte Charlotten viele Freude. Ein Einziges, was ihr nicht ganz angemessen vorstam, verdarg sie Ottilien nicht. Es gehört, sagte sie eines Tages zu ihr, unter die lovenswürdigen Ausmerksamteiten, daß wir uns schnell büden, wenn Jemand etwas aus der Hand fallen läßt, und es eilig aufzubeben suchen. Wir bekennen uns dadurch ihm gleichsam dienstpslichtig; nur ist in der größern Welt dadbei hund ebenelen, wem man eine solche Ergebenheit bezeigt. Gegen Frauen will ich dir darüber keine Gesese vorschreiben. Du dist jung. Gegen Hohere und Aeltere ist es Schuldigkeit, gegen deines Gleichen Artigeteit, gegen Jüngere und Niedere zeigt man sich dadurch menschlich und gut; nur will es einem Frauenzimmer nicht wohl geziemen, sich Männern auf diese Weise ergeben und dienstbat zu bezeigen.

Ich will es mir abzugewöhnen suchen, versetzte Ottilie. Inbessen werden Sie mir diese Anschillichkeit vergeben, wenn ich Ihnen sage, wie ich dazu gekommen bin. Man hat uns die Geschichte gelehrt; ich habe nicht so viel daraus behalten, als ich wohl gesollt hätte: denn ich wußte nicht, wozu ich's brauchen wurde. Nur einzelne Begebenbeiten sind mir sehr eindrücklich ge-

wesen; so folgende:

Als Karl der Erste von England vor seinen sogenannten Richtern stand, stel der goldene Knopf des Stödchens, das er trug,
herunter. Gewohnt, daß dei solchen Gelegenheiten sich Alles für
ihn bemühte, schien er sich unzusehen und zu erwarten, daß ihm Jemand auch dießunal den Acinen Dienst erzeigen sollte. Es regte
sich Riemand; er bücke sich selbst, um den Knopf auszuheben. Dir kann das so schmerzlich vor, ich weiß nicht, ob mit Recht,
daß ich von jenem Augenblick an Riemanden kann etwas aus den
schnden fallen sehn, ohne mich darnach zu bilden. Da es aber
treilich nicht immer schicklich sein mag, und ich, suhr sie lächelnd
sort, nicht jedenzeit meine Geschichte erzählen kann, so will ich
mich fünstig mehr zurüchalten.

Indeffen hatten die guten Anstalten, zu benen fich die beiben Freunde berufen fühlten, ununterbrochenen Fortgang. Ja, täglich fanden fie neuen Anlaß, Etwas zu bebenken und zu unternehmen.

Als sie eines Tages zusammen durch das Dorf giengen, bemerkten sie mißsällig, wie weit es an Ordnung und Reinlichseit hinter jenen Dörfern zurückstehe, wo die Bewohner durch die Kostbarteit des Raums auf Beides hingewiesen werden.

Du erinnerst bich, sagte ber Hauptmann, wie wir auf unserer Reise durch die Schweiz den Bunsch außerten, eine ländliche, sogenannte Parkanlage recht eigentlich zu verschönern, indem wir ein so gelegenes Dorf nicht zur Schweizerbauart, sondern zur Schweizer-Ordnung und Sauberkeit, welche die Benutzung so sehr

beforbern, einrichteten.

Hier z. B., versetzte Eduard, gienge das wohl an. Der Schloßeberg verläuft sich in einen vorspringenden Winkel herunter; das Dorf ist ziemlich regemäßig im Haldzirkel gegenüber gedaut; dazwischen slieht der Bach, gegen dessen Anschwellen sich der Eine mit Steinen, der Andre mit Pfählen, wieder Einer mit Balken, und der Rachbar sodann mit Planken verwahren will, Keiner aber den Andern fördect, vielmehr sich und den Uedrigen Schaden und Rachtheil bringt. So geht der Weg auch in ungeschickter Bewegung bald herauf, bald herab, bald durchs Wasser, bald über Steine. Wollten die Leute mit Hand anlegen, so würde kein großer Zuschuß nöthig sein, um hier eine Mauer im Haldtrels auszusschung, den Weg dahinter die an die Hauer zu erhöhen,

den schönsten Raum herzustellen, der Reinlichkeit Platz zu geben und durch eine ins Große gehende Anstalt alle kleine unzulängliche Sorge auf einmal zu verbannen.

Lag es uns versuchen, sagte ber hauptmann, indem er die

Lage mit ben Augen überlief und fonell beurtheilte.

Ich mag mit Burgern und Bauern nichts zu thun haben, wenn ich ihnen nicht geradezu befehlen tann, versetzte Couard.

Du haft so unrecht nicht, erwiederte der Hauptmann, denn auch mir machten dergleichen Geschäfte im Leben schon viel Berdruß. Wie schwer ist es, daß der Mensch recht abwäge, was man ausopsern muß Jegen daß, was zu gewinnen ist! wie schwer, den Zweck zu wollen und die Mittel nicht zu verschmähen! Biele verwechseln gar die Mittel und den Zweck, erfreuen sich an jenen, ohne diesen im Auge zu behalten. Jedes Uebel soll an der Stelle geheilt werden, wo es zum Borschein kommt, und man dekümmert sich nicht um jenen Punkt, wo es eigentlich seinen Ursprung nimmt, woher es wirkt. Deswegen ist es so schwer, Kath zu pslegen, besonders mit der Menge, die im Täglichen ganz verständig sit, aber selten weiter sieht als auf morgen. Kommt nun gar dazu, daß der Sine bei einer gemeinsamen Anstalt gewinnen, der Andre verlieren soll, da ist mit Bergleich nun gar nichts auszurichten. Alles eigentlich gemeinsame Gute muß durch das unumsschafte Rajestätsrecht gesördert werden.

Indem sie standen und sprachen, bettelte sie ein Mensch an, der mehr frech als bedürftig aussah. Eduard, ungern unterbrochen und beunruhigt, schalt ihn, nachdem er ihn einige Mal vergebens gelassener abgewiesen hatte; als aber der Kerl sich murrend, ja gegenscheltend, mit kleinen Schritten entsernte, auf die Rechte des Bettlers tropte, dem man wohl ein Almosen versagen, ihn aber nicht beleidigen dürse, weil er so gut wie jeder Andere unter dem Schutze Gottes und der Obrigkeit stehe, kam Eduard gang aus

ber Faffung.

Der Hauptmann, ihn zu begütigen, sagte barauf: Laß uns diesen Borfall als eine Aufforderung annehmen, unsere ländliche Polizei auch hierüber zu erstrecken. Almosen muß man einmal geben; man thut aber besser, wenn man sie nicht selbst giebt, besonders zu Hause. Da sollte man mäßig und gleichsomig in Allem sein, auch im Wohlthun. Sine allzureichliche Gabe lock Bettler herbei, anstatt sie abzufertigen; dagegen man wohl auf der Reise, im Borbeissiegen, einem Armen an der Straße in der Gestalt des zusälligen Glücks erscheinen und ihm eine überraschende Gabe zuwersen mag. Uns macht die Lage des Dorses, des Schlosse eine solche Anstalt sehr leicht; ich habe schon früher darüber nachsgebacht.

An bem einen Ende bes Dorfes liegt bas Wirthshaus, an dem andern wohnen ein paar alte gute Leute; an beiden Orten mußt bu eine fleine Gelbsumme niederlegen. Richt ber ins Dorf bereingebende, sondern der hinausgebende erhalt etwas; und da die beiben Säufer jugleich an den Wegen steben, die auf das Solog führen, fo wird auch Alles, was fich hinaufwenden wollte, an die beiben Stellen gewiesen.

Romm, fagte Eduard, wir wollen bas gleich abmachen; bas

Genauere tonnen wir immer noch nachholen.

Sie giengen jum Wirth und ju bem alten Baare, und bie

Sache war abgethan.

36 weiß recht gut, fagte Chuard, indem fie ausammen ben Schlogberg wieder hinaufstiegen, daß Alles in der Welt ankommt auf einen gescheibten Ginfall und auf einen festen Entschluß. So haft du die Parkanlagen meiner Frau sehr richtig beurtheilt und mir auch icon einen Wint jum Beffern gegeben, ben ich ihr, wie ich gar nicht läugnen will, sogleich mitgetheilt habe.

Ich tonnte es vermuthen, verfette ber hauptmann, aber nicht billigen. Du haft fie irre gemacht; fie läßt Alles liegen und trust in biefer einzigen Sache mit uns: benn fie vermeibet, bavon ju reben, und bat und nicht wieder jur Mooshutte gelaben, ob

fie gleich mit Ottilien in ben Zwischenftunden binaufgeht.

Dadurch muffen wir uns, verfeste Eduard, nicht abschreden laffen. Wenn ich von etwas Gutem überzeugt bin, mas gefcheben tonnte und follte, fo habe ich teine Rube, bis ich es gethan febe. Sind wir doch sonst klug, Etwas einzuleiten. Lag uns die englischen Bartbefdreibungen mit Rupfern gur Abendunterhaltung vornehmen, nachber beine Gutstarte. Man muß es erst problematisch und nur wie jum Scherz bebanbeln; ber Ernft wird fich icon finden.

Rach biefer Berabredung wurden die Bucher aufgeschlagen, worin man jedesmal den Grundrif der Gegend und ihre land: schaftliche Ansicht in ihrem ersten roben Naturzustande gezeichnet fab, sodann auf andern Blättern die Beranderung vorgestellt fand, welche die Runft daran vorgenommen, um alles das bestehende Gute ju nugen und ju fteigern. hievon mar ber Uebergang jur eigenen Besitzung, zur eigenen Umgebung und zu bem, was man daran ausbilden konnte, febr leicht.

Die von dem Hauptmann entworfene Karte zum Grunde zu legen war nunmehr eine angenehme Beschäftigung, nur konnte man sich von jener ersten Borstellung, nach ber Charlotte bie Sache einmal angefangen hatte, nicht gang logreißen. Doch erfand man einen leichtern Aufgang auf die bobe; man wollte oberwarts am Abhange por einem angenehmen Hölzchen ein Lustgebäude aufführen; biefes follte einen Bezug aufs Schloß haben, aus ben Schloffenstern follte man es überfehen, von borther Solof und

Barten wieder beftreichen tonnen.

Der Hauptmann hatte Alles wohl überlegt und gemessen und brachte jenen Dorsweg, jene Mauer am Bache her, jene Ausfüllung wieder zur Sprache. Ich gewinne, sagte er, indem ich einen bequemen Beg zur Anhohe hinauf sühre, gerade so vid Steine, als ich zu jener Mauer bedarf. So bald Eins ins Andre greift, wird Beides wohlseller und geschwinder bewerkstelligt.

Nun aber, sagte Charlotte, kommt meine Sorge. Nothwendig muß etwas Bestimmtes ausgesetzt werden; und wenn man weiß, wie viel zu einer solchen Anlage erforderlich ist, dann theilt man es ein, wo nicht auf Wochen, doch wenigstens auf Monate. Die Kasse ist unter meinem Beschluß; ich zahle die Kettel, und die

Rednung führe ich felbst.

Du scheinft uns nicht sonderlich viel zu vertrauen, sagte Eduard. Richt viel in willfürlichen Dingen, versetzte Charlotte. Die

Willfür wiffen wir beffer zu beherrschen als ihr.

Die Einrichtung war gemacht, die Arbeit rasch angesangen, der Hauptmann immer gegenwärtig und Charlotte nunmehr sak täglich Zeuge seines ernsten und bestimmten Sinnes. Auch a lernte sie näher kennen, und Beiden wurde es leicht, jusamma

ju wirten und etwas ju Stande ju bringen.

Es ist mit den Geschäften wie mit dem Tanze; Bersonen, die gleichen Schritt halten, müssen sich unentbehrlich werden; ein wechselseitiges Wohlwollen muß nothwendig daraus entspringen, und daß Charlotte dem Hauptmann, seitdem sie ihn näher kennen gelernt, wirklich wohl wollte, davon war ein sicherer Beweis, daß sie ihn einen schhenen Ruheplat, den sie bei ihren ersten Anlagen besonders ausgesucht und verziert hatte, der aber seinem Plane entgegenstand, ganz gelassen zerstören ließ, ohne auch nur die mindeste unangenehme Empfindung dabei zu haben.

### Siebentes Rapitel.

Indem nun Charlotte mit dem Hauptmann eine gemeinsam Beschäftigung fand, so war die Folge, daß sich Eduard mehr zu Ottilien gesellte. Für sie sprach ohnehin seit einiger Zeit ein stille freundliche Reigung in seinem Herzen. Gegen Jedermann war sie dienstsertig und zuvorkommend; daß sie es gegen ihn an meisten sei, das wollte seiner Selbstliede scheinen. Run war tein Frage: was für Speisen und wie er sie liedte, hatte sie schoo genau demerkt; wie viel er Zuder zum Thee zu nehmen pslegtund was dergleichen mehr ist, entgieng ihr nicht. Besonders wa

sie sorgsältig, alle Zugluft abzuwehren, gegen die er eine übertriebene Empfindlickeit zeigte und beshald mit seiner Frau, der es nicht lustig genug sein konnte, manchmal in Widerspruch gerieth. Eden so wußte sie im Baum- und Blumengarten Bescheid. Bas er wünsche, suchte sie zu befördern, was ihn ungeduldig machen konnte, zu verhüten, dergestalt, daß sie in Kurzem wie ein freundlicher Schutzeisst ihm unentbebrlich ward und er ansieng, ihre Abwesenheit schon peinlich zu empfinden. Hiezu kam noch, daß sie gesprächiger und offner schien, sobald sie sich allein tasen.

Couard hatte bei zunehmenden Jahren immer etwas Kindliches behalten, das der Jugend Ottiliens besonders zusagte. Sie ermerten sich gern früherer Zeiten, wo sie einander gesehen; es siegen diese Erinnerungen die in die ersten Epochen der Reigung Svaards zu Eharlotten. Ottilie wollte sich der Beiden noch als des schönsten Hospaares erinnern; und wenn Eduard ihr ein solches Gedächtnis aus ganz früher Jugend absprach, so behauptete bedoch besonders einen Hall noch vollsommen gegenwärtig zu haben, wie sie sich einmal, bei seinem Hereintreten, in Charlottens Schoos versecht, nicht aus Furcht, sondern aus kindischer Ueberzuschung. Sie hätte dazu setzen können: weil er so lebhaften Einzuhung. Sie hätte dazu setzen können: weil er so lebhaften Einzbrud auf sie gemacht, weil er ihr gar so wohl gefallen.

Bei solchen Verhältnissen waren manche Geschäfte, welche die beiben Freunde zusammen früher vorgenommen, gewissermaßen in Stoden gerathen, so daß sie für nöthig fanden, sich wieder eine llebersicht zu verschaffen, einige Aufsätze zu entwersen. Briese zu schreiben. Sie bestellten sich deshalb auf ihre Kanzlei, wo sie den alten Kopisten müßig sanden. Sie giengen an die Arbeit und gaben ihm bald zu thun, ohne zu bemerken, daß sie ihm Manches ausbürdeten, was sie sonst selbst zu verrichten gewohnt waren. Bleich der erste Aufssatz wollte dem Hauptmann, gleich der erste Bries Gvuarden nicht gelingen. Sie qualten sich eine Zeit lang mit Koncipiren und Umschreiben, die endlich Eduard, dem es am wenigsten von Statten gieng, nach der Keit fragte.

Da zeigte sich benn, daß der Hauptmann vergessen hatte, feine oronometrische Sekundenuhr aufzuziehen, das erste Mal seit vielen Jahren; und sie schienen, wo nicht zu empfinden, doch zu ahnen,

daß die Beit anfange ihnen gleichgültig zu werden. Indem so die Manner einigermaßen in ihrer

Indem so die Manner einigermaßen in ihrer Geschäftigkeit nachließen, wuchs vielmehr die Thätigkeit der Frauen. Ueberhaupt nimmt die gewöhnliche Lebensweise einer Familie, die aus den gegebenen Personen und aus nothwendigen Umständen entspringt, auch wohl eine außerordentliche Neigung, eine werdende Leidenstänt in sich wie in ein Gesäß auf, und es kann eine ziemliche

.....

Beit vergehen, ehe dieses neue Ingrediens eine merkliche Gahrung

verursacht und schaumend über ben Rand schwillt.

Bei unsern Freunden waren die entstehenden wechselseitigen Reigungen von der angenehmsten Wirkung. Die Gemüther öffneten sich, und ein allgemeines Wohlwollen entsprang aus dem besonderen. Jeder Theil fühlte sich glücklich und gönnte dem andern sein Glück.

Ein solcher Zustand erhebt den Geist, indem er das herz erweitert, und Alles, was man thut und vornimmt, hat eine Richtung gegen das Unermeßliche. So waren auch die Freunde nicht mehr in ihrer Wohnung befangen. Ihre Spaziergänge dehnten sich weiter aus, und wenn dabei Eduard mit Ottilien, die Psate zu wählen, die Wege zu bahnen, vorauseilte, so solgte der haupt mann mit Charlotten in bedeutender Unterhaltung, theilnehmend an manchem neuentdeckten Plätzchen, an mancher unerwarteten Aussicht, geruhig der Spur jener rascheren Borgänger.

Eines Tages leitete sie ihr Spaziergang durch die Schlofpspirte des rechten Flügels hinunter nach dem Gasthofe, über die Brude gegen die Teiche zu, an denen sie hingiengen, so weit man gewöhnlich das Wasser verfolgte, dessen Ufer sodann, von einem buschigen Hugel und weiterdin von Kelsen einaeschlossen, ausborte,

gangbar zu fein.

Aber Eduard, dem von seinen Jagdwanderungen her die Gegend bekannt war, drang mit Ottilien auf einem bewachsenen Psade weiter vor, wohl wissend, daß die alte, zwischen Felsen verstedte Mühle nicht weit abliegen konnte. Allein der wenig betretene Psad verlor sich bald, und sie fanden sich im dichten Gebusch zwischen moosigem Gestein verirrt, doch nicht lange: denn das Rauschen der Räder verkündigte ihnen sogleich die Rähe des gestuchten Ortes.

Auf eine Klippe vorwärts tretend, sahen sie das alte schwaft wunderliche Holzgebäude im Grunde vor sich, von steilen Felsen so wie von hohen Bäumen umschattet. Sie entschlossen sich durz und gut über Moos und Felstrümmer hinadzusteigen: Ovard voran; und wenn er nun in die Höhe sah, und Ottilie, leicht schreitend, ohne Furcht und Aengstlichkeit, im schönkten Gleichzeitend, ohne Furcht und Aengstlichkeit, im schönkten Gleichzeitend, von Stein zu Stein ihm folgte, glaubte er ein himmlisches Wesen zu sehen, das über ihm schwebte. Und wenn sie num manchmal an unsicherer Stelle seine ausgestreckte Hand erzuriss, sich auf seine Schulter stützte, dann konnte er sich nicht werläugnen, daß es das zarteste weibliche Wesen sei, das ihn berührte. Fast hätte er gewünscht, sie möchte straucheln, gleiten, daß er sie in seine Arme auffangen, sie an sein Herz drücke könnte. Doch dieß hätte er unter keiner Bedingung gethan, aus

mehr als einer Ursache: er fürchtete, sie zu beleidigen, sie zu bes

fdådigen.

Die dieß gemeint sei, erfahren wir sogleich. Denn als er nun herabgelangt, ihr unter den hohen Bäumen am ländlichen lise gegenüber saß, die freundliche Müllerin nach Wilch, der bewillommende Müller Charlotten und dem Hauptmann entgegengsandt war, sieng Eduard mit einigem Zaudern zu sprechen an.

Ich habe eine Bitte, liebe Ottilie: verzeihen Sie mir die, bem Sie mir sie auch versagen. Sie machen tein Gebeimniß daraus, und es braucht es auch nicht, daß Sie unter Ihrem Gewand, auf Ihrer Brust ein Miniaturbild tragen. Es ist das Thres Baters, des braven Manns, den Sie taum gekannt mb der in jedem Sinne eine Stelle an Ihrem herzen verdient. Mer vergeben Sie mir: das Bild ist ungeschickt groß, und dieses Retall, dieses Glas macht mir taufend Aengsten, wenn Sie ein Rind in die Höhe beben, Etwas vor sich hintragen, wenn die Ruthe sowantt, wenn wir durchs Gebusch bringen, eben jest, Die wir vom Felfen berabstiegen. Dir ift die Möglichteit fcred. d, daß irgend ein unvorgesehener Stoß, ein Fall, eine Betuhrung Ihnen schädlich und verderblich sein konnte. Thun Sie s mir zu Liebe, entfernen Sie das Bild, nicht aus Ihrem Anbilen, nicht aus Ihrem Zimmer; ja, geben Sie ihm ben schönsten, ben beiligsten Ort Ihrer Wohnung: nur von Ihrer Bruft ents tenen Sie etwas, deffen Nabe mir, vielleicht aus übertriebener uengstlichkeit, so gefährlich scheint.

Ottile schwieg und hatte, während er sprach, vor sich hins sieden; dann, ohne Uebereilung und ohne Zaudern, mit einem Bid, mehr gen Himmel als auf Eduard gewendet, löste sie die kette, zog das Bild hervor, drüdte es gegen ihre Stirn und wicht es dem Freunde hin, mit den Worten: Heben Sie mir es auf, bis wir nach hause kommen. Ich vermag Ihnen nicht besser prezien, wie sehr ich Ihre freundliche Sorgsalt zu schähen weiß.

Der Freund wagte nicht, das Wild an seine Lippen zu bruden, den er saste ihre Hand und brudte sie an seine Augen. Es darn vielleicht die zwei schönften Hande, die sich jemals zusammenschlosen. Ihm war, als wenn ihm ein Stein vom Herzen gestulm wäre, als wenn sich eine Scheidewand zwischen ihm und

Ottilien niedergelegt hatte.

Bom Müller geführt, langten Charlotte und der Hauptmann in einem bequemeren Pfade herunter. Man begrüßte sich, mantente und erquidte sich. Zurück wollte man denselben Beg nicht lehren, und Eduard schlug einen Felspfad auf der andern Seite des Baches vor, auf welchem die Teiche wieder zu Gesicht amen, indem man ihn mit einiger Anstrengung zurücklegte. Run

Service British

durchstrich man abwechselndes Gehölz und erblicke, nach dem Lande zu, mancherlei Dörfer, Fleden, Meiereien mit ihren grünen und fruchtbaren Umgebungen; zunächst ein Borwert, das an der höhe, mitten im Holze ger vertraulich lag. Am schönken zeigte sich der größte Reichthaun der Gegend, vor- und rückwärts, auf der santerfliegenen Höhe, von da man zu einem lustigen Wäldchen gelangte und beim Heraustreten aus demselben sich auf dem Felfen dem Schlosse genanüber befand.

Wie froh waren sie, als sie baselbst gewissermaßen unvermuthet ankamen. Sie hatten eine Neine Welt umgangen; sie standen auf dem Plaze, wo das neue Gebäude hinkommen sollte, und sahen

wieder in die Fenfter ihrer Wohnung.

Man stieg zur Mooshütte hinunter und saß zum ersten Kal darin zu Bieren. Richts war natürlicher, als daß einstimmig der Bunsch ausgesprochen wurde, dieser heutige Weg, den sie langsom und nicht ohne Beschwerlichkeit gemacht, möchte dergestalt gesührt und eingerichtet werden, daß man ihn gesellig, schlendernd und mit Behaglichkeit zurücklegen konnte. Jedes that Borschläge, und man berechnete, daß der Weg, zu welchem sie mehrere Stunden gebraucht hatten, wohl gebahnt in einer Stunde zum Schloß zurücksühren müßte. Schon legte man in Gedanken unterhalb der Mühle, wo der Bach in die Teiche sließt, eine wegverkirzende und die Landschaft zierende Brücke an, als Charlotte der ersindenden Einbildungstraft einigen Stillstand gebot, indem sie an die Kosten erinnerte, welche zu einem solchen Unternehmen ersorderlich sein würden.

Hier ist auch zu helsen, versetzte Eduard. Jenes Borwert im Balbe, das so schön zu liegen scheint und so wenig einträgt, dürfen wir nur veräußern und das daraus Gelöste zu diesen Anlagen verwenden, so genießen wir vergnüglich auf einem unschäpbaren Spaziergange die Interessen eines wohlangelegten Kapitals, da wir jetzt mit Mißmuth, bei letzter Berechnung am Schlusse

bes Jahrs, eine fummerliche Einnahme bavon gieben.

Charlotte selbst konnte als gute Haushälterin nicht viel dagegen erinnern. Die Sache war schon früher zur Sprache gekommen. Nun wollte der Hauptmann einen Plan zur Zerschlagung der Grundstücke unter die Waldbauern machen; Eduard aber wollte kurzer und bequemer versahren wissen. Der gegenwärtige Pachter, der schon Borschläge gethan hatte, sollte es erhalten, terminweise zahlen, und so terminweise wollte man die planmäßigen Anlagen von Strecke zu Strecke vornehmen.

So eine vernünftige, gemäßigte Einrichtung mußte durchaus Beifall sinden, und schon sah die ganze Gesellschaft im Geiste die neuen Wege sich schlängeln, auf denen und in deren Nähe man noch die angenehmsten Ruhe- und Aussichtsplätze zu entdecken hosste.

Um sich Alles mehr im Einzelnen zu vergegenwärtigen, nahm man Abends zu Hause sogleich die neue Karte vor. Man überssah den zurückgelegten Weg und wie er vielleicht an einigen Stellen noch vortheilhafter zu führen wäre. Alle früheren Barsätze wurden nochmals durchgesprochen und mit den neuesten Gedanken versbunden, der Blatz des neuen Hauses, gegen dem Schloß über, nochmals gebilligt und der Kreislauf der Wege dis dahin absgeschlossen.

Ottilie hatte zu dem Allen geschwiegen, als Eduard zulezt den Plan, der bisher vor Charlotten gelegen, vor sie hinwandte und sie zugleich einlud, ihre Meinung zu sagen, und, als sie einen Augenblick anhielt, sie liebevoll ermunterte, doch ja nicht zu soweigen: Alles sei ja noch gleichgültig, Alles noch im Werden.

Ich würde, sagte Ottilie, indem sie den Finger auf die höchste kache der Anhöhe setzte, das Haus hierher dauen. Man sahe war das Schloß nicht: denn es wird von dem Wäldchen bedeckt; aber man besände sich auch dafür wie in einer andern und neuen Belt, indem zugleich das Dorf und alle Wohnungen verborgen wären. Die Aussicht auf die Teiche, nach der Mühle, auf die Höhen, in die Gebirge, nach dem Lande zu ist außerordentlich schn; ich habe es im Vorbeigeben bemerkt.

Sie hat Recht! rief Eduard; wie konnte uns das nicht eins fallen? Richt wahr, so ist es gemeint, Ottilie? — Er nahm einen Bleistift und strich ein längliches Viered recht start und derb auf

die Anhöhe.

3 3 3 5 5 4

Dem Hauptmann suhr das durch die Seele: denn er sah einen sorssältigen, reinlich gezeichneten Plan ungern auf diese Weise verunstaltet; doch saste er sich nach einer leisen Misbilligung und gieng auf den Gedanken ein. Ottilie hat Recht, sagte er. Macht man nicht gern eine entsernte Spaziersahrt, um einen Kassee zu tinten, einen Fisch zu genießen, der uns zu Hause nicht so gut seschweck hätte? Wir verlaugen Abwechselung und fremde Gegenssände. Das Schloß haben die Alten mit Vernunft hierber gesbaut: denn es liegt geschützt vor den Winden und nah an allen tiglichen Bedürfnissen; ein Gedäude hingegen, mehr zum geselligen Ausenthalt als zur Wohnung, wird sich dorthin recht wohl schiede und in der guten Jahrszeit die angenehmsten Stunden gewähren.

Je mehr man die Sache durchsprach, desto günstiger erschien se, und Eduard konnte seinen Triumph nicht bergen, daß Ottilie den Gedauken gehabt. Er war so stolz darauf, als ob die Ers

findung fein gewesen mare.

# Achtes Rapitel.

Der Hauptmann untersuchte gleich am frühften Morgen ben Platz, entwarf erst einen stücktigen und, als die Gesellschaft an Ort und Stelle sich nochmals entschieden hatte, einen genauen Ris nebst Anschlag und allem Erforderlichen. Es fehlte nicht an der nöthigen Borbereitung. Jenes Geschäft wegen Berkauf des Borwerts ward auch sogleich wieder angegriffen. Die Männer fanden zusammen neuen Anlaß zur Thätigkeit.

Der Hauptmann machte Eduarden bemerklich, daß es eine Artigkeit, ja wohl gar eine Schuldigkeit sei, Charlottens Geburtstag durch Legung des Grundskeins zu seiern. Es bedurfte nicht viel, die alte Abneigung Eduards gegen solche Feste zu übers winden: denn es kam ihm schnell in den Sinn, Ottiliens Geburts

tag, ber später fiel, gleichfalls recht feierlich ju begeben.

Charlotte, der die neuen Anlagen und was deshalb geschen sollte, bedeutend, ernstlich, ja fast bedeutlich vorkamen, beschäftigte sich damit, die Anschläge; Zeit: und Geldeintheilungen nochmals für sich durchzugehen. Man sah sich des Tages weniger, und mit desto mehr Berlangen suchte man sich des Abends auf.

Ottilie war indessen schon völlig herrin des haushaltes, und wie konnte es anders sein bei ihrem stillen und sichern Betragen. Auch war ihre ganze Sinnesweise dem hause und dem Hauslichen mehr als der Welt, mehr als dem Leben im Freien zugewendet. Eduard bemerkte bald, daß sie eigentlich nur aus Gefälligkeit in die Gegend mitgieng, daß sie nur aus geselliger Pflicht Abends länger draußen verweilte, auch wohl manchmal einen Borwand häuslicher Thätigkeit suchte, um wieder hineinzugehen. Sehr bald wußte er daher die gemeinschaftlichen Wanderungen so einzurichten, daß man vor Sonnenuntergang wieder zu Hause war, und sieng an, was er lange unterlassen hatte, Gedichte vorzulesen, solche besonders, in deren Bortrag der Ausdruck einer reinen, doch leidensschaftlichen Liebe zu legen war.

Gewöhnlich saßen sie Abends um einen kleinen Tisch, auf hers gebrachten Bläten: Charlotte auf dem Sopha, Ottilie auf einem Sessel gegen ihr über, und die Männer nahmen die beiden andern Seiten ein. Ottilie saß Eduarden zur Rechten, wohin er auch das Licht schob, wenn er las. Alsbann rückte sich Ottilie wohl naher, um ins Buch zu sehen: denn auch sie traute ihren eigenen Augen mehr als fremden Lippen; und Eduard gleichsalls rückte zu, um es ihr auf alle Weise bequem zu machen; ja, er hielt oft längere Pausen als nöthig, damit er nur nicht eber umwendete,

bis auch fie ju Ende ber Seite gekommen.

Charlotte und ber hauptmann bemerkten es wohl und faben

mandmal einander lächelnd an; doch wurden Beide von einem andern Zeichen überrascht, in welchem sich Ottiliens stille Neigung

gelegentlich offenbarte.

An einem Abende, welcher ber kleinen Gesellschaft durch einen lästigen Besuch zum Theil verloren gegangen, that Eduard den Borschlag, noch beisammen zu bleiben. Er fühlte sich aufgelegt, seine Flote vorzunehmen, welche lange nicht an die Tagesordnung gesommen war. Charlotte suchte nach den Sonaten, die sie zusiammen gewöhnlich auszusühren pstegten, und da sie nicht zu sinden waren, gestand Ottilie nach einigem Zaudern, daß sie solche

mit auf ihr Zimmer genommen.

Und Sie konnen, Sie wollen mich auf bem Flügel begleiten? rief Eduard, bem die Augen vor Freude glanzten. Ich glaube wohl, versetzte Ottilie, daß es geben wird. Sie brachte die Noten herbei und feste fich ans Rlavier. Die Zuhörenden waren aufmerkfam und überrascht, wie vollkommen Ottilie bas Musikstud für sich felbst eingelernt hatte, aber noch mehr überrascht, wie sie es der Spielart Eduards anzuvassen wußte. Anzuvassen wußte ift nicht ber rechte Ausbruck: denn wenn es von Charlottens Geschidlichkeit und freiem Willen abhieng, ihrem bald zögernden, bald voreilenden Gatten zu Liebe hier anzuhalten, dort mitzugehen. so schien Ottilie, welche die Sonate von jenen einige Mal spielen gehört, fie nur in dem Sinne eingelernt zu haben, wie Jener sie begleitete. Sie hatte seine Mängel so zu den ihrigen gemacht, daß daraus wieder eine Art von lebendigem Ganzen entsprang, das sich zwar nicht taktgemäß bewegte, aber doch höchst angenehm und gefällig lautete. Der Komponist selbst hätte seine Freude baran gehabt, fein Wert auf eine fo liebevolle Weise entstellt ju feben.

Auch diesem wundersamen, unerwarteten Begegniß sahen der Hauptmann und Charlotte stillschweigend mit einer Empfindung zu, wie man oft kindische Handlungen betrachtet, die man wegen ihrer besorglichen Folgen gerade nicht billigt und doch nicht schelten kann, ja vielleicht beneiden muß. Denn eigentlich war die Reisgung dieser Beiden eben so gut im Wachsen als jene, und vielsleicht nur noch gefährlicher dadurch, daß beide ernster, sicherer

von fich felbst, sich zu halten fähiger waren.

Schon sieng der Hauptmann an zu fühlen, daß eine unwiders kehliche Gewohnheit ihn an Charlotten zu sessen, in denen Ehars wann es über sich, den Stunden auszuweichen, in denen Chars lotte nach den Anlagen zu kommen pflegte, indem er schon am krühsten Morgen aufstand, Alles anordnete und sich dann zur Arbeit auf seinen Flügel ins Schloß zurückzog. Die ersten Tage bielt es Eharlotte für zufällig; sie suchte ihn an allen wahrschein-

lichen Stellen; dann glaubte sie ihn zu verstehen und achtete ihn

nur um desto mehr.

Bermied nun der Hauptmann, mit Charlotten allein zu sein, so war er desto emsiger, zur glänzenden Feier des herannahenden Geburtssestes die Anlagen zu betreiben und zu beschleunigen: denn indem er von unten hinauf, hinter dem Dorse her, den bequemen Weg führte, so ließ er, vorgeblich um Steine zu brechen, auch von oben herunter arbeiten und hatte Alles so eingerichtet und berechnet, daß erst in der letzten Racht die beiden Theile des Weges sich begegnen sollten. Zum neuen Hause oben war auch schon der Keller mehr gebrochen als gegraben und ein schöner Grunde

ftein mit Fachern und Dectplatten zugehauen.

Die äußere Thätigkeit, diese kleinen freundlichen geheimn. vollen Absichten, bei innern mehr oder weniger zurückgedrängten Empfindungen, ließen die Unterhaltung der Gesellschaft, wenn sie beisammen war, nicht lebhaft werden, dergestalt daß Eduard, der etwas Lückenhastes empfand, den Hauptmann eines Abends aufrief, seine Bioline hervorzunehmen und Charlotten bei dem Klavier zu begleiten. Der Hauptmann konnte dem allgemeinen Berlangen nicht widerstehen, und so führten beide, mit Empfindung, Behagen und Freiheit, eins der schwersten Musiksted zusammen aus, daß es ihnen und dem zuhörenden Kaar zum größten Vergnügen gereichte. Man versprach sich öftere Wiederholung und mehrere Zusammenübung.

Sie machen es beffer als wir, Ottilie! fagte Eduard. Wir

wollen sie bewundern, aber uns doch zusammen freuen.

# Meuntes Rapitel.

Der Geburtstag war herbeigekommen und Alles fertig geworden: die ganze Mauer, die den Dorfweg gegen das Wasser, zu einfaßte und erhöhte, ebenso der Weg an der Kirche vordei, wo er eine Zeit lang in dem von Charlotten angelegten Pfade fortlief, sich dann die Felsen hinauswärts schlang, die Mooshütte links über sich, dann nach einer völligen Wendung links unter sich ließ und so allmählig auf die Höhe gelangte.

Es hatte sich diesen Tag viel Gesellschaft eingefunden. Man gieng zur Kirche, wo man die Gemeinde im festlichen Schmud versammelt antras. Nach dem Gottesdienste zogen Knaben, Junglinge und Manner, wie es angeordnet war, voraus; dann tam die Herrschaft mit ihrem Besuch und Gesolge; Madchen, Jungs

frauen und Frauen machten ben Beschluß.

Bei ber Wendung bes Weges mar ein erhöhter Felfenplas

eingerichtet; bort ließ ber Hauptmann Charlotten und die Gäste ausruhen. Hier übersahen sie den ganzen Weg, die hinausgeschrittene Männerschaar, die nachwandelnden Frauen, welche nun vorbeizogen. Es war bei dem herrlichen Wetter ein wunderschoner Anblick. Charlotte sühlte sich überrascht, gerührt und

brudte bem Sauptmann berglich bie Sand.

Man folgte der sachte fortschreitenden Menge, die nun schon einen Kreis um den kunftigen Hausraum gebildet hatte. Der Bauberr, die Seinigen und die vornehmsten Gaste wurden eingeladen, in die Tiese hinadzusteigen, wo der Grundstein, an einer Seite unterstützt, eben zum Niederlassen bereit lag. Ein wohlgeputzter Maurer, die Kelle in der einen, den Hammer in der andern hand, hielt in Reimen eine anmuthige Rede, die wir in Prosanur unvollkommen wiedergeben können.

Drei Dinge, fieng er an, sind bei einem Gebäude zu besobachten: daß es am rechten Fleck stehe, daß es wohl gegründet, daß es volltommen ausgeschhrt sei. Das Erste ist eigentlich die Sache des Bauherrn: denn wie in der Stadt nur der Fürst und die Gemeine bestimmen können, wohin gebaut werden soll, so ist es auf dem Lande das Borrecht des Grundherrn, daß er sage:

hier foll meine Wohnung stehen und nirgends anders.

Eduard und Ottilie wagten nicht, bei diesen Worten einander anzusehen, ob fie gleich nahe gegen einander über standen.

Das Dritte, die Vollendung, ist die Sorge gar vieler Gewerte; ja, Wenige sind, die nicht dabei beschäftigt wären. Aber das Zweite, die Gründung, ist des Maurers Angelegenheit und, daß wir es nur ked heraussagen, die Hauptangelegenheit des ganzen Unternehmens. Es ist ein ernstes Geschäft, und unsere Einladung ist ernsthaft: denn diese Feierlichkeit wird in der Tiese begangen. Hier, innerhalb dieses engen ausgegrabenen Raums, erweisen Enus die Ehre, als Zeugen unseres geheimnisvollen Geschäftes zu erscheinen. Gleich werden wir diesen wohl zugehauenen Stein niederlegen, und bald werden diese mit schönen und würdigen Perssonen gezierten Erdwände nicht mehr zugänglich, sie werden aussassesullt sein.

Diesen Grundstein, der mit seiner Cde die rechte Cde des Gesbäudes, mit seiner Rechtwinkligkeit die Regelmäßigkeit desselben, mit seiner wasser und senkrechten Lage Loth und Wage aller Mauern und Wände bezeichnet, könnten wir ohne Weiteres nieders legen: denn er ruhte wohl auf seiner eigenen Schwere. Aber auch hier soll es am Kalk, am Bindungsmittel nicht fehlen: denn so wie Menschen, die einander von Natur geneigt sind, noch besser zusammenhalten, wenn das Gesetz sie verkittet, so werden auch Steine, deren Form schon zusammenpaßt, noch besser durch diese

bindenden Kräfte vereinigt; und da es sich nicht ziemen will, unter ben Thätigen mußig ju sein, so werden Sie nicht verschmähen,

auch bier Mitarbeiter zu werben.

Er überreichte hierauf seine Relle Charlotten, welche damit Ralt unter den Stein warf. Mehreren wurde ein Gleiches zu thun angesonnen und der Stein alsobald niedergesenkt; worauf denn Charlotten und den Uebrigen fogleich ber hammer gereicht wurde, um durch ein dreimaliges Bochen die Berbindung bes Steins mit dem Grunde ausbrudlich zu segnen.

Des Maurers Arbeit, fuhr ber Redner fort, zwar jest unter freiem himmel, geschieht wo nicht immer im Berborgnen, bod aum Berborgnen. Der regelmäßig aufgeführte Grund wird ver schüttet, und fogar bei ben Mauern, die wir am Tage aufführen, ift man unfer am Ende taum eingebent. Die Arbeiten bes Stein: meten und Bildhauers fallen mehr in die Augen, und wir muffen es fogar noch aut beißen, wenn ber Tuncher bie Spur unferer hande völlig auslöscht und fich unfer Wert zueignet, indem et es übergieht, glättet und farbt.

Wem muß also mehr baran gelegen sein, bas, was er thut, sich selbst recht zu machen, indem er es recht macht, als dem Maurer? Wer hat mehr als er das Selbstbewußtsein zu nähren Ursach? Wenn das haus aufgeführt, ber Boben geplattet und gepflaftert, die Außenseite mit Zierrathen überdeckt ift, so sieht er durch alle Hüllen immer noch hinein und erkennt noch jene regelmäßigen, forgfältigen Jugen, benen bas Gange fein Dafein

und seinen Salt zu banten bat.

Aber wie Jeber, ber eine Uebelthat begangen, fürchten muß, baß, ungeachtet alles Abwehrens, fie bennoch ans Licht kommen werbe, so muß Derjenige erwarten, ber ins Geheim bas Gute gethan, daß auch diefes wider seinen Willen an ben Zag fomme. Dehwegen machen wir diefen Grundstein zugleich zum Dentstein. hier in diese unterschiedlichen gehauenen Bertiefungen foll Berichiedenes eingefentt werden, jum Beugniß für eine entfernte Rads Diese metallnen zugelötheten Röcher enthalten schriftliche Nachrichten; auf biese Metallplatten ift allerlei Merkwürdiges eingegraben; in diefen schönen glafernen glaschen versenken wir ben besten alten Bein, mit Bezeichnung feines Geburtsjahrs; es fehlt nicht an Mungen verschiedener Art, in diesem Sabre geprägt: alles dieses erhielten wir durch die Freigebigkeit unsers Bauberm. Auch ift hier noch mancher Plat, wenn irgend ein Gaft und Buschauer etwas ber Nachwelt zu übergeben Belieben trüge.

Nach einer kleinen Paufe fah ber Gefelle sich um; aber wie es in solchen Fallen zu geben pflegt, Niemand war porbereitet, Bebermann überrascht, bis endlich ein junger munterer Offizier ansieng und sagte: Wenn ich etwas beitragen soll, das in dieser Schatztammer noch nicht niedergelegt ift, so muß ich ein paar Knöpse von der Unisorm schneiden, die doch wohl auch verdienen, auf die Rachwelt zu kommen. Gesagt, gethan! und nun hatte Mancher einen ähnlichen Cinsall. Die Frauenzimmer säumten nicht, von ihren kleinen Haarkammen hineinzulegen; Riechstäschen und andere Zierden wurden nicht geschont: nur Ottilie zauderte, dis Schard sie durch ein freundliches Wort aus der Betrachtung aller der beigesteuerten und eingelegten Dinge herausriß. Sie löste darauf die goldne Kette vom Hasse, an der das Bild ihres Baters gehangen hatte, und legte sie mit leiser Hand über die anderen Kleinode hin, worauf Eduard mit einiger Hast veransstaltete, daß der wohlgesugte Deckel sogleich ausgestürzt und einz gestittet wurde.

Der junge Gesell, der sich dabei am thätigsten erwiesen, nahm seine Rednermiene wieder an und suhr fort: Wir gründen diesen Stein für ewig, zur Sicherung des längsten Genusses der gegenswärtigen und künftigen Besitzer dieses Hauses. Allein indem wir hier gleichsam einen Schatz vergraben, so denken wir zugleich, bei dem gründlichsten aller Geschäfte, an die Vergänglichkeit der mensche lichen Dinge; wir denken und eine Möglichkeit, daß dieser sests verfiegelte Deckel wieder aufgehoben werden könne, welches nicht anders geschehen durfte, als wenn das Alles wieder zerstört wäre,

was wir noch nicht einmal aufgeführt haben.

Aber eben, damit dieses aufgeführt werde, zurud mit den Gedanken aus der Zukunft, zurüd ins Gegenwärtige! Laßt uns, nach begangenem heutigen Feste, unste Arbeit sogleich fördern, damit Keiner von den Gewerken, die auf unserm Grunde sortsarbeiten, zu seiern brauche, daß der Bau eilig in die Höhe steige und vollendet werde und aus den Fenstern, die noch nicht sind, der Hausherr mit den Seinigen und seinen Gästen sich fröhlich in der Gegend umschaue, deren aller, so wie sämmtlicher Answesenden, Gesundheit hiermit getrunken sei!

Und so leerte er ein wohlgeschliffenes Kelchglas auf Einen Zug aus und warf es in die Luft: denn es bezeichnet das Uebermaß einer Freude, das Gefäß zu zerstören, dessen man sich in der Fröh-Lichkeit, bedient. Aber dießmal ereignete es sich anders: das Glas Kam nicht wieder auf den Boden, und zwar ohne Wunder.

Man hatte nämlich, um mit dem Bau vorwärts zu kommen, bexeits an der entgegengesetzten Ede den Grund völlig heraussaeschlagen, ja, schon angefangen, die Mauern aufzuführen, und 312 dem Endzwed das Gerüft erbaut, so hoch als es überhaupt 778thig war.

Daß man es besonders zu biefer Feierlichkeit mit Brettern

belegt und eine Menge Zuschauer hinaufgelassen hatte, war zum Bortheil ber Arbeitsteute geschehen. Dort hinauf flog das Glas und wurde von einem aufgefangen, der diesen Zusall als ein glückliches Zeichen für sich ansah. Er wies es zulet herum, ohne es aus der Hand zu lassen, und man sah darauf die Buchstaden Eund D in sehr zierlicher Verschlingung eingeschnitten: es war eins der Gläser, die für Sduarden in seiner Jugend versertigt worden.

Die Gerüste standen wieder leer, und die leichtesten unter den Gästen stiegen hinauf, sich umzusehen, und konnten die schöne Ausssicht nach allen Seiten nicht genugsam rühmen: denn was entdelt der nicht Alles, der auf einem hohen Punkte nur um ein Geschoß höher steht. Nach dem Innern des Landes zu kamen mehrere neue Odrser zum Vorschein: den silbernen Streisen des Flusses erblicke man deutlich; ja, selbst die Thürme der Hauptstadt wollte Einer gewahr werden. An der Rückseite, hinter den waldigen Hügeln, erhoben sich die blauen Sipsel eines fernen Gebirges, und die nächste Gegend übersah man im Ganzen. Nun sollten nur noch, rief Giner, die drei Teiche zu einem See vereinigt werden; dann hätte der Anblick Alles, was groß und wünschenswerth ist.

Das ließe sich wohl machen, fagte ber hauptmann; benn sie

bilbeten ichon vor Beiten einen Bergfee.

Rur bitte ich, meine Platanen: und Pappelgruppe zu schonen, sagte Ebuard, die so schön am mittelsten Teich steht. Sehen Sie — wandte er sich zu Ottilien, die er einige Schritte vorführte, indem er hinabwies — diese Bäume habe ich selbst gepflanzt.

Wie lange stehen sie wohl schon? fragte Ottilie. Etwa so lange, versetze Eduard, als Sie auf der Welt sind. Ja, liebes Kind,

ich pflanzte schon, ba Sie noch in ber Wiege lagen.

Die Gesellschaft begab sich wieder in das Schloß zurück. Rach aufgehobener Tafel wurde sie zu einem Spaziergang durch das Dorf eingeladen, um auch bier die neuen Anstalten in Augenschein zu nehmen. Dort hatten sich, auf des Hauptmanns Beranlassung, die Bewohner vor ihren Häusern versammelt; sie staden nicht in Reihen, sondern familienweise natürlich gruppirt, theils, wie es der Abend sorderte, beschäftigt, theils auf neuen Bänken ausruhend. Es ward ihnen zur angenehmen Pflicht gemacht, wenigstens jeden Sonntag und Festtag diese Reinlichkeit, diese Ordnung zu erneuen.

Gine innre Geselligkeit mit Neigung, wie sie sich unter unseren Freunden erzeugt hatte, wird durch eine größere Gesellschaft immer nur unangenehm unterbrochen. Alle viere waren zufrieden, sich wieder im großen Saale allein zu finden; doch ward dieses häußliche Gesühl einigermaßen gestört, indem ein Brief, der Eduarden

überreicht wurde, neue Gafte auf morgen ankundigte.

Bie wir vermutheten! rief Chuard Charlotten zu; ber Graf wird nicht ausbleiben, er kommt morgen.

Da ist also auch die Baronesse nicht weit, versetzte Charlotte. Gewiß nicht! antwortete Eduard, sie wird auch morgen von ihrer Seite anlangen. Sie bitten um ein Nachtquartier und wollen übermorgen zusammen wieder fortreisen.

Da muffen wir unfre Anstalten bei Zeiten machen, Ottilie!

fagte Charlotte.

Bie befehlen Sie die Einrichtung? fragte Ottilie.

Charlotte gab es im Allgemeinen an, und Ottilie entfernte sich. Der hauptmann erkundigte fich nach dem Berhaltniß biefer beiben Berfonen, bas er nur im Allgemeinsten tannte. Sie hatten früher, beibe schon anderwärts verheirathet, sich leibenschaftlich liebgewonnen. Eine doppette Che war nicht ohne Aufsehn gestört; man bachte an Scheidung. Bei ber Baronesse war fie möglich geworben, bei bem Grafen nicht. Sie mußten fich jum Scheine trennen, allein ihr Verhaltniß blieb; und wenn fie Winters in ber Residens nicht zusammen sein konnten, so entschädigten sie sich Sommers auf Luftreisen und in Babern. Sie waren beibe um etwas älter als Eduard und Charlotte und sämmtlich genaue Freunde aus früher Hofzeit her. Man hatte immer ein gutes Berhältniß erhalten, ob man gleich nicht Alles an feinen Freunden billigte. Nur dießmal war Charlotten ihre Ankunft gewiffermaßen gang ungelegen, und wenn sie die Urfache genau untersucht hatte, es war eigentlich um Ottiliens willen. Das gute reine Kind sollte ein folches Beispiel so früh nicht gewahr werden.

Sie hätten wohl noch ein paar Tage wegbleiben können, sagte Eduard, als eben Ottilie wieder hereintrat, bis wir den Borwerkse verkauf in Ordnung gebracht. Der Aufsat ist fertig; die eine Absschrift habe ich hier; nun sehlt es aber an der zweiten, und unser alter Kanzellist ist recht krank. Der Hauptmann bot sich an, auch Charlotte; dagegen waren einige Einwendungen zu machen. Geben

Sie mir's nur! rief Ottilie mit einiger haft.

Du wirft nicht bamit fertig, fagte Charlotte.

Freilich mußte ich es übermorgen früh haben, und es ift viel, sagte Ebuard. Es foll fertig fein, rief Ottilie, und hatte bas Blatt

schon in Sanden.

Des andern Morgens, als sie sich aus dem obern Stod nach den Gasten umsahen, denen sie entgegenzugehen nicht versehlen wollten, sagte Eduard: Wer reitet denn so langsam dort die Straße her? Der Hauptmann beschrieb die Figur des Reiters genauer. So ist er's doch, sagte Eduard; denn das Einzelne, das du besser siehst als ich, paßt sehr gut zu dem Ganzen, das ich recht wohl sehe. Es ist Mittler. Wie kommt er aber dazu, langsam und so langsam zu reiten?

Die Figur kam näher, und Mittler war es wirklich. Man empfieng ihn freundlich, als er langsam die Treppe herausstieg. Warum sind Sie nicht gestern gekommen? rief ihm Eduard entgegen.

Laute Feste lieb' ich nicht, versetzte jener. Heute komm' ich aber, ben Geburtstag meiner Freundin mit euch im Stillen nach

aufeiern.

Wie können Sie benn so viel Zeit gewinnen? fragte Eduard

icherzend.

Meinen Besuch, wenn er euch etwas werth ist, seib ihr einer Betrachtung schuldig, die ich gestern gemacht habe. Ich freute mich recht herzlich den halben Tag in einem Hause, wo ich Frieden gestiftet hatte, und dann hörte ich, daß hier Geburtstag geseiert werde. Das kann man doch am Ende selbstisch nennen, dachte ich bei mir, daß du dich nur mit denen freuen willst, die du zum Frieden bewogen hast. Warum freust du dich nicht auch einmal mit Freunden, die Frieden halten und hegen? Gesagt, gethan! Hier dich, wie ich mir vorgenommen hatte.

Gestern hatten Sie große Gesellschaft gefunden, heute finden Sie nur Neine, sagte Charlotte. Sie finden den Grafen und die Baronesse, die Ihnen auch schon zu schaffen gemacht haben.

Aus der Mitte der vier Hausgenossen, die den seltsamen willstommenen Mann umgeben hatten, suhr er mit verdrießlicher Lehrhaftigkeit heraus, indem er sogleich nach Hut und Reitgerte suchte. Schwebt doch immer ein Unstern über mir, sobald ich einmal ruhen und mir wohlthun will! Aber warum gehe ich auch aus meinem Charakter heraus! Ich hätte nicht kommen sollen, und nun werd ich vertrieben. Denn mit Jenen will ich nicht unter Einem Dache bleiben; und nehmt euch in Acht: sie bringen nichts als Unheill Ihr Wesen ist wie ein Sauerteig, der seine Anstedung sortpflanz.

Man suchte ihn zu begütigen; aber vergebens. Wer mir den Ehstand angreift, rief er aus, wer mir durch Wort, ja durch That, diesen Grund aller sittlichen Gesellschaft untergrädt, der hat es mit mir zu thun; oder wenn ich ihn nicht herr werden kann, habe ich nichts mit ihm zu thun. Die She ist der Ansang und der Gipfel aller Kultur. Sie macht den Roben mild, und der Gebildetste hat keine bessere Gelegenheit, seine Milde zu beweisen. Unauslösslich muß sie sein: denn sie bringt so vieles Glück, das alles einzelne Unglück dagegen gar nicht zu rechnen ist. Und was will man von Unglück reden? Ungeduld ist es, die den Menschen von Zeit zu Zeit anfällt, und dann beliebt er, sich unglücklich zu sinden. Lasse man den Augenblick vorübergehen, und man wird slücklich preisen, daß ein so lange Bestandenes noch besteht Sich zu trennen, giebt's gar keinen hinlänalichen Grund. Les

menschliche Zustand ist so hoch in Leiben und Freuden gesetzt, daß gar nicht berechnet werden kann, was ein Baar Gatten einander schuldig werden. Es ist eine unendliche Schuld, die nur durch die Ewigkeit abgetragen werden kann. Unbequem mag es manchmal sein, das glaub' ich wohl, und das ist eben recht. Sind wir nicht auch mit dem Gewissen verheirathet, das wir oft gerne los sein möchten, weil es unbequemer ist, als uns je ein Mann oder eine Frau werden könnte?

So sprach er lebhaft und hatte wohl noch lange fortgesprochen, wenn nicht blasende Postillons die Ankunft der Herrschaften verskundigt hatten, welche wie abgemessen von beiden Seiten zu gleicher Beit in den Schloßhof hereinfuhren. Als ihnen die Hausgenossen entgegeneilten, verstedte sich Mittler, ließ sich das Pferd an den

Gafthof bringen und ritt verdrieflich bavon.

# Behntes Rapitel.

Die Gaste waren bewillkommt und eingeführt; sie freuten sich, das Haus, die Jimmer wieder zu betreten, wo sie früher so manchen guten Tag erlebt und die sie eine lange Zeit nicht gesehn hatten. Höchst angenehm war auch den Freunden ihre Gegenwart. Den Grasen so wie die Baronesse konnte man unter jene hohen schönen Gestalten zählen, die man in einem mittlern Alter sast lieber als in der Jugend sieht: denn wenn ihnen auch etwas von der ersten Blüthe abgehn möchte, so erregen sie doch nun mit der Neigung ein entschiedenes Zutrauen. Auch dieses Paar zeigte sich höchst bequem in der Gegenwart. Ihre freie Weise, die Zustände des Lebens zu nehmen und zu behandeln, ihre Heiterkeit und scheinzbare Undesangenheit theilte sich sogleich mit, und ein hoher Unstand begränzte das Ganze, ohne daß man irgend einen Zwang bemerkt hätte.

Diese Wirkung ließ sich Augenblicks in der Gesellschaft empsinden. Die Neueintretenden, welche unmittelbar aus der Welt kamen, wie man sogar an ihren Kleidern, Geräthschaften und allen Umgedunz gen sehen konnte, machten gewissermaßen mit unsern Freunden, ihrem ländlichen und heimlich seidenschaftlichen Zustande eine Art von Gegensat, der sich jedoch sehr bald verlor, indem alte Erstunerungen und gegenwärtige Theilnahme sich vermischten, und ein schnelles lebhaftes Gespräch Alle geschwind zusammenverband.

Es währte indessen nicht lange, als schon eine Sonderung vorgieng: Die Frauen zogen sich auf ihren Flügel zurück und fanden bafelbst, indem sie sich mancherlei vertrauten und zugleich die neusten Formen und Zuschnitte von Frühkleidern, hüten und

Die Figur kam naher, und Mittler ne Unterhaltung, mah: empfieng ihn freundlich, als er la gewägen, mit vorgeführten Warum sind Sie nicht gestern get ganbeln und zu tauschen ans gegen.

Laute Feste lieb' ich nick geber zusammen. Die Umkleibung , jeigte fich bas angetommene Baar aber, ben Geburtstag me was fie an fich trugen, war neu aufeiern.

fderzend.

Bie können Sie und boch schon burch ben Gebrauch jur rzend.
Mehnen Best Lebhaft und abwechselnd, wie benn in Gegen-Alles und Richts zu intereffiren fceint. Man fanzösischen Sprace, um die Aufwartenden von mit auszuschließen, und schweifte mit muthwilligem hobe und mittlere Materialiesen. Betrachtung f mich recht f aestiftet b bobe und mittlere Weltverhältnisse hin. Auf einem blieb die Unterhaltung länger als billig hasten, and einer Zugendfreundin sich erkundigte und mit merbe. ich be Frie' germbung vernahm, baß fie ehftens geschieden werben sollte. mi' unerfreulich, fagte Charlotte, wenn man feine abweien minde irgend einmal geborgen, eine Freundin, die man liebt, alaubt: eb man fich's naufelt. glaubt: eh man sich's versieht, muß man wieder horen, ir Schicfal im Schwanten ift und daß fie erst wieber neue vielleicht abermals unsichere Pfade des Lebens betreten soll. Eigentlich, meine Befte, verfette ber Graf, find wir felbft sould, wenn wir auf folde Beife überrafcht werben. Wir mogen bie irbifden Dinge, und befonders auch bie eblichen Berbinbungen gern fo recht dauerhaft vorstellen, und was ben letten Buntt betrifft, fo verführen uns die Luftfpiele, bie wir immer wiederholen feben, zu folden Einbildungen, die mit bem Gange ber Welt nicht zusammentreffen. In ber Komobie feben wir eine Seirath als das lette Ziel eines durch die Hinderniffe mehrerer Afte verschohenen Buniches, und im Augenblid, ba es erreicht ift, fällt ber Borhang, und die momentane Befriedigung flingt bei und nach. In ber Welt ift es anders; ba wird hinten immer fortgespielt, und wenn ber Borhang wieder aufgeht, mag man gern nichts weiter bavon feben noch boren.

Es muß boch fo fcblimm nicht fein, fagte Charlotte ladelnd, ba man fieht, daß auch Personen, die von biesem Theater abge treten find, wohl gern barauf wieder eine Rolle spielen mögen.

Dagegen ift nichts einzuwenden, fagte ber Graf. Gine neue Rolle mag man gern wieder übernehmen, und wenn man bie Belt tennt, fo fieht man wohl, auch bei bem Cheftande ift es nur diefe entschiedene ewige Dauer zwischen so viel Beweglichem in ber Belt, bie etwas Ungeschicktes an fich tragt. Giner von meinen Freunden, beffen gute Laune fich meift in Borfcblagen zu neuen Gefegen ber-

bauptete, eine jede Che solle nur auf fünf Jahre ge= Es fei, fagte er, bieß eine schone ungrabe d ein solcher Zeitraum eben hinreichend, um fich einige Kinder heran zu bringen, fich zu entdas Schönste sei, sich wieder zu verföhnen. aus: Wie gludlich murbe bie erfte Zeit ver-Frei Jahre wenigstens giengen vergnüglich bin. Doch wohl bem einen Theil baran gelegen fein, bas , langer dauern ju feben, die Gefälligkeit murbe machfen, er man fich bem Termin ber Auffündigung näherte. ումակցültige, ja selbst der unzufriedene Theil würde durch ein oldes Betragen begütigt und eingenommen. Man vergäße, wie man in guter Gesellschaft die Stunden vergißt, daß die Reit verfließe, und fande sich aufs Angenehmste überrascht, wenn man nach verlaufenem Termin erst bemerkte, baß er schon stillschweigend

verlängert sei.

, 11

So artig und lustig dieß klang und so gut man, wie Charlotte wohl empfand, diesem Scherz eine tiefe moralische Deutung geben konnte, so waren ihr bergleichen Aeußerungen, besonders um Ottiliens willen, nicht angenehm. Sie wußte recht gut, daß nichts gefährlicher sei, als ein allzu freies Gespräch, bas einen strasbaren oder halbstrasbaren Zustand als einen gewöhnlichen, geneinen, ja löblichen behandelt; und bahin gehört boch gewiß Alles, nas die eheliche Verbindung antastet. Sie suchte daher nach ihrer sewandten Weise bas Gespräch abzulenken; da fie es nicht vernochte, that es ihr leid, daß Ottilie Alles so gut eingerichtet dite, um nicht aufstehen zu durfen. Das rubig aufmerksame Kind erstand sich mit dem Haushofmeister durch Blick und Wink, daß lles auf das Trefflichste gerieth, obgleich ein paar neue ungebidte Bedienten in der Livree staken.

Und so fuhr der Graf, Charlottens Ablenken nicht empfindend, ber diefen Gegenstand fich ju außern fort. 3hm, der fonst nicht ewohnt war, im Gefprach irgend laftig ju fein, laftete biefe Sache u febr auf bem Herzen, und die Schwierigkeiten, sich von feiner kmablin getrennt zu sehen, machten ihn bitter gegen Alles, was eliche Berbindung betraf, die er boch felbst mit der Baronesse.

eifrig wünschte.

Jener Freund, fo fuhr er fort, that noch einen andern Gefetorfclag. Eine Che follte nur alsbann für unauflöslich gehalten erben, wenn entweder beibe Theile, ober wenigstens ber eine beil zum dritten Mal verheirathet wäre. Denn was eine solche erson betreffe, so bekenne sie unwidersprechlich, daß sie die Che r etwas Unentbehrliches halte. Run sei auch schon bekannt ge= nden, wie fie fich in ihren frühern Berbindungen betragen,

20 m

ob sie Eigenheiten habe, die oft mehr zur Trennung Anlaß geben als tible Eigenschaften. Man habe sich also wechselseitig zu erkundigen, man habe eben so gut auf Berheirathete wie auf Unverheirathete Acht zu geben, weil man nicht wisse, wie die Fälle kommen können.

Das würde freilich das Interesse der Gesellschaft sehr vermehren, sagte Eduard; denn in der That jest, wenn wir verheirathet sind, fragt Niemand weiter mehr nach unsern Tugenden, noch unsern

Mängeln.

Bei einer folden Ginrichtung, fiel bie Baroneffe lachelnd ein, hatten unsere lieben Wirthe icon zwei Stufen gludlich überftiegen

und fonnten fich ju ber britten vorbereiten.

Ihnen ist's wohl gerathen, sagte ber Graf; hier hat der Tod willig gethan, was die Konsistorien sonst nur ungern zu thun psiegen.

Lassen wir die Todten ruben, versette Charlotte, mit einem

halb ernften Blicke.

Warum? versetzte der Graf, da man ihrer in Ehren gedenken kann. Sie waren bescheiden genug, sich mit einigen Jahren zu begnügen, für mannigfaltiges Gute, das sie zurüdließen.

Wenn nur nicht gerade, fagte bie Baroneffe mit einem verhaltenen Seufzer, in folden Fallen bas Opfer ber besten Jahre

gebracht werden müßte.

Ja wohl, verseste der Graf, man mußte darüber verzweifeln, wenn nicht überhaupt in der Welt so Weniges eine gehoffte Folge zeigte. Kinder halten nicht, was sie versprechen; junge Leute sehr selten, und wenn sie Wort halten, hält es ihnen die Welt nicht.

Charlotte, welche froh war, daß das Gespräch sich wendete, versette heiter: Run! wir mussen uns ja ohnehin bald genug ge-

wöhnen, bas Gute ftud: und theilweife zu genießen.

Gewiß, versetzte der Graf, Sie haben Beide sehr schöner Zeiten genossen. Wenn ich mir die Jahre zurückerinnere, da Sie und Eduard das schönste Baar dei Hof waren: weder von so glänzens den Zeiten noch von so hervorleuchtenden Gestalten ist jetzt die Rede mehr. Wenn Sie Beide zusammen tanzten, Aller Augen waren auf Sie gerichtet, und wie umworben Beide, indem Sie sich nur in einander bespiegelten!

Da fich fo Manches verandert hat, fagte Charlotte, konnen

wir wohl so viel Schönes mit Bescheidenheit anhören.

Eduarden habe ich doch oft im Stillen getadelt, sagte der Graf, daß er nicht beharrlicher war: denn am Ende hätten seine wunder- lichen Eltern wohl nachgegeben; und zehn frühe Jahre gewinnen ist keine Kleinigkeit.

Ich muß mich seiner annehmen, fiel bie Baroneffe ein. Shars

lotte war nicht ganz ohne Schuld, nicht ganz rein von allem Um= berseben; und ob sie gleich Couarden von Herzen liebte und sich ihn auch heimlich jum Gatten bestimmte, so war ich boch Beuge, wie sehr sie ihn manchmal qualte, so daß man ihn leicht zu bem ungludlichen Entschluß brangen konnte, zu reisen, fich zu entfernen. fich von ihr zu entwöhnen.

Eduard nidte ber Baroneffe zu und ichien bantbar für ihre

Vorsprache.

Und dann muß ich eins, fuhr fie fort, zu Charlottens Ent= iculbigung beifügen: ber Mann, ber ju jener Beit um fie marb, hatte fich schon lange burch Reigung zu ihr ausgezeichnet und mar, wenn man ihn näher kannte, gewiß liebenswürdiger, als ihr Un-

bern gern zugestehen mögt.

Liebe Freundin, verfette ber Graf etwas lebhaft, betennen wir nur, daß er Ihnen nicht gang gleichgultig mar, und bag Charlotte von Ihnen mehr zu befürchten batte als von einer Andern. Ich finde das einen sehr hübschen Zug an den Frauen, daß sie ihre Anhänglichkeit an irgend einen Mann so lange noch fortsetzen, ja, durch teine Art von Trennung stören ober aufheben laffen.

Diese gute Eigenschaft besiten vielleicht die Manner noch mehr, verfette die Baroneffe; wenigstens an Ihnen, lieber Graf, habe ich bemerkt, daß Riemand mehr Gewalt über Sie hat als ein Frauenzimmer, bem Sie früher geneigt waren. So habe ich gefeben. daß Sie auf die Vorsprache einer solchen fich mehr Mübe gaben, um etwas auszuwirken, als vielleicht bie Freundin bes Augenblicks von Ihnen erlangt hatte.

Einen folden Borwurf darf man fich wohl gefallen laffen, verfette ber Graf; boch mas Charlottens erften Gemahl betrifft, so konnte ich ihn deßhalb nicht leiden, weil er mir das schöne Baar aus einander sprengte, ein mahrhaft prabestinirtes Paar, bas, einmal zusammengegeben, weder fünf Jahre zu scheuen, noch auf eine zweite ober gar britte Berbindung hinzusehen brauchte.

Wir wollen versuchen, fagte Charlotte, wieder einzubringen,

was wir versaumt haben.

Da muffen Sie fich bagu halten, fagte ber Graf. Ihre ersten Beirathen, fuhr er mit einiger Beftigkeit fort, waren boch fo eigent: lich rechte Heirathen von der verhaften Art; und leider haben überhaupt die Heirathen — verzeihen Sie mir einen lebhafteren Ausbrud — etwas Tölpelhaftes; fie verberben bie gartesten Ber= haltnisse, und es liegt boch eigentlich nur an ber plumpen Sicher: beit, auf die fich wenigstens ein Theil etwas zu Gute thut. Alles versteht sich von selbst, und man scheint sich nur verbunden zu haben, damit eins wie das andre nunmehr feiner Wege gehe.

In biesem Augenblid machte Charlotte, die ein für allemal

dieß Gespräch abbrechen wollte, von einer kühnen Wendung Gebrauch; es gelang ihr. Die Unterhaltung ward allgemeiner, die beiden Gatten und der Hauptmann konnten daran Theil nehmen; selbst Ottilie ward veranlaßt, sich zu äußern, und der Nachtisch ward mit der besten Stimmung genossen, woran der in zierlichen Fruchtkörben aufgestellte Obstreichthum, die bunteste, in Brachtgesen schon vertheilte Blumensülle den vorzüglichsten Antheil hatte.

Auch die neuen Parkanlagen kamen zur Sprache, die man sogleich nach Tische besuchte. Ottillie zog sich unter dem Borwande häuslicher Beschäftigungen zurück; eigentlich aber setzte sie sich wieder zur Abschrift. Der Graf wurde von dem Hauptmann unterhalten; später gesellte sich Charlotte zu ihm. Als sie oben auf die Höhe gelangt waren und der Hauptmann gefällig hinunter eilte, um den Plan zu holen, sagte der Graf zu Charlotten: Dieser Mann gefällt mir außerordentlich. Er ist sehr wohl und im Zusammen hang unterrichtet. Sben so scheint seine Thätigkeit sehr ernst und folgerecht. Was er hier leistet, würde in einem höhern Kreise von viel Bedeutung sein.

Charlotte vernahm des Hauptmanns Lob mit innigem Behagen. Sie faßte sich jedoch und bekräftigte das Gesagte mit Ruhe und Klarheit. Wie überrascht war sie aber, als der Graf sortsuhr: Diese Bekanntschaft kommt mir sehr zu gelegener Zeit. Ich weißeine Stelle, an die der Mann vollkommen paßt, und ich kann mir durch eine solche Empsehlung, indem ich ihn glücklich mache,

einen hohen Freund auf das allerbeste verbinden.

Es war wie ein Donnerschlag, der auf Charlotten berabsiel. Der Eraf bemerkte nichts: denn die Frauen, gewohnt, sich jederzzeit zu bändigen, behalten in den außerordentlichsten Fällen immer noch eine Art von scheinbarer Fassung. Doch hörte sie schon nicht mehr, was der Eraf sagte, indem er fortsuhr: Wenn ich von etwas überzeugt din, geht es bei mir geschwind her. Ich habe schon meinen Brief im Kopse zusammengestellt, und mich drängt's, ihn zu schreiben. Sie verschaffen mir einen reitenden Boten, den ich noch heute Abend wegschieden kann.

Charlotte war innerlich zerrisen. Bon diesen Borschlägen sowie von sich selbst überrascht, konnte sie kein Wort hervordringen. Der Graf suhr glücklicherweise sort, von seinen Planen für den Hauptmann zu sprechen, deren Günstiges Charlotten nur allzusehr in die Augen siel. Es war Zeit, daß der Hauptmann herauftrat und seine Rolle vor dem Grasen entsaltete. Aber mit wie andern Augen sah sie den Freund an, den sie verlieren sollte! Mit einer nothdürstigen Berbeugung wandte sie sich weg und eilte hinunten nach der Mooshütte. Schon auf halbem Wege stürzten ihr die Thränen aus den Augen, und nun warf sie sich in den engen Raum der Neinen Einsiedelei und überließ sich ganz einem Schmerz, einer Leidenschaft, einer Berzweislung, von deren Möglichkeit sie wenig Augenblicke vorher auch nicht die leiseste Ahnung gehabt hatte.

Auf der andern Seite war Eduard mit der Baronesse an den Leichen hergegangen. Die kluge Frau, die gern von Allem unterstichtet sein mochte, bemerkte bald in einem tastenden Gespräch, das Eduard sich zu Ottiliens Lobe weitläuftig herausließ, und wußte ihn auf eine so natürliche Weise nach und nach in den Gang zu bringen, daß ihr zulest kein Zweisel übrig blieb, hier seine Leidenschaft nicht auf dem Wege, sondern wirklich angelangt.

Berheirathete Frauen, wenn sie sich auch unter einander nicht lieben, stehen doch stillschweigend mit einander, besonders gegen junge Mädchen, im Bündniß. Die Folgen einer solchen Zuneigung stellten sich ihrem weltgewandten Geiste nur allzugeschwind dar. Dazu kam noch, daß sie schon heute früh mit Charlotten über Ottilien gesprochen und den Aufenthalt diese Kindes auf dem Lande, besonders bei seiner stillen Gemüthsart, nicht gebilligt und den Borschlag gethan hatte, Ottilien in die Stadt zu einer Freundin zu bringen, die sehr viel an die Erziehung ihrer einzigen Tochter wende und sich nur nach einer gutartigen Gespielin umsehe, die an die zweite Kindesstatt eintreten und alle Vortheile mitgenießen solle. Charlotte hatte sich's zur Ueberlegung genommen.

Nun aber brachte der Blid in Eduards Gemüth diesen Borsischag bei der Baronesse ganz zur vorsätzlichen Festigkeit, und um so schwerzeich diese in ihr vorgieng, um desto mehr schweichelte sie außerlich Eduards Wanschen. Denn Niemand besaß sich mehr als diese Frau, und diese Selbstbeherrschung in außerordentlichen Fällen gewöhnt und, sogar einen gemeinen Fall mit Verstellung zu behandeln, macht und geneigt, indem wir so viel Gewalt über und selbst üben, unse Herrschaft auch über die Andern zu verbreiten, um und durch das, was wir äußerlich gewinnen, für dasjenige, was wir innerlich entbehren, gewissermaßen schadloß zu halten.

An diese Gesinnung schlieft sich meist eine Art heimlicher Schabenfreude über die Dunkelheit der Andern, über das Bewußtslose, womit sie in eine Falle gehen. Wir freuen uns nicht allein über das gegenwärtige Gelingen, sondern zugleich auch auf die kanftig überraschende Beschämung. Und so war die Baronesse beschaft genug, Sduarden zur Weinlese auf ihre Güter mit Charlotten einzuladen und die Frage Sduards: ob sie Ottilien mitsbringen dürften, auf eine Weise, die er beliebig zu seinen Gunsten auslegen konnte, zu beantworten.

Ebuard sprach schon mit Entzuden von der herrlichen Gegend, bem großen Flusse, ben Hügeln, Felsen und Weinbergen, von alten Schlössern, von Wasserfahrten, von dem Jubel der Weins

lefe, bes Relterns u. f. w., wobei er in ber Unfchuld seines Bergens sich icon jum voraus laut über ben Gindruck freute, ben betgleichen Scenen auf bas frifche Gemuth Ottiliens machen wurden. In biefem Augenblick fab man Ottilien beran kommen, und bie Baroneffe fagte fonell ju Chuard, er möchte von biefer vorhabenden Herbstreise ja nichts reden: denn gewöhnlich geschie bas nicht, worauf man sich so lange voraus freue. Eduard versprach, nothigte fie aber, Ottilien entgegen geschwinder zu geben, und eilte ihr endlich, dem lieben Kinde zu, mehrere Schritte voran. Eine bergliche Freude brudte fich in feinem gangen Wefen aus. Er tufte ihr die Sand, in die er einen Strauß Feldblumen brutte, bie er unterwegs zusammengepflückt hatte. Die Baroneffe fühlte fich bei biefem Anblid in ihrem Innern fast erbittert. Denn wenn fie auch bas, was an biefer Reigung ftrafbar fein mochte, nicht billigen burfte, so konnte sie das, was daran liebenswürdig und angenehm war, jenem unbedeutenden Reuling von Madden temes: wegs gönnen.

Als man sich zum Abendessen zusammen gesetzt hatte, war eine völlig andre Stimmung in der Gesellschaft verbreitet. Der Eraf, der schon vor Tische geschrieben und den Boten sortgeschäft hatte, unterhielt sich mit dem Hauptmann, den er auf eine verständige und bescheidene Weise immer mehr ausforschte, indem et ihn diesen Abend an seine Seite gebracht hatte. Die zur Rechten des Grasen sitzende Baronesse fand von daher wenig Unterhaltung; eben so wenig an Eduard, der, erst durstig, dann aufgeregt, des Weines nicht schonte und sich sehr lebhaft mit Ottilien unterhilt, die er an sich gezogen hatte, wie von der andern Seite neben dem Hauptmann Charlotte saß, der es schwer, ja beinahe um möglich ward, die Bewegungen ihres Innern zu verbergen.
Die Baronesse hatte Zeit genug, Beobachtungen anzustellen

Die Baronesse hatte Zeit genug, Beobachtungen anzusellen. Sie bemerkte Charlottens Unbehagen, und weil sie nur Guard Berhältniß zu Ottilien im Sinn hatte, so überzeugte sie sich leicht, auch Charlotte sei bebenklich und verdrießlich über ihres Gemals Benehmen, und überlegte, wie sie nunmehr am besten zu ihren

Aweden gelangen könne.

Auch nach Tische fand sich ein Zwiespalt in der Gesellschaft. Der Graf, der den Hauptmann recht ergründen wollte, brauchte bei einem so ruhigen, keineswegs eitlen und überhaupt lakonischen Manne verschiedene Wendungen, um zu ersahren, was er wünsche. Sie giengen mit einander an der einen Seite des Saals auf und ab, indeß Eduard, aufgeregt von Wein und Hoffnung, mit Ottilien an einem Fenster scherzte, Charlotte und die Baronesse aber sillsschweigend an der andern Seite des Saals neben einander hin und wieder giengen. Ihr Schweigen und müßiges Umherstehen

brachte denn auch zulett eine Stockung in die übrige Gesellschaft. Die Frauen zogen sich zurück auf ihren Flügel, die Männer auf den andern, und so schien dieser Zag abgeschlossen.

# Eilftes Kapitel.

Gouard begleitete den Grafen auf sein Zimmer und ließ sich zeht gern durchs Gespräch versühren, noch eine Zeit lang bei ihm zu bleiben. Der Graf verlor sich in vorige Zeiten, gedachte mit Lebhastigkeit an die Schönheit Charlottens, die er als ein Kenner mit vielem Feuer entwickelte. Ein schöner Fuß ist eine große Gabe der Ratur. Diese Anmuth ist unverwüsslich. Ich habe sie heute im Gehen bevohaftet; noch immer möchte man ihren Schuh killen und die zwar etwas barbarische, aber doch tiefgefühlte Ehrensbezugung der Sarmaten wiederholen, die sich nichts Bessers kennen, als aus dem Schuh einer gesiebten und verehrten Person ihre Gesundheit zu trinken.

Die Spize des Fußes blieb nicht allein der Gegenstand des Lobes unter zwei vertrauten Männern. Sie giengen von der Berson auf alte Geschichten und Abenteuer zurück und kamen auf die hindernisse, die man ehemals den Zusammenkunsten dieser beiden Liebenden entgegengesetzt, welche Mühe sie sich gegeben, welche Kunstgriffe sie erfunden, nur um sich sagen zu können,

daß fie fich liebten.

Erinnerst du dich, suhr der Graf sort, welch Abenteuer ich dir recht freundschaftlich und uneigennützig bestehen helsen, als unser höchsten herrschaften ihren Oheim besuchten und auf dem weitläuftigen Schlosse zusammenkamen? Der Tag war in Feier-lichteiten und Feierkleidern hingegangen; ein Theil der Nacht sollte wenigstens unter freiem liebevollen Gespräch verstreichen.

Den hinweg zu bem Quartier ber hofbamen hatten Sie sich wohl gemerkt, fagte Ebuard. Wir gelangten glücklich zu meiner

Beliebten.

Die, verseste der Graf, mehr an den Anstand als an meine Zufriedenheit gedacht und eine sehr häßliche Ehrenwächterin bei sich behalten hatte; da mir denn, indessen ihr euch mit Bliden und Worten sehr gut unterhieltet, ein höchst unerfreuliches Loos zu Theil ward.

Ich habe mich noch gestern, versetzte Eduard, als Sie sich ans nelden ließen, mit meiner Frau an die Geschichte erinnert, besonders an unsern Rückzug. Wir versehlten den Weg und kamen in den Borsaal der Garden. Weil wir uns nun von da recht jut zu finden wußten, so glaubten wir auch hier ganz ohne Bes

lefe, bes Relterns u. f. w., wobei er in ber Unfchuld feines Bergens fich fcon jum voraus laut über ben Ginbrud freute, ben bergleichen Scenen auf bas frische Gemuth Ottiliens machen wurden. In diesem Augenblick sah man Ottilien heran kommen, und die Baronesse sagte schnell zu Eduard, er möchte von dieser vor: habenden Berbstreise ja nichts reben: benn gewöhnlich geschähe bas nicht, worauf man sich so lange voraus freue. Eduard verfprach, nothigte fie aber, Ottilien entgegen geschwinder ju geben, und eilte ihr endlich, bem lieben Rinde gu, mehrere Schritte voran. Eine herzliche Freude brudte sich in feinem ganzen Wefen aus. Er tuste ihr die Sand, in die er einen Strauß Feldblumen brudte, Die er unterwegs zusammengepflückt batte. Die Baroneffe fühlte fich bei diesem Anblid in ihrem Innern fast erbittert. Denn wenn fie auch bas, was an biefer Reigung strafbar fein mochte, nicht billigen burfte, so konnte sie bas, mas baran liebenswürdig und angenehm war, jenem unbedeutenden Reuling von Mädchen keines: wegs gonnen.

Als man sich zum Abenbessen zusammen gesetzt hatte, war eine völlig andre Stimmung in der Gesellschaft verbreitet. Der Graf, der schon vor Tische geschrieben und den Boten sortgeschäft hatte, unterhielt sich mit dem Hauptmann, den er auf eine verständige und bescheiebene Weise immer mehr aussorschte, indem er ihn diesen Abend an seine Seite gebracht hatte. Die zur Rechten des Grasen sixende Baronesse sand von daher wenig Unterhaltung; eben so wenig an Eduard, der, erst durstig, dann ausgeregt, des Weines nicht schonte und sich sehr lebhaft mit Ottilien unterhielt, die er an sich gezogen hatte, wie von der andern Seite neben dem Hauptmann Charlotte saß, der es schwer, ja beinahe uns möglich ward, die Bewegungen ihres Innern zu verbergen.

Die Baronesse hatte Zeit genug, Beobachtungen anzustellen. Sie bemerkte Charlottens Unbehagen, und weil sie nur Eduards Berhältniß zu Ottilien im Sinn hatte, so überzeugte sie sich leicht, auch Charlotte sei bebenklich und verdrießlich über ihres Gemahls Benehmen, und überlegte, wie sie nunmehr am besten zu ihren

Aweden gelangen fonne.

Auch nach Tische fand sich ein Zwiespalt in ber Gesellschaft. Der Graf, ber ben hauptmann recht ergründen wollte, braucht bei einem so ruhigen, keineswegs eitlen und überhaupt lakonischen Manne verschiedene Wendungen, um zu ersahren, was er wünschte. Sie giengen mit einander an der einen Seite des Saals auf und ab, indeß Eduard, aufgeregt von Wein und hoffnung, mit Ottilien an einem Fenster scherze, Charlotte und die Baronesse aber stillsschweigend an der andern Seite des Saals neben einander hin und wieder giengen. Ihr Schweigen und müßiges Umherstebes

brachte benn auch zulest eine Stodung in die übrige Gesellschaft. Die Frauen jogen fich jurud auf ihren Flügel, bie Manner auf den andern, und fo ichien biefer Tag abgeschloffen.

# Gilftes Rapitel.

Couard begleitete den Grafen auf fein Zimmer und ließ sich recht gern burche Gefprach verführen, noch eine Zeit lang bei ihm ju bleiben. Der Graf verlor fich in vorige Zeiten, gebachte mit Lebhaftigkeit an die Schönheit Charlottens, die er als ein Renner mit vielem Keuer entwidelte. Ein iconer guß ift eine große Gabe der Ratur. Diese Anmuth ift unverwüstlich. Ich habe fie beute im Beben beobachtet; noch immer mochte man ihren Schub tuffen und die zwar etwas barbarische, aber doch tiefgefühlte Chren: bezeugung der Sarmaten wiederholen, die sich nichts Besseres kennen, als aus bem Schuh einer geliebten und verehrten Person ihre Gefundheit zu trinken.

Die Spipe bes Fußes blieb nicht allein ber Gegenstand bes Lobes unter zwei vertrauten Mannern. Sie giengen von ber Berson auf alte Geschichten und Abenteuer gurud und tamen auf die Hindernisse, die man ehemals den Zusammenkunsten dieser beiden Liebenden entgegengesett, welche Mühe sie sich gegeben, welche Runftgriffe fie erfunden, nur um fich sagen zu können,

bas fie sich liebten.

Erinnerst bu bich, fuhr ber Graf fort, welch Abenteuer ich bir recht freundschaftlich und uneigennützig bestehen helfen, als unfre höchsten Herrschaften ihren Oheim besuchten und auf dem weitläuftigen Schloffe zusammenkamen? Der Lag war in Reierlichkeiten und Feierkleidern bingegangen; ein Theil der Racht sollte weniastens unter freiem liebevollen Gespräch verstreichen.

Den hinweg zu bem Quartier ber hofbamen hatten Sie fich wohl gemerkt, fagte Couard. Wir gelangten glüdlich zu meiner

Geliebten.

Die, versette der Graf, mehr an den Anstand als an meine Bufriedenheit gedacht und eine fehr häßliche Ehrenwächterin bei sich behalten hatte; da mir denn, indessen ihr euch mit Bliden und Worten sehr aut unterhieltet, ein höchst unerfreuliches Loos

m Theil ward.

Ich habe mich noch gestern, versetzte Eduard, als Sie sich ans melden ließen, mit meiner Frau an die Geschichte erinnert, bes sonders an unfern Rūdzug. Wir verfehlten den Weg und kamen an den Borsaal der Garden. Weil wir uns nun von da recht gut ju finden wußten, so glaubten wir auch hier gang ohne Bes

PRO TELE

benken hindurch und an dem Bosten, wie an den übrigen, vorbei gehen zu können. Aber wie groß war beim Gröffnen der Thüre unsere Berwunderung! Der Weg war mit Matragen verlegt, auf denen die Riesen in mehreren Reihen ausgestreckt lagen und schließen. Der einzige Wachende auf dem Bosten sah uns verwundert an; wir aber im jugendlichen Muth und Muthwillen ktiegen ganz gelassen über die ausgestreckten Stiesel weg, ohne das auch nur einer von diesen schnacktware Enakstindern erwacht ware.

Ich hatte große Luft zu stolpern, sagte ber Graf, bamit es Larm gegeben hatte: benn welch eine feltsame Auferstehung wurden

wir gefehen haben!

In diesem Augenblid folug die Schlofglode 3molf.

Es ist hoch Mitternacht, sagte ber Graf lächelnd, und eben gerechte Zeit. Ich muß Sie, lieber Baron, um eine Gefälligkeit bitten: sahren Sie mich heute, wie ich Sie damals führte; ich habe der Baronesse das Bersprechen gegeben, sie noch zu besuchen. Wir haben uns den ganzen Tag nicht allein gesprochen, wir haben uns so lange nicht gesehen, und nichts ist natürlicher, als das man sich nach einer vertraulichen Stunde sehnt. Zeigen Sie mir den Hinweg, den Rückweg will ich schon sinden, und für alle Källe werde ich über keine Stiefel wegzustolpern haben.

Ich will Ihnen recht gern biese gastliche Gefälligkeit erzeigen, versetzte Ebuard; nur sind die drei Frauenzimmer drüben zusammen auf dem Flügel. Wer weiß, ob wir sie nicht noch bei einander sinden, oder was wir sonst für händel anrichten, die irgend ein

munderliches Anfebn geminnen.

Rur ohne Sorge! sagte ber Graf; die Baronesse erwartet mich.

Sie iff um diese Zeit gewiß auf ihrem Zimmer und allein.

Die Sache ist übrigens leicht, verseste Eduard und nahm ein Licht, dem Grafen vorleuchtend eine geheime Treppe hinunter, die zu einem langen Gang führte. Am Ende desselben öffnete Eduard eine Keine Thüre. Sie erstiegen eine Wendeltreppe; oben auf einem engen Ruheplat deutete Eduard dem Grafen, dem er das Licht in die Hand gab, nach einer Tapetenthüre rechts, die beim ersten Versuch sogleich sich öffnete, den Grafen aufnahm und Eduard in dem dunklen Raum zurüdließ.

Eine andere Thüre links gieng in Charlottens Schlafzimmer Er hörte reden und horchte. Charlotte sprach zu ihrem Kammer: mädchen: Ist Ottilie schon zu Bette? Nein, versetzte jene; sie sitzt noch unten und schreibt. So zünde Sie das Nachtlicht an, sagte Charlotte, und gehe Sie nur hin: es ist spät. Die Kerze

will ich felbst auslöschen und für mich ju Bette geben.

Ebuard borte mit Entzuden, daß Ottille noch ichreibe. Sie beschäftigt fich für mich! bachte er triumphirend. Durch die Finster-

niß ganz in sich selbst geengt, sah er sie sitzen, schreiben; er glaubte zu ihr zu treten, sie zu sehen, wie sie sich nach ihm umkehrte; er sühlte ein unüberwindliches Berlangen, ihr noch einmal nahe zu sein. Bon hier aber war kein Weg in das Halbgeschoß, wo sie wohnte. Run sand er sich unmittelbar an seiner Frauen Thüre; eine sonderbare Berwechselung gieng in seiner Seele vor; er suchte die Optive auszuhrehen, er sand sie verschlossen; er pochte leise

an, Charlotte borte nicht.

Sie gieng in dem größeren Nebenzimmer lebhaft auf und ab. Sie wiederholte sich aber und abermals, was sie seit jenem unsewarteten Borschlag des Grasen oft genug dei sich um und um gewendet hatte. Der Hauptmann schien vor ihr zu stehen. Er sullte noch das Haus, er belebte noch die Spaziergänge, und er sollte fort, das Alles sollte leer werden! Sie sagte sich Alles, was man sich sagen kann, ja, sie anticipirte, wie man gewöhnslich pflegt, den leidigen Trost, daß auch solche Schwerzen durch die Zeit gelindert werden. Sie verwünschte die Zeit, die es braucht, um sie zu lindern; sie verwünschte die todtenhafte Zeit, wo sie

wurden gelindert fein.

Da war benn zulest die Zuflucht zu ben Thränen um so will= kommner, als sie bei ihr selten statt fand. Sie warf sich auf den Sopha und überließ sich ganz ihrem Schmerz. Eduard seinerseits konnte von der Thüre nicht weg; er pochte nochmals, und zum dritten Mal etwas stärker, so daß Charlotte durch die Nachtstille es gang beutlich vernahm und erschreckt auffuhr. Der erfte Gedanke war: es konne, es muffe ber hauptmann fein; ber zweite: bas fei unmöglich! Sie hielt es für Täuschung; aber sie hatte es gehört, sie wünschte, sie fürchtete, es gehört zu haben. gieng ins Schlafzimmer, trat leise zu ber verriegelten Tapeten: thure. Sie schalt fich über ihre Kurcht: wie leicht kann die Gräfin Swas bedürfen! sagte sie zu sich selbst und rief gefaßt und ge= sest: Aft Jemand da? Eine leife Stimme antwortete: 3ch bin's. Ber? entgegnete Charlotte, die den Ton nicht unterscheiden konnte. Ihr stand des Hauptmanns Gestalt vor der Thüre. Etwas lauter flang es ihr entgegen: Eduard! Sie öffnete, und ihr Gemahl stand vor ihr. Er begrüßte sie mit einem Scherz. Es ward ihr möglich, in diesem Tone fortzufahren. Er verwickelte den rathfel= haften Besuch in rathselhafte Erklärungen. Warum ich benn aber eigentlich komme, sagte er zulegt, muß ich bir nur gestehen. Ich habe ein Gelübde gethan, heute Abend noch beinen Schuh zu füssen.

Das ift bir lange nicht eingefallen, fagte Charlotte. Defto

folimmer, verfeste Eduard, und befto beffer!

Sie hatte sich in einen Sessel gefett, um ihre leichte Racht-Aeibung feinen Bliden zu entziehen. Er warf sich vor ihr nieber, und sie konnte sich nicht erwehren, daß er nicht ihren Schuh klikte und daß, als dieser ihm in der Hand blieb, er den Fuß ergriff

und ihn gartlich an seine Bruft brückte.

Charlotte war eine von den Frauen, die, von Ratur mäßig, im Shestande, ohne Borsatz und Anstrengung, die Art und Beise der Liebhaberinnen sortsühren. Niemals reizte sie den Mann, ja, seinem Berlangen kam sie kaum entgegen; aber ohne Kälte und abstoßende Strenge glich sie immer einer liebevollen Braut, die selbst vor dem Erlaubten noch innige Scheu trägt. Und so sand sie Edward diesen Abend in doppeltem Sinne. Wie sehnlich wänscht sie den Gatten weg: denn die Luftgestalt des Freundes schien ihr Borwürfe zu machen. Aber das, was Eduarden hätte entsernen sollen, zog ihn nur mehr an. Sine gewisse Bewegung war an ihr sichtdar. Sie hatte geweint, und wenn weiche Personen dar durch meist an Anmuth verlieren, so gewinnen diesenigen dadurch unendlich, die wir gewöhnlich als start und gesast kennen. Eduard war so liebenswürdig, so freundlich, so dringend; er bat sie, bei ihr bleiben zu dürfen, er forderte nicht, bald ernst, bald scherzhaft suchte er sie zu bereden, er dachte nicht daran, daß er Rechte habe, und lössche zulest muthwillig die Kerze aus.

In der Lampendammerung sogleich behauptete die innre Neigung, behauptete die Einbildungstraft ihre Nechte über das Wirkliche. Eduard hielt nur Ottilien in seinen Armen; Charlotten schwebte der Hauptmann näher oder ferner vor der Seele, und so verwebten, wundersam genug, sich Abwesendes und Gegen-

wärtiges reizend und wonnevoll durcheinander.

Und doch läßt sich die Gegenwart ihr ungeheures Recht nicht rauben. Sie brachten einen Theil der Nacht unter allerlei Gesprächen und Scherzen zu, die um desto freier waren, als das Herz leider keinen Theil daran nahm. Aber als Eduard des andern Morgens an dem Busen seiner Frau erwachte, schien ihm der Tag ahnungsvoll hereinzublicken, die Sonne schien ihm ein Berbrechen zu beleuchten; er schlich sich leise von ihrer Seite, und sie sand sich, seltsam genug, allein, als sie erwachte.

# Zwölftes Kapitel.

Als die Gesellschaft zum Frühltud wieder zusammen kam, hätte ein aufmerksamer Beobachter an dem Betragen der Einzelnen die Borschiedenheit der innern Gesinnungen und Empsindungen abnehmen können. Der Graf und die Baronesse begegneten sich mit dem heitern Behagen, das ein Paar Liebende empsinden, die sich, nach erduldeter Trennung, ihrer wechselseitigen Neigung abermals

versichert halten; dagegen Charlotte und Chuard gleichsam beschämt und reuig dem Sauptmann und Ottilien entgegen traten. Denn so ist die Liebe beschaffen, daß fie allein Rechte zu haben glaubt, und alle anderen Rechte por ihr verschwinden. Ottilie mar findlich heiter, nach ihrer Weise konnte man fie offen nennen. Ernft erschien der Hauptmann; ihm war bei der Unterredung mit dem Grafen, indem dieser Alles in ihm aufregte, was einige Zeit geruht und geschlafen hatte, nur zu fühlbar geworben, baß er eigentlich bier feine Bestimmung nicht erfülle und im Grunde bloß in einem halbthätigen Müßiggang hinschlendere. Raum batten fich die beiben Gafte entfernt, als icon wieder neuer Befuch ein: traf, Charlotten willfommen, die aus sich selbst heraus zu geben, fich ju gerftreuen munichte; Ebuarben ungelegen, ber eine boppelte Reigung fühlte, fich mit Ottilien ju beschäftigen; Ottilien gleich= falls unerwünscht, die mit ihrer auf morgen früh so nöthigen Abschrift noch nicht fertig war. Und so eilte sie auch, als die Fremden sich spät entfernten, sogleich auf ihr Bimmer.

Es war Abend geworden. Eduard, Charlotte und der Hauptsmann, welche die Fremden, ehe sie sich in den Wagen setzen, eine Strecke zu Fuß begleitet hatten, wurden einig, noch einen Spaziergang nach den Teichen zu machen. Ein Kahn war ansgekommen, den Eduard mit ansehnlichen Kosten aus der Ferne verschrieben hatte. Wan wollte versuchen, ob er sich leicht bes

wegen und lenten laffe.

Er war am Ufer bes mittelsten Teiches nicht weit von einigen alten Sichbäumen angebunden, auf die man schon bei kunftigen Anlagen gerechnet hatte. Hier sollte ein Landungsplat angebracht, unter ben Bäumen ein architektonischer Ruhesit aufgesuhrt werden, wonach diejenigen, die über den See fahren, zu steuern hatten.

Wo wird man denn nun brüben die Landung am besten anslegen? fragte Eduard. Ich sollte benken, bei meinen Platanen.

Sie steben ein wenig zu weit rechts, sagte ber hauptmann. Lanbet man weiter unten, so ist man bem Schloffe naber; boch

muß man es überlegen.

Der Hauptmann stand schon im Hintertheile des Rahns und hatte ein Ruber ergriffen. Charlotte stieg ein, Eduard gleichfalls und saste das andre Auder; aber als er eben im Abstoßen bes griffen war, gedachte er Ottiliens, gedachte, daß ihn diese Wassers sahrt verspäten, wer weiß erst wann zurücksühren würde. Er entschloß sich kurz und gut, sprang wieder ans Land, reichte dem Hauptmann das andre Ruder und eilte, sich slüchtig entschuldigend, nach Hauste.

Dort vernahm er, Ottilie habe fich eingefchlossen, fie schreibe. Bei bem angenehmen Gefühle, baf fie für ihn etwas thue, empfand

2000

er das lebhafteste Misbehagen, sie nicht gegenwärtig zu sehen. Seine Ungeduld vermehrte sich mit jedem Augenblicke. Er gieng in dem großen Saale auf und ab, versuchte allerlei, und nichts vermocht seine Ausmerksamkeit zu fesseln. Sie wünschte er zu sehen, allein zu sehen, ebe noch Charlotte mit dem Hauptmann zurückläme. G

marb Nacht, die Rergen murden angegundet.

Endlich trat sie herein, glanzend von Liebenswürdigkeit. Das Gefühl, etwas für den Freund gethan zu haben, hatte ihr ganges Wesen über sich selbst gehoben. Sie legte das Original und die Abschrift por Couard auf den Tisch. Wollen wir kollationiren? sagte sie lächelnd. Sduard wußte nicht, was er erwiedern sollte. Er sah sie an, er besah die Abschrift. Die ersten Blätter waren mit der größten Sorgfalt, mit einer garten weiblichen Sand geschrieben; bann schienen fich bie Buge zu verandern, leichter und freier zu werden: aber wie erstaunt war er, als er die letten Seiten mit den Augen überlief! Um Gottes willen! rief er aus, was ist bas? Das ist meine Hand! Er sah Ottilien an und wieder auf die Blätter; besonders der Schluß war gang, als wenn er ihn felbst geschrieben hatte. Ottilie schwieg, aber fie blidte ihm mit ber größten Zufriedenheit in die Augen. Couard bob feine Arme empor: Du liebst mich! rief er aus, Ottilie, bu liebst mich! und fie hielten einander umfaßt. Wer das Andere zuerst ergriffen, wäre nicht zu unterscheiden gewesen.

Bon diesem Augenblick an war die Welt für Sbuarden umgewendet: er nicht mehr, was er gewesen, die Welt nicht mehr, was sie gewesen, die Melt nicht mehr, was sie gewesen. Sie standen vor einander, er hielt ihre Hande, sie sahen einander in die Augen, im Begriff, sich wieder 31

umarmen.

Charlotte mit dem Hauptmann trat herein. Zu den Entschuldigungen eines längeren Außenbleibens lächelte Eduard heims lich. O wie viel zu früh kommt ihr! sagte er zu sich selbst.

Sie sesten sich zum Abendessen. Die Personen des heutigen Besuchs wurden beurtheilt. Eduard, liebevoll aufgeregt, sprach gut von einem Jeden, immer schonend, oft billigend. Charlotte, die nicht durchaus seiner Meinung war, bemerkte diese Stimmung und scherzte mit ihm, daß er, der sonst über die scheidende Gesellschaft immer das strengste Zungengericht ergeben lasse, heute so mild und nachsichtig sei.

Mit Feuer und herzlicher Ueberzeugung rief Eduard: Man muß nur Gin Wesen recht von Grund aus lieben, ba kommen einem die übrigen alle liebenswürdig vor! Ottilie schlug die Augen

nieder, und Charlotte fah vor sich hin.

Der hauptmann nahm das Wort und fagte: Dit den Gefühlen der hochachtung, der Berehrung ift es boch auch etwas Achnliches. Man erkennt nur erst das Schähenswerthe in der Belt, wenn man solche Gesinnungen an Einem Gegenstande zu üben Gelegenheit sindet.

Charlotte suchte balb in ihr Schlafzimmer zu gelangen, um fich ber Erinnerung beffen zu überlaffen, was biesen Abend zwi-

schen ihr und dem Hauptmann vorgegangen war.

Als Eduard ans User springend den Kahn vom Lande stieß, Gattin und Freund dem schwankenden Element selbst überantwortete, sah nunmehr Charlotte den Mann, um den sie im Stillen schon so viel gelitten hatte, in der Dammerung vor sich sitzen und durch die Führung zweier Ruder das Fahrzeug in beliediger Richtung sortiewegen. Sie empfand eine tiese, selten gefühlte Traurigkeit. Das Areisen des Kahns, das Plätschern der Ruder, der über den Wasserspiegel hinschauernde Windhauch, das Säuseln der Rodre, das letzte Schweben der Vögel, das Blinken und Wiederblinken der ersten Sterne, Alles hatte etwas Geisterhaftes in dieser allgemeinen Stille. Es schien ihr, der Freund sühre sie weit weg, um sie auszusezen, sie allein zu lassen. Sine wunderdare Beswegung war in ihrem Innern, und sie konnte nicht weinen.

Der Hauptmann beschrieb ihr unterbeffen, wie nach seiner Abssicht die Anlagen werden sollten. Er rühmte die guten Eigenschaften des Kahns, daß er sich leicht mit zwei Rubern von Einer Berson bewegen und regieren lasse. Sie werde daß selbst lernen, es sei eine angenehme Empsindung, manchmal allein auf dem Wasser hinzuschwimmen und sein eigner Fährs und Steuermann

ju jern

Bei diesen Worten siel der Freundin die bevorstehende Trennung aufs Herz. Sagt er das mit Vorsat? dachte sie bei sich selbst. Beiß er schon davon? vermuthet er's? oder sagt er es zufällig, so daß er mir bewußtlos mein Schicksal vorausverkündigt? Es ergriff sie eine große Wehmuth, eine Ungeduld; sie bat ihn, baldsmöglichst zu landen und mit ihr nach dem Schlosse zurückzukehren.

Es war das erste Mal, das der Hauptmann die Teiche bes suhr, und ob er gleich im Allgemeinen ihre Tiese untersucht hatte, so waren ihm doch die einzelnen Stellen unbekannt. Dunkel sieng es an zu werden, er richtete seinen Lauf dahin, wo er einen bezuemen Ort zum Aussteigen vermuthete und den Fußpfad nicht entsernt wußte, der nach dem Schlosse sührte. Aber auch von dieser Bahn wurde er einigermaßen abgelenkt, als Sharlotte mit einer Art von Aengstlichteit den Bunsch wiederholte, dals am Lande zu sein. Er näherte sich mit erneuten Anstrengungen dem Ufer, aber leider fühlte er sich in einiger Entsernung davon anzgehalten; er hatte sich sess vergebens. Was war zu thun?

Ihm blieb nichts übrig, als in das Wasser zu steigen, das seicht genug war, und die Freundin an das Land zu tragen. Glückich brachte er die liebe Bürde hinüber, start genug, um nicht zu schwanken oder ihr einige Sorge zu geben, aber doch hatte sie ängstlich ihre Arme um seinen Hals geschlungen. Er hielt sie sest und drückte sie an sich. Erst auf einem Rasenabhang ließ er sie nieder, nicht ohne Bewegung und Berwirrung. Sie lag noch an seinem Halse; er schloß sie aufs Neue in seine Arme und drückte einen lebhaften Auß auf ihre Lippen; aber auch im Augenblick lag er zu ihren Füßen, drückte seinen Mund auf ihre Hand und

rief: Charlotte, werben Sie mir vergeben?

Der Kuß, den der Freund gewagt, den sie ihm beinahe zurüd gegeben, brachte Charlotten wieder zu sich selbst. Sie drückte seine Hand, aber sie hob ihn nicht auf. Doch indem sie sich zu ihm hinunter neigte und eine Hand auf seine Schultern legte, rief sie auß: Daß dieser Augenblick in unserm Leben Gooche mache, können wir nicht verhindern; aber daß sie unser werth sei, hängt von uns ab. Sie müssen scheen, lieber Freund, und Sie werden scheen. Der Graf macht Anstalt, Ihr Schicksal zu verbessern; es freut und schmerzt mich. Ich wollte es verschweigen, dies es gewiß wäre; der Augenblick nöthigt mich, dieß Geheimniß zu entdecken. Rur in sosern lann ich Ihnen, kann ich mir verzeihen, wenn wir den Muth haben, unsre Lage zu ändern, da es von uns nicht abhängt, unsre Gesinnung zu ändern. Sie hub ihn auf und ergrisssienen Arm, um sich darauf zu stügen, und so kamen sie stillssienen Arm, um sich darauf zu stügen, und so kamen sie stillssienen Arm, um sich darauf zu stügen, und so kamen sie stillssienen Arm, um sich darauf zu stügen, und so kamen sie stillssienen den dach dem Schlosse.

Nun aber stand sie in ihrem Schlafzimmer, wo sie sich als Gattin Eduards empsinden und betrachten mußte. Ihr tam bei diesen Widersprüchen ihr tüchtiger und durchs Leben mannigsaltig geübter Character zu Hilse. Immer gewohnt, sich ihrer selbst bewußt zu sein, sich selbst zu gebieten, ward es ihr auch jest nicht schwer, durch ernste Betrachtung sich dem erwünschten Gleichgewichte zu nähern; ja, sie mußte über sich selbst lächeln, indem sie des wunderlichen Nachtbesuches gedachte. Doch schnell ergriff sie eine seltsame Ahnung, ein freudig dängliches Erzittern, das in fromme Wünsche und Hospinungen sich auslöste. Gerührt kniete sie nieder, sie wiederholte den Schwur, den sie Eduarden vor dem Altar gethan. Freundschaft, Reigung, Entsagen giengen vor ihr in heitern Bildern vorüber. Sie fühlte sich innerlich wieder hergestellt. Bald ergreift sie eine süße Müdigkeit, und ruhig schläft sie ein.

# Dreizehntes Rapitel.

Svaard von seiner Seite ist in einer ganz verschiedenen Stimsmung. Zu schlafen benkt er so wenig, daß es ihm nicht einmal einfallt, sich auszuziehen. Die Abschrift des Dokuments küßt er tausendmal, den Ansang von Ottiliens kindlich schüchterner Hand; daß Ende wagt er kaum zu küssen, weil er seine eigene Hand zu sehen glaubt. O daß es ein andres Dokument wäre! sagt er sich im Stillen; und doch ist es ihm auch so schwen die schönste Versschrung, daß sein höchster Wunsch erfüllt sei. Bleibt es ja doch in seinen Händen, und wird er es nicht immersort an sein Herz drüden, obaleich entstellt durch die Unterschrift eines Dritten!

Der abnehmende Mond steigt über den Wald hervor. Die warme Racht lockt Couarden ins Freie; er schweift umber, er ist der unruhiafte und der gludlichste aller Sterblichen. Er mandelt durch die Gärten, sie sind ihm zu enge; er eilt auf das Feld, und es wird ihm zu weit. Nach dem Schloffe zieht es ihn zurud; er findet sich unter Ottiliens Kenstern. Dort sett er sich auf eine Terraffentreppe. Mauern und Riegel, fagt er zu fich felbft, trennen und jest, aber unfre Bergen find nicht getrennt. Stunde fie por mir, in meine Arme würde sie fallen, ich in die ihrigen, und mas bedarf es weiter als diese Gewißheit! Alles war still um ihn her, kein Lüftchen regte sich; so still war's, daß er das wühlende Arbeiten emfiger Thiere unter ber Erde vernehmen tonnte, denen Tag und Nacht gleich sind. Er hieng ganz seinen gluckliden Träumen nach, schlief endlich ein und erwachte nicht eber wieder, als bis die Sonne mit herrlichem Blick heraufstieg und die frühsten Nebel gewältigte.

Run fand er sich den ersten Wachenden in seinen Besitzungen. Die Arbeiter schienen ihm ju lange auszubleiben. Sie tamen; es ichienen ihm ihrer zu wenig, und die vorgesette Tagesarbeit für seine Bunsche zu gering. Er fragte nach mehrern Arbeitern: man versprach fie und stellte fie im Laufe des Tages. Aber auch diese sind ihm nicht genug, um seine Borfape schleunig ausgeführt zu sehen. Das Schaffen macht ihm keine Freude mehr: es soll schon Alles fertig sein, und für wen? Die Wege sollen gebahnt sein, damit Ottilie bequem sie geben, die Sipe schon an Ort und Stelle, damit Ottilie dort ruben könne. Auch an dem neuen Hause treibt er, was er kann: es soll an Ottiliens Geburtstage gerichtet werden. In Eduards Gesinnungen, wie in seinen Handlungen, ist tein Maß mehr. Das Bewußtsein, zu lieben und geliebt zu werden, treibt ihn ins Unendliche. Wie verandert ist ihm die Ansicht von allen Zimmern, von allen Umgebungen! Er findet sich in seinem eigenen Saufe nicht mehr. Ottiliens Gegenwart verschlingt ihm

The same of the sa

Alles: er ist ganz in ihr verfunken; keine andre Betrachtung steigt vor ihm auf, kein Gewissen spricht ihm zu; Alles, was in seiner Ratur gebändigt war, bricht los, sein ganzes Wesen strömt gegen Ottilien.

Der Hauptmann beobachtet dieses leidenschaftliche Treiben und wünscht den traurigen Folgen zuvorzukommen. Alle diese Anlagen, die jest mit einem einseitigen Triebe übermäßig gesorbert werden, hatte er auf ein ruhig freundliches Jusammenleden berechnet. Der Berkauf des Borwerks war durch ihn zu Stande gebracht, die erste Zahlung geschehen, Charlotte hatte sie der Abrede nach in ihre Kasse genommen. Aber sie muß gleich in deresten Woche Ernst und Geduld und Ordnung mehr als sonst üben und m Auge haben: denn nach der übereilten Weise wird das Ausgesetzte nicht lange reichen.

Es war viel angefangen und viel zu thun. Wie soll er Harlotten in dieser Lage lassen! Sie berathen sich und kommen überein, man wolle die planmäßigen Arbeiten lieber selbst beschleunigen, zu dem Ende Gelber ausnehmen und zu deren Abtragung die Zahlungstermine anweisen, die vom Borwerksverlauf zurückgeblieben waren. Es ließ sich sast ohne Verlust durch Cession der Gerechtsame thun; man hatte freiere Hand; man leistete, da Alles in Gange, Arbeiter genug vorhanden waren, mehr auf Ginmal und gelangte gewiß und bald zum Zweck. Eduard stimmte gern bei,

weil es mit feinen Absichten übereintraf.

Im innern Herzen beharrt inbessen Charlotte bei bem, was sie bebacht und sich vorgesetzt, und männlich steht ihr der Freund mit gleichem Sinn zur Seite. Aber eben dadurch wird ihre Bertraulichkeit nur vermehrt. Sie erklären sich wechselseitig über Eduards Leidenschaft; sie berathen sich darüber. Charlotte schließt Ottilien näher an sich, beobachtet sie strenger, und je mehr sie ihr eigen Herz gewahr worden, desto tieser blickt sie in das Herz des Mädchens. Sie sieht keine Rettung, als sie muß das Kind entsernen.

Run scheint es ihr eine glückliche Fügung, daß Luciane ein so ausgezeichnetes Lob in der Pension erhalten; denn die Großtante, davon unterrichtet, will sie nun ein für allemal zu sich nehmen, sie um sich haben, sie in die Welt einführen. Ottilie konnte in die Pension zurücklehren; der Hauptmann entsernte sich, wohldversorgt; und Alles stand wie vor wenigen Monaten, ja um so viel besser. Ihr eigenes Verhältniß hosste Eharlotte zu Eduard bald wieder herzustellen, und sie legte das Alles so verständig bei sich zurecht, daß sie sich nur immer mehr in dem Wahn bestärtte: in einen frühern beschränktern Zustand könne man zurücklehren, ein gewaltsam Entbundenes lasse sieder ins Enge bringen. Eduard empfand indessen die hindernisse sehr hoch, die wan

ihm in den Weg legte. Er bemerkte gar bald, daß man ihn und Ottilien auseinander hielt, daß man ihm erschwerte, fie allein zu fprechen, ja fich ihr ju nabern, außer in Gegenwart von mehrern ; und indem er hierüber verdrießlich war, ward er es über manches Andere. Ronnte er Ottilien flüchtig sprechen, so war es nicht nur, fie feiner Liebe ju verfichern, sondern fich auch über feine Gattin, über ben hauptmann zu beschweren. Er fühlte nicht, daß er felbst burch fein heftiges Treiben bie Raffe ju erichopfen auf dem Bege war: er tabelte bitter Charlotten und ben hauptmann, bag fie bei bem Geschäft gegen die erste Abrede handelten, und boch hatte er in die zweite Abrede gewilligt, ja, er batte fie felbst veranlaßt und nothwendig gemacht.

Der haß ist parteiisch, aber die Liebe ist es noch mehr. Auch Ottilie entfremdete fich einigermaßen von Charlotten und bem Hauptmann. Als Sbuard fich einft gegen Ottilien über ben Lettern beflagte, daß er als Freund und in einem solchen Verhältniffe nicht gang aufrichtig handle, versette Ottilie unbedachtsam: Es hat mir schon früher mißfallen, daß er nicht ganz redlich gegen Sie ift. 36 borte ihn einmal zu Charlotten fagen: wenn uns nur Ebuard mit seiner Flotenbudelei verschonte; es tann baraus nichts werden und ist für die Zuhörer so lästig. Sie können benken, wie mich das geschmerzt hat, da ich Sie so gern accompagnire.

Raum hatte fie es gefagt, als ihr icon ber Geift auflufterte, daß fie hatte schweigen follen; aber es war heraus. Eduards Gesichtszüge verwandelten sich. Nie batte ihn etwas mehr verdroffen: er war in seinen liebsten Forberungen angegriffen, er war fich eines findlichen Strebens ohne die mindeste Anmahung bewußt. Was ihn unterhielt, was ihn erfreute, follte boch mit Schonung von Freunden behandelt werben. Er bachte nicht, wie schredlich es für einen Dritten sei, fich bie Ohren durch ein unzulängliches Talent verleten zu laffen. Er mar beleidigt, muthend, um nicht wieder zu vergeben. Er fühlte fich von allen Bflichten losgesprochen.

Die Nothwendigkeit, mit Ottilien ju fein, fie ju feben, ihr etwas juzuflüftern, ihr zu vertrauen, wuchs mit jedem Tage. Er entschloß fich, ihr zu ichreiben, fie um einen geheimen Briefwechfel ju bitten. Das Streifchen Papier, worauf er bieß lakonisch genug gethan hatte, lag auf bem Schreibtisch und ward vom Zugwind heruntergeführt, als der Kammerdiener hereintrat, ihm die Haare zu traufeln. Gewöhnlich, um die Hipe bes Gifens zu versuchen, budte sich dieser nach Bapierschnitzeln auf der Erde; dießmal ergriff er bas Billet, zwidte es eilig, und es war verfengt. Ebuard, ben Miggriff bemerkend, riß es ihm aus der Hand. Bald darauf fette er fich bin, es noch einmal zu fchreiben; es wollte nicht gang fo jum zweiten Mal aus ber Keber. Er fühlte einiges Bebenten,

1

einige Besorgniß, die er jedoch überwand. Ottillen wurde das Blättchen in die Hand gedrückt, den ersten Augenblick, wo er sich ibr näbern konnte.

Ottille versaumte nicht, ihm zu antworten. Ungelesen stedte er das Zettelchen in die Weste, die, modisch kurz, es nicht gut verwahrte. Es schob sich heraus und siel, ohne von ihm bemerkt zu werden, auf den Boden. Charlotte sah es und hob es auf und reichte es ihm mit einem flüchtigen Ueberblick. Hier ist etwas von deiner Hand, sagte sie, das du vielleicht ungern verlörest.

Er war betrossen. Berstellt sie sich? dachte er. Ist sie ben Inhalt des Blättchens gewahr geworden, oder irrt sie sich an der Nehnlichkeit der Hände? Er hosste, er dachte das letztre. Er war gewarnt, doppelt gewarnt, aber diese sonderbaren zufälligen Zeiden, durch die ein böheres Wesen mit uns zu sprechen scheint, waren seiner Leidenschaft unverständlich; vielmehr, indem sie ihn immer weiter führte, empfand er die Beschräfung, in der man ihn zu halten schien, immer unangenehmer. Die freundliche Geselligkeit verlor sich. Sein Herz war verschlossen, und wenn er mit Freund und Frau zusammen zu sein genöthigt war, so gelang es ihm nicht, seine frühere Reigung zu ihnen in seinem Busen wieder auszusinden, zu beleben. Der kille Borwurf, den er sich selbs hierüber machen mußte, war ihm undequem, und er suchte sich derch eine Art von Humor zu helsen, der aber, weil er ohne Liebe war, auch der gewohnten Anmuth ermangelte.

Ueber alle diese Prüfungen half Charlotten ihr inneres Gefühl hinweg. Sie war fich ihres ernsten Borsapes bewußt, auf eine

so schöne edle Reigung Berzicht zu thun.

Wie sehr wünscht ste jenen Beiden auch zu Hilfe zu kommen. Entsernung, fühlte sie wohl, wird nicht allein hinreichend sein, ein solches Uebel zu heilen. Sie nimmt sich vor, die Sache gegen das gute Kind zur Sprache zu bringen; aber sie vermag es nicht; die Erinnerung ihres eignen Schwantens steht ihr im Wege. Sie sucht sich darüber im Allgemeinen auszudrüchen; das Allgemeine past auch auf ihren eignen Zustand, den sie auszusprechen schwe. Ein jeder Wint, den sie Ottilien geben will, deutet zurüch in ihr eignes Herz. Sie will warnen und fühlt, daß sie wohl selbst noch einer Warnung bedürfen könnte.

Schweigend halt sie baher die Liebenden noch immer aus einander, und die Sache wird dadurch nicht besser. Leise Ans beutungen, die ihr manchmal entschlüpfen, wirken auf Ottilien nicht: denn Eduard hatte diese von Charlottens Neigung jum Hauptmann überzeugt, sie überzeugt, daß Charlotte selbst eine Scheidung wünsche, die er nun auf eine anständige Beise zu ber

wirken bente.

Ottilie, getragen burch das Gefühl ihrer Unschuld, auf dem Bege zu dem erwünschteften Glück, lebt nur für Eduard. Durch die Liebe zu ihm in allem Guten gestärkt, um seinetwillen freudiger in ihrem Thun, aufgeschlossner gegen Andre, sindet sie sich in einem Humel auf Erden.

So sezen alle zusammen, Jeder auf seine Beise, das tägliche Leben fort, mit und ohne Nachdenken; Alles scheint seinen geswöhnlichen Gang zu gehen, wie man auch in ungeheuren Fällen, wo Alles auf dem Spiele steht, noch immer so fort lebt, als wenn

von nichts die Rede ware.

### Bierzehntes Rapitel.

Bon dem Grafen war indessen ein Brief an den Hauptmann angekommen, und zwar ein doppelter: einer zum Borzeigen, der sehr schwießen Aussichten in die Ferne darwieß; der andre hingegen, der ein entschiedenes Anerdieten für die Gegenwart enthielt, eine bedeutende Hof: und Geschäftsstelle, den Charakter als Major, ansehnlichen Gehalt und andre Bortheile, sollte wegen verschiedener Rebenumstände noch geheim gehalten werden. Auch unterrichtete der Hauptmann seine Freunde nur von jenen Hoffnungen und verbarg, was so nahe bevorstand.

Indessen seite er die gegenwärtigen Geschäfte lebhaft fort und machte in der Stille Ginrichtungen, wie Alles in seiner Abwesenseit ungehinderten Fortgang haben könnte. Es ist ihm nun selbst daran gelegen, daß für Manches ein Termin bestimmt werde, daß Ottiliens Geburtstag Manches beschleunige. Nun wirken die beiden Freunde, obschon ohne ausdrückliches Ginverständniß, gern zusammen. Eduard ist nun recht zufrieden, daß man durch das Borauserheben der Gelder die Kasse verstärkt hat; die ganze Ansen

italt rudt auf bas Rascheste vormarts.

Die drei Teiche in einen See zu verwandeln, hätte jett der Jauptmann am liebsten ganz widerrathen. Der untere Damm dar zu verstärken, die mittleren abzutragen und die ganze Sache 1 mehr als einem Sinne wichtig und bedenklich. Beide Arbeiten ber, wie sie in einander wirken konnten, waren schon angesangen, nd hier kam ein junger Architekt, ein ehemaliger Zögling des auptmanns, sehr erwünscht, der theils mit Anstellung tüchtiger keister, theils mit Berdingen der Arbeit, wo sich's thun ließ, e Sache förderte und dem Werke Sicherheit und Dauer verrach; wobei sich der Hauptmann im Stillen freute, daß man ne Entsernung nicht fühlen würde. Denn er hatte den Erunds, aus einem übernommenen unvollendeten Geschäft nicht zu

scheiben, bis er seine Stelle genugsam ersest fabe. Ja, er verachtete Diejenigen, die, um ihren Abgang fühlbar zu machen, erft noch Berwirrung in ihrem Kreise anrichten, indem sie als ungebildete Selbstler das zu zerstören wünschen, wobei sie nicht mehr

fortwirten follen.

So arbeitete man immer mit Anstrengung, um Ottiliens Geburtstag zu verherrlichen, ohne daß man es aussprach, oder sich's recht aufrichtig bekannte. Rach Charlottens obgleich neidlosen Gesinnungen konnte es doch kein entschiedenes Fest werden. Die Jugend Ottiliens, ihre Glücksumskände, das Berhältniß zur Familie berechtigten sie nicht, als Königin eines Lages zu erscheinen. Und Eduard wollte nicht davon gesprochen haben, weil Alles wie von selbst entspringen, überraschen und natürlich erfreuen sollte.

Alle kamen daher stillschweigend in dem Borwande überein, als wenn an diesem Tage, ohne weitere Beziehung, jenes Lusthaus gerichtet werden sollte, und bei diesem Anlaß konnte man

bem Bolte, sowie ben Freunden, ein Fest anfundigen.

Svuards Neigung war aber gränzenlos. Wie er sich Ottilien zuzueignen begehrte, so kannte er auch kein Maß des Hingebens, Schenkens, Bersprechens. Zu einigen Gaben, die er Ottilien an diesem Tage verehren wollte, hatte ihm Charlotte viel zu ärmliche Borschläge gethan. Er sprach mit seinem Kammerdiener, der seine Garderobe besorgte und mit Handelsleuten und Modehändlern westandigem Berhältniß blieb; dieser, nicht unbekannt sowohl mit den angenehmsten Gaben selbst, als mit der besten Art sie zu überreichen, bestellte sogleich in der Stadt den niedlichsten Kosser, mit rothem Sassian überzogen, mit Stahlnägeln beschlagen und angefüllt mit Geschenken, einer solchen Schale würdig.

Roch einen andern Borschlag that er Eduarden. Es war ein kleines Feuerwerk vorhanden, das man immer abzubrennen verssäumt hatte. Dieß konnte man leicht verstärken und erweitern. Eduard ergriff den Gedanken, und Jener versprach, für die Aussführung zu sorgen. Die Sache sollte ein Geheimniß bleiben.

Der Hauptmann hatte unterdessen, je näher der Tag heranrückte, seine polizeilichen Einrichtungen getrossen, die er für so nöthig hielt, wenn eine Masse Menschen zusammen berufen oder gelockt wird. Ja sogar hatte er wegen des Bettelns und andrer Unbequemlichkeiten, wodurch die Anmuth eines Festes gestört wird burchaus Borsorge genommen.

Eduard und sein Bertrauter dagegen beschäftigten sich vorzuglich mit dem Feuerwerk. Am mittelsten Teiche vor jenen großer Eichbäumen sollte es abgebrannt werden; gegenüber unter der Platanen sollte die Gesellschaft sich aushalten, um die Wirkun aus gehöriger Ferne, die Abspiegelung im Wasser, und was au

bem Baffer felbft brennend ju fcwimmen bestimmt war, mit

Siderheit und Bequemlichteit anzuschauen.

Unter einem andern Borwand ließ daher Sduard den Raum unter den Platanen von Gesträuch, Gras und Moos säubern, und nun erschien erst die Herrlichseit des Baumwuchses sowohl an Höhe als Breite auf dem gereinigten Boden. Eduard empsand darüber die größte Freude. — Es war ungesähr um diese Jahrszeit, als ich sie pslanzte. Wie lange mag es her sein? sagte er zu sich selbst. — Sobald er nach Hause kam, schlug er in alten Tagesdahrn nach, die sein Bater, besonders auf dem Lande, sehr ordentlich gesührt hatte. Iwar diese Pslanzung konnte nicht darin erwähnt sein, aber eine ander häuslich wichtige Begebenheit an demselben Tage, deren sich Sduard noch wohl erinnerte, mußte nothwendig darin angemerkt stehen. Er durchblättert einige Bände; der Umstand sinder sich: aber wie erstaunt, wie erfreut ist Sduard, als er das wunderbarste Zusammentressen bemerkt. Der Tag, das Jahr jener Baumpslanzung ist zugleich der Tag, das Jahr von Ottiliens Geburt.

### Fünfzehntes Rapitel.

Endlich leuchtete Eduarden der sehnlich erwartete Morgen, und nach und nach stellten viele Gäste sich ein; denn man hatte die Sinladungen weit umher geschickt, und Manche, die das Legen des Grundsteins versäumt hatten, wovon man so viel Artiges erzählte, wollten diese zweite Feierlichkeit um so weniger versehlen.

Bor Tasel erschienen die Zimmerleute mit Musik im Schloße hose, ihren reichen Kranz tragend, der aus vielen stusenweise überseinander schwankenden Laubs und Blumenreisen zusammengesett war. Sie sprachen ihren Gruß und erbaten sich zur gewöhnlichen Ausschmückung seidene Tücker und Bander von dem schonen Geschlecht. Indeß die Herrschaft speiste, setzen sie ihren jauchzenden Bug weiter fort, und nachdem sie sich eine Zeit lang im Dorfe ausgehalten und daselbst Frauen und Mädchen gleichfalls um wanches Band gebracht, so kamen sie endlich, begleitet und erswartet von einer großen Menge, auf die Höhe, wo das gerichtete Haus stand.

Charlotte hielt nach der Tafel die Gefellschaft einigermaßen zurück. Sie wollte keinen feierlichen förmlichen Zug, und man fand sich daher in einzelnen Partieen, ohne Rang und Ordnung, auf dem Platz gemächlich ein. Charlotte zögerte mit Ottilien und machte dadurch die Sache nicht besser: denn weil Ottilie wirklich bie letzte war, die herantrat, so schien es, als wenn Trompeten

Sand Section

und Bauten nur auf fie gewartet batten, als wenn die Reierlich:

teit bei ihrer Ankunft nun gleich beginnen müßte.

Dem Hause bas robe Ansehn zu nehmen, batte man es mit grunem Reisig und Blumen, nach Angabe bes hauptmanns, architektonisch ausgeschmudt; allein ohne bessen Mitwissen hatte Souard ben Architekten veranlage, in dem Gesims bas Datum mit Blumen zu bezeichnen. Das mochte noch bingeben; allein. zeitig genug langte ber Hauptmann an, um zu verbindern, baf nicht auch ber Name Ottiliens im Giebelfelbe glanzte. Er wußte dieses-Beginnen auf eine geschickte Weise abzulehnen und die schon

fertigen Blumenbuchstaben bei Seite zu bringen.

Der Kranz war aufgesteckt und weit umber in der Gegend fichtbar. Bunt flatterten bie Bander und Tücher in ber Luft, und eine turze Rede verscholl jum größten Theil im Winde. Die Feiet: lichkeit war zu Ende, der Tanz auf dem geebneten und mit Lauben umtreiseten Blate vor dem Gebäude sollte nun angehen. Em Schmuder Zimmergefelle führte Chuarden ein flinkes Bauermadden zu und forderte Öttilien auf, welche daneben stand. Die beiden Paare fanden fogleich ihre Nachfolger, und bald genug wechselte Eduard, indem er Ottilien ergriff und mit ihr die Runde machte. Die jungere Gesellschaft mischte fich fröhlich in ben Tanz bes Bolls, indeß die Aelteren beobachteten.

Sodann, ebe man fich auf ben Spaziergangen zerftreute, ward abgeredet, daß man fich mit Untergang ber Sonne bei ben Bla: tanen wieder versammeln wolle. Eduard fand sich zuerst ein, ordnete Alles und nahm Abrede mit dem Kammerdiener, der auf ber andern Seite in Gesellschaft ber Feuerwerkers die Lusterschei:

nungen zu beforgen batte.

Der Hauptmann bemerkte die dazu getroffenen Borrichtungen nicht mit Vergnügen; er wollte wegen bes zu erwartenden An: brangs ber Zuschauer mit Eduard sprechen, als ihn berfelbe etwas haftig bat, er möge ihm diesen Theil der Feierlichkeit doch allem

überlaffen.

Schon batte fich das Bolt auf die oberwärts abgeftochenen und vom Rasen entblößten Damme gedrangt, wo bas Erbreich uneben und unsicher war. Die Sonne gieng unter, Die Damme rung trat ein, und in Erwartung größerer Dunkelbeit wurde bie Gesellschaft unter den Platanen mit Erfrischungen bedient. Man fand den Ort unvergleichlich und freute sich in Gebanken, kunftig von hier die Aussicht auf einen weiten und so mannigfaltig begranzten See zu genießen.

Ein ruhiger Abend, eine volltommene Windstille versprachen das nächtliche Fest zu begünftigen, als auf einmal ein entset liches Geschrei entstand. Große Schollen batten fich vom Damme losgetrennt, man sah mehrere Menschen ins Wasser stürzen. Das Erdreich hatte nachgegeben unter dem Drängen und Treten der immer zunehmenden Menge. Jeder wollte den besten Plat haben,

und nun konnte Niemand vorwärts noch jurud.

A AND SALVE B.

Jedermann sprang auf und hinzu, mehr um zu schauen, als puthun: benn was war da zu thun, wo Niemand hinreichen tonnte. Rebst einigen Entschlossenen eilte der Hauptmann, trieb sogleich die Menge von dem Damm herunter nach den Ufern, um den hulfreichen freie hand zu geben, welche bie Berfinkenden berauszuziehen fuchten. Schon waren alle, theils durch eignes, theils burch fremdes Bestreben, wieder auf dem Trodnen, bis auf einen Knaben, der durch allzu anastliches Bemüben, statt sich dem Damm ju nähern, sich bavon entfernt hatte. Die Kräfte schienen hn zu verlassen, nur einige Mal tam noch eine hand, ein Ruß in die Höhe. Ungludlicher Weise war der Kahn auf der andern Seite, mit Feuerwert gefüllt, nur langfam tonnte man ihn ausladen, und die halfe verzogerte sich. Des hauptmanns Entschluß mar gefaßt, er warf die Oberkleiber weg, aller Augen richteten sich auf ihn, und feine tüchtige träftige Gestalt slößte Jebermann Butrauen ein; aber ein Schrei ber Ueberraschung brang aus ber Menge hervor, als er sich ins Wasser stürzte. Jedes Auge begleitete ibn, ber als geschickter Schwimmer ben Anaben balb erreichte und ibn, jedoch für tobt, an ben Damm brachte.

Indessen ruberte der Kahn herbei, der Hauptmann bestieg ihn und sorschte genau von den Anwesenden, ob denn auch wirklich alle gerettet seien. Der Chirurgus kommt und übernimmt den todigeglaubten Knaben; Charlotte tritt hinzu, sie bittet den Hauptsmann, nur für sich zu sorgen, nach dem Schlosse zurückzuscher und die Kleider zu wechseln. Er zaudert, dis ihm gesetzte verskändige Lente, die ganz nahe gegenwärtig gewesen, die selbst zur Rettung der Einzelnen beigetragen, auf das heiligste versichern,

daß Alle gerettet seien.

Sparlotte sieht ihn nach Hause geben, sie benkt, das Wein und Pee und was sonst nöthig wäre, verschlossen ist, daß in solchen Fällen die Menschen gewöhnlich verkehrt handeln; sie eilt durch die zerstreute Gesellschaft, die sich noch unter den Platanen besindet. Sduard ist beschäftigt, Jedermann zuzureden: man soll bleiben; in Kurzem gedenkt er das Zeichen zu geden, und das Zeuerwert soll beginnen; Charlotte tritt hinzu und bittet ihn, ein Bergnügen zu verschied, das in dem gegenwärtigen Augenblick nicht genossen werden könne; sie erinnert ihn, was man dem Geretteten und dem Retter schuldig sei. Der Chirurgus wird ihon seine Pslicht thun, versetze Eduard. Er ist mit Allem versehen, und unser Zudringen wäre nur eine hinderliche Theilnahme.

The second second

Charlotte bestand auf ihrem Sinne und winkte Ottillen, die sich sogleich zum Beggehn anschiedte. Eduard ergriff ihre hand und rief: Wir wollen diesen Tag nicht im Lazareth endigen! Zur barmherzigen Schwester ist sie zu gut. Auch ohne uns werden die Scheintobten erwachen und die Lebendigen sich abtroduen.

Charlotte schwieg und gieng. Einige folgten ihr, Andere diesen; endlich wollte Niemand der letzte sein, und so folgten Alle. Souard und Ottilie sanden sich allein unter den Platanen. Er bestand darauf, zu bleiben, so dringend, so ängstlich sie ihn auch dat, mit ihr nach dem Schlosse zurüczusehren. Nein, Ottilie! rief er, das Außerordentliche geschieht nicht auf glattem gewöhnzichen Wege. Dieser überraschende Borfall von heute Abend bringt und schneller zusammen. Du bist die Reine! Ich babe dir's schon so oft gesagt und geschworen; wir wollen es nicht mehr sagen und schwören, nun soll es werden!

Der Kahn von der andern Seite schwamm herüber. Es war der Kammerdiener, der verlegen anfragte: was nunmehr mit dem Feuerwert werden sollte. Brennt es ab! rief er ihm entgegen. Für dich allein war es bestellt, Ottilie, und num sollst du es auch allein sehen! Erlaube mir, an deiner Seite sigend, es mit zu genießen. Bärtlich bescheiden seste er sich neben sie, ohne sie zu

berübren.

gang angebore.

Raketen rauschten auf, Kanonenschläge bonnerten, Leuchtugeln stiegen, Schwärmer schlängelten und platten, Raber gischten, jedes erst einzeln, bann gepaart, bann alle zusammen, und immer gewaltsamer hinter einander und zusammen. Eduard, dessen Busen brannte, verfolgte mit lebhaft zufriedenem Blid diese seurigen Erscheinungen. Ottiliens zartem, aufgeregtem Gemüth war dieses rauschende blitende Entstehen und Berschwinden eher angstlich als angenehm. Sie lehnte sich schücktern an Eduard, dem diese Annäherung, dieses Zutrauen das volle Gesühl gab, daß sie ihm

Die Nacht war kaum in ihre Rechte wieder eingetreten, als der Mond aufgieng und die Pfade der beiden Rücklehrenden beleuchtete. Sine Figur, den Hut in der Hand, vertrat ihnen den Weg und sprach sie um ein Almosen an, da er an diesem sest lichen Tage versaumt worden sei. Der Mond schien ihm ins Gesicht, und Eduard erkannte die Jüge jenes zudringlichen Bettlers Aber so glücklich, wie er war, konnte er nicht ungehalten sein konnte es ihm nicht einfallen, daß besonders für heute das Bettel böcklich verpont worden. Er forschte nicht lange in der Tast

ba sein Glud ohne Grangen schien.

Bu Haufe war indeß Alles ermunicht gelungen. Die Thatig

und gab ein Goloftud bin. Er batte Jeben gern gludlich gemach

teit bes Chirurgen, die Bereitschaft alles Nöthigen, der Beistand Charlottens, Alles wirkte zusammen, und der Anade ward wieder zum Leben hergestellt. Die Saste zerstreuten sich, sowohl um noch etwas vom Feuerwert aus der Ferne zu sehen, als auch, um nach solchen verworrnen Scenen ihre ruhige Heimath wieder zu betreten.

Auch hatte der Hauptmann, geschwind umgekleidet, an der nöthigen Borsorge thätigen Antheil genommen; Alles war beruhigt, und er sand sich mit Charlotten allein. Mit zutraulicher Freundslichtet erklärte er nun, daß seine Abreise nahe bevorstehe. Sie hatte diesen Abend so viel erlebt, daß diese Entdedung wenig Einsdrud auf sie machte; sie hatte gesehen, wie der Freund sich aufsopserte, wie er rettete und selbst gerettet war. Diese wunderbaren Ereignisse schienen ihr eine bedeutende Zukunft, aber keine unglucksliche zu weissagen.

Chuarben, der mit Ottilien hereintrat, wurde die bevorstehende Abreise des Hauptmanns gleichfalls angekündigt. Er argwohnte, daß Charlotte früher um das Nähere gewußt habe, war aber viel ju sehr mit sich und seinen Absichten beschäftigt, als daß er es

batte übel empfinden sollen.

Im Gegentheil vernahm er aufmerksam und zufrieden die gute und ehrenvolle Lage, in die der Hauptmann versetzt werden sollte. Unbändig drangen seine geheimen Wünsche den Begebenheiten vor. Schon sah er jenen mit Charlotten verbunden, sich mit Ottilien. Nan hätte ihm zu diesem Fest kein größeres Geschenk machen können.

Aber wie erstaunt war Ottilie, als sie auf ihr Zimmer trat und den köstlichen kleinen Kosser auf ihrem Tische sand. Sie saumte nicht, ihn zu erössnen. Da zeigte sich Alles so schon gepackt und geordnet, daß sie es nicht auseinander zu nehmen, ja kaum zu lüsten wagte. Musselin, Battist, Seide, Shawks und Spitzen wetteiserten an Feinheit, Zierlichkeit und Kostbarkeit. Auch war der Schmuck nicht vergessen. Sie begriff wohl die Absicht, sie mehr als einmal vom Kops bis auf den Fuß zu kleiden: es war aber Alles so kostau und fremd, daß sie sich's in Gedanken nicht zus zueignen getraute.

#### Sechzehntes Rapitel.

Des andern Morgens war der Hauptmann verschwunden, und ein dankdar gefühltes Blatt an die Freunde von ihm zurüdgeblieben. Er und Charlotte hatten Abends vorher schon halben und einsplidigen Abschied genommen. Sie empfand eine ewige Arennung und ersgab sich darein: denn in dem zweiten Briefe des Grafen, den ihr der Hauptmann zulezt mittheilte, war auch von einer Aussicht auf

eine portheilhafte Heirath die Rebe; und obgleich er diesem Punkt keine Ausmerksamkeit schenkte, so bielt sie doch die Sache schon für

gewiß und entfagte ihm rein und völlig.

Dagegen glaubte sie nun auch die Gewalt, die sie iber sich selbst ausgeübt, von Andern fordern zu können. Ihr war est nicht unmöglich gewesen, Andern sollte das Gleiche möglich sein. In diesem Sinne begann sie das Gespräch mit ihrem Gemahl, um somehr offen und zuversichtlich, als sie empfand, daß die Sache ein für allemal abgethan werden müsse.

Unser Freund hat uns verlassen, sagte sie, wir sind nun wieder gegen einander über wie vormals, und es tame nun wohl auf uns an, ob wir wieder völlig in den alten Zustand zurücklehren wollten.

Sbuard, der nichts vernahm, als was seiner Leibenschaft schmeichelte, glaubte, daß Charlotte durch diese Worte den früheren Wittwenstand bezeichnen und, obgleich auf unbestimmte Weise, zu einer Scheidung Hossnung machen wolle. Er antwortete deshalb mit Lächeln: Warum nicht? Es tame nur darauf an, daß man

fich verftandigte.

Er fand sich baher gar sehr betrogen, als Charlotte versetzte: Auch Ottilien in eine andre Lage zu bringen, haben wir gegens wärtig nur zu wählen; benn es sindet sich eine doppelte Gelegensheit, ihr Berhältnisse zu geben, die für sie wünschenswerth sind. Sie kann in die Pension zurücklehren, da meine Tochter zur Großtante gezogen ist; sie kann in ein angesehenes Haus aufgenommen werden, um mit einer einzigen Tochter alle Bortheile einer standessmäßigen Erziehung zu genießen.

Indessen, versetzie Couard ziemlich gefaßt, hat Ottilie sich in unserer freundlichen Gesellschaft so verwöhnt, daß ihr eine andre

wohl schwerlich willtommen fein möchte.

Bir haben uns Alle verwöhnt, sagte Charlotte, und du nicht zum letten. Indessen ist es eine Cpoche, die uns zur Besinnung auffordert, die uns ernstlich ermahnt, an das Beste sammtlicher Mitglieder unseres kleinen Zirkels zu benken und auch irgend eine

Aufopferung nicht zu versagen.

Wenigstens sinde ich es nicht billig, versetzte Eduard, daß Ottilie ausgeopfert werde, und das geschähe doch, wenn man sie gegenwärtig unter fremde Menschen hinunter stieße. Den Hauptmann hat sein gutes Geschick hier ausgesucht; wir dürsen ihn mit Ruhe, ja mit Behagen von uns wegscheiden lassen. Wer weiß, was Ottilien bevorsteht; warum sollten wir uns übereilen?

Was uns bevorsteht, ist ziemlich klar, versetzte Charlotte mit einiger Bewegung; und da sie die Absicht hatte, ein für allemal sich auszusprechen, suhr sie fort: Du liehst Ottilien, du gewöhnst dich an sie. Reigung und Leidenschaft entspringt und nährt sich auch von ihrer Seite. Warum sollen wir nicht mit Worten außsprechen, was uns jede Stunde gesteht und bekennt? Sollen
wir nicht so viel Borsicht haben, uns zu fragen, was das werden
wird?

Wenn man auch sogleich darauf nicht antworten kann, versetze Eduard, der sich zusammennahm, so lätzt sich doch soviel sagen, daß man eben alsdann sich am ersten entschließt, abzuwarten, was wis die Zukunst lehren wird, wenn man gerade nicht sagen kann,

was aus einer Sache werden foll.

hier vorauszusehen, versetzte Charlotte, bedarf es wohl keiner schen Beisheit, und so viel läßt sich auf alle Fälle gleich sagen, daß wir beibe nicht mehr jung genug sind, um blindlings dahin zu gehen, wohin man nicht möchte ober nicht sollte. Niemand kann mehr für uns sorgen; wir müssen unsre eigenen Freunde sein, unsre eigenen Hosmeister. Niemand erwartet von uns, daß wir uns in ein Aeußerstes verlieren werden, Niemand erwartet, uns tadelnswerth oder gar lächerlich zu sinden.

Rannst du mir's verdenken, versetzte Eduard, der die offine reine Sprache seiner Gattin nicht zu erwiedern vermochte, kannst du mich schelten, wenn mir Ottiliens Glück am Herzen liegt? und nicht etwa ein künstiges, das immer nicht zu berechnen ist, sons dern ein gegenwärtiges. Denke dir, aufrichtig und ohne Selbstebetrug, Ottilien aus unserer Gesellschaft gerissen und fremden Renschen untergeben — ich wenigstens fühle mich nicht grausam

genug, ihr eine folche Beranderung zuzumuthen.

Charlotte ward gar wohl die Entschlesseit ihres Gemahls hinter seiner Verstellung gewahr. Erst jest fühlte sie, wie weit er sich von ihr entsernt hatte. Wit einiger Bewegung rief sie aus: Kann Ottilie glücklich sein, wenn sie uns entzweit! wenn sie mir einen Gatten, seinen Kindern einen Bater entreißt.

Für unsere Kinder, dächte ich, wäre gesorgt, sagte Eduard lächelnd und kalt; etwas freundlicher aber fügte er hinzu: Wer

wird auch gleich das Aeußerste denken!

Das Aeußerste liegt der Leidenschaft zu allernächst, bemerkte Sharlotte. Lehne, so lange es noch Zeit ist, den guten Rath nicht ab, nicht die Hülfe, die ich uns biete. In trüben Fällen muß Derjenige wirken und helsen, der am klärsten sieht. Dießmal bin ich's. Lieber, liebster Sduard, laß mich gewähren! Kannst du mir zumuthen, daß ich auf mein wohlerworbenes Glück, auf die schönsten Rechte, auf dich so geradehin Berzicht leisten soll?

Ber fagt bas? verfette Eduard mit einiger Verlegenheit.

Du felbst, versetzte Charlotte; indem du Ottilien in der Rabe behalten willst, gestehst du nicht Alles zu, was daraus entspringen muß? Ich will nicht in dich dringen; aber wenn du dich nicht

Landar Barbert

überwinden kannst, so wirst du wenigstens dich nicht kange mehr betrugen konnen.

Evarb fühlte, wie Recht fie hatte. Ein ausgesprochnes Bott ist fürchterlich, wenn es das auf einmal ausspricht, was das her lange sich erlaubt hat; und um nur für den Augenblick auszuweichen, erwiederte Eduard: Es ist mir ja noch nicht einmal kar,

mas bu porbaft.

Meine Absicht war, versetzte Charlotte, mit dir die beiden Borschiläge zu überlegen. Beide haben viel Gutes. Die Pension würde Ottilien am gemäßesten sein, wenn ich betrachte, wie das Kind jest ist. Jene größere und weitere Lage verspricht aber mehr, wenn ich bebenke, was sie werden soll. Sie legte darauf umständlich ihrem Gemahl die beiden Berbältnisse dar und schloß mit den Worten: Was meine Meinung betrisst, so würde ich das hen Verenvers aber auch, weil ich die Reigung, so wieden soll die Leidenschaft des jungen Mannes, den Ottilie dort für sich gewonnen, nicht vermehren will.

Eduard schien ihr Beifall zu geben, nur aber um einigen Aufschub zu suchen. Charlotte, die darauf ausgieng, etwas Entscheidendes zu thun, ergriff sogleich die Gelegenheit, als Eduard nicht unmittelbar widersprach, die Abreise Ottiliens, zu der sie schon Alles im Stillen vorbereitet hatte, auf die nächsten Lage

feftaufeben.

Eduard schauberte; er hielt sich für verrathen und die liebevolle Sprache seiner Frau sür ausgedacht, künstlich und planmäßig,
um ihn auf ewig von seinem Glüde zu trennen. Er schien ihr
die Sache ganz zu überlassen; allein schon war innerlich sein Sntschlüß gesaßt. Um nur zu Athem zu kommen, um das bevorstehende unabsehliche Unheil der Entsernung Ottiliens abzuwenden,
entschied er sich, sein Haus zu verlassen, und zwar nicht ganz
ohne Vordewuht Charlottens, die er jedoch durch die Einleitung
zu täuschen verstand, daß er dei Ottiliens Abreise nicht gegenwärtig sein, ja sie von diesem Augenblick an nicht mehr sehen
wolle. Charlotte, die gewonnen zu haben glaubte, that ihm allen
Vorschub. Er besahl seine Pserde, gab dem Kammerdiener die
nöthige Anweisung, was er einpacken und wie er ihm solgen solle,
und so, wie schon im Stegreise, septe er sich hin und schrieb.

#### Ednard an Charlotten.

Das Uebel, meine Liebe, das uns befallen hat, mag heilbar sein oder nicht, dieß nur fühl' ich, wenn ich im Augenblicke nicht verzweiseln soll, so muß ich Ausschub sinden für mich, für uns Alle. Indem ich mich ausopfre, kann ich sordern. Ich verlasse mein Haus und kehre nur unter günstigern ruhigern Aussichten zurück. Du sollst es indessen besigen, aber mit Ottilien. Bei dir will ich sie wissen, nicht unter fremden Menschen. Sorge für sie, bebandle sie wie sonst, wie disher, ja nur immer liebevoller, freundlicher und zarter. Ich verspreche, kein heimliches Berhältniß zu Ottilien zu suchen. Laßt mich lieber eine Zeit lang ganz uns wissend, wie ihr lebt; ich will mir das Beste denken. Denkt auch so von mir. Nur, was ich dich ditte, auf das innigste, auf das lebhasteste: mache keinen Bersuch, dtillen sonst irgendwo unterzugeben, in neue Berhältnisse zu bringen. Außer dem Bezirk beines Schlosses, deines Parks, fremden Menschen anvertraut, gehört sie mir, und ich werde mich ihrer bemächtigen. Shrst du aber meine Neigung, meine Wünsche, meine Schmerzen, schweichlst du meinem Wahn, meinen Hossungen, so will ich auch der Gesnesung nicht widerstreben, wenn sie sich mir andietet.

Diese lette Wendung sloß ihm aus der Feder, nicht aus dem Herzen. Ja, wie er sie auf dem Papier sah, sieng er bitterlich ju weinen an. Er sollte auf irgend eine Weise dem Glück, ja dem Unglück, Ottilien zu lieben, entsagen! Jest erst fühlte er, was er that. Er entsernte sich, ohne zu wissen, was daraus entstehen konnte. Er sollte sie wenigstens jest nicht wiedersehn; ob er sie je wiedersähe, welche Sicherheit konnte er sich darüber versprechen? Aber der Brief war geschrieben; die Pserde standen vor der Thür; jeden Augenblick muste er sürchten, Ottilien irgends wo zu erblicken und zugleich seinen Entschluß vereitelt zu sehen. Er saste sich, er dachte, daß es ihm doch möglich sei, jeden Augenblick zurschzuscher und durch die Entsernung gerade seinen Wünsschen naher zu kommen. Im Gegentheil stellte er sich Ottilien vor, aus dem Hause gedrängt, wenn er bliebe. Er siegelte den Brief, eilte die Treppe hinab und schwang sich aus Pserd.

Als er beim Wirthshause vorbeiritt, sah er den Bettler in der Laube sizen, den er gestern Nacht so reichlich beschenkt hatte. Dieser saß behaglich an seinem Mittagsmahle, stand auf und neigte sich ehrerbietig, ja anbetend vor Souarden. Sben diese Gestalt war ihm gestern erschienen, als er Ottilien am Arm sührte; nun ersunerte sie ihn schmerzlich an die glüdlichste Stunde seines Lebens. Seine Leiden vermehrten sich; das Gesubl bessen, was er zurückses, war ihm unerträglich; nochmals blidte er nach dem Bettler: O du Beneidenswerther! rief er aus, du kannst noch am gestrigen Almosen zehren, und ich nicht mehr am gestrigen Glüde!

### Siebzehntes Rapitel.

Ottilie trat ans Fenster, als sie Jemanden wegreiten borte, und fab Eduarden noch im Ruden. Es tam ihr munderbar vor. daß er das haus verließ, ohne fie gesehen, ohne ihr einen Morgen: gruß geboten zu haben. Sie ward unruhig und immer nachdentlicher, als Charlotte fie auf einen weiten Spaziergang mit fich jog und von mancherlei Gegenständen sprach, aber bes Gemabls, und wie es schien, vorsätzlich, nicht erwähnte. Doppelt betroffen mar fie baber, bei ihrer Burudtunft ben Tifch nur mit zwei Gebeden

befest zu finden.

Wir vermiffen ungern geringscheinende Gewohnheiten, aber schmerglich empfinden wir erst ein solches Entbebren in bedeuten: ben Fällen. Eduard und ber hauptmann fehlten, Charlotte hatte feit langer Zeit zum ersten Mal den Tisch selbst angeordnet, und es wollte Ottilien scheinen, als wenn fie abgesett mare. Die beiden Frauen saken gegen einander über: Charlotte sprach gang unbefangen von der Anstellung des Hauptmanns und von der wenigen Hoffnung, ihn bald wieder zu seben. Das Einzige troftete Ott lien in ihrer Lage, daß fie glauben tonnte, Couard fei, um den Freund noch eine Strede zu begleiten, ihm nachgeritten.

Allein, da sie von Tische aufstanden, sahen sie Eduards Reises wagen unter bem Fenster, und als Charlotte einigermaßen unwillig fragte, wer ihn hieher bestellt habe, so antwortete man ihr, & fei ber Rammerdiener, ber bier noch Einiges aufpacen wolle. Ottilie brauchte ihre ganze Fassung, um ihre Berwunderung und

ihren Schmerz zu verbergen.

Der Kammerdiener trat berein und verlangte noch Einiges. Es war eine Mundtaffe des Herrn, eine paar silberne Löffel und Mancherlei, mas Ottilien auf eine weitere Reise, auf ein Ungeres Außenbleiben zu beuten schien. Charlotte verwies ihm fein Begebren gang troden: sie verstebe nicht, mas er damit fagen wolle; benn er habe ja Alles, mas fich auf ben Berrn beziehe, felbst im Befchluß. Der gewandte Mann, dem es freilich nur barum ju thun war, Ottilien ju sprechen und fie beswegen unter irgend einem Borwande aus bem Bimmer ju loden, wußte fich ju entschuldigen und auf seinem Verlangen zu beharren, das ihm Ottille auch zu gewähren munichte; allein Charlotte lehnte es ab, ber Rammerdiener mußte fich entfernen, und der Wagen rollte fort.

Es war für Ottilien ein schredlicher Augenblid. Sie verftand es nicht, fie begriff es nicht; aber bag ihr Couard auf geraume Beit entriffen mar, konnte fie fühlen. Charlotte fühlte ben Zustand mit und ließ fie allein. Wir magen nicht, ihren Schmerz, ihre Thränen zu schildern, fie litt unendlich. Sie bat nur Gott, bas er ihr nur über diesen Tag weghelsen möchte; sie überstand den Tag und die Racht, und als sie sich wiedergefunden, glaubte sie

ein anderes Befen anzutreffen.

Sie hatte sich nicht gesaßt, sich nicht ergeben, aber sie war, nach so großem Berluste, noch da und hatte noch mehr zu bes sürchten. Ihre nächste Sorge, nachdem das Bewußtsein wieders gesehrt, war sogleich: sie möchte nun, nach Entsernung der Männer, gleichfalls entsernt werden. Sie ahnte nichts von Eduards Drobungen, wodurch ihr der Ausenthalt neben Charlotten gesichert war; doch diente ihr das Betragen Charlottens zu einiger Beruhigung. Diese suchgen das gute Kind zu beschäftigen und ließ sie nur selten, nur ungern von sich; und ob sie gleich wohl wußte, daß man mit Worten nicht viel gegen eine entschiedene Leidenschaft zu wirken vermag, so kannte sie doch die Macht der Besonnenbeit, des Bewußtseins und brachte daher Manches zwischen sich und Ottilien zur Sprache.

So war es für diese ein großer Trost, als jene gelegentlich, mit Bedacht und Borsat, die weise Betrachtung anstellte: Wie lebhaft ist, sagte sie, die Dankbarkeit Derjenigen, denen wir mit Ruhe über leidenschaftliche Berlegenheiten hinaushelsen. Laß uns freudig und munter in das eingreisen, was die Männer unvollsendet zurüdgelassen haben; so bereiten wir uns die schonste Ausssicht auf ihre Rüdsehr, indem wir das, was ihr stürmendes uns geduldiges Wesen zerstören möchte, durch unsere Mäßigung erhalten

und fördern.

Da Sie von Mäßigung sprechen, liebe Tante, versetzte Ottille, so kann ich nicht bergen, daß mir dabei die Unmäßigkeit der Mänsner, besonders was den Wein betrifft, einfällt. Wie oft hat es mich betrübt und geängstigt, wenn ich bemerken mußte, daß reiner Berstand, Alugheit, Schonung Anderer, Anmuth und Liebensswürdigkeit selbst für mehrere Stunden verloren giengen, und oft statt alles des Guten, was ein trefslicher Mann hervorzubringen und zu gewähren vermag, Unheil und Berwirrung hereinzubrechen drohte. Wie oft mögen dadurch gewaltsame Entschließungen versanlaßt werden!

Charlotte gab ihr Recht; doch setzte sie das Gespräch nicht fort: benn sie fühlte nur zu wohl, daß auch hier Ottilie bloß Eduarden wieder im Sinne hatte, der zwar nicht gewöhnlich, aber doch öfter, als es wünschenswerth war, sein Bergnügen, seine Gesprächigkeit, seine Thätigkeit durch einen gelegentlichen Weingenuß zu steigern

pfleate.

Hatte bei jener Aeußerung Charlottens sich Ottilie die Männer, besonders Eduarden, wieder herandenken können, so war es ihr um desto auffallender, als Charlotte von einer bevorstehenden Gei-

. . .

rath des Hauptmanns wie von einer ganz bekannten und gewissen Sache sprach, wodurch denn Alles ein anderes Ansehen gewam, als sie nach Eduards frühern Bersicherungen sich vorstellen mochte. Durch alles dies vermehrte sich die Aufmerksamkeit Ottiliens aus jede Aeußerung, jeden Wink, jede Handlung, jeden Schritt Charlottens. Ottilie war klug, scharfünnig, gramdbnisch geworden,

obne es qu miffen.

Sharlotte durchdrang indessen has Sinzelne ihrer ganzen Umgebung mit scharfem Blid und wirkte darin mit ihrer klaren Gewandtheit, wobei sie Ottilien beständig Theil zu nehmen nöthigte. Sie zog ihren Haushalt, ohne Bänglichkeit, ins Enge; ja, wenn sie Alles genau betrachtete, so hielt sie den leidenschaftlichen Borfall für eine Art von glücklicher Schickung. Denn auf dem bisherigen Wege wäre man leicht ins Gränzeulose gerathen und hätte den schönen Zustand reichlicher Glückzüter, ohne sich zeitig genaz zu besinnen, durch ein vordringliches Leben und Treiben, wo nicht zerstört, doch erschüttert.

Bas von Partanlagen im Gange war, störte sie nicht. Sie ließ vielmehr dasjenige fortsetzen, was zum Grunde kunstiger Ausbildung liegen mußte; aber dabei hatte es auch sein Bewenden. Ihr zuruckfehrender Gemahl sollte noch genug erfreuliche Beschlie

tigung finben.

Bei diesen Arbeiten und Vorsätzen konnte sie nicht genug das Bersahren des Architekten loben. Der See lag in kurzer Zeit außgebreitet vor ihren Augen und die neu entstandenen User zierlich
und mannigsaltig bepstanzt und beraset. An dem neuen Hause
ward alle rauhe Arbeit vollbracht, was zur Erhalkung nöthig war,
besorgt, und dann machte sie einen Abschluß da, wo man mit
Bergnügen wieder von vorn ansangen konnte. Dabei war sie
ruhig und heiter; Ottilie schien es nur: denn in Allem beobachtete
ste nichts als Symptome, ob Eduard wohl bald erwartet werde,
oder nicht. Richts interessirt sie an Allem als diese Betrachtung.

Willommen war ihr daher eine Anstalt, zu der man die Bauerknaben versammelte und die darauf abzielte, den weitläustig gewordenen Park immer rein zu erhalten. Souard hatte schon den Gedanken gehegt. Man ließ den Knaben eine Art von heitere Montirung machen, die sie in den Abendstunden anzogen, nacht dem sie sich durchaus gereinigt und gesäubert hatten. Die Garderode war im Schloß; dem verständigsten, genauesten Knaben verstraute man die Aussicht an; der Architekt leitete das Ganze, und ehe man sichs versah, so hatten die Knaben alle ein gewisses Geschick. Man sand mihnen eine bequeme Dressur, und sie verrichteten ihr Geschäft nicht ohne eine Art von Mandver. Gewis, wenn sie mit ihren Scharreisen, gestielten Messerlingen, Rechen,

keinen Spaten und Haden und webelartigen Besen einherzogen; wenn andre mit Körben hinterbrein kamen, um Unkraut und Steine bei Seite zu schaffen; andre das habe große eiserne Walzenrad hinter sich herzogen: so gab es einen hübschen erfreulichen Aufzug, in welchem der Architekt eine artige Folge von Stellungen und Thätigkeiten für den Fries eines Gartenhauses sich anmerkte; Ottilie hingegen sah darin nur eine Art von Parade, welche den

rudtebrenden Sausberen balb begrußen follte.

म्बद्धाराम् ।

Dieß gab ihr Muth und Luft, ihn mit etwas Aehnlichem zu empfangen. Man hatte zeither die Mädchen des Dorfes im Nähen, Stricken, Spinnen und andern weiblichen Arbeiten zu ermuntern gesucht. Auch diese Tugenden hatten zugenommen seit jenen Anstalten zu Reinlichkeit und Schönheit des Dorfes. Ottilie wirkte siets mit ein; aber mehr zufällig, nach Gelegenheit und Reigung. Run gedachte sie soulständiger und folgerechter zu machen. Aber aus einer Anzahl Mädchen läßt sich kein Shor bilden, wie aus einer Anzahl Knaben. Sie folgte ihrem guten Sinne, und ohne sich ganz deutlich zu machen, suchte sie nichts als einem jeden Mädchen Anhänglichkeit an sein Haus, seine Stern und seine Bädchen Anhänglichkeit an sein Haus, seine Stern und seine Geschwister einzuslößen.

Das gelang ihr mit Bielen. Nur über ein kleines, lebhaftes Mädden wurde immer geklagt, daß sie ohne Geschick sei und im Hause nun ein für allemal nichts ihun wolle. Ottille konnte dem Mädden nicht seind sein, denn ihr war es besonders freundlich. Ju ihr zog es sich, mit ihr gieng und lief es, wenn sie es erslaubte. Da war es thätig, munter und unermüdet. Die Anhängslichteit an eine schöne Herrin schien dem Kinde Bedürsniß zu sein. Ansänglich duldete Ottilie die Begleitung des Kindes: dann saste sie selbst Reigung zu ihm; endlich trennten sie sich nicht mehr,

und Ranny begleitete ibre herrin überall bin.

Diese nahm östers ben Weg nach bem Garten und freute sich über das schöne Gebeihen. Die Beeren, und Kirschenzeit gieng zu Ende, deren Spätlinge jedoch Nanny sich besonders schwecken ließ. Bei dem übrigen Obste, das für den Gerbst eine so reichliche Ernte versprach, gedachte der Gärtner beständig des Herrn, und niemals, ohne ihn herbeizuwünschen. Ottilie hörte dem guten alten Manne so gern zu. Er verstand sein Handwert volltommen und hörte nicht auf, ihr von Eduard vorzusprechen.

Alls Ottilie sich freute, daß die Pfropfreiser bieses Frühjahrs alle so gar schön bekommen, erwiederte der Gartner bedenklich: Ich wünsche nur, daß der gute Herr viel Freude daran erleben möge. Wäre er diesen Herbst hier, so würde er sehen, was für köstliche Sorten noch von seinem Herrn Bater her im alten Schloße garten stehen. Die jezigen Herren Obstgärtner sind nicht so zuverlässig, als sonst die Karthäuser waren. In den Katalogen sudet man wohl lauter honette Namen. Man pfropft und erzieht und endlich, wenn sie Früchte tragen, so ist es nicht der Mühe werch,

baß folche Baume im Garten fteben.

Am wiederholtesten aber fragte ber treue Diener, fatt so oft er Ottilien fab, nach ber Rudfunft bes herrn, und nach bem Termin berfelben. Und wenn Ottilie ihn nicht angeben konnte, fo ließ ihr ber gute Mann nicht ohne ftille Betrübnis merten, daß er glaube, sie vertraue ihm nicht, und peinlich war ihr daß Gefühl der Unwiffenheit, das ihr auf diese Beise recht aufgedrungen ward. Doch konnte sie sich von diesen Rabatten und Beeten nicht Was fie zusammen zum Theil gefät, Alles gepflant trennen. batten, stand nun im völligen Flor; taum bedurfte es noch einer Pflege, außer daß Ranny immer zum Gießen bereit war. Mit welchen Empfindungen betrachtete Ottilie die spateren Blumen, die sich erst anzeigten, deren Glanz und Fülle dereinst an Couards Geburtstag, beffen Feier fie fich manchmal verfprach, prangen, ihre Reigung und Dankbarkeit ausbruden follten. Doch war bie Hoffnung, dieses Fest zu seben, nicht immer gleich lebendig. Zweifel und Sorgen umflüsterten stets die Seele des auten Dabchens.

Bu einer eigentlichen offinen Uebereinstimmung mit Charlotten konnte es auch wohl nicht wieder gebracht werden. Denn freilich war der Zustand beider Frauen sehr verschieden. Wenn Alles beim Alten blieb, wenn man in das Gleis des gesetzmäßigen Lebens zurücksehrte, gewann Sharlotte an gegenwärtigem Glüd, und eine frohe Aussicht in die Zukunft öffinete sich ihr; Ottlie hingegen versor Alles, man kann wohl sagen, Alles: dem sie hatte zuerst Leben und Freude in Eduard gefunden, und in dem gegenwärtigen Zustande fühlte sie eine unendliche Leere, wovon sie früher kaum etwas geahnt hatte. Denn ein herz, das such sicht wohl, daß ihm etwas mangle; ein Herz, das verloren hatsühlt, daß es entbehre. Sehnsucht verwandelt sich in Unmuch und Ungeduld, und ein weibliches Gemüth, zum Erwarten und Abwarten gewöhnt, möchte num aus seinem Kreise heraussschreiten, thätig werden, unternehmen und auch etwas für sein Släd thun.

Ottilie hatte Evaarben nicht entsagt. Wie konnte sie es auch, obgleich Charlotte klug genug, gegen ihre eigne Ueberzeugung, die Sache für bekannt annahm, und als entschieden voraussetzt, daß ein freundschaftliches rubiges Verhältniß zwischen ihrem Gatten und Ottilien möglich sei. Wie oft aber lag diese Nachts, wenn sie sich eingeschlossen, auf den Anieen vor dem eröffneten Kosseund betrachtete die Geburtstagsgeschenke, von denen sie noch nichts gebraucht, nichts zerschnitten, nichts gesertigt. Wie oft eilte das gute Madchen mit Sonnenausgang aus dem Hause, in dem sie

sonst alle ihre Glückeligkeit gefunden hatte, ins Freie hinaus, in die Gegend, die sie sonst nicht ansprach. Auch auf dem Boden mochte sie nicht verweilen. Sie sprang in den Kahn und ruderte sich dis mitten in den See: dann zog sie eine Reisebeschreibung hervor, ließ sich von den bewegten Bellen schauteln, las, träumte sich in die Fremde, und immer fand sie dort ihren Freund; seinem herzen war sie noch immer nahe geblieben, er dem ihrigen.

## Achtzehntes Rapitel.

Daß jener wunderlich thätige Mann, den wir bereits kennen gelernt, daß Mittler, nachdem er von dem Unheil, daß unter diesen Freunden ausgebrochen, Nachricht erhalten, obgleich kein Theil noch seine Hilse angerusen, in diesem Falle seine Freundschaft, seine Geschicklichkeit zu beweisen, zu üben geneigt war, läßt sich denken. Doch schien es ihm räthlich, erst eine Weile zu zuwern: denn er wußte nur zu wohl, daß es schwerer sei, gewildeten Menschen bei sittlichen Berworrenheiten zu Hilse zu kommen, als ungebildeten. Er überließ sie deshalb eine Zeit lang sich selbst; allein zuletzt konnte er es nicht mehr aushalten und eilte, Eduarden auszusuchen, dem er schon auf die Spur gekommen war.

Sein Weg führte ihn zu einem angenehmen Thal, bessen ansmuthig grünen, baumreichen Wiesengrund die Wassersülle eines immer lebendigen Baches bald durchschlängelte, bald durchrauschte. Auf den fansten Anhöhen zogen sich fruchtbare Felder und wohlsbestandene Obstpstanzungen hin. Die Dörfer lagen nicht zu nah an einander, das Ganze hatte einen friedlichen Charakter, und die einzelnen Partieen, wenn auch nicht zum Malen, schienen doch

jum Leben vorzüglich geeignet ju fein.

Sin wohlerhaltenes Borwert mit einem reinlichen bescheibenen Bohnhause, von Gärten umgeben, siel ihm endlich in die Augen. Er vermuthete, hier sei Eduards gegenwärtiger Ausenthalt, und

er irrte nicht.

Bon diesem einsamen Freunde können wir soviel sagen, daß er sich im Stillen dem Gesühl seiner Leidenschaft ganz überließ und dabei mancherlei Plane sich ausdachte, mancherlei Hoffnungen nährte. Er konnte sich nicht läugnen, daß er Ottilien hier zu sehen wünsche, daß er wünsche, sie hieher zu führen, zu loden, und was er sich sonst noch Erlaubtes und Unersaubtes zu denken nicht verwehrte. Dann schwankte seine Einbildungskraft in allen Röglichkeiten herum. Sollte er sie hier nicht besißen, nicht rechtsmäßig besigen können, so wollte er ihr den Besig des Gutes zuseignen. Hier sollte sie still für sich, unabhängig leben; sie sollte

1.500

gludlich fein, und wenn ihn eine felbstqualerische Einbildungstraft noch weiter führte, vielleicht mit einem Andern gludlich sein.

So verstossen ihm seine Tage in einem ewigen Schwanken zwischen Hossmung und Schmerz, zwischen Abranen und heiterleit, zwischen Borsätzen, Bordereitungen und Berzweislung. Der Aublid Mittlers überraschte ihn nicht. Er hatte dessen Antunft längst erwartet, und so war er ihm auch halb wikklommen. Glaubte er ihn von Charlotten gesendert, so hatte er sich schon auf alleite Entschuldigungen und Berzögerungen und sodann auf entscheine bere Borschläge bereitet; hosste er nun aber von Ottilien wieder etwas zu vernehmen, so war ihm Mittler so lieb als ein himmlischer Bote.

Berbrießlich baher und verstimmt war Eduard, als er ver nahm, Mittler komme nicht von borther, sondern aus eignem Antriebe. Sein Herz verschloß sich, und das Gespräch wollte sich Ansangs nicht einleiten. Doch wußte Mittler nur zu gut, das ein liebevoll beschäftigtes Gemüth das dringende Bedürsniß hat, sich zu äußern, das, was in ihm vorgeht, vor einem Freunde auszuschätzen, und ließ sich baher gefallen, nach einigem hin und Wiederreden, dießmal aus seiner Rolle berauszugeden und

ftatt bes Bermittlers ben Bertrauten ju fpielen.

Als er hiernach, auf eine freundliche Beife, Couarden wegen feines einsamen Lebens tabelte, erwiederte biefer: D ich wußte nicht, wie ich meine Beit angenehmer zubringen follte! Immer bin ich mit ihr beschäftigt, immer in ihrer Rabe. 3ch habe ben unschätzbaren Bortheil, mir benten zu tonnen, wo fich Ottilie ber findet, wo fie geht, wo fie steht, wo fie ausruht. Ich febe fie por mir thun und bandeln wie gewöhnlich, fchaffen und vornehmen, freilich immer bas, was mir am meiften schmeichelt. Dabei bleibt es aber nicht: benn wie tann ich fern von ihr gluck lich sein! Run arbeitet meine Phantafie burch, was Ottilie thun sollte, sich mir zu nähern. Ich schreibe suse zutrauliche Briefe in ihrem Namen an mich; ich antworte ihr und verwahre die Blatter jusammen. 3ch habe versprochen, feinen Schritt gegen fie zu thun, und das will ich halten. Aber mas bindet fie, daß fie fich nicht zu mir wendet? Sat etwa Charlotte Die Grausams teit gehabt, Bersprechen und Schwur von ibr zu fordern, baf fie mir nicht schreiben, teine Nachricht von fich geben wolle? Es ift naturlich, es ift mahrscheinlich, und boch finde ich es unerhort, unerträglich. Wenn fie mich liebt, wie ich glaube, wie ich weiß, warum entschließt sie sich nicht, warum wagt sie es nicht, ju fliehen und fich in meine Arme zu werfen? Sie follte bas, bente ich manchmal, sie könnte bas. Wenn sich etwas auf dem Borfaale regt, sehe ich gegen die Thure. Sie soll bereintreten! dent

ich, hoff ich. Ach! und da das Mögliche unmöglich ist, bilbe ich mir ein, das Unmögliche müsse möglich werden. Nachts, wenn ich auswache, die Lampe einen unsichern Schein durch das Schlafsimmer wirst, da sollte ihre Gestalt, ihr Geist, eine Ahnung von ihr vorüberschweben, herantreten, mich ergreisen, nur einen Augensblick, daß ich eine Art von Bersicherung hätte, sie denke mein,

fie fei mein.

Eine einzige Freude bleibt mir noch. Da ich ihr nabe war, traumte ich nie von ihr; jest aber in ber Ferne find wir im Traume jusammen, und sonderbar genug, feit ich andre liebenswürdige Personen bier in ber Rachbarschaft tennen gelernt, jest erft erscheint mir ihr Bild im Traum, als wenn fie mir fagen wollte: fiebe nur bin und ber! bu findeft boch nichts Schoneres und Lieberes als mich. Und so mischt sich ihr Bild in jeden meiner Traume. Alles, was mir mit ihr begegnet, schiebt fich durch = und übereinander. Bald unterschreiben wir einen Kontraft; ba ist ibre Sand und die meinige, ibr Name und ber meinige: beibe löschen einander aus, beibe verschlingen fich. Auch nicht obne Schmerz find diese wonnevollen Gauteleien der Phantasie. Manchmal thut fie etwas, bas die reine Ibee beleidigt, die ich von ibr babe; bann fuhl' ich erft, wie febr ich fie liebe, indem ich über alle Beschreibung geangstet bin. Mandmal nedt fie mich gang gegen ibre Art und qualt mich; aber fogleich verandert fich ihr Bild, ihr icones, rundes, himmlisches Gesichtchen verlangert fich : es ift eine Undre. Aber ich bin boch gequalt, unbefriedigt und gerruttet.

Lächeln Sie nicht, lieber Mittler, ober lächeln Sie auch! Dich schäme mich nicht dieser Anhänglichteit, dieser, wenn Sie wollen, thörigen rasenden Neigung. Nein, ich habe noch nie geliebt; jest ersahre ich erst, was das beißt. Bisher war Alles in meinem Leben nur Borspiel, nur hinhalten, nur Zeitvertreib, nur Zeitverderb, bis ich sie kennen lernte, die ich sie liebte und ganz und eigentlich liebte. Man hat mir, nicht gerade ins Gesicht, aber doch wohl im Rücken, den Borwurf gemacht: ich psusche, ich stümpere nur in den meisten Dingen. Es mag sein, aber ich hatte das noch nicht gesunden, worin ich mich als Meister zeigen kann. Ich will den sehen, der mich im Talent des Liebens

übertrifft.

Zwar es ist ein jammervolles, ein schmerzen:, ein thranenreiches: aber ich finde es mir so natürlich, so eigen, daß ich es

wohl schwerlich je wieder aufgebe.

Durch diese sehhaften berglichen Aeußerungen hatte sich Eduard wohl erleichtert, aber es war ihm auch auf einmal jeder einzelne Zug seines wunderlichen Zustandes deutlich vor die Augen gestreten, daß er, vom schwerzlichen Widerstreit überwältigt, in

est (Sales Sales S

Thränen ausbrach, die um so reichlicher flossen, als sein her

durch Mittheilung weich geworden war.

Mittler, ber sein rasches Naturell, seinen unerbittlichen Berftand um so weniger verläugnen konnte, als er sich durch diesen schmerzlichen Ausbruch der Leidenschaft Eduards weit von dem ziel seiner Reise verschlagen sah, äußerte aufrichtig und derb seine Mißbilligung. Eduard — hieß es — solle sich ermannen, solle bedenken, was er seiner Manneswürde schuldig sei: solle nicht vergessen, daß dem Menschen zur höchsten Ehre gereiche, im Ungläcksich zu fassen, den Schwerz mit Gleichmuth und Anstand zu ertragen, um höchlich geschätzt, verehrt und als Muster ausgestellt

au werben.

Aufgeregt, burchbrungen von ben peinlichsten Gefühlen, wie Eduard war, mußten ihm diese Worte hohl und nichtig vortommen. Der Gludliche, ber Behagliche hat gut reben, fuhr Eduard auf; aber schämen wurde er fich, wenn er einsähe, wie unerträglich er dem Leidenden wird. Gine unendliche Gebuld soll es geben, einen unendlichen Schmerz will der starre Behagliche nicht anerkennen. Es giebt Fälle, ja, es giebt beren! wo jeber Troft niederträchtig und Berzweiflung Pflicht ift. Berschmaht boch ein ebler Grieche, ber auch helben ju schildern weiß, teineswegs, Die Seinigen bei schmerzlichem Drange weinen zu laffen. Selbst im Sprudwort fagt er: thranenreiche Manner find gut. Berlaffe mich Jeber, ber trodnes Bergens, trodner Augen ift! 3ch verwunsche die Gludlichen, benen ber Ungludliche nur jum Spettalel dienen foll. Er foll fich in der graufamften Lage torperlicher und geistiger Bebrangniß noch ebel geberben, um ihren Beifall ju erhalten, und, damit fie ihm beim Berscheiden noch applaudiren, wie ein Gladiator mit Anstand vor ihren Augen umtommen. Lieber Mittler, ich danke Ihnen für Ihren Befuch; aber Sie erzeigten mir eine große Liebe, wenn Sie fich im Garten, in ber Gegend Wir tommen wieder jufammen. Ich fuche gefagter und Ihnen ähnlicher zu werden.

Mittler mochte lieber einlenken, als die Unterhaltung abbrechen, die er so leicht nicht wieder anknüpfen konnte. Auch Eduarden war es ganz gemäß, das Gespräch weiter fortzuseten, das ohne

bin zu feinem Ziele abzulaufen ftrebte.

Freilich, sagte Eduard, hilft das hin und Biederdenken, das hin und Wiederrenken, das hin und Wiederreden zu nichts; doch unter diesem Reden die ich mich selbst erst gewahr worden, habe ich erst entschieden gestühlt, wozu ich mich entschließen sollte, wozu ich entschlossen die bin. Ich sehe mein gegenwärtiges, mein zukunftiges Leben vor mir; nur zwischen Elend und Genuß habe ich zu wählen. Bewirken Sie, bester Mann, eine Scheidung, die so nothwendig, die schon

geschehen ist; schaffen Sie mir Charlottens Einwilligung. 3d will nicht weiter ausführen, warum ich glaube, daß fie zu erlangen sein wird. Geben Sie bin, lieber Mann, beruhigen Sie uns

Alle, machen Sie uns glücklich!

Mittler stodte. Eduard fuhr fort: Mein Schickfal und Ottiliens ift nicht zu trennen, und wir werden nicht zu Grunde geben. Seben Sie biefes Blas! Unfere Namenszuge find barein geschnitten. Ein froblich Jubelnder warf es in die Luft: Niemand follte mehr baraus trinten; auf bem felfigen Boben follte es gerichellen, aber es ward aufgefangen. Um boben Breis babe ich es wieder eingehandelt, und ich trinke nun taglich baraus. um mich täglich zu überzeugen: daß alle Berhältnisse unzerstörlich find. die das Schidfal beschloffen bat.

O webe mir, rief Mittler, was muß ich nicht mit meinen Freunden für Gebuld haben! Run begegnet mir noch gar ber Aberalaube, der mir als das Schädlichste, was bei den Menschen einkehren tann, verhaßt bleibt. Wir fpielen mit Borausfagungen, Ahnungen und Träumen und machen dadurch das alltägliche Leben bedeutend. Aber wenn das Leben nun felbst bedeutend wird, wenn Alles um uns sich bewegt und brauft, dann wird das Gewitter durch jene Gespenfter nur noch fürchterlicher.

Laffen Sie in biefer Ungewißbeit bes Lebens, rief Ebuard. awischen biefem hoffen und Bangen, bem bedürftigen Bergen boch nur eine Art von Leitstern, nach welchem es hinblide, wenn es

auch nicht darnach steuern kann.

Ich ließe mir's wohl gefallen, versette Mittler, wenn dabei nur einige Ronsequenz zu hoffen ware; aber ich habe immer gefunden, auf die warnenden Symptome achtet kein Mensch; auf die schmeichelnden und versprechenden allein ist die Ausmerksamkeit ge-

richtet und der Glaube für fie gang allein lebendig.

Da fich nun Mittler sogar in die bunklen Regionen geführt fab, in benen er fich immer unbehaglicher fühlte, je langer er barin verweilte, fo nahm er ben bringenden Bunfc Couards. ber ihn zu Charlotten geben hieß, etwas williger auf. Denn was wollte er überhaupt Couarden in diesem Augenblide noch entgegens sepen? Zeit zu gewinnen, zu erforschen, wie es um die Frauen stebe, das war es, was ihm felbst nach seinen eignen Gesinnungen zu thun übrig blieb.

Er eilte zu Charlotten, die er wie sonst gefaßt und beiter fand. Sie unterrichtete ihn gern von Allem, was vorgefallen war; benn aus Chuards Reden konnte er nur die Wirkung abnehmen. Er trat von seiner Seite behutsam heran, konnte es aber nicht über fich gewinnen, bas Wort Scheidung auch nur im Borbeigeben auszufprechen. Die verwundert, erstaunt und, nach feiner Ges finnung, erheitert war er baher, als Charlotte ihm, in Geselg so manches Unerfreulichen, endlich sagte: Ich muß glauben, ich muß hoffen, daß Alles sich wieder geben, daß Eduard sich wieder nähern werde. Wie kann es auch wohl anders sein, da Sie mich

guter hoffnung finden.

Bersteh' ich Sie recht? siel Mittler ein — Bolltommen, versetzte Charlotte — Tausendmal gesegnet sei mir diese Rackrickt! ries er, die Hände zusammenschlagend. Ich kenne die Stärke diese Arguments auf ein männliches Gemüth. Wie viele Heirathen sach ich dadurch beschleunigt, besesstigt, wieder hergestellt! Nehr als tausend Worte wirkt eine solche gute Hossmung, die sürwahr die beste Hossmung ist, die wir haben können. Doch, suhr er sort, was mich betrissst, so hätte ich alle Ursache, verdrießlich zu sein. In diesem Falle, sehe ich wohl, wird meiner Eigenliede nicht geschmeichelt. Bei euch kann meine Thätigkeit keinen Dank ver alle Kuren gelangen, die er um Gottes willen an Armen that, der aber selten einen Reichen heilen konnte, der es gut bezahlen wollte. Glädlicherweise hüsst sied von selbit, die wollte. Glädlicherweise hüsst sied von selbit, die meine Bemühungen, mein Zureden fruchtlos geblieden wären.

Charlotte verlangte nun von ihm, er solle die Nachricht Sduarden bringen, einen Brief von ihr mitnehmen und sehen, was zu thun, was berzustellen sei. Er wollte das nicht eingehen. Alles ift son gethan, rief er aus. Schreiben Sie! ein jeder Bote ift so gut als ich. Muß ich doch meine Schritte hinwenden, wo ich wöttiger bin. Ich komme nur wieder, um Glud zu wünschen, ich komme

gur Taufe.

Charlotte war bießmal, wie schon öfters, über Mittlern unzufrieden. Sein rasches Besen brachte manches Gute hervor, aber seine Uebereilung war Schuld an manchem Mißlingen. Niemand war abhängiger von augenblicklich vorgefaßten Meinungen als er.

Charlottens Bote kam zu Eduarden, der ihn mit halben Schreden empfieng. Der Brief konnte eben so gut für Nein als für Ja entschen. Er wagte lange nicht, ihn aufzubrechen, und wie skand er betroffen, als er das Blatt gelesen, versteinert bei

folgender Stelle, womit es fic endigte.

"Gebenke jener nächtlichen Stunden, in denen du deine Gatin abenteuerlich als Liebender besuchtest, sie unwiderstehlich an did zogst, sie als eine Geliebte, als eine Braut in die Arme schlossen. Laß uns in dieser seltsamen Zufälligkeit eine Fügung des himmels verehren, die für ein neues Band unserer Berdältnisse geforzt bat, in dem Augenblick, da das Glück unsres Lebens auseinander zufallen und zu verschwinden droht."

Bas von dem Augenblid an in der Seele Couards vorgiens,

wurde fower gu foilbern fein. In einem folden Gebrange treten pulest alte Gewohnheiten, alte Reigungen wieber bervor, um bie Beit ju tobten und ben Lebensraum auszufüllen. Jagb und Krieg find eine folde für den Ebelmann immer bereite Ausbulfe. Ebuard sehnte sich nach außerer Gefahr, um ber innerlichen bas Gleich: gewicht zu balten. Er sehnte fich nach bem Untergang, weil ibm das Dafein unerträglich zu werben brobte; ja, es war ihm ein Troft, ju benten, daß er nicht mehr fein werde und eben baburch seine Geliebten, seine Freunde glücklich machen könne. Niemand kellte feinem Willen ein hinderniß entgegen, ba er feinen Ent: scheimlichte. Mit allen Förmlichkeiten setzte er sein Testa: ment auf: es war ihm eine fuße Empfindung, Ottilien bas Gut vermaden zu tonnen. Wur Charlotten, für bas Ungeborne, für ben hauptmann, für feine Dienerschaft war geforgt. Der wieber ausgebrochene Arieg begunftigte sein Borhaben. Militarische Salb: beiten hatten ihm in seiner Jugend viel zu schaffen gemacht; er hatte dehwegen ben Dienst verlaffen: nun war es ihm eine herrlide Empfindung, mit einem Feldherrn zu ziehen, von dem er sich sagen konnte: unter seiner Anführung ist der Tod wahr: scheinlich und der Sieg gewiß.

Ottille, nachdem auch ihr Charlottens Geheimniß bekannt geworden, betroffen wie Eduard, und mehr, gieng in sich zurück. Sie hatte nichts weiter zu sagen. Hossen tonnte sie nicht, und wänschen durfte sie nicht. Einen Blick jedoch in ihr Inneres gewährt uns ihr Zagebuch, aus dem wir Einiges mitzutheilen ge-

benten.

# Zweiter Theil.

#### Erftes Rapitel.

Im gemeinen Leben begegnet uns oft, was wir in der Epopöe als Kunstgriff des Dichters zu rühmen psiegen, daß nämlich, wenn die Hanptsiguren sich entfernen, verbergen, sich der Unthätigkeit bingeben, gleich sodann schon ein zweiter, dritter, disher kaum Bemerkter den Plat füllt und, indem er seine ganze Thätigkeit kußert, ums gleichfalls der Aufmerksamkeit, der Theilnahme, ja des Lobes und Preises würdig erscheint.

So zeigte sich gleich nach ber Entfernung bes Hauptmanns und Eduards jener Architekt täglich bedeutender, von welchem die Anordnung und Ausführung so manches Unternehmens allein absbieng, wobei er sich genau, verständig und thätig erwies und zusgleich ben Damen auf mancherlei Art beistand und in stillen langs

wierigen Stunden sie zu unterhalten wußte. Schon sein Aeußeres war von der Art, daß es Zutrauen einstößte und Neigung erweckte. Sin Jüngling im vollen Sinne des Worts, wohlgebant, schlank, eher ein wenig zu groß, bescheiden ohne ängstlich, zutraulich ohne zudringend zu sein. Freudig übernahm er jede Sorge und Bemühung, und weil er mit großer Leichtigkeit rechnete, so war ihm bald das ganze Hauswesen kein Geheimniß, und überall hin verbreitete sich sein günstiger Einfluß. Die Fremden ließ man ihn gewöhnlich empfangen, und er wußte einen unerwarteten Besuch entweder abzulehnen, oder die Frauen wenigstens dergestalt darauf vorzubereiten, daß ihnen keine Unbequemlichkeit daraus entsprang.

Unter andern gab ihm eines Tags ein junger Rechtsgelehrter viel zu schaffen, der, von einem benachbarten Sdelmann gesendet, eine Sache zur Sprache brachte, die, zwar von keiner sonderlichen Bedeutung, Charlotten bennoch innig berührte. Wir müffen dieses Borfalls gedenken, weil er verschiedenen Dingen einen Anstoß gab,

bie fonft vielleicht lange geruht batten.

Wir erinnern uns jener Beränderung, welche Charlotte mit bem Kirchhofe vorgenommen hatte. Die sammtlichen Monumente waren von ihrer Stelle gerudt und hatten an der Mauer, an bem Sodel ber Rirche Blat gefunden. Der übrige Raum mar geebnet. Außer einem breiten Bege, ber zur Kirche und an ber selben vorbei zu dem jenseitigen Pförtchen führte, war das übrige Alles mit verschiedenen Arten Klee befät, der auf das Schönste grünte und blühte. Nach einer gewissen Ordnung follten vom Ende beran die neuen Graber bestellt, doch der Blat jederzeit wieder verglichen und ebenfalls befat werden. Niemand tonnte läugnen, daß diese Anstalt beim sonn : und festtägigen Kirchgang eine heitere und murdige Anficht gemahrte. Sogar ber betagte und an alten Gewohnheiten haftende Geiftliche, ber anfänglich mit ber Einrichtung nicht sonderlich zufrieden gewesen, batte nunmehr seine Freude daran, wenn er unter den alten Linden, gleich Philes mon, mit seiner Baucis por ber hinterthure rubend, ftatt ber holprigen Grabstätten einen schönen, bunten Teppich vor fich fab, ber noch überdieß seinem Saushalt zu Gute tommen follte, indem Charlotte die Nupung diefes Fledes der Pfarre aufichern laffen.

Allein bemungeachtet hatten schon manche Gemeindeglieder frührt gemißbilligt, daß man die Bezeichnung der Stelle, wo ihre Borfahren ruhten, aufgehoben und das Andenken dadurch gleichsam ausgelösicht: denn die wohlerhaltenen Monumente zeigten zwar an, wer begraben sei, aber nicht, wo er begraben sei, und auf das

Wo tomme es eigentlich an, wie Viele behaupteten.

Bon eben folder Gesinnung war eine benachbarte Familie, bie

sich und den Ihrigen einen Raum auf dieser allgemeinen Ruhes tätte vor mehreren Jahren ausbedungen und dafür der Kirche eine kleine Stiftung zugewendet hatte. Nun war der junge Rechtsgelehrte abgesendet, um die Stiftung zu widerrusen und anzuzieigen, daß man nicht weiter zahlen werde, weil die Bedingung, unter welcher dieses bisher geschen, einseitig aufgehoben und auf alle Borstellungen und Widerreden nicht geachtet worden. Sparlotte, die Urheberin dieser Beränderung, wollte den jungen Rann selbst sprechen, der zwar lebhaft, aber nicht allzu vorlaut, seine und seines Prinzipals Gründe darlegte und der Gesellschaft

Manches zu benten gab.

Sie seben, sprach er nach einem kurzen Eingang, in welchem er seine Audringlichkeit zu rechtfertigen mußte, Sie seben, daß bem Beringsten wie bem Sochsten baran gelegen ift, ben Ort zu bezeichnen, der die Seinigen aufbewahrt. Dem ärmsten Landmann, der ein Kind begräbt, ist es eine Art von Trost, ein schwaches bolgernes Kreuz auf das Grab zu stellen, es mit einem Kranze ju zieren, um wenigstens bas Andenken fo lange zu erhalten, als der Schmerz währt, wenn auch ein folches Merkzeichen, wie die Trauer selbst, durch die Zeit aufgehoben wird. Wohlhabende verwandeln diese Kreuze in eiserne, befestigen und schüpen sie auf manderlei Beise, und hier ist schon Dauer für mehrere Jahre. Dod weil auch biefe endlich sinken und unscheinbar werden, so haben Begüterte nichts Angelegneres, als einen Stein aufzurichten, der für mehrere Generationen zu dauern verspricht und von den Nachkommen erneut und aufgefrischt werden kann. Aber bieser Stein ift es nicht, der uns anzieht, sondern das darunter Ent= haltene, das daneben der Erde Bertraute. Es ist nicht sowohl vom Andenken die Rede, als von der Person selbst, nicht von ber Erinnerung, sondern von der Gegenwart. Gin geliebtes Ab: geschiedenes umarme ich weit eber und inniger im Grabhügel als im Denkmal: benn dieses ist für sich eigentlich nur wenig; aber um daffelbe ber follen fich, wie um einen Martstein, Gatten, Berwandte, Freunde felbst nach ihrem hinscheiden noch verfammeln, und der Lebende foll das Recht behalten, Fremde und Mikwollende auch von der Seite seiner geliebten Ruhenden abaubeisen und au entfernen.

Ich halte beswegen dafür, daß mein Brinzipal völlig Recht habe, die Stiftung zurüczunehmen; und dieß ist noch billig genug, denn die Glieder der Familie sind auf eine Weise verlett, wosür gar tein Ersat zu denken ist. Sie sollen das schmerzlich süße Gesühl entbehren, ihren Geliedten ein Todtenopser zu dringen, die töstliche Hossinung, dereinst unmittelbar neben ihnen zu ruhen. Die Sache ist nicht von der Bedeutung, versetzte Charlotte,

Degan

daß man sich beshalb durch einen Rechtshandel beunruhigen sollte. Meine Anstalt rent mich so wenig, daß ich die Kirche gern wegen dessen, was ihr entgeht, entschädigen will. Nur muß ich Ihnen aufrichtig gestehen, Ihre Argumente haben mich nicht überzeugt. Das reine Gesühl einer endlichen allgemeinen Gleichheit, wenigstens nach dem Tode, scheint mir beruhigender als dieses eigenstinzige starre Fortsehen unserer Persönlichseiten, Anhänglichseiten und Lebensverhältnisse. Und was sagen Sie hierzu? richtete sie ihre

Frage an den Architekten.

Ich möchte, versette dieser, in einer solchen Sache weber ftreiten noch den Ausschlag geben. Lassen Sie mich das, was meiner Runft, meiner Denkweise am nachften liegt, bescheidentlich angern. Seitbem wir nicht mehr fo gludlich find, Die Refte eines geliebten Gegenstandes eingeurnt an unfere Bruft zu bruden; be wir weder reich noch beiter genug find, fie unverfehrt in großen wohl ausgezierten Sartophagen zu verwahren; ja, da wir nicht einmal in den Kirchen mehr Plat für und und für die Unfrigen finden, sondern hinaus ins Freie gewiesen find: so haben wir alle Urface, die Art und Weife, die Sie, meine gnädige Frau, eingeleitet haben, zu billigen. Wenn die Glieber einer Gemeinde reibenweife neben einander liegen, fo ruben fie bei und unter ben 3brigm; und wenn die Erde und einmal aufnehmen foll, so finde ich nicht natürlicher und reinlicher, als daß man die gufällig entstandenen, nach und nach zufammensinkenden bilgel ungefäumt veraleiche und fo die Dede, indem Alle fie tragen, einem Jeben leichter gemacht merbe.

Und ohne irgend ein Zeichen des Andenkens, ohne ügend etwas, das der Erinnerung entgegen kame, follte das Alles so

porübergeben ? verfette Ottilie.

Keineswegs! suhr ber Architekt fort, nicht vom Andenken, nur vom Blaze soll man sich lossfagen. Der Baukunster, der Bildhauer sind höcklich interessirt, daß der Mensch von ihnen, von ihrer Kunst, von ihrer Hand eine Daner seines Daseins erwarte; und deswegen wünschte ich gut gedachte, gut ausgesührte Monnmente, nicht einzeln und zufällig ausgesät, sondern an einem Ont aufgestellt, wo sie sich Daner versprechen können. Da selbst de Frommen und Johen auf das Borrecht Berzicht thun, in den Krichen persönlich zu ruhen, so stelle man wenigstens doort, oder in schonen Hallen um die Begundbnispstige Dentzeichen, den schriften auf. Es giebt tausendertei Formen, die man ihren vorschreiben, tausendertei Formen, die ausschwulcken kann.

Wenn die Künftler so reich sind, verschte Charlotte, so fagen Sie mir doch: wie tann man sich niemeis aus ber Form eines Meinlichen Obelisten, einer abgeftunten Saule und eines Afgen tugs herausfinden? Anftatt der taufend Erfindungen, beren Sie fich ruhmen, habe ich nur immer taufend Biederholungen gefehen.

Das ift wohl bei uns fo, entgegnete ihr ber Architett, aber nicht überall. Und überhaupt mag es mit der Erfindung und der ichidlichen Anwendung eine eigne Sache fein. Besonders bat es in diesem Kalle manche Schwierigkeit, einen ernsten Gegenstand pu erbeitern und bei einem unerfreulichen nicht ins Unerfreuliche ju gerathen. Bas Entwürfe ju Monumenten aller Art betrifft, beren babe ich viele gefammelt und zeige fie gelegentlich; bod bleibt immer bas schönfte Dentmal bes Menschen eigenes Bildniß. Dieses giebt mehr als irgend etwas anders einen Begriff von dem. was er war; es ist der beste Text zu vielen oder wenigen Roten: wur mußte es aber auch in seiner besten Zeit gemacht fein, welches gewöhnlich versaumt wird. Riemand bentt daran, lebende Formen m erbalten. und wenn es geschieht, so geschieht es auf unzulängs lice Beile. Da wird ein Tobter geschwind noch abgegoffen und eine folde Maste auf einen Blod gefest, und bas beift man eine Bufte. Wie felten ist ber Kunftler im Stande, sie völlig wieder ju beleben!

Sie haben, ohne es vielleicht zu wissen und zu wollen, verfeste Charlotte, dieß Gefprach gang zu meinen Gunften gelenkt. Das Bild eines Menschen ift boch wohl unabhängig; überall, wo es steht, steht es für fich, und wir werden von ihm nicht verlangen, daß es die eigentliche Grabftatte bezeichne. Aber foll ich Ihnen eine wunderliche Empfindung bekennen? felbst gegen die Bildnisse habe ich eine Art von Abneigung: denn sie scheinen mix immer einen ftillen Borwurf ju machen; fie beuten auf etwas Entferntes, Abgeschiedenes und erinnern mich, wie schwer es fei, die Gegenwart recht zu ehren. Gebenkt man, wie viel Menschen man gesehen, gekannt, und gesteht sich, wie wenig wir ihnen, wie wenig fie uns gewesen, wie wird uns ba ju Muthe! Wir begegnen dem Geistreichen, ohne uns mit ihm zu unterhalten, dem Gelehrten, ohne von ihm zu lernen, dem Gereiften, ohne uns zu unterrichten, dem Liebevollen, ohne ihm etwas Angenehmes ju meigen.

Und leider ereignet sich dieß nicht bloß mit den Borübergehens ben. Gesellschaften und Familien betragen sich so gegen ihre liebsten Gieder, Städte gegen ihre würdigsten Bürger, Böller gegen ihre irefflichten Fürsten, Nationen gegen ihre vorzäglichsten Menschen.

Ich hörte fragen, warum man von ben Tobten so unbewunden Gutes sage, von den Lebenden immer mit einer gewissen Borsicht. Es wurde geantwortet: weil wir von jenen nichts zu befürchten aben, und diese uns noch irgendwo in den Weg kommen könnten. 30 unrein ist die Sorge für das Andenken der Andern; es ist

meist nur ein selbstischer Scherz, wenn es dagegen ein heiliger Ernst ware, seine Berhältnisse gegen die Ueberdkiebenen immer lebendig und thätig zu erhalten.

#### Zweites Rapitel.

Aufgeregt durch den Vorfall und die daran sich knüpfenden Gespräche, begab man sich des andern Tages nach dem Begräbnisplat, zu dessen Verzierung und Erheiterung der Architekt manden glücklichen Vorschlag that. Allein auch auf die Kirche sollte sich seine Sorgsalt erstrecken, auf ein Gebäude, das gleich anfänglich

feine Aufmertfamteit an fich gezogen hatte.

Diese Kirche stand seit mehreren Jahrhunderten, nach deutscher Art und Kunst in guten Maßen errichtet und auf eine glückliche Weise verziert. Man konnte wohl nachkommen, daß der Baumeister eines benachdarten Klosters mit Einsicht und Reigung sich auch an diesem kleineren Gebäude bewährt, und es wirkte noch immer ernst und angenehm auf den Betrachter, obgleich die inner neue Einrichtung zum protestantischen Gottesdienste ihm etwas von seiner Ruhe und Majestät genommen hatte.

Dem Architekten siel es nicht schwer, sich von Charlotten eine mäßige Summe zu erbitten, wovon er das Aeußere sowohl als das Innere im alterthümlichen Sinne herzustellen und mit dem davor liegenden Auferstehungsfelde zur Uebereinstimmung zu bringen gedachte. Er hatte selbst viel Handgeschick, und einige Arbeiter, die noch am Hausdau beschäftigt waren, wollte man gern so langt beibehalten, dis auch dieses fromme Werk vollendet wäre.

Man war nunmehr in bem Falle, das Gebäude selbst mit allen Umgebungen und Angebäuden zu untersuchen, und da zeigte sich zum größten Erstaunen und Bergnügen des Architekten eine wenig bemerkte kleine Seitenkapelle von noch geistreichern und leichtern Maßen, von noch gefälligern und fleißigern Zierrathen. Sie enthielt zugleich manchen geschnitzten und gemalten Rest jenes älteren Gottesdienstes, der mit mancherlei Gebild und Geräthschaft die verschiedenen Feste zu bezeichnen und jedes auf seine eigne Weise zu seiern wußte.

Der Architekt tonnte nicht unterlassen, die Rapelle sogleich in seinen Blan mit hereinzuziehen und besonders diesen engen Raum als ein Denkmal voriger Zeiten und ihres Geschmacks wieder herzustellen. Er hatte sich die leeren Flächen nach seiner Reigung schon verziert gedacht und freute sich, dabei sein malerisches Talent zu üben; allein er machte seinen Hausgenoffen fürs Erste ein Gestung unden; allein er machte seinen Hausgenoffen fürs Erste ein Gesch

beimniß bavon.

Bor allem anbern zeigte er versprochenermaßen ben Frauen Die verschiedenen Nachbildungen und Entwürfe von alten Grabmonumenten, Gefäßen und andern bahin sich nähernden Dingen, und als man im Gesprach auf die einfacheren Grabhugel ber norbifden Boller ju reben tam, brachte er feine Sammlung von mancherlei Waffen und Geräthschaften, Die barin gefunden worden. zur Anficht. Er hatte Alles fehr reinlich und tragbar in Schublaben und Fächern auf eingeschnittenen, mit Tuch überzogenen Brettern, fo daß biefe alten ernsten Dinge burch feine Bebandlung etwas Bugbaftes annahmen und man mit Veranügen barauf. wie auf die Kastchen eines Modehandlers, hinblicke. Und da er einmal im Borzeigen war, ba bie Ginfamkeit eine Unterhaltung forderte, so pflegte er jeden Abend mit einem Theil seiner Schate bervorzutreten. Sie waren meistentheils deutschen Ursprungs: Bracteaten, Didmungen, Siegel, und was sonst fich noch an= ichließen mag. Alle biefe Dinge richteten Die Ginbilbungetraft gegen die altere Beit bin, und ba er julest mit ben Unfangen bes Druds, Holgichnitten und ben altesten Rupfern feine Unter= haltung gierte, und bie Rirche täglich auch, jenem Sinne gemäß, an Karbe und fonftiger Auszierung gleichfam ber Bergangenbeit entgegenwuchs, fo mußte man fich beinahe felbst fragen: ob man benn wirklich in ber neueren Zeit lebe, ob es nicht ein Traum fei, daß man nunmehr in ganz andern Sitten, Gewohnheiten. Lebensweisen und Ueberzeugungen verweile.

Auf solche Art vorbereitet, that ein größeres Porteseuille, das er zulett herbeibrachte, die beste Wirkung. Es enthielt zwar meist nur umrißne Figuren, die aber, weil sie auf die Bilder selbst durchgezeichnet waren, ihren alterthümlichen Sharakter vollkommen erhalten hatten, und diesen, wie einnehmend sanden ihn die Beschauenden! Aus allen Gestalten blidte nur das reinste Dasein hervor, alle mußte man, wo nicht für ebel, doch für gut ansprechen. Heitere Sammlung, willige Anerkennung eines Ehrswardigen über und, stille hingebung in Liebe und Erwartung war auf allen Gesichtern, in allen Geberden ausgedrückt. Der Breis mit dem kahlen Scheitel, der reichlodige Knade, der muntere Ingel, alle schienen selig in einem unschuldigen Genügen, in einem serwarten. Das Gemeinste, was geschah, hatte einen Zug von himmlischem Leben, und eine gottesdiensstliche Hande

lung ichien gang jeder Ratur angemeffen.

Rach einer solchen Region bliden wohl die Meisten wie nach einem verschwundenen goldenen Zeitalter, nach einem verlorenen Paradiese hin. Nur vielleicht Ottilie war in dem Fall, sich unter ibres Gleichen zu fühlen.

Der hatte nun widersiehen können, als der Architekt sich ers bot, nach dem Anlaß dieser Urbitder, die Raume zwischen den Spizhogen der Kapelle auszumalen und dadurch sein Andenken entschieden an einem Orte zu stiften, wo es ihm so gut gegangen war. Er erklätte sich hieraber mit einiger Wehmuth: denn er konnte nach der Lage der Sache wohl einsehen, daß sein Ausenthalt in so vollkommener Gesellschaft nicht immer dauern könne, ja, vielleicht bald abgebrochen werden muffe.

Nebrigens waren biese Tage zwar nicht reich an Begebenbeiten, doch voller Ankässe zu ernsthafter Unterhaltung. Bir nehmen daher Gelegenheit, von demjenigen, was Ottilie sich darans in ihren Heften angemerkt, Einiges mitzutheilen, wogn wir keinen schidlichern Uebergang sinden als durch ein Gleichnis, das sich uns beim Betrachten ihrer liebenswürdigen Blätter auf-

dringt.

Bir hören von einer besondern Einrichtung bei der englischen Marine. Sammtliche Tauwerke der königlichen Flotte, vom ftarften bis jum schwächsten, sind dergestalt gesponnen, daß ein rother Faden durch das Sanze durchgeht, den man nicht herauswinden kann, ohne Alles aufzulösen, und woran auch die kleinsten Stude

tenntlich find, daß fie ber Krone gehören.

Eben so zieht sich durch Ottiliens Tagebuch ein Faben ber Reigung und Anhänglichkeit, der Alles verdindet und das Ganze bezeichnet. Dadurch werden diese Bemeekungen, Betrachtungen, ausgezogenen Sinnsprüche, und was sonst vorkommen mag, der Schreibenden ganz besonders eigen und für sie von Bedeutung. Selbst zebe einzelne von uns ausgewählte und mitgetheilte Stelle giebt davon das entschiedenste Zeugniß.

#### Ans Ottiliens Cagebuche.

"Reben benen bereinst zu ruhen, die man liebt, ist die ans genehmste Borstellung, welche der Mensch haben tann, wenn er einmal über bas Leben hinausbenkt. Bu ben Seinigen versammelt

werden, ift ein fo berglicher Ausbruck."

"Es giebt mancherlei Denkmale und Merkzeichen, die uns Entfernte und Abgeschiedene näher bringen. Keins ist von der Bedeutung des Bildes. Die Unterhaltung mit einem geliebten Bilde, selbst wenn es unähnlich ist, hat was Reizendes, wie es manchmal etwas Reizendes hat, sich mit einem Frennde streiten. Man fühlt auf eine angenehme Weise, daß man zu Zweien ist und doch nicht auseinander kann."

"Man unterhalt fich manchmal mit einem gegenwirtigen Menschen als mit einem Bilbe. Er braucht nicht zu sprechen, uns nicht anzusehen, sich nicht mit uns zu beschäftigen: wir feben ihn, wie fühlen unfer Berhältniß zu ihm, ja, sogar unsere Benhältniffe zu ihm können wachsen, ohne daß er eiwas dazu thut, ahne daß er etwas davon empfindet, daß er sich eben blos zu uns wie ein Bild perhält."

"Man ist niemals mit einem Porträt zufrieden von Berfonen, die man dennt. Deswegen habe ich die Porträtmaler immer des danert. Wan verlangt so selben von den Leuten das Unmögliche, und gerade von diesen sordern man's. Sie sollen einem Jeden sein Verhältnis zu den Personen, seine Neigung und Abneigung mit in ihr Bild ausnehmen; sie sallen nicht bloß darsellen, wie sie einen Renschen sassen, sondern wie Jeder ihn fassen würde. Es nimmt mich nicht Wunder, wenn solche Künkler nach und nach verstock, gleichgillitg und eigensunig werden. Daraus möchte denn entstehen, was wollte, wenn nan nur nicht gerade darüber die Abbildungen so mancher lieben und theueren Menschen entbehren müßte."

"Ge ift wohl wahr, die Sammlung des Architekten von Waffen und alten Geräthschaften, die nebst dem Körper mit hohen Erdbügeln und Felsenstüden zugededt waren, bezeugt und, wie unnich die Borforge des Menschen sei für die Erhalbung seiner Berfantiche leit nach dem Tode. Und so widersprechend sind wir! Der Architekt gesteht, selbst solche Grabhügel der Borsahren gestsnet zu haben, und sährt dennach fort, sich mit Denkuälern für die Rach-

tommen gu befchäftigen."

"Warum soll man es aber so streng nehmen? Ist benn Alles, was wir thun, für die Ewigkeit gethan? Ziehen wir uns nicht Morgens an, um uns Abends wieder auszuziehen? Berreisen wir nicht, um wiederzukehren? Und warum sollten wir nicht wünsschen, neben den Unsrigen zu ruhen, und wenn es auch nur für

ein Rabrbunbert mare!"

"Wenn man die vielen versunkenen, die durch Kirchgänger abgetrebenen Grabsteine, die über ihren Grabmälern selbst zussummengestärzten Kirchen erblickt, so kann einem das Leben nach hem Tode doch immer wie ein zweites Leben vorkommen, in das man nun im Bilde, in der Leberschrift eintritt und länger darin verweilt als in dem eigenklichen lebendigen Leben. Aber auch dieses Bild, diesed zweite Dasein verlischt früher oder später. Wie aber die Menschen, so auch über die Dentmäler läst sich die Zeit über diest nicht nehmen."

# Drittes Rapitel.

Es ist eine so angenehme Empfindung, sich mit etwas zu beschäftigen, was man nur halb tann, daß Riemand den Dilettanten schelten sollte, wenn er sich mit einer Kunst abgiebt, die er nie lernen wird, noch den Künstler tadeln dürste, wenn er, über die Gränze seiner Kunst hinaus, in einem benachbarten Felde sich zu

ergeben Luft hat.

Mit so billigen Sesinnungen betrachten wir die Anstalten des Architekten zum Ausmalen der Kapelle. Die Farben waren berektet, die Maße genommen, die Kartone gezeichnet; allen Ansspruch auf Ersindung hatte er aufgegeben; er hielt sich au seine Umrisse; nur die sitzenden und schwebenden Figuren geschickt auszutheilen, den Kaum damit geschmackvoll auszuzieren, war seine Sorae.

Das Gerüste stand, die Arbeit gieng vorwärts, und da schniges, was in die Augen siel, erreicht war, konnte es ihm nicht zuwider sein, daß Charlotte mit Ottilien ihn besuchte. Die lebendigen Engelsgesichter, die lebhasten Gewänder auf dem blauen himmelsgrunde erfreuten das Auge, indem ihr stilles frommes Wesen das Gemüth zur Sammlung berief und eine sehr zute

Wirtung hervorbrachte.

Die Frauen waren zu ihm aufs Gerüft gestiegen, und Ottilie bemerkte kaum, wie abgemessen leicht und bequem das Alles zusgieng, als sich in ihr das durch frühern Unterricht Empfangene mit einmal zu entwickeln schien, sie nach Farbe und Binsel griss und auf erhaltene Anweisung ein faltenreiches Gewand mit so viel Reinlichkeit als Geschicklichkeit anlegte.

Charlotte, welche gern sah, wenn Ottilie sich auf irgend eine Beise beschäftigte und zerstreute, ließ die Beiben gewähren und gieng, um ihren eigenen Gedanken nachzuhängen, um ihre Betrachtungen und Sorgen, die sie Niemanden mittheilen krunte,

für fich burchzuarbeiten.

Benn gewöhnliche Menschen, durch gemeine Verlegenheiten des Tags zu einem leidenschaftlich ängstlichen Betragen aufgeregt, uns ein mitleidiges Lächeln abnöthigen, so betrachten wir dagegen mit Ehrsurcht ein Gemüth, in welchem die Saat eines großen Schickfals ausgesäet worden, das die Entwicklung dieser Empsangniß abwarten muß und weder das Gute noch das Böse, weder das Glückliche noch das Unglückliche, was daraus entspringen soll, heschleunigen darf und kann.

Eduard hatte durch Charlottens Boten, den sie ihm in seine Sinsamseit gesendet, freundlich und theilnehmend, aber doch eher gesaßt und ernst als zutraulich und liebevoll, geantwortet. Kurz darauf war Eduard verschwunden, und seine Gattin konnte zu keiner Rachricht von ihm gelangen, die sie endlich von ungeschrseinen Ramen in den Zeitungen fand, wo er unter denen, die sied bei einer bedeutenden Ariegsgelegenheit bervorgethan hatten,

mit Auszeichnung genannt war. Sie wußte nun, welchen Weg er genommen hatte, sie ersuhr, daß er großen Gesahren entronnen war; allein sie überzeugte sich zugleich, daß er größere aussuchen würde, und sie konnte sich daraus nur allzusehr deuten, daß er in jedem Sinne schwerlich vom Aeußersten würde zurüczuhalten sein. Sie trug diese Sorgen für sich allein immer in Gedanken und mochte sie hin und wieder legen, wie sie wollte, so konnte

fie boch bei teiner Ansicht Beruhigung finden.

Ottilie, von alle dem nichts ahnend, hatte indeffen zu jener Arbeit die größte Reigung gefaßt und von Charlotten gar leicht die Erlaubniß erhalten, regelmäßig barin fortfahren zu burfen. Run gieng es rasch weiter, und ber azurne himmel war bald mit murbigen Bewohnern bevölkert. Durch eine anhaltende Uebung gewannen Ottilie und ber Architett bei ben letten Bilbern mehr Freiheit, sie wurden jusebends beffer. Auch die Gesichter, welche dem Architetten ju malen allein überlaffen mar, zeigten nach und nach eine gang besondere Eigenschaft: fie fiengen sammtlich an. Ottilien zu gleichen. Die Rabe bes iconen Rindes mußte wohl in die Seele bes jungen Mannes, ber noch feine naturliche ober fünftlerische Bhysiognomie vorgefaßt hatte, einen so lebhaften Ginbrud machen, daß ihm nach und nach, auf dem Wege vom Auge jur Sand, nichts verloren gieng, ja, baß beibe gulett gang gleiche ftimmig arbeiteten. Benug, eins ber letten Gefichtchen gludte polltommen, fo bag es schien, als wenn Ottilie felbst aus ben bimmlifden Räumen berunterfabe.

An dem Gewölbe war man fertig; die Wände hatte man sich vorgenommen einsach zu lassen und nur mit einer hellern braunslichen Farbe zu überziehen; die zarten Säulen und künstlichen bildhauerischen Sierrathen sollten sich durch eine dunklere auszeichnen. Aber wie in solchen Dingen immer Eins zum Andern sucht, so wurden noch Blumen und Fruchtgehänge beschlossen, welche himmel und Erde gleichsam zusammenknüpsen sollten. Hier war nun Ottilie ganz in ihrem Felde. Die Gärten lieferten die schönsten Muster; und obschon die Kränze sehr reich ausgestattet wurden, so kam man doch früher, als man gedacht hatte. damit

au Stanbe.

Roch sah aber Alles wüste und roh aus. Die Gerüste waren durch einander geschoben, die Bretter über einander geworsen, der ungleiche Jusboden durch mancherlei vergossene Farben noch mehr verunstaltet. Der Architett erbat sich nunmehr, daß die Frauenszimmer ihm acht Tage Zeit lassen und die dahin die Kapelle nicht betreten möchten. Endlich ersuchte er sie an einem schonen Abende, sich beiderseits dahin zu versügen; doch wünschte er, sie nicht besaleiten zu dürsen, und empsahl sich sogleich.

Was er uns auch für eine Ueberraschung zugebacht haben mag, fagte Charlotte, als er weggegangen war, so habe ich boch gegen: wärtig keine Luft, himunter ju gehen. Du nimmst es wohl allein Aber dich und giebst mir Rachricht. Gewiß hat er etwas Angenehmes zu Stande gebracht. Ich werbe es erft in beiner Be

schreibung und bann gern in ber Birklichkeit genießen.

Ottilie, die wohl wußte, daß Charlotte fich in manchen Studen in Acht nahm, alle Gemuthsbewegungen vermied und befonders nicht überrascht sein wollte, begab fich fogleich allein auf ben Beg und fah fich unwillfürlich nach bem Architetten um, ber ober nirgends erschien und fich mochte verborgen haben. Sie trat in die Kirche, die sie offen fand. Diese war schon früher fertig, gereinigt und eingeweiht. Sie trat jur Thure ber Kapelle, deren fcmere, mit Erz beschlagene Laft fich leicht vor ihr aufthat und sie in einem bekannten Raume mit einem unerwarteten Anblik

Aberraschte.

Durch das einzige hohe Fenster fiel ein ernstes buntes Acht berein: benn es mar von farbigen Glafern anmutbig gusammen: gesett. Das Ganze erhielt baburch einen fremben Lon und be: reitete zu einer eigenen Stimmung. Die Schönbeit bes Gewolbes und der Wande ward durch die Zierde des Rusbodens erhöht, bet aus besonders geformten, nach einem foonen Mufter gelegien, burch eine gegoffene Gipsfläche verbundenen Ziegelsteinen bestand. Diese sowohl als die farbigen Scheiben hatte ber Architekt heimlich bereiten lassen und konnte nun in kurzer Zeit Alles zusammen: fügen. Auch für Ruhepläge war geforgt. Es hatten fich unter jenen kirchlichen Alterthümern einige schöngeschnitzte Shorstühle vor: gefunden, die nun gar schicklich an den Wanden angebracht um: berstanden:

Ottilie freute sich der bekannten, ihr als ein unbekanntes Gange entgegentretenden Theile. Sie ftand, gieng bin und wieder, fa und befah; endlich feste fie fich auf einen ber Stuble, und es schien ibr, indem sie auf = und umberblicte, als wenn fie wart und nicht ware, als wenn fie fich empfande und nicht empfande, als wenn dies Alles vor ihr, sie vor sich selbst verschwinden sollte, und nur als die Sonne das bisher sehr lebhaft beschienene Fenster verließ, erwachte Ottilie vor fich felbst und eilte nach bem Schlosse.

Sie verbarg sich nicht, in welche sonderbare Spoche diese Ueberrafdung gefallen fei. Es war der Abend por Eduards Geburts: tage. Diefen hatte fie freilich gang anders zu feiern gehofft: wie sollte nicht Alles zu diesem Feste geschmudt sein? Aber nunmen stand der gange berbstliche Blumenreichthum ungenflückt. Diete Sonnenblumen wendeten noch immer ihr Angesicht gen himmel: Diese Astern saben noch immer still bescheiben por fich bin; und was allenfalls davon zu Kränzen gebunden war, hatte zum Muster gedient, einen Ort auszuschmüden, der, wenn er nicht bloß eine Künstler-Grille bleiben, wenn er zu irgend etwas genutzt werden sollte, nur zu einer gemeinsamen Grabstätte geeignet schien.

Sie mußte sich dabei der geräuschvollen Geschäftigkeit erinnern, mit welcher Eduard ihr Geburtssest geseiert, sie mußte des neugerichteten Hauses gedenken, unter dessen Decke man sich so viel Freundliches versprach. Ja, das Feuerwert rauschte ihr wieder vor Augen und Ohren, je einsamer sie war, desto mehr vor der Eindildungskraft; aber sie fühlte sich auch nur um desto mehr allein. Sie lehnte sich nicht mehr auf seinen Arm und hatte keine Hoffnung, an ihm jemals wieder eine Stütze zu sinden.

#### Aus Offiliens Tagebuche.

"Eine Bemerkung bes jungen Künstlers muß ich aufzeichnen: wie am Handwerker so am bildenden Künstler kann man auf das Deutlichste gewahr werden, daß der Mensch sich das am wenigsten zuzueignen vermag, was ihm ganz eigens angehört. Seine Werke verlassen ihn, so wie die Vögel das Rest, worin sie ausgebrütet worden."

"Der Baufunftler vor allen hat hierin bas wunderlichfte Schicksfal. Wie oft wendet er feinen gangen Geift, feine gange Reigung auf. um Raume hervorzubringen, von benen er fich felbst aus: schließen muß. Die königlichen Sale find ihm ihre Bracht schuldig, beren größte Wirfung er nicht mitgenießt. In ben Tempeln giebt er eine Grange zwischen fich und bem Allerheiligften; er barf bie Stufen nicht mehr betreten, Die er gur Berg erbebenden Reierlichfeit grundete, fo wie ber Goldschmied bie Monstrang nur von fern anbetet, beren Schmels und Ebelfteine er gufammengeordnet bat. Dem Reichen übergiebt der Baumeister mit dem Schluffel des Balaftes alle Bequemlichteit und Behabigfeit, ohne irgend etwas Davon mitzugenießen. Duß sich nicht allgemach auf diese Weise bie Runft von bem Runftler entfernen, wenn bas Wert, wie ein ausgestattetes Rind, nicht mehr auf ben Bater jurudwirft? und wie febr mußte bie Runft fich felbst beforbern, als fie fast allein mit bem Deffentlichen, mit bem, mas Allen und also auch bem Runftler gehörte, fich ju beschäftigen bestimmt mar!"

"Eine Borstellung ber alten Völler ist ernst und tann surchtbar scheinen. Sie bachten sich ihre Borsahren in großen Höhlen rings umber auf Thronen sigend in stummer Unterhaltung. Dem Neuen, der hereintrat, wenn er würdig genug war, standen sie auf und neigten ihm einen Willommen. Gestern, als ich in der Kapelle sas und meinem geschnisten Stuhle gegenüber noch mehrere umbergestellt sah, erschien mir jener Gedante gar freundlich und

anmuthig. Warum kannst du nicht sitzen bleiben? dachte ich bei mir selbst, still und in dich gekehrt sitzen bleiben, lange lange, bis endlich die Freunde kämen, denen du aufstündest und ihren Blatz mit freundlichem Neigen anwiesest. Die farbigen Scheiben machen den Zag zur ernsten Dämmerung, und Jemand müste eine ewige Lampe stiften, damit auch die Nacht nicht ganz sinster bliebe."

"Man mag sich stellen, wie man will, und man benkt sich immer sehend. Ich glaube, der Mensch träumt nur, damit er nicht aushöre zu sehen. Es könnte wohl sein, daß das innere Licht einmal aus uns herausträte, so daß wir keines andern mehr bedürften."

"Das Jahr Klingt ab. Der Bind geht über die Stoppela und sindet nichts mehr zu bewegen; nur die rothen Beeren jener schlanken Bäume scheinen uns noch an etwas Munteres erinnern zu wollen, so wie uns der Taktschlag des Dreschers den Gedanken erwedt, daß in der abgesichelten Aehre so viel Rährendes und Lebendiges verborgen liegt."

### Biertes Rapitel.

Bie seltsam mußte, nach solchen Ereignissen, nach diesem ausgebrungenen Gesühl von Bergänglickeit und hinschwinden, Ottilie durch die Rachricht getrossen werden, die ihr nicht länger verborgen bleiben konnte, daß Eduard sich dem wechselnden Kriegsglück überliesert habe. Es entgieng ihr leider leine von den Betrachtungen, die sie dabei zu machen Ursache hatte. Glücklicherweise kann der Mensch nur einen gewissen Grad des Unglücks sassen; was darüber binausgeht, vernichtet ihn oder läßt ihn gleichgültig. Es giebt Lagen, in denen Jurcht und Hossung Eins werden, sich einander wechselseitig ausbeben und in eine dunkle Fühllosigkeit verlieren. Wie könnten wir sonst die entsernten Geliebtesten in stündlicher Gesahr wissen und bennoch unser tägliches gewöhnliches Leben immer so forttreiben.

Es war baher, als wenn ein guter Gelft für Ottilien geforgt hätte, indem er auf einmal in diese Stille, in der sie einsam und unbeschäftigt zu versinken schien, ein wildes heer hereindrachte, das, indem es ihr von außen genug zu schaffen gab und sie aus sich selbst führte, zugleich in ihr das Gefühl eigener Kraft anregte.

Charlottens Lochter, Luciane, war kaum aus ber Renfion in die große Welt getreten, hatte kaum in dem Hause ihrer Tante sich von zahlreicher Gesellschaft umgeben gesehen, als ihr Gefallenswollen wirklich Gefallen erregte und ein junger, sehr reicher Mann

gar bald eine heftige Reigung empfand, sie zu besihen. Sein ansehnliches Bermögen gab ihm ein Recht, das Beste jeder Art sein eigen zu nennen, und es schien ihm nichts weiter abzugehen als eine vollkommene Frau, um die ihn die Welt so wie um das

llebrige zu beneiben batte.

Diese Familienangelegenheit war es, welche Charlotten bisher sehr viel zu thun gab, der sie ihre ganze Ueberlegung, ihre Correspondenz widmete, in sosern diese nicht darauf gerichtet war, von Couard nähere Nachricht zu erhalten; deswegen auch Ottilie mehr als sonst in ber letten Zeit allein blieb. Diese wuste zwar um die Antunst Lucianens; im Hause hatte sie deshalb die nöthigsten Bortebrungen getrossen; allein so nahe stellte man sich den Besuch nicht vor. Man wollte vorher noch schreiben, abreden, näher bestimmen, als der Sturm auf einmal über das Schloß und Ottilien bereinbrach.

Angefahren kamen nun Kammerjungfern und Bediente, Brancards mit Koffern und Kisten; man glaubte schon eine doppelte
und dreisache Herrschaft im Hause zu haben; aber nun erschienen
erst die Gäste selbst: die Großtante mit Lucianen und einigen
Freundinnen, der Bräutigam, gleichfalls nicht unbegleitet. Da lag
das Borhaus voll Bachen, Mantelsäde und anderer ledernen Gehäuse. Mit Mühe sonderte man die vielen Kästchen und Futterale
anzeinander. Des Gepädes und Geschleppes war kein Ende. Dazwischen regnete es mit Gewalt, woraus manche Unbequemlichleit
entstand. Diesem ungestümen Treiben begegnete Ottilie mit gleichmüttiger Thätigkett, ja, ihr heiteres Geschick erschien im schönsten
Kanze: denn sie hatte in turzer Zeit Alles untergedracht und angeordmet. Federmann war logirt, Jedermann nach seiner Art
bequem und glaubte gut bedient zu sein, weil er nicht gehindert
war, sich selbst zu bedienen.

Run hatten alle gern, nach einer hochst beschwerlichen Reise, einige Ruhe genossen; der Brautigam hatte sich seiner Schwiegersmutter gern genähert, um ihr seine Liebe, seinen guten Willen zu betheuern; aber Luciane konnte nicht rasten. Sie war nun einmal zu dem Glücke gelangt, ein Pferd besteigen zu dürsen. Der Bräntigam hatte schöne Pferde, und sogleich mußte man aufsigen. Wetter und Wind, Regen und Sturm kamen nicht in Anschlag; es war, als wern man nur lebte, um naß zu werden und sich wieder zu trocknen. Fiel es ihr ein, zu Fuße auszugehen, so sweicht, was für Kleiber sie anhatte und wie sie beschuht war; sie mußte die Anlagen besichtigen, von denen sie sie es der datte. Was schot zu Pferde geschen konnte, wurde zu Fuß durchrannt. Bald hatte sie Alles gesehen und abgeurtheilt. Bei der Schnelligkeit ihres Wesens war ihr nicht leicht zu widersprechen.

Die Gesellschaft hatte Manches zu leiden, am meisten aber die Kammermädchen, die mit Waschen und Bügeln, Auftrennen und

Annaben nicht fertig werden tonnten.

Raum hatte sie das haus und die Gegend erschöpft, als sie sich verpflichtet fühlte, rings in der Rachbarschaft Besuch abzulegen. Beil man sehr schnell ritt und suhr, so reichte die Rachbarschaft ziemlich sern umher. Das Schloß ward mit Gegenbesuchen überschwemmt, und damit man sich ja nicht versehlen möcht,

wurden bald bestimmte Tage angesett.

Andessen Charlotte mit der Tante und dem Geschäftsträger bes Brautigams die innern Berbaltniffe festzustellen bemubt war und Ottilie mit ibren Untergebenen bafur ju forgen mußte, bag es an nichts bei fo großem Bubrang fehlen mochte, ba benn Jager und Bartner, Fischer und Rramer in Bewegung geset murben, jeigte fich Luciane immer wie ein brennender Rometen : Rern, ber einen langen Schweif nach fich giebt. Die gewöhnlichen Befuchsunter: baltungen dünkten ihr bald gang unschmadhaft. Raum bag fie ben altesten Bersonen eine Rube am Spieltisch gonnte; wer noch einigermaßen beweglich mar — und wer ließ sich nicht durch ihre reigenden Budringlichkeiten in Bewegung fegen? - mußte berbei, wo nicht jum Tange, boch jum lebhaften Bfand-, Straf- und Bezirfpiel. Und obgleich das Alles, so wie hernach die Pfander: lösung, auf sie selbst berechnet war, so gieng doch von der andern Seite Riemand, besonders tein Mann, er mochte von einer Art fein, von welcher er wollte, gang leer aus; ja, es gludte ibr, einige altere Personen von Bedeutung gang für fich ju gewinnen, indem sie ihre eben einfallenden Geburts: und Ramenstage aus: geforscht hatte und besonders feierte. Dabei tam ihr ein gang eignes Geschid ju Statten, so baß, indem Alle fich begunftigt saben. Reder sich für den am meisten Beaunstigten bielt: eine Schwachheit, beren fich fogar ber Aelteste in ber Gesellschaft am allermerklichsten schuldig machte.

Schien es bei ihr Plan zu sein, Manner, die etwas vorstellten, Rang, Ansehen, Ruhm oder sonst etwas Bedeutendes für sich hatten, sur sich zu gewinnen, Weisheit und Besonnenheit zu Schanden zu machen und ihrem wilden wunderlichen Wesen selbst bei der Bedächtlichkeit Gunst zu erwerben, so kam die Jugend doch dabei nicht zu kurz: Jeder hatte sein Theil, seinen Tag, seine Stunde, in der sie ihn zu entzüden und zu sessen wuste. So hatte sie den Architekten schon bald ins Auge gesaßt, der jedoch aus seinem schwarzen langlodigen Haar so unbefangen heranssch, so gerad und ruhig in der Entsernung stand, auf alle Fragen kurz und verständig antwortete, sich aber auf nichts weiter einzzulassen geneigt schien, daß sie sich endlich einmal, halb unwillig,

halb liftig entschloß, ihn zum helden des Tages zu machen und

baburch auch fur ihren hof ju gewinnen.

Richt umsonst hatte sie so vieles Gepäde mitgebracht, ja, es war ihr noch manches gefolgt. Sie hatte sich auf eine unendliche Abwechselung in Rieidern vorgesehen. Wenn es ihr Bergnügen machte, sich des Tags dreis, viermal umzuziehen und mit gewöhnlichen, in der Gesellschaft üblichen Rleidern vom Morgen dis in die Racht zu wechseln, so erschien sie dazwischen wohl auch einmal im wirklichen Mastenkleid, als Bäuerin und Fischerin, als Fee und Blumenmäden. Sie verschmähte nicht, sich als alte Frau zu verkleiden, um desto frischer ihr junges Gesicht aus der Kutte bervorzuzeigen; und wirklich verwirrte sie dadurch das Gegenwärtige und das Eingebildete dergestalt, daß man sich mit der Saalnire verwandt und verschwägert zu sein glaubte.

Wozu sie aber biese Berkleidungen hauptsachlich benutzte, waren pantomimische Stellungen und Tanze, in denen sie verschiedene Charaktere auszudruden gewandt war. Ein Cavalier aus ihrem Gefolge hatte sich eingerichtet, auf dem Flügel ihre Geberden mit der wenigen nöthigen Musik zu begleiten; es bedurfte nur einer

turgen Abrede, und fie waren fogleich in Einstimmung.

Eines Lages, als man sie bei ber Pause eines lebhaften Balls, auf ihren eigenen heimlichen Antrieb, gleichsam aus dem Stegreise, zu einer solchen Darstellung aufgesordert hatte, schien sie verlegen und Aberrascht und ließ sich wider ihre Gewohnheit lange bitten. Sie zeigte sich unentschlossen, ließ die Bahl, dat wie ein Improvissator um einen Gegenstand, die endlich jener Alavier spielende Gebalse, mit dem es abgeredet sein mochte, sich an den Flügel setze, einen Arauermarsch zu spielen ansieng und sie aufsorderte, sene Arteinsta zu geben, welche sie so vortresslich einstudirt habe. Sie ließ sich erbitten, und nach einer turzen Abwesenheit erschien sie, bei den zäntlich traurigen Tonen des Todtenmarsches, in Gestalt der königslichen Wittwe, mit gemessenme Schritt einen Aschentrug vor sich hertragend. Hinter ihr brachte man eine große schwarze Lasel und in einer goldenen Reißseder ein wohl zugeschnitzes Stück Areide.

Einer ihrer Berehrer und Abjutanten, bem sie Etwas ins Ohr fagte, gieng sogleich, ben Architesten auszusorbern, zu nöthigen und gewissermaßen berbeizuschieben, daß er als Baumeister das Grab des Mausolus zeichnen und also keineswegs einen Statisten, sondern einen ernstlich Mitspielenden vorstellen sollte. Wie ver legen der Architest auch außerlich erschien — denn er machte in seiner ganz schwarzen knappen modernen Civilgestalt einen wunders kachen Kontrast mit zenen Flören, Kreppen, Franzen, Schwelzen, Ouasten und Kronen — so saßte er sich doch gleich innerlich, allein um so wunderlicher war es anzusehen. Mit dem größten

Ernst stellte er sich vor die große Lasel, die von ein Baar Augen gehalten wurde, und zeichnete mit viel Bedacht und Genauigkeit ein Grabmal, das zwar eher einem longobardischen als einem karischen König wäre gemäß gewesen, aber doch in so schönen Berhältnissen, so ernst in seinen Theilen, so geistreich in seinen Rierrathen, daß man es mit Bergnügen entstehen sah und, als

es fertia war, bewunderte.

Er hatte sich in diesem ganzen Beitraum fast nicht gegen die Rönigin gewendet, sondern seinem Geschäft alle Aufmertsamteit gewidmet. Endlich, als er fich vor ihr neigte und andeutete, daß er nun ihre Befehle vollzogen zu haben glaube, hielt fie ihm noch die Urne bin und bezeichnete bas Berlangen, biefe oben auf dem Gipfel abgebildet zu sehen. Er that es, obgleich ungern, weil fie zu dem Charatter seines übrigen Entwurfs nicht paffen Was Lucianen betraf, so war sie endlich von ihrer Ungebuld erlöst: denn ihre Absicht war keineswegs, eine gewissen: hafte Zeichnung von ihm zu haben. hatte er mit wenigen Strichen nur hinstiggirt, was etwa einem Monument abnlich gesehen, und sich die Abrige Zeit mit ihr abgegeben, so wäre das wohl dem Endzwed und ihren Bunfden gemager gewesen. Bei feinem Benehmen bagegen tam fie in bie größte Berlegenheit: benn ob fie gleich in ihrem Schmerz, ihren Anordnungen und Andeutungen, ihrem Beifall über das nach und nach Entstehende ziemlich abzumedfeln sucte und fie ibn einigemal beinabe berumgerrte, um nur mit ihm in eine Art von Berhaltniß ju tommen, fo erwies er sich doch gar zu steif, dergestalt, daß sie allzuoft ihre Zuslucht jur Urne nehmen, fie an ihr Berg bruden und jum himmel ichauen mußte, ja julegt, weil fich boch bergleichen Situationen immer fteigern, mehr einer Wittme von Ephesus als einer Koniain von Rarien abnlich fab. Die Borftellung zog fich baber in die Lange; ber Rlavierspieler, ber fonft Gebuld genug hatte, wußte nicht mehr, in welchen Ton er ausweichen follte. Er bankte Gott, als er die Urne auf der Ppramide stehn sab, und siel unwillfürlich, als die Königin ihren Dant ausbruden wollte, in ein luftiges Thema; wodurch die Borstellung zwar ihren Charafter verlor, die Gesellschaft jedoch völlig aufgebeitert wurde, die fich benn sogleich theilte, ber Dame für ihren vortrefflichen Ausbrud und bem Architelten für seine fünstliche und zierliche Zeichnung eine freudige Bewunderung zu beweisen.

Besonders der Bräutigam unterhielt sich mit dem Architekten. Es thut mir leid, sagte Jener, daß die Zeichnung so vergänglich ift. Sie erlauben wenigstens, daß ich sie mir auf mein Zimmer bringen lasse und mich mit Ihnen darüber unterhalte. Wenn es Ihnen Vergnügen macht, sagte der Architekt, so kann ich Ihnen

forgfältige Zeichnungen von bergleichen Gebäuden und Monumenten vorlegen, wovon biefes nur ein aufälliger fluchtiger Entwurf ift.

Ottilie ftand nicht fern und trat ju ben Beiben. Berfaumen Sie nicht, fagte fie jum Architetten, ben herrn Baron gelegentlich Ihre Sammlung feben zu laffen: er ift ein Freund ber Runft und bes Alterthums; ich wunsche, baß Sie fich naher tennen lernen.

Luciane tam herbeigefahren und fragte: Wovon ift die Rebe? Bon einer Sammlung Runftwerke, antwortete ber Baron, welche dieser herr befist und die er uns gelegentlich zeigen mill.

Er mag fie nur gleich bringen, rief Luciane. Richt mabr, Sie bringen fie gleich? feste fie schmeichelnd bingu, indem fie ibn

mit beiden Sanden freundlich anfaßte.

Es möchte jest ber Beitpunkt nicht fein, verfeste ber Architett. Bas! rief Luciane gebieterisch, Sie wollen bem Befehl Ihrer Konigin nicht gehorchen? Dann legte fie fich auf ein nedisches Bitten.

Sein Sie nicht eigenfinnig, fagte Ottilie halb leise.

Der Architett entfernte fich mit einer Beugung, fie war weber

bejahend noch verneinend.

Raum war er fort, als Luciane sich mit einem Windsviel im Saale berumjagte. Ach, rief fie aus, indem fie zufällig an ihre Rutter ftieß, wie bin ich nicht ungludlich! 3ch habe meinen Affen nicht mitgenommen; man hat mir es abgerathen, es ift aber nur die Bequemlichkeit meiner Leute, die mich um diefes Bergnugen bringt. Ich will ihn aber nachkommen laffen, es foll mir Jemand bin, ibn gu holen. Wenn ich nur fein Bildnif feben tonnte, fo ware ich schon vergnügt. Ich will ihn aber gewiß auch malen

laffen, und er foll mir nicht von ber Seite tommen. Bielleicht tann ich bich troften, verfette Charlotte, wenn ich

bir aus ber Bibliothet einen gangen Band ber munderlichften Affenbilder kommen laffe. Luciane fchrie por Freuden laut auf, und ber Folioband wurde gebracht. Der Anblid biefer menschenahn: lichen und burch ben Kunftler noch mehr vermenschlichten abscheulichen Gefcopfe machte Lucianen die größte Freude. Gang gludlich aber fühlte fie fich bei einem jeden dieser Thiere die Achnlichkeit mit einem bekannten Menschen ju finden. Sieht ber nicht aus wie der Ontel? rief fie unbarmbergig; der wie der Galanteriehändler M-, der wie der Pfarrer S-, und dieser ift der Dings der — leibhaftig. Im Grunde sind doch die Affen die eigentlichen Incropables, und es ift unbegreiflich, wie man fie aus ber beften Gesellschaft gusschließen mag.

Sie fagte bas in der besten Gesellschaft, boch Niemand nahm es ihr übel. Man war so gewohnt, ihrer Anmuth Vieles ju

erlauben, daß man julest ihrer Unart Alles erlaubte.

\*\*\*\*\*\*

Ottilie unterhielt fich indessen mit dem Bräutigam. Sie hosse auf die Rücklunft des Architekten, dessen ernstere, geschmackvollere Sammlungen die Gesellschaft von diesem Affenwesen befreien sollten. In dieser Erwartung hatte sie sich mit dem Baron besprochen und ihn auf Manches ausmerksam gemacht. Allein der Architekt blied aus, und als er endlich wiederkam, verlor er sich unter der Gesellschaft, ohne etwas mitzubringen und ohne zu thun, als ob von etwas die Frage gewesen wäre. Ottilie ward einen Augenblick — wie soll man's nennen? — verdrießlich, ungehalten, bertossen; sie batte ein gutes Wort an ihn gewendet, sie gönnte dem Bräutigam eine vergnügte Stunde nach seinem Sinne, der bei seiner unendlichen Liebe für Lucianen doch von ihrem Betragen zu leiden schien.

Die Affen mußten einer Rollation Blatz machen. Gesellige Spiele, ja sogar noch Tänze, zuletzt ein freudeloses Herumsten und Wiederausjagen einer schon gesunkenen Lust dauerten dießmal, wie sonst auch, weit über Mitternacht. Denn schon hatte sich Luciane gewöhnt, Morgens nicht aus dem Bette und Abends nicht

ins Bette gelangen ju tonnen.

Um diese Zeit sinden sich in Ottiliens Tagebuch Ereignisse sellen erangemerkt, dagegen häusiger auf das Leben bezügliche und vom Leben abgezogene Maximen und Sentenzen. Weil aber die meisten dersellen wohl nicht durch ihre eigene Resterzion entstanden sein können, so ist es wahrscheinlich, daß man ihr irgend einen Heft mitgetheilt, aus dem sie sich, was ihr gemüthlich war, ausgeschrieben. Manches Eigene von innigerem Bezug wird an dem rothen Faden wohl zu erkennen sein.

### Aus Ottiliens Tagebuche.

"Wir bliden so gern in die Zukunft, weil wir das Ungefähre, was sich in ihr hin und her bewegt, durch stille Wünsche so gern zu unsern Gunsten beranleiten möchten."

"Wir befinden uns nicht leicht in großer Gefellschaft, ohne zu benten: der Zufall, der so Biele zusammenbringt, solle uns auch

unfre Freunde berbeiführen."

"Man mag noch so eingezogen leben, so wird man, ehe man

fich's versieht, ein Schuldner oder ein Gläubiger."

"Begegnet uns Jemand, der uns Dank schuldig ist, gleich fällt es uns ein. Wie oft können wir Jemand begegnen, dem wir Dank schuldig sind, ohne daran zu benken."

"Sich mitzutheilen ift Natur; Mitgetheiltes aufzunehmen, wie

es gegeben wird, ift Bilbung."

"Riemand wurde viel in Gesellschaften sprechen, wenn er sich bewußt ware, wie oft er die Andern misversteht."

"Man verändert fremde Reden beim Wiederholen wohl nur barum fo fehr, weil man fie nicht verstanden hat."

"Ber vor Andern lange allein spricht, ohne den Zuhörern zu schmeicheln, erregt Wiberwillen."

"Jebes ausgesprochene Wort erregt ben Gegenfinn."

"Biberfpruch und Schmeichelei machen beibe ein schlechtes Ge-

"Die angenehmften Gesellschaften find die, in welchen eine

beitere Ehrerbietung ber Glieber gegen einander obwaltet."

"Durch nichts bezeichnen die Menschen mehr ihren Charafter,

als burch bas, was fie lächerlich finden."

"Das Lächerliche entspringt aus einem sittlichen Kontrast, ber auf eine unschädliche Weise für die Sinne in Berbindung gesbracht wird."

"Der finnliche Mensch lacht oft, wo nichts zu lachen ist. Was ihn auch auregt, sein inneres Behagen kommt zum Borschein."

"Der Berftandige findet fast alles lächerlich, ber Bernunftige

faft nichts."

τ**η**,ε ~ την π. τ.

"Einem bejahrten Manne verdachte man, daß er sich noch um junge Frauenzimmer bemühte. Es ist das einzige Mittel, versete er, sich zu verjüngen, und das will boch Jebermann."

"Man läßt sich seine Mängel vorhalten, man läßt sich strafen, man leibet Manches um ihrer willen mit Gebuld; aber ungebuldig

wird man, wenn man fie ablegen foll."

"Gewisse Mangel sind nothwendig zum Dasein des Einzelnen. Es würde uns unangenehm sein, wenn alte Freunde gewisse Eigens heiten ablegten."

"Man fagt: er ftirbt bald, wenn Einer etwas gegen seine Art

und Beise thut."

"Was für Mängel durfen wir behalten, ja, an uns kultiviren? Solche, die ben Andern eher schmeicheln als fie verletzen."

"Die Leidenschaften find Mangel oder Tugenden, nur ge-

fteigerte."

"Unfere Leidenschaften find wahre Phonixe. Wie der alte versbrennt, steigt der neue sogleich wieder aus der Asche hervor."

"Große Leidenschaften find Rrantheiten ohne Hoffnung. Was

fie beilen tonnte, macht fie erft recht gefährlich."

"Die Leibenschaft erhöht und milbert sich durchs Bekennen. In nichts wäre die Mittelstraße vielleicht wünschenswerther als im Bertrauen und Berschweigen gegen die, die wir lieben."

# Fünftes Rapitel.

So peitschte Luciane ben Lebensrausch im geselligen Strube immer vor sich her. Ihr Hofftaat vermehrte sich täglich, theils weil ihr Treiben so Manchen anregte und anzog, theils weil sie fich Andre burch Gefälligfeit und Bobltbun ju verbinden mußte. Mittheilend war fie im hochsten Grade: benn ba ihr burch bie Neigung ber Tante und bes Brautigams fo viel Schones und Köstliches auf einmal zugeflossen war, so schien sie nichts Eigenes ju besigen und ben Werth ber Dinge nicht ju tennen, die fich um sie gehäuft batten. So zauderte sie nicht einen Augenblick, einen tostbaren Shawl abzunehmen und ihn einem Frauenzimmer umzuhängen, das ihr gegen die übrigen zu ärmlich gekleidet schien, und fie that das auf eine so nedische geschickte Weise, daß Riemand eine folche Gabe ablehnen konnte. Giner von ihrem Hofftaat hatte ftets eine Borfe und den Auftrag, in den Orten, wo fie einkehrten, fich nach den Aeltesten und Kräntsten zu erkundigen und ihren Bustand wenigstens für den Augenblick zu erleichtern. Dadurch entstand ihr in der ganzen Gegend ein Name von Bortrefflickeit, der ihr doch duch manchmal unbequem ward, weil er allzwiel lastiae Notbleibende an sie beranzoa.

Durch nichts aber vermehrte sie so sehr ihren Ruf, als burch ein auffallendes gutes beharrliches Benehmen gegen einen unglucklichen jungen Mann, der die Gesellschaft floh, weil er, übrigens
schön und wohlgebildet, seine rechte hand, obgleich rühmlich, in
der Schlacht verloren hatte. Diese Berstümmlung erregte ihm
einen solchen Mismuth, es war ihm so verdrieslich, daß jede neue
Bekanntschaft sich auch immer mit seinem Unfall bekannt machen
sollte, daß er sich lieber verstedte, sich dem Lesen und andern
Studien ergab und ein für allemal mit der Gesellschaft nichts wollte

zu schaffen haben.

Das Dasein vieses jungen Mannes blieb ihr nicht verborgen. Er mußte herbei, erst in kleiner Gesellschaft, bann in größerer, bann in ber größten. Sie benahm sich anmuthiger gegen ihm als gegen irgend einen Andern, besonders wußte sie durch zudringliche Dienststrigkeit ihm seinen Berlust werth zu machen, indem sie gesschäftig war, ihn zu ersetzen. Bei Tasel mußte er neben ihr seinen Blat nehmen, sie schnitt ihm vor, so daß er nur die Gabel gebrauchen durste. Rahmen Aeltere, Bornehmere ihm ihre Rachbarschaft weg, so erstreckte sie ihre Ausmerksamkeit über die ganze Tasel bin, und die eilenden Bedienten mußten das ersetzen, was ihm die Entserung zu rauben drohte. Zuletzt munterte sie ihn auf, mit der linken hand zu schreiben: er mußte alle seine Bersuche an sie richten, und so stand sie, entsernt oder nah, immer mit ihm in

Berhaltniß. Der junge Mann wußte nicht, wie ihm geworden war, und wirklich fieng er von biefem Augenblid ein neues Leben an.

Bielleicht sollte man benken, ein solches Betragen wäre bem Bräutigam mißfällig gewesen; allein es fand sich das Gegentheil. Er rechnete ihr diese Bemühungen zu großem Berdienst an und war um so mehr darüber ganz ruhig, als er ihre sast übertriesbenen Sigenheiten kannte, wodurch sie Alles, was im mindesten verfänglich schien, von sich abzulehnen wußte. Sie wollte mit Jedermann nach Belieben umspringen, Jeder war in Gesahr, von ihr einmal angestoßen, gezerrt oder sonst geneckt zu werden; Riesmand aber durste sich gegen sie ein Gleiches erlauben, Riemand sie nach Willstr berühren, Riemand, auch nur im entserntesten Sinne, eine Freiheit, die sie sich nahm, erwiedern; und so hielt sie die Andern in den strengsten Gränzen der Sittlichkeit gegen sich, die sie gegen Andere jeden Augenblick zu übertreten schien.

Neberhaupt hatte man glauben konnen, es sei bei ihr Maxime gewesen, sich dem Lobe und dem Tabel, der Neigung und der Abneigung gleichmäßig auszusepen. Denn wenn fie die Menschen auf mancherlei Beise für sich ju gewinnen suchte, so verdarb fie es wieder mit ihnen gewöhnlich durch eine bose Bunge, Die Riemanden iconte. So murbe fein Besuch in ber Nachbaricaft abgelegt, nirgends fie und ihre Gesellschaft in Schlöffern und Bobnungen freundlich aufgenommen, ohne daß fie bei ber Rudtebr auf das Ausgelaffenste merten ließ, wie sie alle menschlichen Berbaltniffe nur von ber lächerlichen Seite zu nehmen geneigt fei. Da waren brei Brüder, welche unter lauter Komplimenten, wer querft beirathen follte, bas Alter übereilt hatte; hier eine kleine junge Frau mit einem großen alten Manne; bort umgekehrt ein In bem . fleiner munterer Mann und eine unbehülfliche Riefin. einen Hause stolperte man bei jedem Schritte über ein Kind; das andere wollte ihr bei ber größten Gefellschaft nicht voll erscheinen, weil teine Kinder gegenwärtig waren. Alte Gatten follten fich nur schnell begraben laffen, bamit doch wieder einmal Jemand im Hause jum Lachen tame, da ihnen teine Notherben gegeben waren. Junge Cheleute follten reisen, weil bas haushalten fie gar nicht fleibe. Und wie mit ben Berfonen, fo machte fie es auch mit ben Sachen, mit ben Gebäuden, wie mit bem Saus- und Tifchgerathe. Befonbers alle Bandverzierungen reizten fie zu luftigen Bemerkungen. Bon bem altesten Sautelisteppich bis ju ber neuesten Papiertapete, Dom ehrwürdigsten Familienbilde bis gum frivolften neuen Rupferkich, eins wie das andre mußte leiden, eins wie das andre wurde burch ibre spöttischen Bemertungen gleichsam aufgezehrt, so baß man fich batte verwundern follen, wie fünf Meilen umber irgend etwas nur noch existirte.

- A man

Eigentliche Bosheit war vielleicht nicht in diesem verneinenden Bestreben; ein selbstischer Muchwille mochte sie gewöhnlich anreizen: aber eine wahrhafte Bitterkeit hatte sich in ihrem Berhältniß zu Ottilien erzeugt. Auf die ruhige ununterbrochene Thätigkeit des sieden Kindes, die von Jedermann bemerkt und gepriesen wurde, sah sit mit Berachtung herab, und als zur Sprache kam, wie sehr sich Ottilie der Gärten und der Treibhäuser annehme, spottete sie nicht allein darüber, indem sie, uneingedenk des tiesen Winters, in dem man sebte, sich zu verwundern schien, daß man weder Blumen noch Früchte gewahr werde, sondern sie ließ auch von nun an so viel Grünes, so viel Zweige und was nur irgend keimte, herbeiholen und zur täglichen Zierde der Zimmer nicht wenig gekränkt waren, ihre Hossnungen für das nächste Jahr und vielleicht auf längere Zeit zerstött zu seben.

Eben so wenig gönnte sie Ottilien die Rube des häuslichen Ganges, worin sie sich mit Bequemlickeit fortbewegte. Otilie sollte mit auf die Lust: und Schlittenfahrten; sie sollte mit auf die Balle, die in der Nachbarschaft veranstaltet wurden; sie sollte weder Schnee noch Kälte noch gewaltsame Nachtstürme scheuen, da ja soviel Andre nicht davon stürden. Das zarte Kind litt nicht wenig darunter, aber Luciane gewann nichts dabei; denn obgleich Ottilie sehr einsach gekleidet gieng, so war sie doch, oder so schie wenigstens den Männern immer die schönste. Ein sanstehen versammelte alle Männer um sie her, sie mochte sich in der großen Käumen am ersten oder am letzen Platze besinden, ja, der Bräutigam Lucianens selbst unterhielt sich ost mit ihr, und zwar um so mehr, als er in einer Angelegenheit, die ihn beschäftigte,

ihren Rath, ihre Mitwirkung verlangte. Er hatte ben Architekten näher kennen lernen, bei Gelegenheit seiner Kunftsammlung viel über das Geschichtliche mit ihm ge sprochen, in andern Källen auch, befonders bei Betrachtung ber Kapelle, sein Talent schäßen gelernt. Der Baron war jung, reid; er fammelte, er wollte bauen; seine Liebhaberei war lebhaft, seine Kenntniffe schwach; er glaubte in dem Architekten seinen Mann ju finden, mit dem er mehr als einen Zwed zugleich erreichen konnte. En hatte feiner Braut von diefer Absicht gesprochen; fie lobte in barum und war höchlich mit dem Borschlag zufrieden; boch viels leicht mehr, um biesen jungen Mann Ottilien zu entziehen — denn fie glaubte fo etwas von Reigung bei ibm zu bemerten - als das fie gedacht hatte, fein Talent zu ihren Absichten zu benuten. Denn ob er gleich bei ihren extemporirten Festen sich sehr thatig erwiesen und manche Reffourcen bei diefer und jener Anstalt dargeboten, fo glaubte fie es doch immer felbst beffer zu versteben; und ba ihr Ersubungen gewöhnlich gemein waren, so reichte, um sie auszussühren, die Geschicklichkeit eines gewandten Rammerdieners eben so gut hin, als die des vorzüglichsten Künstlers. Weiter als zu einem Alar, worauf geopfert ward, und zu einer Bekränzung, es mochte nun ein gipsernes oder ein lebendes Haupt sein, konnte ihre Einsbildungskraft sich nicht versteigen, wenn sie irgend Jemand zum Geburts: und Ehrentage ein sestliches Kompliment zu machen gedachte.

Ottilie konnte dem Bräutigam, der sich nach dem Berhältnis des Architekten zum Hause erkundigte, die beste Auskunft gebon. Sie wuste, daß Charlotte sich schon früher nach einer Stelle für ihn umgethan hatte: denn ware die Gesellschaft nicht gekommen, so hätte sich der junge Mann gleich nach Bollewoung der Kapelle misent, weil alle Bauten den Winter über stillstehn sollten und musten; und es war daher sehr erwünscht, wenn der geschickte Künstler durch einen neuen Gönner wieder genutzt und besordert wurde.

Das persönliche Berhältniß Ottiliens zum Architekten war ganz rein und unbefangen. Seine angenehme und thätige Gegenwart hatte sie, wie die Nähe eines ältern Bruders, unterhalten und erfreut. Ihre Empfindungen für ihn blieben auf der ruhigen ledenschaftslosen Obersläche der Blutsverwandtschaft: denn in ihrem herzen war kein Raum mehr; es war von der Liebe zu Eduard ganz gedrängt ausgefüllt, und nur die Gottheit, die Alles durchebringt, konnte dieses Herz zualeich mit ihm besissen.

brigg, konnte dieses Herz zugleich mit ihm besigen.
Indessen je tieser der Winter sich senkte, je wilderes Wetter, je unzugänglicher die Wege, desto anziehender schien es, in so guter Gesellschaft die abnehmenden Tage zuzubringen. Nach kurzen Schen übersluthete die Menge von Zeit zu Zeit das Haus. Offiziere von entsernteren Garnisonen, die gebildeten zu ihrem großen Vortheil, die roheren zur Unbequemlichkeit der Gesellschaft, zogen sich herbei; am Civilstande sehlte es auch nicht, und ganz unerwartet wenn eines Tages der Eraf und die Baronesse zusammen anz gesabren.

Ihre Gegenwart schien erst einen wahren Hof zu bilden. Die Munner von Stand und Sitten umgaben den Grasen, und die Frauen ließen der Baronesse Gerechtigkeit widersahren. Man verwunderte sich nicht lange, sie beide zusammen und so heiter zu schen: denn man vernahm, des Grasen Gemahlin sei gestorben, und eine neue Verbindung werde geschlossen sehn, sobald es die Schicklichkeit nur erlaube. Ottilie erinnerte sich jenes ersten Besuch, jedes Worts, was über Ehestand und Scheidung, über Versindung und Trennung, über Hoffnung, Erwartung, Entbehren und Eutsagen gesprochen ward. Beide Personen, damals noch

مكف ملاء

gang ohne Aussichten, standen nun vor ihr, dem gehofften Glud so nabe, und ein unwillfürlicher Seufzer drang aus ihrem herzen. Luciane borte kaum, daß der Graf ein Liebhaber von Must fei, so wußte fie ein Concert zu veranstalten; fie wollte fich babei mit Gefang jur Guitarre boren laffen. Es gefcab. Das Infirm ment spielte fie nicht ungeschicht, ihre Stimme war angenehm; mas ber die Worte betraf, so verstand man fie so wenig, als wenn sonst eine beutsche Schone jur Guitarre fingt. Indeß versichent

Jedermann, sie habe mit viel Ausbruck gesungen, und sie konnte mit bem lauten Beifall gufrieden fein. Rur ein wunderliches Unglud begegnete bei biefer Gelegenheit. In ber Gefellichaft befand fich ein Dichter, ben fie auch besonders zu verbinden hoffte, weil fie einige Lieder von ihm an sie gerichtet wünschte und beshalb diesen Abend meist nur von seinen Liedern vortrug. Er war über haupt, wie Alle, höflich gegen fie, aber fie hatte mehr erwartet. Sie legte es ihm einigemal nabe, tonnte aber weiter nichts von ihm vernehmen, bis sie endlich aus Ungeduld einen ihrer hosseute an ihn schickte und sondiren ließ, ob er benn nicht entzudt gewefen fei, feine vortrefflichen Gebichte fo portrefflich portragen it boren. Deine Gedichte? verfeste Diefer mit Erstaunen. Bergeiben Sie, mein Herr, fügte er hinzu, ich habe nichts als Botale gehort und die nicht einmal alle. Unterdessen ist es meine Schuldig: keit, mich für eine so liebenswürdige Intention dankbar zu er weisen. Der Hofmann schwieg und verschwieg. Der Andere suchte fich burch einige mobitonende Komplimente aus der Sache ju gieben. Sie ließ ihre Absicht nicht undeutlich merten, auch etwas eigens für fie Gedichtetes zu besitzen. Wenn es nicht allzu unfreundlich gewesen ware, so hätte er ihr das Alphabet überreichen können, um sich daraus ein beliebiges Lobgedicht zu irgend einer vorkommenden Melodie felbst einzubilden. Doch follte fie nicht ohne Rrantung aus diefer Begebenheit icheiben. Rurge Beit barauf er fuhr fie: er babe noch felbigen Abend einer von Ottiliens Lieblings: melodien ein allerliebstes Gedicht untergelegt, bas noch mehr als verbindlich sei.

Luciane, wie alle Menschen ihrer Art, die immer durcheinander mischen; was ihnen vortheilhaft und was ihnen nachtheilig ift, wollte nun ihr Glud im Recitiren versuchen. 3hr Gebachtnis war gut, aber wenn man aufrichtig reben follte, ihr Bortrag geiflos und beftig, ohne leidenschaftlich zu fein. Sie rocitirte Balladen, Erzählungen und was sonst in Dellamatorien vorzukommen pflegt. Dabei hatte sie die unglückliche Gewohnbeit angenommen, das, was fie vortrug, mit Gesten zu begleiten, wodurch man das, was eigentlich episch und lyrisch ist, auf eine unangenehme Beise mit bem

Dramatischen mehr verwirrt als verbindet.

مراب في المحالات

Der Graf, ein einsichtsvoller Mann, der gar dald die Gesellsschaft, ihre Reigungen, Leidenschaften und Unterhaltungen überssch, drachte Lucianen, glüdlicher oder unglüdlicher Weise, auf eine neu Art von Darstellung, die ihrer Persönlichkeit sehr gemäß war. Ich sinde, sagte er, dier so manche wohlgestaltete Personen, denen se gewiß nicht sehlt, malerische Bewegungen und Stellungen nachspahmen. Sollten sie es noch nicht versucht haben, wirklich destante Gemälde vorzustellen? Sine solche Rachbildung, wenn sie auch manche mühsame Anordnung erfordert, bringt dagegen auch einen unglaublichen Reiz bervor.

Schnell ward Luciane gewahr, daß sie hier ganz in ihrem Fach sein würde. Ihr schöner Wuchs, ihre volle Gestalt, ihr regelemäßiges und doch bedeutendes Gesicht, ihre lichtbraunen Haarskehren, ihr schlanker Hals, Alles war schon wie auss Gemälde berechnet; und hätte sie nun gar gewußt, daß sie schöner aussah, wenn sie still stand, als wenn sie sich bewegte, indem ihr im letzten Falle manchmal etwas störendes Ungrazisses entschlüpfte, so hätte sie sich mit noch mehrerem Eiser dieser natürlichen Bildnerei ergeben.

Man suchte nun Kupferstiche nach berühmten Gemälden; man wählte zuerst den Belisar nach Ban Dyk. Ein großer und wohlgebauter Mann von gewissen Jahren sollte den sizenden blinden General, der Architekt den vor ihm theilnehmend traurig stehenden Krieger nachbilden, dem er wirklich etwas ähnlich sah. Luciane hatte sich, halb bescheiben, das junge Weidhen im Hintergrunde gewählt, das reichliche Almosen aus einem Beutel in die slache Hand zählt, indeß eine Alte sie abzumahnen und ihr vorzustellen schied, das sie zu viel thue. Gine andere ihm wirklich Almosen reichende Frauensperson war nicht vergessen.

Rit viesen und andern Bildern beschäftigte man sich sehr ernstlich. Der Graf gab dem Architekten über die Art der Einrichtung einige Winke, der sogleich ein Abeater dazu aufstellte und wegen der Beleuchtung die nöthige Sorge trug. Man war schon tief in die Anstalten verwickelt, als man erst bemerkte, daß ein solches Unternehmen einen ansehnlichen Auswand verlangte, und daß auf dem Lande mitten im Winter gar manches Ersorderniß abgieng. Deshalb ließ, damit ja nichts stoden möge, Luciane beinah ihre sammtliche Garberobe zerschneiden, um die verschiedenen Kostume zu liesern, die jene Künstler willkurlich genug angegeben batten.

Per Abend tam herbei, und die Darstellung wurde vor einer großen Gesellschaft und zu allgemeinem Beifall ausgeführt. Eine bedeutende Musit spannte die Erwartung. Jener Belisar eröffnete die Bühne. Die Gestalten waren so passend, die Farben so gludlich ausgetheilt, die Beleuchtung so tunstreich, daß man fürwahr

in einer andern Welt zu sein glaubte; nur daß die Gegenwart des Birklichen statt des Scheins eine Art von angstlicher Empfin-

dung bervorbrachte.

Der Borhang fiel und ward auf Berlangen mehr als einmal wieder aufgezogen. Gin musikalisches Zwischenspiel unterhielt die Gesellschaft, die man durch ein Bild höherer Art überraschen wollte. Es war die bekannte Borstellung von Poussin: Ahasverus und Esther. Dießmal hatte sich Luciane besser bedacht. Sie entwidelt in der ohnmächtig hingesunkenen Königin alle ihre Reize und hatte sich sluger Weise zu den umgebenden unterstützenden Mädchen lauter hübsche wohlgebildete Figuren ausgesucht, worunter sich seine mit ihr auch nur im mindesten messen konnte. Ottilie blied von diesem Bilde wie von den übrigen ausgeschlossen. Auf den gelebenen Thron hatten sie, um den Zeus gleichen König vorzustellen, den rüstigsten und schönsten Mann der Gesellschaft gewählt, so das dieses Bild wirklich eine unvergleichliche Bollommenheit gewann.

Als brittes hatte man die sogenannte väterliche Ermahnung von Terburg gewählt, und wer kennt nicht den herrlichen Kupserstich unseres Wille von diesem Gemälde? Einen Fuß über den andern geschlagen, sitzt ein edler ritterlicher Bater und scheint seiner vor ihm stehenden Tochter ins Gewissen zu reden. Diese, eine herrische Gestalt, im saltenreichen weißen Atlaskleide, wird zwar nur von hinten gesehen, aber ihr ganzes Wesen scheint anzubeuten, daß sie sich zusammennimmt. Daß seboch die Ermahnung nicht bestigt und beschämend sei, sieht man auß der Miene und Geberde des Baters; und was die Mutter betrifft, so scheint diese eine kleine Berlegenheit zu verbergen, indem sie in ein Glas Wein

blidt, bas fie eben auszuschlürfen im Begriff ift.

Bei diefer Gelegenheit nun follte Luciane in ihrem bochften Ihre Böpfe, die Form ihres Kopfes, Hals Glanze erscheinen. und Raden waren über alle Begriffe foon, und die Taille, von ber bei ben mobernen antifisirenden Betleidungen ber Frauenzimmer wenig fichtbar wird, bochst zierlich, schlant und leicht, zeigte fich an ihr in bem älteren Roftum außerft vortheilhaft; und ber Architelt hatte gesorgt, die reichen Falten des weißen Atlasses mit der Unftlichsten Ratur ju legen, so daß gang ohne Frage biefe leben: dige Rachbildung weit über jenes Originalbildniß hinausreichte und ein allgemeines Entzüden erregte. Man konnte mit dem Bieder: verlangen nicht endigen, und ber gang natürliche Bunfc, einem so schönen Wesen, das man genugsam von der Rückeite gesehen, auch ins Angesicht ju schauen, nahm bergestalt überhand, daß ein lustiger ungebuldiger Bogel die Worte, die man manchmal an das Ende einer Seite zu schreiben pflegt: tournez s'il vous plast, laut ausrief und eine allgemeine Beistimmung erregte. Die Dar: stellenben aber kannten ihren Bortheil zu gut und hatten ben Sinn bieser Kunststüde zu wohl gesaßt, als daß sie dem allgemeinen Rufbätten nachgeben sollen. Die beschämt scheinende Tochter blieb rubig stehen, ohne den Zuschauern den Ausdruck ihres Angesichts zu gönnen; der Bater blieb in seiner ermahnenden Stellung sien, und die Mutter brachte Rase und Augen nicht aus dem durchssichtigen Glase, worin sich, ob sie gleich zu trinken schien, der Bein nicht verminderte. — Was sollen wir noch viel von kleinen Rachstüden sagen, wozu man niederländische Wirthshaus- und

Jahrmartisscenen gewählt hatte?

Der Graf und die Baronesse reisten ab und versprachen, in den erften aludlichen Wochen ihrer naben Verbindung wiederzukehren, und Charlotte hoffte nunmehr, nach zwei mubfam über-Randenen Monaten, die übrige Gefellichaft gleichfalls los ju werden. Sie war bes Gluds ihrer Tochter gewiß, wenn bei biefer ber erfte Braut = und Jugendtaumel sich würde gelegt haben: benn ber Brautigam hielt fich für ben gludlichften Menfchen von ber Belt. Bei großem Bermögen und gemäßigter Sinnesart schien er auf eine wunderbare Beise von dem Vorzuge geschmeichelt, ein Frauensimmer zu befigen, das ber gangen Welt gefallen mußte. Er hatte einen fo gang eigenen Sinn, Alles auf fie und erft burch fie auf fich zu beziehen, daß es ihm eine unangenehme Empfinbung machte, wenn fich nicht gleich ein Reuantommenber mit aller Ausmerksamkeit auf sie richtete und mit ihm, wie es wegen seiner guten Eigenschaften besonders von alteren Bersonen oft geschab, eine nähere Berbindung suchte, ohne sich sonderlich um sie zu befummern. Begen bes Architetten tam es balb gur Richtigfeit. Aufs Reujahr follte ihm diefer folgen und das Carneval mit ihm in der Stadt zubringen, wo Luciane fich von der Wiederholung ber fo icon eingerichteten Gemalbe, fo wie von hundert andern Dingen die größte Glüdseligkeit versprach, um so mehr, als Tante und Bräutigam jeden Aufwand für gering zu achten schienen, der ju ibrem Beranugen erfordert murde.

Run sollte man scheiden, aber das konnte nicht auf eine ges wöhnliche Beise geschehen. Man scherzte einmal ziemlich laut, das Charlottens Bintervorräthe nun bald aufgezehrt seien, als der Shrenmann, der den Belisar vorgestellt hatte und freilich reich genug war, von Lucianens Vorzügen hingerissen, denen er nun schon so lange huldigte, unbedachtsam ausries: So lassen Sie es uns auf volnische Art halten! Rommen Sie nun und zehren mich auch auf, und so gehet es dann weiter in der Runde berum. Sesagt, gethan: Luciane schlug ein. Den andern Tag war gepaatt, und der Schwarm warf sich auf ein anderes Besitztum. Dort hatte man auch Raum genug, aber weniger Bequems

lickleit und Einrichtung. Daraus entstand manches Unschilliche, das erst Lucianen recht glücklich machte. Das Leben wurde immer wüster und wilder. Treibjagen im tiesten Schnee, und was man sonst nur Unbequemes aufsinden konnte, wurde veranstaltet. Frauen so wenig als Männer dursten sich ausschließen, und so zog man, jagend und reitend, schlittenfahrend und lärmend, von einem Gute zum andern, die man sich endlich der Residenz näherte; da denn die Nachrichten und Erzählungen, wie man sich dei Hose und in der Stadt vergnüge, der Einbildungskraft eine andere Wendung gaben und Lucianen mit ihrer sämmtlichen Begleitung, indem die Lante schon vorausgegangen war, unaushaltsam in einen andern Lebenstreis hineinzogen.

#### Aus Ottiliens Cagebuche.

"Man nimmt in der Belt Jeden, wofür er sich giebt; aber er muß sich auch für etwas geben. Man erträgt die Unbequemen lieber, als man die Unbedeutenden buldet."

"Man tann ber Gesellschaft Alles aufbringen, nur nicht, was

eine Folge hat."

"Bir lernen die Menschen nicht tennen, wenn fie zu uns tommen; wir muffen zu ihnen geben, um zu ersahren, wie es

mit ihnen ftebt."

"Ich finde es beinahe natürlich, daß wir an Besuchenden mancherlei auszusehen haben, daß wir sogleich, wenn sie weg sind, über sie nicht zum liebevollsten urtheilen: denn wir haben so zu sagen ein Recht, sie nach unserm Maßtabe zu messen. Selbst verständige und billige Menschen enthalten sich in solchen Källen kaum einer scharfen Gensur."

"Wenn man dagegen bei Andern gewesen ist und hat sie mit ihren Umgebungen, Gewohnheiten, in ihren nothwendigen unausweichlichen Zuständen gesehen, wie sie um sich wirken, oder wie sie sich fügen, so gehört schon Unverstand und böser Wille dazu, um das lächerlich zu sinden, was uns in mehr als einem Sinne

ehrmurdig icheinen mußte."

"Durch das, was wir Betragen und gute Sitten nennen, soll das erreicht werden, was anserdem nur durch Gewalt, oder auch nicht einmal durch Gewalt zu erreichen ist."

"Der Umgang mit Frauen ift das Clement guter Sitten."
"Bie kann ber Charakter, die Eigenthümlichkeit des Menschen

mit ber Lebensart besteben ?"

"Das Eigenthumliche mußte burch die Lebensart erst recht bervorgehoben werden. Das Bedeutende will Jedermann, nur soll es nicht unbequem sein." "Die größten Bortheile im Leben überhaupt wie in der Gesells

schaft hat ein gebildeter Soldat."

"Rohe Kriegsleute geben wenigstens nicht aus ihrem Charakter. und weil boch meift hinter ber Starte eine Gutmuthigfeit verborgen liegt, so ift im Nothfall auch mit ihnen auszukommen."

"Niemand ist lästiger als ein täppischer Mensch vom Civilstande. Bon ihm könnte man die Feinheit fordern, da er sich mit nichts

Robem zu beschäftigen bat."

Benn wir mit Menschen leben, Die ein gartes Gefühl für bas Schidliche haben, so wird es uns Angst um ihretwillen, wenn etwas Ungeschicktes begegnet. So fühle ich immer für und mit Charlotten, wenn Jemand mit bem Stuhle ichaufelt, weil fie bas in den Tod nicht leiden kann."

"Es kame Niemand mit der Brille auf der Nase in ein vertrauliches Gemach, wenn er mußte, daß uns Frauen fogleich bie Luft vergebt, ihn anzusehen und uns mit ihm zu unterhalten."

"Zutraulichkeit an ber Stelle ber Chrfurcht ist immer lächerlich. Es wurde Niemand den hut ablegen, nachdem er kaum das Kompliment gemacht hat, wenn er mußte, wie komisch bas aussieht."

"Es giebt tein außeres Beichen ber Söflichteit, bas nicht einen tiefen fittlichen Grund hatte. Die rechte Erziehung mare, welche biefes Beichen und ben Grund jugleich überlieferte."

"Das Betragen ift ein Spiegel, in welchem Jeder fein Bild

zeigt."

"Es giebt eine Soflichkeit bes herzens; fie ift ber Liebe verwandt. Aus ihr entspringt die bequemste höflichkeit des außern Betragens."

"Freiwillige Abhängigkeit ift ber ichonfte Buftand, und wie

ware ber möglich ohne Liebe."

"Wir find nie entfernter von unfern Bunichen, als wenn wir und einbilden, bas Gewünschte zu besiten."

"Riemand ift mehr Stlave, als der fich für frei balt, ohne es zu fein."

"Es barf fich Giner nur für frei erklaren, so fühlt er fich ben Augenblick als bedingt. Wagt er es, fich für bedingt zu erllaren, so fühlt er sich frei."

"Segen große Borzüge eines Andern giebt es kein Rettungs-

mittel als die Liebe."

"Es ift was Schredliches um einen vorzüglichen Mann, auf

ten fich die Dummen was zu Gute thun."

"Es giebt, sagt man, für ben Rammerbiener leinen Belben. Das tommt aber bloß baher, weil der Held nur vom Belben anrtannt werden tann. Der Kammerdiener wird aber mabricheinich feines Gleichen zu schäpen wiffen."

"Es giebt keinen größern Troft für die Mittelmäßigkeit, als baß bas Genie nicht unfterblich fei."

"Die größten Denschen bangen immer mit ihrem Jahrhundert

burch eine Schwachheit zusammen."

"Man halt die Menschen gewöhnlich für gefährlicher, als sie sind."

"Thoren und gescheidte Leute find gleich unschädlich. Rur die

Halbnarren und Halbweisen, das find die gefährlichsten."

"Man weicht ber Welt nicht ficherer aus als durch die Runft, und man verknüpft sich nicht sicherer mit ihr als burch die Runft." "Gelbst im Augenblid bes höchsten Gluds und ber höchsten

Noth bedürfen wir bes Rünftlers."

"Die Kunft beschäftigt sich mit bem Schweren und Guten." "Das Schwierige leicht behandelt zu sehen, giebt uns das Anschauen des Unmöglichen."

"Die Schwierigkeiten wachsen, je naber man bem Ziele tommt."

"Saen ift nicht fo beschwerlich, als ernten."

### Sechstes Ravitel.

Die große Unruhe, welche Charlotten durch diesen Besuch er wuchs, ward ihr dadurch vergütet, daß fie ihre Tochter völlig begreifen lernte, worin ihr die Bekanntschaft mit der Belt febr ju hulfe tam. Es war nicht jum ersten Mal, bag ihr ein so seltsamer Charafter begegnete, ob er ibr gleich noch niemals auf biefer bib erschien. Und boch hatte fie aus der Erfahrung, daß folde Bersonen, durchs Leben, durch mancherlei Ereignisse, durch elterlicht Verhältnisse gebildet, eine sehr angenehme und liebenswürdige Rei erlangen konnen, indem die Selbstigkeit gemildert wird und b schwärmende Thätigkeit eine entschiedene Richtung erhält. Charlot ließ als Mutter sich um besto eber eine für Andere vielleicht u angenehme Erscheinung gefallen, als es Eltern wohl geziemt, ju hoffen, wo Fremde nur ju genießen wünschen, oder wenigsten nicht beläftigt sein wollen.

Auf eine eigne und unerwartete Weise jedoch sollte Charlot nach ihrer Tochter Abreise getroffen werden, indem diese nie sowohl durch bas Tabelnswerthe in ihrem Betragen, als but das, was man baran lobenswürdig hätte finden können, ei üble Rachrede hinter fich gelaffen batte. Luciane ichien fich's i Befet gemacht zu haben, nicht allein mit ben Frohlichen frohli sondern auch mit den Traurigen traurig zu sein und, um b Geift des Widerspruchs recht ju üben, manchmal die Frohlich verdrießlich und die Traurigen heiter ju machen. In allen Familie wo sie hinkam, erkundigte sie sich nach den Kranken und Schwachen, die nicht in Gesellschaft erscheinen konnten. Sie besuchte sie auf ihren Zimmern, machte den Arzt und drang einem seden aus ihrer Reiseapotheke, die sie beständig im Wagen mit sich führte, energische Mittel auf; da denn eine solche Kur, wie sich vermuthen läßt, gestang oder miklang, wie es der Rusall berbeisührte.

In dieser Art von Wohlthätigkeit war sie ganz grausam und ließ sich gur nicht einreden, weil sie sest überzeugt war, daß sie vortresslich handle. Allein es mißrieth ihr auch ein Bersuch von der sittlichen Seite, und dieser war es, der Charlotten viel zu schaffen muchte, weil er Folgen hatte, und Jedermann darüber sprach. Erst nach Lucianens Abreise hörte sie davon; Ottisie, die gerade jene Partie mitgemacht hatte, mußte ihr umständlich davon

Recbenichaft geben.

Eine der Töchter eines angesehenen Hauses hatte das Unglud gehabt, an dem Tode eines ihrer sungeren Geschwister schuld zu sein, und sich darüber nicht beruhigen noch wieder sinden können. Sie lebte auf ihrem Zimmer beschäftigt und still, und ertrug selbst den Andlick der Ihrigen nur, wenn sie einzeln tamen; denn sie argswohnte sogleich, wenn mehrere beisammen waren, daß man unter einander über sie und ihren Zustand ressettire. Gegen sedes allein äußerte sie sich vernünstig und unterhielt sich stundenlang mit ihm.

Luciane hatte bavon gehört und fich fogleich im Stillen porgenommen, wenn fie in das haus tame, gleichsam ein Wunder ju thun und bas Frauenzimmer ber Gefellichaft wieberzugeben. Sie betrug sich dabei vorsichtiger als sonst, wußte fich allein bei ber Seelentranten einzuführen und, fo viel man merten tonnte, burch Mufit ihr Vertrauen zu gewinnen. Rur zulest versah sie es: benn eben weil fie Auffeben erregen wollte, so brachte fie bas fone blaffe Kind, das fie genug vorbereitet mahnte, eines Abends ploglich in die bunte glanzende Gesellschaft; und vielleicht ware auch bas noch gelungen, wenn nicht bie Societat selbst, aus Neugierbe und Apprehension, sich ungeschickt benommen, fich um die Krante versammelt, sie wieder gemieben, sie durch Flüstern, Köpfeausammensteden irre gemacht und aufgeregt hatte. Die gart Empfindende ertrug bas micht. Sie entwith unter fürchterlichem Schreien, das aleichsam ein Entsetzen vor einem eindringenden Ungebeuren ausnibruden fdien. Erfdredt fubr bie Gefellicaft nach allen Seiten auseinander, und Ottilie war unter benen, welche die völlig Ohn= machtige wieder auf ihr Zimmer begleiteten.

Indessen hatte Auciane eine starke Strafrede nach ihrer Weise an die Gesellschaft gehalten, ohne im mindesten daran zu benten, daß sie allein alle Schuld habe, und ohne sich durch dieses und arrderes Miglingen von ihrem Thun und Treiben abhalten zu lassen.

Der Zustand der Kranken war seit jener Zeit bedenklicher geworden, ja, das Uebel hatte sich so gesteigert, daß die Eltern das arme Kind nicht im Hause behalten konnten, sondern einer öffentlichen Anstalt überantworten mußten. Charlotten blied nichts übrig, als durch ein besonder zartes Benehmen gegen jene Familie den von ihrer Tochter verursachten Schmerz einigermaßen zu lindern. Auf Ottilien hatte die Sache einen tiesen Eindruck gemacht; sie bedauerte das arme Mädchen um so mehr, als sie überzeugt war, wie sie auch gegen Sharlotte nicht läugnete, daß dei einer consequenten Behandlung die Kranke gewiß berzustellen gewesen ware.

So kam auch, weil man sich gewöhnlich vom vergangenen Unangenehmen mehr als vom Angenehmen unterhält, ein kleines Missverständniß zur Sprache, das Ottilien an dem Architekten irre gemacht hatte, als er jenen Abend seine Sammlung nicht vorzeigen wollte, ob sie ihn gleich so freundlich darum ersuchte. Es war ihr dieses abschlägige Betragen immer in der Seele geblieben, und sie wußte selbst nicht warum. Ihre Empfindungen waren sehr richtig: denn was ein Mädchen wie Ottilie verlangen kann, sollte ein Ingling wie der Architekt nicht versagen. Dieser brachte jedoch auf ihre gelegentlichen leisen Borwürfe ziemlich auslitae Entsete

fdulbigungen zur Sprache.

Wenn Sie wüßten, sagte er, wie roh selbst gebildete Menschen sich gegen die schätzbarsten Kunstwerke verhalten, Sie würden mir verzeihen, wenn ich die meinigen nicht unter die Menge bringen mag. Riemand weiß eine Medaille am Rand anzusassen; sie betasten das schönste Gepräge, den reinsten Grund, lassen die köftlichsten Stude zwischen dem Daumen und Zeigesinger hin und hergeben, als wenn man Kunstsormen auf diese Weise prüfte. Ohne daran zu denken, daß man ein großes Blatt mit zwei Handen anfassen müsse, greisen sie mit Siner Hand einem unschätzbaren Kupserstich, einer unersezlichen Zeichnung, wie ein anmaßlicher Politister eine Zeitung sast und durch das Zerknittern des Papiers schon im Voraus sein Urtheil über die Weltbegebenheiten zu erkennen giebt. Niemand denkt daran, daß, wehn nur zwanzig Menschen mit einem Kunstwerke hinter einander eben so verführen, der Einundzwanzigste nicht wehr viel daran zu sehen hätte.

Habe ich Sie nicht auch manchmal, fragte Ottilie, in folde Berlegenheit gesett? habe ich nicht etwan Ihre Schäpe, ohne es

zu ahnen, gelegentlich einmal beschäbigt?

Niemals, versette ber Architett, niemals! Ihnen ware es un:

möglich: das Schickliche ift mit Ihnen geboren.

Auf alle Fälle, versetzte Ottilie, ware es nicht übel, wenn man kunftig in das Büchlein von guten Sitten, nach den Kapiteln, wie man sich in Gesellschaft beim Essen und Trinken benehmen soll, ein recht umständliches einschöbe, wie man sich in Kunst= sammlungen und Museen zu betragen habe.

Gewiß, verfette ber Architett, wurden alsbann Cuftoben und

Liebbaber ibre Seltenbeiten fröhlicher mittbeilen.

Ottilie batte ihm schon lange verziehen; als er sich aber ben Borwurf febr zu herzen zu nehmen schien und immer aufs Neue betheuerte, daß er gewiß gerne mittheile, gern für Freunde thatig fei, fo empfand fie, baß fie fein gartes Gemuth verlett babe, und fühlte fich als feine Schuldnerin. Richt wohl konnte fie ihm baber eine Bitte rund abschlagen, die er in Gefolg dieses Gesprächs an fie that, ob fie gleich, indem fie fonell ihr Gefühl zu Rathe jog, nicht einfab, wie fie ibm feine Bunfche gemabren tonne.

Die Sache verbielt sich also. Daß Ottilie burch Lucianens Eifersucht von ben Gemälbebarstellungen ausgeschloffen worben, war ihm höchst empfindlich gewesen; daß Charlotte diesem glanzenden Theil der gefelligen Unterhaltung nur unterbrochen beiwohnen konnen, weil fie fich nicht wohl befand, batte er gleichfalls mit Bedauern bemerkt: nun wollte er fich nicht entfernen, obne seine Dankbarkeit auch dadurch zu beweisen, daß er zur Ehre ber einen und jur Unterhaltung ber andern eine weit schönere Darftellung veranftaltete, als die bisberigen gewesen waren. Bielleicht tam bierzu, ihm felbst unbewußt, ein andrer geheimer Untrieb: es ward ihm fo schwer, biefes haus, biefe Familie ju verlaffen, ja, es ichien ihm unmöglich, von Ottiliens Augen qu icheiben, von beren ruhig freundlich gewogenen Bliden er die lette Beit faft gang allein gelebt batte.

Die Weihnachtsfeiertage nahten sich, und es wurde ihm auf einmal flar, daß eigentlich jene Gemälbedarstellungen burch runde Riguren von dem fogenannten Brefepe ausgegangen, von der frommen Borftellung, die man in dieser beiligen Beit der göttlichen Mutter und dem Kinde widmete, wie sie in ihrer scheinbaren Niedrigs keit erft von Hirten, bald barauf von Königen verehrt werben.

Er hatte fich die Möglichkeit eines folden Bilbes vollkommen vergegenwärtigt. Gin iconer frischer Anabe mar gefunden; an Hirten und hirtinnen konnte es auch nicht fehlen; aber ohne Ottilien mar die Sache nicht auszuführen. Der junge Mann hatte fie in feinem Sinne gur Mutter Gottes erhoben, und wenn fie es abschlug, fo war bei ihm teine Frage, bag bas Unternehmen fallen muffe. Ottilie, halb verlegen über seinen Antrag, wies ibn mit feiner Bitte an Charlotten. Diese ertheilte ihm gern bie Erlaubnis, und auch burch fie marb die Scheu Ottiliens, fich jener beiligen Gestalt anzumaßen, auf eine freundliche Weise überwunden. Der Architekt arbeitete Tag und Nacht, bamit am Weihnachtsabend nichts fehlen möge.

Und zwar Tag und Nacht im eigentlichen Sinne. Er batte ohnehin wenig Bedürfniffe, und Ottiliens Gegenwart ichien ibm statt alles Labsals zu sein; indem er um ihretwillen arbeitete, war es, als wenn er teines Schlafs, indem er fich um fie beschäftigte, feiner Speife bedürfte. Bur feierlichen Abendftunde mar besthalb Alles fertig und bereit. Es war ihm möglich gewesen, wohltonende Blaginstrumente ju versammeln, welche die Ginleitung machten und die gewünschte Stimmung bervorzubringen wußten. Alls der Borhang sich hob, war Charlotte wirklich überrascht. Das Bild, das sich ihr vorstellte, war so oft in der Welt wiederholt, daß man taum einen neuen Eindruck davon erwarten follte. Wer bier hatte die Wirklichkeit als Bild ihre besondern Borzüge. Der gange Raum mar eber nächtlich als bammernd, und boch nichts undeutlich im Ginzelnen der Umgebung. Den unübertrefflichen Gebanten, daß alles Licht vom Kinde ausgebe, batte der Kunftler burch einen tlugen Mechanismus ber Beleuchtung auszuführen gewußt, der durch die beschatteten, nur von Streiflichtern erleuchteten Riguren im Borbergrunde jugebedt murbe. Frobe Madchen und Anaben standen umber, die frischen Gesichter scharf von unten beleuchtet. Auch an Engeln fehlte es nicht, beren eigener Schein von dem göttlichen verdunkelt, deren atherischer Leib vor dem aöttlich menschlichen verdichtet und lichtsbedürftig schien.

Slüdlicherweise war das Kind in der anmuthigsten Stellung eingeschlafen, so daß nichts die Betrachtung störte, wenn der Blid auf der scheinbaren Mutter verweilte, die mit unendlicher Anmuth einen Schleier aufgehoben hatte, um den verdorgenen Schat zu offendaren. In diesem Augenblick schien das Bild sestgehalten und erstarrt zu sein. Physisch geblendet, geistig überrascht, schien das umgebende Boll sich eben dewegt zu haben, um die getroffenen Augen wegzuwenden, neugierig erfreut wieder hinzublinzen und mehr Verwunderung und Lust, als Bewunderung und Verehrung anzuzeigen; obgleich diese auch nicht vergessen und einigen Altern

Figuren der Ausdruck derselben übertragen war.

Ottiliens Gestalt, Geberde, Miene, Bliek übertraf aber Alles, was je ein Maler dargestellt hat. Der gesühlvolle Kenner, der diese Erscheinung gesehen hätte, ware in Furcht gerathen, es möge sich nur irgend etwas bewegen, er märe in Sorge gestanden, ob ihm jemals etwas wieder so gesallen könne. Unglücklicherweise war Niemand da, der diese ganze Wirkung auszusassen vermocht hätte. Der Architekt allein, der als langer schlanter hirt von der Seite über die Knieenden hereinsah, hatte, ohgleich nicht in dem genausten Standpunkt, noch den größten Genus. Und wer beschreibt auch die Miene der neugeschaffenen himmelskönigin? Die reinste Demuth, das liebenswürdigste Gesühl von Bescheidenheit bei einer

großen unverdient erhaltenen Shre, einem unbegreiflich unermeßlichen Glück bildete sich in ihren Zügen, sowohl indem sich ihre eigene Empfindung, als indem sich die Borstellung ausdrückte, die sie sich von dem machen konnte, was sie spielte.

Sharlotten erfreute das schöne Gebilde, voch wirkte hauptsächlich das Kind auf sie. Ihre Augen strömten von Thränen, und sie stellte sich auf das Lebhasteste vor, daß sie ein ähnliches liebes

Geschöpf bald auf ihrem Schoofe zu hoffen habe.

Man hatte den Borhang niedergekassen, theils um den Borkellenden einige Erleichterung zu geben, theils eine Beränderung in dem Dargestellten anzubringen. Der Künstler hatte sich vorsgenommen, das erste Nachts und Niedrigkeitsbild in ein Tags und Slorienbild zu verwandeln, und deswegen von allen Seiten eine unmäßige Erleuchtung vorbereitet, die in der Zwischungeit anges

sündet murbe.

Ottilien war in ihrer halb theatralischen Lage bisher die größte Beruhigung gewefen, daß außer Charlotten und wenigen hansgenoffen Niemand diefer frommen Runftmummerei zugesehen. Sie murbe baber einigermaßen betroffen, als fie in ber Rwifchenzeit vernahm, es fei ein Frember angekommen, im Saale von Charlotten freundlich begrift. Wer es war, tonnte man ihr nicht fagen. Sie ergab fich barein, um teine Storung ju verurfachen. Lichter und Lampen brannten, und eine gang unendliche Gellung umgab fie. Der Borhang gieng auf, für die Zuschauenden ein überraschender Anblid: das ganze Bild war Alles Licht, und statt bes völlig aufgehobenen Schattens blieben nur bie Farben übrig, bie bei ber Augen Auswahl eine liebliche Maßigung hervorbrachten. Unter ihren langen Augenwimpern bervorblidend, bemertte Ottilie eine Mannsperson neben Charlotten sigend. Sie erkannte ibn nicht, aber fie glaubte bie Stimme bes Gehülfen aus ber Benfion 14 boren. Eine wunderbare Empfindung ergriff fie. Die Bieles mar begegnet, seitbem fie die Stimme biefes treuen Lehrers nicht vernommen! Wie im jadigen Blig fuhr die Reihe ihrer Freuden und Leiben schnell por ihrer Seele vorbei und reate die Krage auf: Darfft bu ihm Alles betennen und gestehen? Und wie wenig werth bift bu, unter biefer beiligen Geftalt vor ihm ju erscheinen, und wie seltsam muß es ibm vortommen, dich, die er nur natürlich gesehen, als Maste zu erbliden? Mit einer Schnelligfeit; bie feines Gleichen hat, wirften Gefühl und Betrachtung in ihr gegen einander. Ihr Berg mar befangen; ihre Augen füllten fich mit Thranen, indem fie fich zwang, immerfort als ein ftarres Bild zu erscheinen; und wie froh war sie, als ber Rnabe fich ju regen anfieng und ber Kunftler fich genothigt fab, bas Zeichen zu geben, bag ber Vorhang wieder fallen follte.

Hatte das peinliche Gefühl, einem werthen Freunde nicht entgegen eilen zu können, sich schon die letzten Augenblicke zu den übrigen Empsindungen Ottiliens gesellt, so war sie jetzt in noch größerer Berlegenheit. Sollte sie in diesem fremden Anzug und Schmuck ihm entgegengehn? sollte sie sich umkleiden? Sie wählte nicht, sie that das letzte und suchte sich in der Zwischenzeit zusammenzunehmen, sich zu beruhigen, und war nur erst wieder mit sich selbst in Einstimmung, als sie endlich im gewohnten Kleide den Angekommenen begrüßte.

# Siebentes Rapitel.

In sofern der Architekt seinen Gönnerinnen das Beste wünscht, war es ihm angenehm, da er doch endlich scheiden mußte, sie in der guten Gesellschaft des schäßbaren Gehülsen zu wissen; indem er jedoch ihre Gunst auf sich selbst bezog, empfand er es einiger maßen schmerzhaft, sich so dalb und, wie es seiner Bescheidenbeit dünken mochte, so gut, ja vollsommen, ersetzt zu sehen. Er hatte noch immer gezaudert, nun aber drängte es ihn hinweg: denn was er sich nach seiner Entsernung mußte gesallen lassen, das wollte er wenigstens gegenwärtig nicht erseben.

Bu großer Erheiterung dieser halb traurigen Gestühle machten ihm die Damen beim Abschiede noch ein Geschenk mit einer Weste, an der er sie beide lange Zeit hatte stricken sehen, mit einem stillen Reid über den undekannten Glücklichen, dem sie dereinst werden könnte. Eine solche Gabe ist die angenehmste, die ein liebender, verehrender Mann erhalten mag: denn wenn er dabei des unsermüdeten Spiels der schönen Finger gedenkt, so kann er nicht umhin, sich zu schweicheln, das Herz werde bei einer so anhaltenden Arbeit doch auch nicht ganz ohne Theilnahme geblieben sein.

Die Frauen hatten nun einen neuen Mann zu bewirthen, dem sie wohlwollten und dem es dei ihnen wohl werden sollte. Das weibliche Geschlecht hegt ein eignes inneres unwandelbares Interesse, von dem sie nichts in der Welt abtrünnig macht; im äußern gezelligen Berhältniß hingegen lassen sie sich gern und leicht durch den Mann bestimmen, der sie eben beschäftigt, und so durch Abweisen wie durch Empfänglichkeit, durch Beharren und Nachgiedigteit führen sie eigentlich das Regiment, dem sich in der gesitteten Welt kein Mann zu entziehen wagt.

Hatte ber Architekt, gleichsam nach eigener Lust und Belieben, seine Talente vor den Freundinnen zum Bergnügen und zu den Zweden derselben geübt und bewiesen; war Beschäftigung und Unterhaltung in diesem Sinne-und nach solchen Absichten ein:

gerichtet: so machte sich in kurzer Zeit durch die Gegenwart des Gehülfen eine andere Lebensweise. Seine große Gabe war, gut zu sprechen und menschliche Berhältnisse, besonders in Bezug auf Bildung der Jugend, in der Unterredung zu behandeln. Und so entstand gegen die disherige Art zu leben ein ziemlich fühlbarer Gegensatz, um so mehr, als der Gehülse nicht ganz daszenige billigte, womit man sich die Zeit über ausschließlich beschäftigt hatte.

Bon dem lebendigen Gemälde, das ihn bei seiner Antunst empsieng, sprach er gar nicht. Als man ihm hingegen Kirche, Kapelle und was sich darauf bezog, mit Zusriedenheit sehen ließ, konnte er seine Weinung, seine Gesinnungen darüber nicht zurückbalten. Was mich betrisst, sagte er, so will mir diese Annäherung, diese Vermischung des Heiligen zu und mit dem Sinnlichen keineswegs gefallen, nicht gesallen, daß man sich gewisse besondre Käume widmet, weihet und ausschaft, um erst dabei ein Gesühl der Frömmigkeit zu hegen und zu unterhalten. Keine Umgebung, selbst die gemeinste nicht, soll in uns das Gesühl des Göttlichen stören, das uns überall hin begleiten und jede Stätte zu einem Tempel einweihen kann. Ich mag gern einen Hausgottesdienst in dem Saale gehalten sehen, wo man zu speisen, sich gesellig zu versammeln, mit Spiel und Tanz zu ergögen psiegt. Das Höchste, das Borzüglichste am Menschen ist gestaltos, und man soll sich hüten, es anders als in edler That zu gestalten.

Sharlotte, die seine Gesinnungen schon im Ganzen kannte und sie noch mehr in kurzer Zeit erforschte, brachte ihn gleich in seinem Fache zur Thätigkeit, indem sie ihre Gartenknaben, welche der Architekt vor seiner Abreise eben gemustert hatte, in dem großen Saal aufmarschiren ließ; da sie sich denn in ihren heitern reinslichen Unisormen, mit gesetzlichen Bewegungen und einem natürzlichen lebhaften Wesen, sehr gut ausnahmen. Der Gehülse prüste nach seiner Weise und hatte durch mancherlei Fragen und Wendungen gar bald die Gemüthsarten und Fähigkeiten der Kinder zu Zage gedracht und, ohne daß es so schien, in Zeit von weniger als einer Stunde sie wirklich bedeutend unterricktet und gefördert.

Bie machen Sie bas nur? sagte Charlotte, indem die Knaben wegzogen. Ich habe sehr ausmerksam zugehört; es sind nichts als ganz bekannte Dinge vorgekommen, und boch wüßte ich nicht, wie ich es ansangen sollte, sie in so kurzer Zeit, bei so vielem Hin: und Biederreben, in solcher Folge zur Sprache zu bringen.

Bielleicht follte man, versetzte der Gehulfe, aus den Bortheilen feines handwerts ein Geheimniß machen. Doch kann ich Ihnen die ganz einfache Maxime nicht verbergen, nach der man dieses und noch viel mehr zu leisten vermag. Fassen Sie einen Gegenstand, eine Materie, einen Begriff, wie man es nennen will;

halten Sie ihn recht fest; machen Sie sich ihn in allen seinen Theilen recht beutlich, und dann wird es Ihnen leicht sein, gesprächsweise an einer Masse Kinder zu ersahren, was sich davon schon in ihnen entwicklt hat, was noch anzuregen, zu überliesem ist. Die Antworten auf Ihre Fragen mögen noch so ungehörig sein, mögen noch so sehr ins Weite geben, wenn nur sodan Ihre Gegenstrage Geist und Sinn wieder bereinwäntstzieht, wenn Sie sich nicht von Ihren Siandpunste verrinden lassen, so mässen was und wie es der Lehrende will. Sein größter: Fehrenden, was und wie es der Lehrenden mit in die Weite reißen läst, wenn er sich von den Lernenden mit in die Weite; bei en sich wenn er sich von den Lernenden mit in die Weite, den er eine sieht behandelt. Machen Sie nächstense einen Versuch, und es wid Ihrer großen Unterhaltung dienen.

Das ist artig, sagte. Charlotte; die gute Pädagogik ist also gerade das Umgekehrte von der guten Lebensart. In der Gesellschaft soll man auf nichts verweilen, und dei dem Unterricht war das böchste Gebot, acaen alle Zerstreuung zu arbeiten.

Abwechselung ohne Zerstrenung ware für Lehre und Leben der schönste Wahlspruch, wenn dieses löbliche Gleichgewicht nur so leicht zu erhalten wäre! sagte der Gehülse: und wollte weiter sortsahren, als ihn Charlotte aufrief, die Knaben nochmald zu detrachten, deren munterer Zug sich so. eben: über den Hohren in Unisom zu gehen anhalte. Männer — so sagte. er. — sollten vom Inspom zu gehen anhalte. Männer — so sagte. er. — sollten vom Inspom zu Unisorn tragen, weil sie sich gewöhnen müssen, zusammen zu handeln, sich unter ihres Gleichen zu verlieren, in: Masse zu arbeiten. Auch befördert jede Art von Unisorn einen militärischen Sinn, so wie ein knapperes zusänderes Betragen, und alle Knaben sinn, so wie ein knapperes zusänderes man sehe nur ihre Kamps und Streitspiele, ihr-Erstürmen und Erstettern.

So werben Sie mich bagegen nicht tabein, versetzte Otille, baß ich meine Mäbchen nicht überein kleibe. Wenn ich fie Ihnen vorführe, hoffe ich Sie burch ein bunden Gemisch zu ergöben.

Ich billige das sehr, verseste Jener. Frauen sollten durchaus mannigsaltig gelleidet geben; jede nach eigener Art und Weise, damit eine jede fühlen lernte, was ihr eigentsicht gut stehe und wohl zieme. Gine wichtigere Ursache ist noch dies weil sie bestimmt sind, ihr ganzes Leben allein zu stehen und allein zu bandeln.

Das scheint mir sehr parador, versette Charlotte; sind wir boch saft niemals für und.

D ja! verfette ber Gebulfe, in Absicht auf anbre Frauen gang

gewiß. Man betrachte ein Frauenzimmer als Liebende, als Braut, als Frau, Hausfrau und Mutter, immer steht sie isoliert, immer ist sie allein und will allein sein. Ja, die Eitle selbst ist in dem Falle. Jede Frau schließt die andre aus, ihrer Natur nach: denn von seder wird Alles, gesordert, was dem ganzen Geschlechte zu leisten obliegt. Richt so verhält es sich mit den Männern. Der Mann verlangt den Mann: er würde sich einen zweiten erschaffen, wenn es keinen gäbe: eine Frau könnte eine Ewigkeit leben, ohne daran zu denken, sich ihres Gleichen hervorzubringen.

Man darf, sagte Charlotte, das Wahre nur wunderlich sagen, so scheint zuletzt das Wunderliche auch wahr. Wir wollen uns aus Ihren Bemerkungen das Beste herausnehmen und doch als Frauen mit Frauen zusammenhalten und auch gemeinsam wirken, um den Männern nicht allzu große Vorzüge über uns einzuräumen. Ja, Sie werden uns eine Neine Schadensreube nicht übel nehmen, die wir künstig um besto lebhaster empsinden müssen, wenn sich die Herren unter einander auch nicht sonderlich vertragen.

Mit vieler Sorgfalt untersuchte der verstandige Mann nunmehr die Art, wie Ottilie ihre kleinen Zöglinge behandelte, und bezeigte darüber seinen entschiedenen Beisall. Sehr richtig heben Sie, sagte er, Ihre Untergebenen nur zur nächsten Brauchbarkeit heran. Reinlichkeit veranlaßt die Kinder, mit Freuden etwas auf sich selbst zu halten, und Alles ist gewonnen, wenn sie das, was sie thun, mit Munterkeit und Selbstgefühl zu leisten angeregt sind.

Uebrigens fand er zu seiner großen Befriedigung nichts auf ben Schein und nach außen gethan, sondern Alles nach iunen und für die unerläßlichen Bedürfnisse. Mit wie wenig Worten, rief er aus, ließe sich das ganze Erziehungsgeschäft aussprechen, wenn Jemand Ohren hätte, zu hören.

Rögen Sie es nicht mit mir versuchen? sagte freundlich Ottilie. Recht gern, versetzte Jener, nur mussen Sie mich nicht versrathen. Man erziehe die Knaben zu Dienern und die Mädchen zu Müttern, so wird es überall wohl stehn.

Bu. Müttern, verseste Ottilie, das könnten die Frauen noch hingeben lassen, da sie sich, ohne Nütter zu sein, doch immer einxichten müssen, Wärterinnen zu werden; aber freilich zu Dienern würden sich unsre jungen Nänner viel zu gut halten, da man

jedem leicht ansehen tann, bag er fich jum Gebieten fabiger buntt.

Deswegen wollen wir es ihnen verschweigen, sagte der Gestalle. Man schmeichelt sich ins Leben hinein, aber das Leben schmeichelt uns nicht. Wie viel Menschen mögen denn das freiwillig zugestehen, was sie am Ende doch müssen? Lassen wir aber diese Betrachtungen, die uns hier nicht berühren.

3ch preife Sie gludlich, bag Sie bei Ihren Boglingen ein

richtiges Verfahren anwenden können. Wenn Ihre Cleinsten Mädchen sich mit Buppen herumtragen und einige Läppchen für sie zusammen: uiden; wenn ältere Geschwister alsdann für die jüngeren sorgen, sind das Haus sich in sich selbst bedient und aushilft: dann ist der weitere Schritt ins Leben nicht groß, und ein solches Mädchen sindet bei ihrem Gatten, was sie bei ihren Eltern verließ.

Aber in den gebildeten Ständen ist die Aufgabe sehr vermidelt. Wir haben auf höhere, zartere, seinere, besonders auf gesellschaftliche Berhältnisse Rücksicht zu nehmen. Wir Andern sollen daher unsere Jöglinge nach außen bilden; es ist nothwendig, es ist unerläßlich und möchte recht gut sein, wenn man dadei nicht das Maß überschritte: denn indem man die Kinder für einen weiteren Kreis zu bilden gedenkt, treibt man sie leicht ins Gränzenlose, ohne im Auge zu behalten, was denn eigentlich die innere Katur sordert. Hier liegt die Aufgabe, welche mehr oder weniger von den Erziehern gelöst oder versehlt wird.

Bei Manchem, womit wir unsere Schülerinnen in der Pension ausstatten, wird mir bange, weil die Ersahrung mir sagt, von wie geringem Gebrauch es kunftig sein werde. Was wird nicht gleich abgestreift, was nicht gleich der Vergessenheit überantwortet, sobald ein Frauenzimmer sich im Stande der Haussfrau, der Mutter befindet!

Indessen kann ich mir den frommen Wunsch nicht versagen, da ich mich einmal diesem Geschäft gewidmet habe, daß es mit dereinst in Gesellschaft einer treuen Gehülsin gelingen möge, an meinen Zöglingen dasjenige rein auszubilden, was sie bedürsen, wenn sie in das Feld eigener Thätigkeit und Selbsisskandigkeit hinsüberschreiten; daß ich mir sagen könnte: in diesem Sinne ist an ihnen die Erziehung vollendet. Freilich schließt sich eine andre immer wieder an, die beinahe mit jedem Jahre unsers Lebens, wo nicht von uns selbst, doch von den Umständen veranlaßt wird.

Wie wahr fand Ottilie diese Bemerkung! Was hatte nicht eine ungeahnte Leidenschaft im vergangenen Jahr an ihr erzogen! was sah sie nicht alles für Brüfungen vor sich schweben, wenn sie nur aufs Rächste, aus nächst Künftige hinblickte.

Der junge Mann hatte nicht ohne Borbedacht einer Gehülftu, einer Gattin erwähnt: benn bei aller seiner Bescheibenheit konnte er nicht unterlassen, seine Absichten auf eine entsernte Weise anzubeuten; ja, er war durch mancherlei Umstände und Borfalle aufgeregt worden, bei diesem Besuch einige Schritte seinem Ziele näher

zu thun.

Die Borsteherin der Pension war bereits in Jahren, sie hatte sich unter ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen schon lange nach einer Person umgesehen, die eigentlich mit ihr in Gesellschaft trate, und zulett bem Gehülsen, dem sie zu vertrauen böchlich Ursache batte, den Antrag gethan: er solle mit ihr die Lehranstalt sortssühren, darin als in dem Seinigen mitwirken und nach ihrem Tode als Erbe und einziger Besitzer eintreten. Die Hauptsache schien hiebei, daß er eine einstimmende Gattin sinden müsse. Er hatte im Stillen Ottilien vor Augen und im Herzen; allein es regten sich mancherlei Zweisel, die wieder durch günstige Ereignisse einiges Gegengewicht erhielten. Luciane hatte die Bensson verlassen: Ottilie konnte freier zurücklehren; von dem Verhältnisse zu Eduard hatte zwar etwas verlautet; allein man nahm die Sache, wie ähnsliche Vorsälle mehr, gleichgültig auf, und selbst diese Treignis konnte zu Ottiliens Kücklehr beitragen. Doch wäre man zu keinem Entschluß gekommen, kein Schritt wäre geschehen, hätte nicht ein unvermutheter Vesuch auch hier eine besondere Anregung gegeben. Bie denn die Erscheinung von bedeutenden Menschen in irgend einem Kreise niemals ohne Folgen bleiben kann.

Der Graf und die Baronesse, welche so oft in den Fall kamen, über den Werth verschiedener Pensionen befragt zu werden, weil sast Jedermann um die Erziehung seiner Kinder verlegen ist, hatten sich vorgenommen, diese besonders kennen zu kernen, von der so viel Gutes gesagt wurde, und konnten nunmehr in ihren neuen Verhältnissen zusammen eine solche Untersuchung anstellen. Allein die Baronesse beabsichtigte noch etwas Anderes. Während ihres letzten Ausenthalts dei Sharkotten hatte sie mit dieser Alles umständlich durchgesprochen, was sich aus Eduarden und Ottilie müssegn. Sie bestand aber und abermals daraus: Ottilie müssernt werden. Sie suchte Charlotten hiezu Muth einzusprechen, welche sich vor Souards Drodungen noch immer fürchtete. Man sprach über die verschiedenen Auswege, und dei Gelegenheit der Bension war auch von der Reigung des Gehülsen die Rede, und die Baronesse entschloß sich um so mehr zu dem gedachten Besuch.

Sie kommt an, lernt den Gehülfen kennen, man beobachtet die Anstalt und spricht von Ottilien. Der Graf selbst unterhält sich gern über sie, indem er sie bei dem neulichen Besuch genauer kennen gelernt. Sie hatte sich ihm genähert, ja, sie ward von ihm angezogen, weil sie durch sein gehaltvolles Gespräch daszenige zu sehen und zu kennen glaubte, was ihr bisher ganz undekannt geblieben war. Und wie sie in dem Umgange wit Eduard die Welt vergaß, so schien ihr an der Gegenwart des Grafen die Welt erst recht wünschenswerth zu sein. Jede Anziehung ist wechselstigt. Der Graf empfand eine Reigung für Ottilien, daß er sie gern als seine Tochter betrachtete. Auch hier war sie der Bakonesse zum zweiten Mal und mehr als das erste Mal im Wege. Wer weiß, was diese in Zeiten lebhasterer Leidenschaft gegen sie angestistet

batte; jest war es ihr genug, fie burch eine Berbeirathung ben

Chefrauen unichadlicher in machen.

Sie regte baber ben Gehülfen auf eine leife, boch wirksame Art Müglich an, daß er fich zu einer Neinen Excursion auf das Schloß einrichten und feinen Planen und Bunfchen, von benen er ber Dame tein Geheimnis gemacht, fich ungefaumt nabern folle.

Mit vollkommner Beiftimmung der Vorsteherin trat er daber seine Reise an und begte in seinem Gemüth die besten Hoffnungen. Er weiß, Ottilie ist ihm nicht ungunftig, und wenn zwischen ihnen einiges Disverhaltnis bes Standes war, fo glich fich biefes gar feicht durch die Dentart der Zeit aus. Auch hatte die Baronesse ibm wohl fühlen laffen, daß Ottilie immer ein armes Madden bleibe. Mit einem reichen Saufe verwandt gu fein, bieß es, tann Niemanden helfen: benn man warbe fich, felbst bei bem größten Bermögen, ein Gewissen baraus machen, benjenigen eine anfehnliche Summe zu entziehen, die bem naberen Grabe nach ein voll: kommeneres Recht auf ein Besitthum zu haben scheinen. gewiß bleibt es wunderbar, daß der Mensch das große Borrecht, nach seinem Tode noch über feine habe zu disponiren, febr selten zu Gunften feiner Lieblinge gebraucht und, wie es fcheint, aus Achtung für das Herkommen, nur biejenigen begunftigt, die nach ihm sein Vermögen besitzen wurden, wenn er auch felbst teinen Willen batte.

Sein Gefühl fette ihn auf der Reise Ottilien völlig gleich. Gine aute Aufnahme erhöbte seine Hoffnungen. 3mar fand er gegen sich Ottilien nicht ganz so offen wie fonst; aber sie war auch erwachsener, gebildeter und, wenn man will, im Allgemeinen mittheilender, als er fie gefannt batte. Bertraulich ließ man ibn in Manches Ginflicht nehmen, was fich befonders auf fein Sach Doch wenn er feinem Zwede fich nähern wollte, fo bielt ibn immer eine gewiffe innere Scheu gurud.

Einst gab ihm jedoch Charlotte hierzu Gelegenheit, indem fie, in Beisein Ottiliens, zu ihm fagte: Nam, Sie haben Alles, was in meinem Kreise heranwächst, so ziemlich geprüft; wie finden Sie benn Ottilien? Sie burfen es wohl in ihrer Gegenwart aussprechen.

Der Gehülfe bezeichnete hierauf, mit fehr viel Einficht und rubigem Ausbrud, wie er Ottilien in Abficht eines freieren Betragens, einer bequemeren Mittheilung, eines höheren Blids in bie weltlichen Dinge, ber fich mehr in ihren Sandlungen als in ihren Worten bethätige, sehr zu ihrem Bortheil verändert finde; daß er aber boch glaube, es tonne ihr febr jum Rugen gereichen, wenn sie auf einige Zeit in die Pension zurücktehre, um das in einer gewissen Folge gründlich und für immer sich juzueignen, was die Welt nur ftudweise und eber jur Berwirrung als jur Befriedigung, ja manchmal nur allzuspät überliefere. Er wolle darüber nicht weitläuftig sein: Ottilie wisse selbst am besten, aus was für zusammenhängenden Lehrvorträgen sie damais herausgerissen worden.

Ottilie konnte das nicht läugnen; aber sie konnte nicht gestehen, was sie bei diesen Worten empfand, weil sie sich es kaum selbst auszulegen wußte. Es schien ihr in der Welt nichts mehr unzussammenhängend, wenn sie an den geliebten Mann dachte und sie begriff nicht, wie ohne ihn noch irgend etwas zusammenbangen konne.

Charlotte beantwortete den Antrag mit kinger Freundlichkeit. Sie sagte, daß sowohl sie als Ottilie eine Rücklehr nach der Penssion längst gewünscht hätten. In dieser Zeit nur sei ihr die Gegenswart einer so lieben Freundin und Helferin unentbehrlich gewesen; doch wolle sie in der Folge nicht hinderlich sein, wenn es Ottiliens Bunsch bliebe, wieder auf so lange dorthin zurüczukehren, dis sie das Angesangene geendet und das Unterbrochene sich vollständig zugeeignet.

Der Gehülfe nahm diese Anerbietung freudig auf; Ottilie durfte nichts dagegen sagen, ob es ihr gleich vor dem Gedanken schauberte. Sharlotte hingegen dachte Zeit zu gewinnen; sie hoffte, Eduard sollte sich erst als glüdlicher Bater wieder sinden und einsinden; dann, war sie überzeugt, wurde sich Alles geben und auch für Ottilien

auf eine ober bie andere Weise gesorgt werben.

Nach einem bebeutenden Gespräch, über welches alle Theilsnehmende nachzudenken haben, pflegt ein gewisser Stillstand einzutreten, der einer allgemeinen Berlegenheit ähnlich sieht. Man gieng im Saale auf und ab, der Gehülfe blätterte in einigen Bächern und kam endlich an den Folioband, der noch von Lucianens Zeiten her liegen geblieben war. Als er sah, daß darin nur Uffen enthalten waren, schlug er ihn gleich wieder zu. Dieser Borsall mag jedoch zu einem Gespräch Anlaß gegeben haben, wosvon wir die Spuren in Ottiliens Tagebuch sinden.

#### Aus Ottilieus Cagebuche.

"Wie man es nur über das Herz bringen kann, die garstigen Affen so sorgfältig abzubilden. Man erniedrigt sich schon, wenn man sie nur als Thiere betrachtet; man wird aber wirklich bosartiger, wenn man dem Reize folgt, bekannte Menschen unter vieser Maske aufzusuchen."

"Es gehört durchaus eine gewisse Berschrobenheit dazu, um sich gern mit Karikaturen und Zerrbildern abzugeben. Unserm guten Gehülsen danke ich's, daß ich nicht mit der Raturgeschichte gequalt worden bin: ich konnte mich mit den Würmern und Kasern nie-

mals befreunden."

"Dießmal gestand er mir, daß es ihm eben so gehe. Bon der Natur, sagte er, sollten wir nichts kennen, als was uns unmittelbar lebendig umgiebt. Mit den Bäumen, die um uns blühen, grunen, Frucht tragen, mit jeder Staude, an der wir vorbeigehen, mit jedem Grashalm, über den wir hinwandeln, haben wir ein wahres Verhältniß, sie sind unser ächten Compatrioten. Die Vögel, die auf unsern Zweigen hin und wieder hüpfen, die in unserm. Laube singen, gehören uns an, sie sprechen zu uns von Jugend auf, und wir lernen ihre Sprache verstehen. Man frage sich, od nicht ein jedes fremde, aus seiner Umgebung gerissene Geschöpfeinen gewissen ängstlichen Eindruck auf uns macht, der nur durch Gewohnbeit abgestumpst wird. Es gehört schon ein buntes geräusch volles Leben dazu, um Affen, Papageien und Mohren um sich zu ertragen."

"Manchmal, wenn mich ein neugieriges Berlangen nach solchen abenteuerlichen Dingen anwandelte, habe ich den Reisenden ber neibet, der solche Wunder mit andern Wundern in lebendiger alltäglicher Berbindung sieht. Aber auch er wird ein anderer Rensch. Es wandelt Niemand ungestraft unter Palmen, und die Gesinnungen ändern sich gewiß in einem Lande, wo Elephanten und Tiger zu

hause find."

"Rur der Naturforscher ist verehrungswerth, der uns das Fremdeste, Seltsamste mit seiner Localität, mit aller Nachbarschaft, jedesmal in dem eigensten Clemente zu schildern und darzustellen weiß. Wie gern möchte ich nur einmal Humboldten er-

zählen hören."

"Ein Naturalienkabinet kann uns vorkommen wie eine ägyptische Grabstätte, wo die verschiedenen Thiers und Pflanzengoben balsamirt umberstehen. Einer Briefter-Kaste geziemt es wohl, sich damit in geheimnisvollem Halbdunkel abzugeben; aber in den allgemeinen Unterricht sollte bergleichen nicht einstießen, um so weniger, als etwas Näheres und Würdigeres sich dadurch leicht verdrängt sieht."

"Gin Lehrer, ber bas Gefühl an einer einzigen guten That, an einem einzigen guten Gedicht erweden kann, leistet mehr als einer, ber uns ganze Reihen untergeordneter Naturbildungen ber Gestalt und dem Namen nach überliefert: benn das ganze Resultat davon ist, was wir ohnedieß wissen können, daß das Menschengebild am vorzüglichsten und einzigsten das Gleichniß der Gottheit an sich trägt."

"Dem Cinzelnen bleibe die Freihelt, sich mit dem zu beschäftigen, was ihn anzieht, was ihm Freude macht, was ihm nüslich daucht; aber das eigentliche Studium der Menscheit ist der Nensch."

77

# Achtes Rapitel.

Es giebt wenig Wenschen, die sich mit dem Nächstvergangenen zu beschäftigen wissen. Entweder das Gegenwärtige halt uns mit Gewalt an sich, oder wir verlieren uns in die Bergangenheit und suchen das völlig Berlorene, wie es nur möglich sein will, wieder bervorzurusen und herzustellen. Selbst in großen und reichen Famislien, die ihren Borsahren Bieles schuldig sind, psiegt es so zu gehen, daß man des Großvaters mehr als des Baters gedenkt.

Bu solchen Betrachtungen warb unser Gehülse aufgeforbert, als er an einem ber schönen Tage, an welchen der scheidende Winter den Frühling zu lügen pslegt, durch den großen alten Schloßgarten gegangen war und die hohen Lindenalleen, die regelmäßigen Anlagen, die sich von Eduards Vater herschrieben, bewundert hatte. Sie waren vortrefslich gediehen, in dem Sinne desjenigen, der sie pslanzte, und nun, da sie erst anerkannt und genossen werden sollten, sprach Riemand mehr von ihnen; man besuchte sie kaum und hatte Liebhaberei und Auswand gegen eine andere Seite hin ins Freie und Weite gerichtet.

Er machte bei seiner Rücklehr Charlotten die Bemerkung, die sieht ungünstig aufnahm. Indem uns das Leben fortzieht, versetzte sie, glauben wir aus uns selbst zu handeln, unfre Thätigekeit, unfre Bergnügungen zu wählen; aber freilich, wenn wir es genau ansehen, so sind es nur die Plane, die Neigungen der Zeit,

die wir mit auszuführen genöthigt find.

Gewiß, sagte der Gehülse; und wer widersteht dem Strome seiner Umgedungen? Die Zeit rückt fort und in ihr Gesinnungen, Meinungen, Borurtheile und Liebhabereien. Fällt die Jugend eines Sohnes gerade in die Zeit der Umwendung, so kann man versichert sein, daß er mit seinem Bater nichts gemein haben wird. Benn dieser in einer Periode lebte, wo man Lust hatte, sich Ranches zuzueignen, dieses Eigenthum zu sichern, zu beschränken, inzuengen und in der Absonderung von der Welt seinen Genuß u beseitigen; so wird jener sodann sich auszubehnen suchen, mitsheilen, verdreiten und das Verschlossene erdsfinen.

Sanze Zeiträume, versetzte Charlotte, gleichen diesem Bater und bohn, den Sie schildern. Bon jenen Zuständen, da jede kleine kadt ihre Mauern und Gräben haben mußte, da man jeden delhof noch in einen Sumpf daute und die geringsten Schlösser ur durch eine Zugdrude zugänglich waren, davon können wir ns kaum einen Begriff machen. Sogar größere Städte tragen at ihre Wälle ab, die Gräben selbst fürstlicher Schlösser werden wegefüllt, die Städte bilden nur große Fleden, und wenn man auf Reisen das ansieht, sollte man glauben: der allgemeine

Friede sei befestigt und das goldne Zeitalter vor der Thure. Niemand glaubt sich in einem Garten behaglich, der nicht einem freien Lande ähnlich sieht; an Kunst, an Zwang soll nichts erinnern, wir wollen völlig frei und unbedingt Athem schöpsen. Haben Sie wohl einen Begriff, mein Freund, daß man aus diesem in einen andern, in den vorigen Zustand zurücksehren könne?

Barum nicht? versetzte der Gehülse; jeder Zustand hat seine Beschwerlickeit, der beschränkte sowohl als der losgebundene. Der letztere setzt Uedersluß voraus und führt zur Berschwendung. Lassen Sie uns dei Ihrem Beispiel bleiden, das auffallend genug ist. Sodald der Mangel eintritt, sogleich ist die Selbstbeschränkung wiedergegeben. Menschen, die ihren Grund und Boden zu nuten genötigt sind, führen schon wieder Kauern um ihre Särten auf, damit sie ihrer Erzeugnisse sicher seien. Daraus entsteht nach und nach eine neue Ansicht der Dinge. Das Nügliche erhält wieder die Oberhand, und selbst der Bielbesisende meint zuletzt auch das Alles nutzen zu müssen, zu müssen. Glauben Sie mir: es ist möglich, das Ihr Sohn die sämmtlichen Barkanlagen vernachlässigt und sich wieder hinter die ernsten Mauern und unter die hohen Linden seines Großvaters zurüczieht.

Charlotte war im Stillen erfreut, sich einen Sohn verkündigt zu hören, und verzieh dem Gehülfen deshalb die etwas unfreunds liche Prophezeiung, wie es dereinst ihrem lieben schönen Park erzgehen könne. Sie versetzte deshalb ganz freundlich: Wir sind beide noch nicht alt genug, um dergleichen Widersprüche mehrmals erzlebt zu haben; allein wenn man sich in seine frühe Jugend zurächdenkt, sich erinnert, worüber man von älteren Personen slagen gehört, Länder und Städte mit in die Betrachtung ausnimmt, so möchte wohl gegen die Bemerkung nichts einzuwenden sein. Sollte man benn aber einem solchen Naturgang nichts entgegensehen, sollte man Bater und Sohn, Eltern und Kinder nicht in Uebereinstimmung bringen können? Sie haben mir freundlich einem Knaben geweissat; müßte denn der gerade mit seinem Bater im Widerspruch stehen? zerstören, was seine Eltern erbaut haben, anstatt es zu vollenden und zu erheben, wenn er in demselben Sinne fortfährt?

Dazu giebt es auch wohl ein vernünftiges Mittel, versette ber Gehülfe, das aber von den Menschen selten angewandt wird. Der Bater erhebe seinen Sohn zum Mitbesitzer, er kasse ihn mit bauen, pslanzen und erlaube ihm, wie sich selbst, eine unschädliche Willfür. Gine Thätigkeit läßt sich in die andre verweben, keine an die andre anstüdeln. Ein junger Zweig verbindet sich mit einem alten Stamme gar leicht und gern, an den kein erwachsener

Aft mehr anzufügen ift.

Es freute den Gehülsen, in dem Augenblick, da er Abschied zu nehmen sich genöthigt sah, Charlotten zufälligerweise etwas Angenehmes gesagt und ihre Gunst aufs Neue dadurch beseitigt zu haben. Schon allzulange war er von Hause weg; doch konnte er zur Rückreise sich nicht eher entschließen, als nach völliger Ueberzeugung, er musse die herannahende Epoche von Charlottens Niederztunst erst vorbeigeben lassen, bevor er wegen Ottiliens irgend eine Entscheidung hossen könne. Er fügte sich deßhalb in die Umstände und kehrte mit diesen Aussichten und Hosseningen wieder zur Borssteherin zurück.

Charlottens Niederkunft nahte heran. Sie hielt sich mehr in ihren Zimmern. Die Frauen, die sich um sie versammelt hatten, waren ihre geschlossenere Gesellschaft. Ottille besorgte das Hauswesen, indem sie kaum daran benken durste, was sie that. Sie hatte sich zwar völlig ergeben, sie wünschte für Charlotten, sür das Kind, für Eduarden sich auch noch serner auf das Dienstlichste zu bemühen, aber sie sah nicht ein, wie est möglich werden wollte. Nichts konnte sie vor völliger Berworrenbeit retten, als daß sie

jeden Tag ihre Bflicht that.

Gin Sohn war glücklich zur Welt gekommen, und die Frauen versicherten sämmtlich, es sei der ganze leibhafte Bater. Nur Ottilie konnte es im Stillen nicht sinden, als sie der Wöchnerin Glück wünschte und das Kind auf das Gerzlichste begrüßte. Schon bei den Anstalten zur Verheirathung ihrer Tochter war Charlotten die Abwesenheit ihres Gemahls höchst fühlbar gewesen; nun sollte der Bater auch bei der Geburt des Sohnes nicht gegenwärtig sein; er sollte den Namen nicht bestimmen, bei dem man ihn kunftig rusen würde.

Der erste von allen Freunden, die sich glückwünschend sehen ließen, war Mittler, der seine Kundschafter ausgestellt hatte, um von diesem Ereigniß sogleich Rachricht zu erhalten. Er sand sich ein und zwar sehr behaglich. Raum daß er seinem Triumph in Gegenwart Ottiliens verdarg, so sprach er sich gegen Sharlotten laut aus und war der Mann, alle Sorgen zu heben und alle augenblicklichen hindernisse bei Seite zu bringen. Die Tause sollte nicht lange ausgeschoben werden. Der alte Geistliche, mit einem Fuß schon im Grade, sollte durch seinen Segen das Vergangene mit dem Zukunstigen zusammenknüpsen; Otto sollte das Kind heißen: es konnte keinen andern Namen sühren als den Namen des Baters und des Freundes.

Es bedurfte ber entschiedenen Zudringlichkeit dieses Mannes, um die hunderterlei Bedenklichkeiten, das Widerreden, Zaudern, Stoden, Besser; oder Anderswissen, das Schwanken, Meinen, Ums und Wiedermeinen zu beseitigen; da gewöhnlich bei solchen Gelegens heiten aus einer gehobenen Bebenklichkeit immer wieder neue entfteben und, indem man alle Berhaltnisse schonen will, immer der

Fall eintritt, einige zu verlegen.

Alle Meldungsschreiben und Gevatterbriefe übernahm Mittler; sie sollten gleich ausgesertigt sein: denn ihm war selbst höcklich daran gelegen, ein Glück, das er für die Familie so bedeutend hielt, auch der übrigen mitunter mißwollenden und mißredenden Welt bekannt zu machen. Und freilich waren die bisherigen leidenschaftlichen Borfälle dem Bublikum nicht entgangen, das ohnehin in der Ueberzeugung steht, Alles, was geschieht, geschehe nur dazu,

bamit es etwas zu reben habe.

Die Feier des Taufaktes sollte würdig, aber beschränkt und kurz sein. Man kam zusammen, Ottilie und Mittler sollten das Kind als Taufzeugen halten. Der alte Geistliche, unterstützt vom Kirchdiener, trat mit langsamen Schritten heran. Das Gebet war verrichtet, Ottilien das Kind auf die Arme gelegt, und als sie mit Reigung auf dasselbe heruntersah, erschraft sie nicht wenig an seinen offenen Augen: denn sie glaubte, in ihre eigenen zu sehen, eine solche Uedereinstimmung hätte Jeden überraschen müssen. Mittler, der zunächst das Kind empsieng, stuzte gleichfalls, indem er in der Bildung desselben eine so auffallende Aehnlichkeit, und zwar mit dem Hauptmann erblicke, dergleichen ihm sonst noch nie vorgekommen war.

Die Schwäche bes guten alten Geistlichen hatte ihn gehindert, die Taufhandlung mit Mehrerem als der gewöhnlichen Liturgie zu begleiten. Mittler indessen, voll von dem Gegenstande, gedackte seiner frühern Amtsverrichtungen und hatte überhaupt die Art, sich sogleich in jedem Falle zu denken, wie er nun reden, wie er sich dußern würde. Dießmal konnte er sich um so weniger zurüchhalten, als es nur eine keine Gesellschaft von Lauter Freunden war, die ihn umgab. Er sieng daher an, gegen das Ende des Atts, mit Behaglichkeit sich an die Stelle des Gestllichen zu verssesen, in einer muntern Rede seine Pathenpslichten und Hossmungen zu dußern und um so mehr dabei zu verweilen, als er Charlottens Beisall in ihrer zufriedenen Miene zu erkennen glaubte.

Daß der gute alte Mann sich gern gesetzt hätte, entgieng dem rüstigen Redner, der noch viel weniger dachte, daß er ein größeres Uebel hervorzubringen auf dem Wege war: denn nachdem er da Berhältniß eines jeden Anwesenden zum Kinde mit Nachdruck ge schildert und Ottiliens Fassung dabei ziemlich auf die Probe gestell hatte, so wandte er sich zuletzt gegen den Greis mit diesen Worten: Und Sie, mein würdiger Altwater, können nunmehr mit Simeor sprechen: herr, laß deinen Diener im Frieden sahren; denn mein

Augen haben ben Beiland biefes Baufes gefeben.

Run war er im Zuge, recht glänzend zu schließen, aber er bemerkte bald, daß der Alte, dem er das Kind hinhielt, sich zwar erst gegen dasselbe zu neigen schien, nachher aber schnell zurucksank. Bom Fall kaum abgehalten, ward er in einen Sessel gesbracht, und man mußte ihn, ungeachtet aller augenblicklichen Beishüse, für todt ansprechen.

So unmittelbar Geburt und Tod, Sarg und Wiege neben einander zu sehen und zu denken, nicht blos mit der Einbildungstraft, sondern mit den Augen diese ungeheuern Gegensatze zusammenzufassen, war für die Umstehenden eine schwere Aufgabe, je überraschender sie vorgelegt wurde. Ottilie allein betrachtete den Eingeschlummerten, der noch immer seine freundliche einnehmende Wiene behalten hatte, mit einer Art von Neid. Das Leben ihrer Seele war getödtet, warum sollte der Körper noch erhalten werden?

Führten sie auf diese Weise gar manchmal die unerfreulichen Begebenheiten des Tags auf die Betrachtung der Vergänglichkeit, des Scheidens, des Verlierens; so waren ihr dagegen wundersame nächtliche Erscheinungen zum Troft gegeben, die ihr bas Dafein des Geliebten versicherten und ihr eigenes befestigten und belebten. Wenn fie sich Abends zur Ruhe gelegt und im süßen Gefühl noch wischen Schlaf und Wachen schwebte, schien es ihr, als wenn sie in einen ganz hellen, doch mild erleuchteten Raum hineinblickte. In diefem fab fie Eduarden gang beutlich und zwar nicht gekleidet, wie sie ihn fonst gesehen, sondern im triegerischen Anzug, jedes: mal in einer andern Stellung, die aber volltommen natürlich war und nichts Phantastisches an sich hatte: stebend, gebend, liegend, Die Gestalt, bis aufs Kleinste ausgemalt, bewegte sich reitend. willia por ihr, obne daß sie das Mindeste dazu that, ohne daß fie wollte ober die Einbildungstraft anstrengte. Manchmal sab sie ihn auch umgeben, besonders von etwas Beweglichem, das dunkler war als der helle Grund; aber fie unterschied kaum Schattenbilder, die ihr zuweilen als Menschen, als Pferde, als Baume und Gebirge vorkommen konnten. Gewöhnlich schlief sie über der Er= scheinung ein, und wenn fie nach einer ruhigen Racht Morgens wieder erwachte, so war fie erquidt, getröftet, fie fühlte fich überzeuat: Eduard lebe noch, sie stebe mit ihm noch in dem innigsten Berhältniß.

### Neuntes Rapitel.

Der Frühling war gekommen, später, aber auch rascher und reubiger als gewöhnlich. Ottilie fand nun im Garten bie Frucht

ihres Borsehens: Alles keimte, grünte und blühte zur rechten Zeit; Manches, was hinter wohl angelegten Glashäusern und Betten vorbereitet worden, trat nun sogleich der endlich von außen wirkenden Natur entgegen, und Alles, was zu thun und zu besorgen war, blieb nicht bloß hoffnungsvolle Rühe wie bisher, sondern

marb jum beitern Genuffe.

An dem Gartner aber hatte ste zu trösten über manche durch Lucianens Wildheit entstandene Lüce unter den Topfgemächsen, über die zerstörte Symmetrie mancher Baumkrone. Sie macht ihm Muth, daß sich das Alles bald wieder herstellen werde; aber er hatte zu ein tieses Gefühl, zu einen reinen Begriff von seinem Handwert, als daß diese Trostgründe viel dei ihm hätten stuckten sollen. So wenig der Gartner sich durch andere Liebhabereim und Neigungen zerstreuen darf, so wenig darf der ruhige Gang unterbrochen werden, den die Pssanze zur dauernden oder zur vorübergehenden Bollendung nimmt. Die Pssanze gleicht den eigenstinnigen Menschen, von denen man Alles erhalten kann, wenn man sie nach ihrer Art behandelt. Sin ruhiger Blick, eine stille Konsequenz, in jeder Jahrszeit, in jeder Stunde das ganz Gehörige zu thun, wird vielleicht von Niemand mehr als vom Gartner verlangt.

Diese Eigenschaften besaß ber gute Mann in einem hoben Grade, beswegen auch Ottilie so gern mit ihm wirkte; aber sein eigentliches Talent konnte er schon einige Zeit nicht mehr mit Be haglichkeit ausüben. Denn ob er gleich Alles, was die Baum und Rüchen : Gartnerei betraf, auch die Erforderniffe eines altern Riergartens vollkommen zu leisten verstand — wie benn überhaupt einem vor dem andern dieses oder jenes gelingt — ob er schon in Behandlung ber Orangerie, ber Blumenzwiebeln, ber Rellen und Auriteln : Stode die Natur felbst hatte berausfordern tonnen, so waren ihm boch die neuen Zierbäume und Modeblumen einiger: maßen fremd geblieben, und er hatte vor dem unendlichen felde ber Botanik, das sich nach ber Zeit aufthat, und den darin herum: fummenden fremden Ramen eine Art von Scheu, die ihn verdrießlich machte. Was die Herrschaft voriges Jahr zu verschreiben angefangen, hielt er um so mehr für unnüten Auswand und Berschwendung, als er gar manche toftbare Pflanze ausgeben fab und mit den handelsgartnern, die ihn, wie er glaubte, nicht redlich genug bedienten, in teinem sonderlichen Berhaltniffe ftand.

Er hatte sich darüber, nach mancherlei Bersuchen, eine Art von Plan gemacht, in welchem ihn Ottilie um so mehr bestätte, als er auf die Wiederkehr Eduards eigentlich gegründet war, dessen Abwesenheit man in diesem wie in manchem andern Falle täglich

nachtheiliger empfinden mußte.

Indem nun die Pflanzen immer mehr Wurzel schlugen und Zweige trieben, sühlte sich auch Ottilie immer mehr an diese Räume gesesselt. Gerade vor einem Jahre trat sie als Fremdling, als ein unbedeutendes Wesen hier ein; wie viel hatte sie sich seit jener Zeit nicht erworben! aber leider wie viel hatte sie nicht auch seit jener Zeit wieder verloren! Sie war nie so reich und nie so arm gewesen. Das Gesühl von beidem wechselte augenblidlich mit einsander ab; ja, durchkreuzte sich aus Innigste, so daß sie sich nicht anders zu helsen wußte, als daß sie immer wieder das Rächste mit Antheil, ja mit Leidenschaft ergriff.

Daß Alles, was Eduarden besonders lieb war, auch ihre Sorgssalt am stärksten an sich zog, läßt sich denken; ja, warum sollte sie nicht hossen, daß er selbst nun bald wiederkommen, daß er die vorsoraliche Dienstlickkeit, die sie dem Abwesenden geleistet, dankbar

gegenwärtig bemerten werbe?

Aber noch auf eine viel andre Weise war fie veranlaßt, für ibn zu wirten. Sie batte porzuglich bie Sorge für bas Rind übernommen, beffen unmittelbare Pflegerin fie um fo mehr werben tonnte, als man es teiner Umme ju übergeben, fondern mit Milch und Baffer aufzugiehen fich entschieden hatte. Es follte in jener schönen Beit ber freien Luft genießen; und so trug fie es am liebsten felbst beraus, trug bas fchlafenbe unbewußte zwifchen Blumen und Bluthen ber, die bereinst seiner Rindheit so freundlich entgegen lachen follten, swiften jungen Strauchen und Bflanzen, die mit ihm in die Bobe ju wachsen burch ihre Jugend bestimmt fcienen. Wenn fie um fich her fab, fo verbarg fie fich nicht, ju welchem großen reichen Zustande bas Rind geboren fei: benn fast Alles, wohin das Auge blidte, follte dereinst ihm gehören. Die wünschenswerth mar es ju diesem allen, daß es vor ben Augen bes Baters, der Mutter aufwüchse und eine erneute frobe Berbindung beftatigte.

Ottilie fühlte dieß Alles so rein, daß sie sich's als entschieden wirklich dachte und sich selbst dabei gar nicht empfand. Unter diesem klaren himmel, bei diesem hellen Sonnenschein ward es ihr auf einmal klar, daß ihre Liebe, um sich zu vollenden, völlig uneigennützig werden müsse; ja, in manchen Augenblicken glaubte sie diese höhe schon erreicht zu haben. Sie wünschte nur das Bohl ihres Freundes, sie glaubte sich fähig, ihm zu entsagen, sogar ihn niemals wieder zu sehen, wenn sie ihn nur glücklich wisse. Aber ganz entschieden war sie für sich, niemals einem

Andern anzugehören.

Daß ber herbst eben so herrlich wurde wie ber Frühling, bafür war gesorgt. Alle sogenannte Sommergewächse, Alles, was im herbst mit Blüben nicht enden tann und sich der Kalte noch ted entgegen entwidelt, Aftern besonders, waren in der größten Mannigfaltigkeit gesät und sollten nun, überallhin verpstanzt, einen Sternhimmel über die Erde bilden.

#### Aus Ottiliens Tagebuche.

"Einen guten Gebanken, ben wir gelesen, etwas Auffallendes, das wir gehört, tragen wir wohl in unser Tagebuch. Rähmen wir uns aber zugleich die Mühe, aus den Briesen unserer Freunde eigenthümliche Bemerkungen, originelle Ansichten, slüchtige geistreiche Worte auszuzeichnen, so würden wir sehr reich werden. Briese hebt man auf, um sie nie wieder zu lesen; man zerstört sie zulezt einmal aus Diskretion, und so verschwindet der schönste unmittelbarste Lebenshauch unwiederbringlich für uns und Andre. Ich nehme mir vor, dieses Versäumniß wieder gut zu machen."

"So wiederholt sich benn abermals das Jahresmärchen von vorn. Wir sind nun wieder, Gott sei Dank! an seinem artigsten Kapitel. Beilchen und Maiblumen sind wie Ueberschriften oder Bignetten dazu. Es macht uns immer einen angenehmen Eindruck, wenn wir sie in dem Buche des Lebens wieder aufschlagen."

"Bir schelten die Armen, besonders die Unmündigen, wenn sie sich an den Straßen herumlegen und betteln. Bemerken wir nicht, daß sie gleich thätig sind, sobald es was zu thun giebt? Kaum entsaltet die Natur ihre freundlichen Schätze, so sind die Kinder dahinterher, um ein Gewerbe zu eröffnen; keines bettelt mehr, jedes reicht dir einen Strauß; es hat ihn gepstückt, ehe du vom Schlaf erwachtest, und das Bittende sieht dich so freundlich an wie die Gabe. Niemand sieht erbärmlich aus, der sich einiges Recht fühlt, fordern zu dürfen."

"Warum nur das Jahr manchmal so kurz, manchmal so kang ist, warum es so kurz scheint, und so kang in der Erinnerung! Mir ist es mit dem Bergangenen so, und nirgends auffallender als im Garten, wie Vergängliches und Dauerndes in einander greift, und doch ist nichts so flüchtig, das nicht eine Spur, das

nicht feines Gleichen gurudlaffe."

"Man läßt sich den Winter auch gefallen, man glaubt sich freier auszubreiten, wenn die Bäume so geisterhaft, so durchsichtig vor uns stehen. Sie sind nichts, aber sie beden auch nichts zu. Wie aber einmal Anospen und Blüthen kommen, dann wird man ungeduldig, bis das volle Laub hervortritt, bis die Landschaft sich verkörpert und der Baum sich als eine Gestalt uns entgegen drängt."

"Alles Bollkommene in seiner Art muß über seine Art hinausgeben, es muß etwas Anderes, Unvergleichbares werden. In manchen Tonen ist die Nachtigall noch Bogel; dann steigt sie über

ihre Rlaffe hinüber und scheint jedem Gefiederten andeuten zu

wollen, mas eigentlich fingen beiße.

"Ein Leben ohne Liebe, ohne die Rähe des Geliebten ist nur eine Comédie à tiroir, ein schlechtes Schubladenstück. Man schiebt eine nach der andern heraus und wieder hinein und eilt zur folgenden. Alles, was auch Gutes und Bedeutendes vorkommt, hängt nur kummerlich zusammen. Man muß überall von vorn anfangen und möchte überall enden."

## Behntes Kapitel.

Charlotte von ihrer Seite besindet sich munter und wohl. Sie freut sich an dem tüchtigen Knaben, dessen vielversprechende Gestalt ihr Auge und Gemüth stündlich beschäftigt. Sie erhält durch ihn einen neuen Bezug auf die Welt und auf den Besty. Ihre alte Thätigkeit regt sich wieder; sie erblickt, wo sie auch hinsieht, im vergangenen Jahre Vieles gethan und empsindet Freude am Gethanen. Bon einem eigenen Gesühl belebt, steigt sie zur Moossbütte mit Ottille und dem Kinde, und indem sie dieses auf den kleinen Tisch, als auf einen häuslichen Altar, niederlegt und noch zwei Plätze leer sieht, gedenkt sie der vorigen Zeiten, und eine neue Hospnung für sie und Ottillen dringt hervor.

Junge Frauenzimmer sehen sich bescheiben vielleicht nach diesem oder jenem Jüngling um, mit stiller Prüsung, ob sie ihn wohl zum Gatten wünschten; wer aber für eine Tochter oder einen weibelichen Zögling zu sorgen hat, schaut in einem weitern Kreis umher. So gieng es auch in diesem Augenblick Charlotten, der eine Berzbindung des Hauptmanns mit Ottilien nicht unmöglich schien, wie sie doch auch schon ehemals in dieser Hütte neben einander gezsessen hatten. Ihr war nicht unbekannt geblieben, daß jene Auszssicht auf eine vortheilhafte Heirath wieder verschwunden sei.

Charlotte stieg weiter, und Ottilie trug das Kind. Jene überließ sich mancherlei Betrachtungen. Auch auf dem sesten Lande
giebt es wohl Schisseruch; sich davon auf das Schnellste zu erbolen und berzustellen, ist schön und preiswürdig. Ist doch das Leben nur auf Gewinn und Berlust berechnet. Wer macht nicht irgend eine Anlage und wird darin gestört! Wie ost schlägt man einen Weg ein und wird darin gestört! Wie ost schlägt man einen Meg ein und wird darin gestört! Wie ost schlägt man einen scharf ins Auge gesaßten Ziel abgelenkt, um ein höheres zu erreichen! Der Reisende bricht unterwegs zu seinem höchsten Berdruß ein Rad und gelangt durch diesen unangenehmen Zusal zu den erfreulichsten Bekanntschaften und Berbindungen, die auf sein ganzes Leben Einsluß haben. Das Schicksal gewährt uns

3 37 4

unfre Bunfche, aber auf feine Beife, um uns etwas über unfere

Bunfche geben ju tonnen.

Diese und ähnliche Betrachtungen waren es, unter benen Charlotte zum neuen Gebäude auf der Höhe gelangte, wo sie vollkommen bestätigt wurden. Denn die Umgebung war viel schöner, als man sich's hatte benken können. Alles störende Kleinliche war rings umher entsernt; alles Gute der Landschaft, was die Ratur, was die Zeit daran gethan hatte, trat reinlich hervor und siel ins Auge, und schon grünten die jungen Pflanzungen, die bestimmt waren, einige Lücken auszufüllen und die abgesonderten

Theile angenehm zu verbinden.

Das Haus selbst war nahezu bewohnbar; die Aussicht, befonders aus ben obern Zimmern, bochft mannigfaltig. Je langer man fich umfah, befto mehr Schones entbedte man. Bas mußten nicht hier die verschiedenen Tagszeiten, mas Mond und Sonne für Wirtungen hervorbringen! Hier zu verweilen, war bookt wunschenswerth, und wie schnell ward die Luft zu bauen und ju schaffen in Charlotten wieder erwedt, da fie alle grobe Arbeit gethan fand. Ein Tifcher, ein Tapezierer, ein Maler, ber mit Batronen und leichter Bergolbung fich ju helfen wußte, nur diefer bedurfte man, und in turger Zeit war das Gebäude im Stande. Reller und Ruche murben schnell eingerichtet: benn in ber Ent: fernung vom Schloffe mußte man alle Bedurfniffe um fich versammeln. So wohnten die Frauenzimmer mit dem Kinde nun oben, und von diesem Aufenthalt, als von einem neuen Mittelpuntt, eröffneten fich ihnen unerwartete Spaziergange. Sie ge: noffen vergnüglich in einer höberen Region ber freien frischen Luft bei dem iconften Wetter.

Ottiliens liebster Weg, theils allein, theils mit dem Kinde, gieng herunter nach den Platanen auf einem bequemen Jufsteig, der sodann zu dem Punkte leitete, wo einer der Kähne angebunden war, mit denen man überzufahren pslegte. Sie erfreute sich mande mal einer Wasserfahrt; allein ohne das Kind, weil Charlotte des halb einige Besorgniß zeigte. Doch versehlte sie nicht, täglich den Gärtner im Schloßgarten zu besuchen und an seiner Sorgsalt sür die vielen Pslanzenzöglinge, die nun alle der freien Luft genossen.

freundlich Theil zu nehmen.

In dieser schönen Zeit kam Charkotten der Besuch eines Engländers sehr gelegen, der Eduarden auf Reisen kennen gelemt, einige Mal getrossen hatte und nunmehr neugierig war, die schönen Anlagen zu sehen, von denen er so viel Gutes erzählen hörte. Er brachte ein Empsehlungsschreiben vom Grasen mit und stellte zugleich einen stillen, aber sehr gefälligen Mann als seinen Begleiter vor. Indem er nun bald mit Charlotten und Ottilien, bald mit Gärtnern und Jägern, öfters mit seinem Begleiter, und manchmal allein die Gegend durchstrich, so konnte man seinen Bemerkungen wohl ansehen, daß er ein Liebhaber und Kenner solcher Anlagen war, der wohl auch manche dergleichen selbst außegesührt hatte. Obgleich in Jahren, nahm er auf eine heitere Beise an Allem Theil, was dem Leben zur Zierde gereichen und es bedeutend machen kann.

In seiner Gegenwart genossen die Frauenzimmer erst volldommen ihrer Umgebung. Sein geübtes Auge empfieng jeden Essett ganz frisch, und er hatte um so mehr Freude an dem Entstandenen, als er die Gegend vorher nicht gekannt, und was man daran gethan, von dem, was die Natur geliefert, kaum zu unterscheiden wußte.

Man kann wohl sagen, daß durch seine Bemerkungen der Park wuchs und sich bereicherte. Schon zum Boraus erkannte er, was die neuen heranstrebenden Pflanzungen versprachen. Reine Stelle blieb ihm unbemerkt, wo noch irgend eine Schönheit hervorzuheben oder anzubringen war. Hier deutete er auf eine Quelle, welche, gereinigt, die Zierbe einer ganzen Buschpartie zu werden versprach; hier auf eine Höhle, die, ausgeräumt und erweitert, einen erwünschten Ruheplatz geben konnte, indessen nur wenige Bäume zu kallen brauchte, um von ihr aus herrliche Felsenmassen aufgethürmt zu erblicken. Er wünschte den Bewohnern Glück, daß ihnen so Manches nachzuarbeiten übrig blieb, und ersuchte sie, damit nicht zu eilen, sondern für folgende Jahre sich das Berzgnügen des Schafsens und Einrichtens vorzubehalten.

Uebrigens war er außer ben geselligen Stunden keineswegs lästig: denn er beschäftigte sich die größte Zeit des Tags, die malerischen Aussichten des Parks in einer tragdaren dunklen Kammer aufzusangen und zu zeichnen, um dadurch sich und Andern von seinen Reisen eine schöne Frucht zu gewinnen. Er hatte dieses schon seit mehreren Jahren in allen bedeutenden Gegenden gethan und sich dadurch die angenehmste und interessanteste Sammlung verschafft. Ein großes Porteseuille, das er mit burch das Bild, theils durch die Auslegung. Sie freuten sich, wer in ihrer Einsamseit die Welt so bequem zu durchreisen, User und Hafen, Berge, Seen und Flüsse, Städte, Kastelle und manches andre Lokal, das in der Geschichte einen Namen hat, vor sich vorbeiziehen zu sehen.

Jebe von beiben Frauen hatte ein besonderes Interesse: Charlotte das allgemeinere, gerade an dem, wo sich etwas historisch Merkwürdiges fand, mährend Ottilie sich vorzüglich bei den Gegenden aushielt, wovon Sduard viel zu erzählen pslegte, wo er gern verweilt, wohin er östers zurückgekehrt: denn jeder Mensch hat

A STATE OF THE STATE OF

in der Nähe und in der Ferne gewisse örtliche Einzelnheiten, die ihn anziehen, die ihm, seinem Charakter nach, um des ersten Ginbrucks, gewisser Umstände, der Gewohnheit willen, besonders lieb

und aufregend find.

Sie fragte baher ben Lord, wo es ihm benn am besten gefalle, und wo er nun seine Wohnung aufschlagen würde, wenn er zu wählen hätte. Da wußte er benn mehr als Eine schone Gegend vorzuzeigen, und was ihm dort widersahren, um sie ihm lieb und werth zu machen, in seinem eigens accentuirten Französisch gar behaglich mitzutheisen.

Auf die Frage hingegen, wo er sich denn jest gewöhnlich aufhalte, wohin er am liebsten zurücksehre, ließ er sich ganz unde-

wunden, doch ben Frauen unerwartet, also vernehmen.

Ich habe mir nun angewöhnt, überall zu Hause zu sein, und sinde zulett nichts bequemer, als daß Andre für mich bauen, psianzen und sich häuslich bemühen. Nach meinen eigenen Bestigungen sehne ich mich nicht zurück, theils aus politischen Ursachen, vorzüglich aber weil mein Sohn, für den ich Alles eigentlich gethan und eingerichtet, dem ich es zu übergeben, mit dem ich es noch zu genießen hosste, an Allem keinen Theil nimmt, sondern nach Indien gegangen ist, um sein Leben dort, wie mancher Andere, höher zu nutzen oder gar zu vergeuden.

Gewiß, wir machen viel zu viel vorarbeitenden Aufwand aufs Leben. Anstatt daß wir gleich ansiengen, uns in einem mäßigen Zustand behaglich zu sinden, so gehen wir immer mehr ins Breite, um es uns immer unbequemer zu machen. Wer genießt jeht meine Gebäude, meinen Park, meine Gärten? Nicht ich, nicht einmal die Meinigen: fremde Gäste, Neugierige, unruhige Reisende.

Selbst bei vielen Mitteln sind wir immer nur halb und halb zu Hause, besonders auf dem Lande, wo und manches Gewohnte der Stadt sehlt. Das Buch, das wir am eifrigsten wünschten, ift nicht zur Hand, und gerade was wir am meisten bedürften, ift wergessen. Wir richten und immer häuslich ein, um wieder auszuziehen, und wenn wir es nicht mit Willen und Willfür thun, so wirten Verhältnisse, Leidenschaften, Zusälle, Nothwendigkeit und was nicht alles.

Der Lord ahnete nicht, wie tief burch seine Betrachtungen die Freundinnen getroffen wurden. Und wie oft kommt nicht zeder in diese Gesahr, der eine allgemeine Betrachtung selbst in einer Gesellschaft, deren Berhältnisse ihm sonst bekannt sind, ausspricht. Charlotten war eine solche zufällige Verletzung auch durch Bohlwollende und Gutmeinende nichts Neues; und die Welt lag ohnerhin so deutlich vor ihren Augen, daß sie keinen besondern Schmerzempfand, wenn gleich Jemand sie unbedachtsam und unvorsichtig

nöthigte, ihren Blid da oder dorthin auf eine unerfreuliche Stelle ju richten. Ottilie hingegen, die in halbbewußter Jugend mehr ahnete, als sah, und ihren Blid wegwenden durste, ja mußte von dem, was sie nicht sehen mochte und sollte, Ottilie ward durch diese traulichen Reden in den schrecklichsten Zustand versetzt: denn es zerriß mit Gewalt vor ihr der anmuthige Schleier, und es schien ihr, als wenn Alles, was disher für Haus und Hof, für Garten, Park und die ganze Umgebung geschehen war, ganz eigentlich umsonst sei, weil der, dem es Alles gehörte, es nicht genösse, weil auch der, wie der gegenwärtige Sast, zum Herumsschweisen in der Welt, und zwar zu dem gesährlichsten, durch die Liebsten und Nächsten gedrängt worden. Sie hatte sich an Hören und Schweigen gewöhnt, aber sie saß diesmal in der peinlichsten Lage, die durch des Fremden weiteres Gespräch eher vermehrt als vermindert wurde, das er mit heiterer Gigenheit und Bedächtlich-

feit fortsette.

Run glaub' ich, fagte er, auf bem rechten Wege ju fein, ba ich mich immerfort als einen Reisenden betrachte, ber Bielem ents fagt, um Bieles zu genießen. Ich bin an ben Wechsel gewöhnt, ja, er wird mir Bedurfniß, wie man in ber Oper immer wieber auf eine neue Deforation wartet, gerade weil schon so viele ba gewesen. Was ich mir von dem besten und bem schlechtesten Wirths: hause versprechen barf, ist mir bekannt: es mag so gut ober folimm fein, als es will, nirgends find' ich bas Gewohnte, und am Ende läuft es auf Eins hinaus, gang von einer nothwendigen Gewohnheit, oder gang von der willfürlichsten Zufälligkeit abzuhangen. Wenigstens habe ich jest nicht ben Verdruß, daß etwas verlegt ober verloren ift, daß mir ein tagliches Wohnzimmer unbrauchbar wird, weil ich es muß repariren laffen, daß man mir eine liebe Taffe gerbricht und es mir eine gange Beit aus teiner andern schmeden will. Alles beffen bin ich überhoben, und wenn mir das haus über dem Kopf zu brennen anfängt, so paden meine Leute gelaffen ein und auf, und wir fahren zu hofraum und Stadt hinaus. Und bei allen biefen Bortheilen, wenn ich es genau berechne, habe ich am Ende bes Jahrs nicht mehr ausgegeben, als es mich zu hause gekostet hatte.

Bei dieser Schilberung sah Ottilie nur Eduarden vor sich, wie er nun auch, mit Entbehren und Beschwerde, auf ungebahnten Straßen hinziehe, mit Gesahr und Roth zu Felde liege und bei so viel Unbestand und Wagniß sich gewöhne, heimathlos und freundlos zu sein, Alles wegzuwersen, nur um nichts verlieren zu können. Glücklicherweise trennte sich die Gesellschaft für einige Zeit. Ottilie fand Raum, sich in der Einsamkeit auszuweinen. Gewaltsamer hatte sie kein dumpfer Schmerz ergriffen, als diese

The state of the s

Alarheit, die sie sich noch klarer zu machen strebte, wie man es zu thun pflegt, daß man sich selbst peinigt, wenn man einmal

auf bem Wege ift, gepeinigt zu werden.

Der Zustand Eduards kam ihr so kummerlich, so jammerlich vor, daß sie sich entschloß, es koste, was es wolle, zu seiner Wiedervereinigung mit Charlotten Alles beizutragen, ihren Schmerz und ihre Liebe an irgend einem stillen Orte zu verbergen und durch irgend eine Art von Thätigkeit zu betrügen.

Indessen hatte der Begleiter des Lords, ein verständiger ruhiger Mann und guter Beobachter, den Mißgriff in der Unterhaltung bemerkt und die Aehnlichkeit der Zustände seinem Freunde offensbart. Dieser wußte nichts von den Berhältnissen der Familie; allein Jener, den eigentlich auf der Reise nichts mehr interessite als die sonderbaren Ereignisse, welche durch natürliche und künstliche Berhältnisse, durch den Konslikt des Gesehlichen und des Ungebändigten, des Berstandes und der Bernunft, der Leidenschaft und des Borurtheils hervorgebracht werden, Jener hatte sich son und der noch im Hause selbst, mit Allem bekannt gemacht, was vorgegangen war und noch vorgieng.

Dem Lord that es leid, ohne daß er darüber verlegen gewesen wäre. Man müßte ganz in Gesellschaft schweigen, wenn man nicht manchmal in den Fall kommen sollte: denn nicht allein bes deutende Bemerkungen, sondern die trivialsten Aeußerungen können auf eine so mißklingende Beise mit dem Interesse der Gegens wärtigen zusammentressen. Bir wollen es heute Abend wieder gut machen, sagte der Lord, und uns aller allgemeinen Gespräche enthalten. Geben Sie der Gesellschaft etwas von den vielen ans genehmen und bedeutenden Anekdoten und Geschichten zu hören, womit Sie Ihr Porteseuille und Ihr Gedächtniß auf unserer Reise

bereichert baben.

Allein auch mit dem besten Borsatz gelang es den Fremden nicht, die Freunde diesmal mit einer unverfänglichen Unterhaltung zu erfreuen. Denn nachdem der Begleiter durch mänche sonder dare, bedeutende, heitere, rührende, surchtdare Geschichten die Ausmerssamteit erregt und die Theilnahme aus Höchste gespannt hatte, so dachte er mit einer zwar sonderbaren, aber sansteren Begebens heit zu schließen, und ahnete nicht, wie nahe diese seinen Zubörern verwandt war.

#### Die munderlichen Nachbarskinder.

#### Rovelle.

Zwei Rachbarskinder von bebeutenden Saufern, Anabe und Mabchen, in verhältnismäßigem Alter, um bereinst Gatten zu werben, ließ man in dieser angenehmen Aussicht mit einander auf-

wachsen, und die beiderseitigen Eltern freuten fich einer fünftigen Berbindung. Doch man bemertte gar bald, bag bie Abficht gu miklingen schien, indem sich zwischen den beiden trefflichen Naturen ein sonderbarer Biberwille hervorthat. Bielleicht maren fie eins ander ju abnlich. Beide in sich felbst gewendet, deutlich in ihrem Bollen, fest in ihren Borfaben; jedes einzeln geliebt und geehrt von seinen Gespielen; immer Biderfacher, wenn fie jufammen waren, immer aufbauend für fich allein, immer wechselsweise gerftorend, wo fie fich begegneten, nicht wetteifernd nach Ginem Riel, aber immer kampfend um Einen Zwed; gutartig burchaus und liebenswürdig, und nur haffend, ja bosartig, indem fie fich auf einander bezogen.

Dieses wunderliche Berhältniß zeigte sich schon bei kindischen Spielen, es zeigte fich bei zunehmenden Jahren. Und wie die Anaben Krieg ju fpielen, fich in Parteien ju fondern, einander Schlachten zu liefern pflegen, so stellte fich bas tropig muthige Madden einst an die Spite des einen Heers und focht gegen das andre mit folder Gewalt und Erbitterung, daß biefes ichimpflich wäre in die Flucht geschlagen worden, wenn ihr einzelner Widers facher fich nicht fehr brav gehalten und feine Gegnerin boch noch zulett entwaffnet und gefangen genommen hätte. Aber auch da noch wehrte fie fich so gewaltsam, daß er, um feine Augen zu erhalten und die Feindin boch nicht zu beschädigen, sein feibenes balstuch abreißen und ihr die Hände damit auf den Rücken binden mußte.

Dieß verzieh sie ihm nie, ja, sie machte so heimliche Anstalten und Berfuche, ihn zu beschädigen, daß die Eltern, die auf diese seltsamen Leidenschaften schon längst Acht gehabt, sich mit einander verftandigten und befchloffen, die beiden feindlichen Befen qu

trennen und jene lieblichen hoffnungen aufzugeben.

Der Anabe that sich in seinen neuen Berhältnissen balb hervor. Jede Art von Unterricht schlug bei ihm an. Gönner und eigene Reigung bestimmten ihn jum Solbatenstande. Ueberall, wo er fich sand, war er geliebt und geehrt. Seine tuchtige Natur schien nur jum Bohlsein, jum Behagen Anderer ju wirken, und er war in sich, ohne deutliches Bewußtsein, recht gludlich, den einzigen Wider= sacher verloren zu haben, ben die Natur ihm zugedacht hatte.

Das Mabchen bagegen trat auf einmal in einen veranderten Buftand. Ihre Jahre, eine zunehmende Bildung, und mehr noch em gewiffes inneres Gefühl zogen sie von den heftigen Spielen binmeg, Die sie bisber in Gesellschaft der Anaben auszuüben pflegte. Im Ganzen schien ihr etwas zu fehlen, nichts war um sie herum, bas werth gewesen mare, ihren haß zu erregen. Liebensmurdig hatte fie noch Riemanden gefunden.

Ein junger Mann, älter als ihr ehemaliger nachbarlicher Diberfacher, von Stand, Bermögen und Bedeutung, beliebt in der Gefellschaft, gesucht von Frauen, wendete ihr seine ganze Reigung ju. Es war bas erfte Mal, baß fich ein Freund, ein Liebhaber, ein Diener um fie bemühte. Der Borgug, ben er ihr vor Bielen gab, bie alter, gebildeter, glangender und anspruchereicher warm als fie, that ihr gar zu wohl. Seine fortgesette Aufmerkamleit, ohne daß er zudringlich gewesen ware, sein treuer Beiftand bei verschiedenen unangenehmen Bufallen, fein gegen ihre Eltern jut ausgesprochenes, boch ruhiges und nur hoffnungsvolles Berben, da fie freilich noch febr jung war: das Alles nabm fie für in ein, wozu die Gewohnheit, die außern nun von der Belt als bekannt angenommenen Berhältnisse bas Ibrige beitrugen. Gie war so oft Braut genannt worden, daß sie sich endlich felbst dift hielt, und weber fie noch irgend Jemand bachte baran, baf wo eine Brufung nothig fei, als fie ben Ring mit Demjenigen webfelte, ber fo lange Beit für ihren Brautigam galt.

Der ruhige Gang, den die ganze Sache genommen hatte, war auch durch das Verlöbniß nicht beschleunigt worden. Man liet eben von beiden Seiten Alles so fortgewähren; man freute sich des Zusammenlebens und wollte die gute Jahreszeit durchaus noch als einen Frühling des kunftigen ernsteren Lebens genießen.

Indessen hatte ber Entfernte fich jum schönften ausgebildt, eine verdiente Stufe feiner Lebensbestimmung erstiegen und fam mit Urlaub, die Seinigen ju besuchen. Auf eine gang natürliche aber boch sonderbare Beise ftand er seiner schönen Rachbarn abermals entgegen. Sie hatte in ber letten Zeit nur freundliche, brautliche Familienempfindungen bei fich genährt, fie war mit Allem, was fie umgab, in Uebereinstimmung; fie glaubte glid lich ju fein und war es auch auf gewiffe Beife. Aber nun ftand ihr zum ersten Mal seit langer Zeit wieder etwas entgegen: es wu nicht haffenswerth, fie mar bes Haffes unfähig geworben; ja, be findische haß, der eigentlich nur ein bunkles Anerkennen bes inneren Werthes gewesen, außerte sich nun in frohem Erstaunen, erfreulichen Betrachten, gefälligem Eingestehen, balb willigem, balb unwilligen und boch nothwendigem Annahen, und bas Alles war wechselseitig. Eine lange Entfernung gab zu langeren Unterhaltungen Anlas. Selbst jene kindische Unvernunft biente ben Aufgeklärteren zu ichers hafter Erinnerung, und es war, als wenn man sich jenen nedischen haß wenigstens burch eine freundschaftliche aufmertsame Behandlung vergüten muffe, als wenn jenes gewaltsame Berkennen nunmehr nicht ohne ein ausgesprochnes Anerkennen bleiben burfe.

Bon feiner Seite blieb Alles in einem verftanbigen, wunschens werthen Maß. Sein Stand, seine Berbaltniffe, sein Streben, sein

Chrgeiz beschäftigten ihn so reichlich, daß er die Freundlichkeit der ihonen Braut als eine dankenswerthe Zugabe mit Behaglichkeit aufnahm, ohne sie deshalb in irgend einem Bezug auf sich zu bestrachten, oder sie ihrem Bräutigam zu mißgönnen, mit dem er

übrigens in ben besten Berhältnissen stand.

Bei ihr hingegen sah es ganz anders aus. Sie schien sich wie aus einem Traum erwacht. Der Rampf gegen ihren jungen Radbar war die erste Leidenschaft gewesen, und dieser heftige Rampf war doch nur, unter ber Form bes Widerstrebens, eine beftige, gleichsam angeborene Reigung. Auch tam es ihr in ber Erinnerung nicht anders vor, als daß sie ihn immer geliebt habe. Sie lächelte über jenes feindliche Suchen mit den Waffen in der Hand; ste wollte sich des angenehmsten Gefühls erinnern, als er sie entwaffnete; fie bildete fich ein, die größte Seligkeit empfunden zu haben, da er sie band, und Alles, was sie zu seinem Schaben und Berdruß unternommen hatte, kam ihr nur als unschuldiges Mittel vor, seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie verwünschte jene Trennung, sie bejammerte den Schlaf, in den sie verfallen, ste verfluchte die schleppende, träumerische Gewohnheit, durch die ihr ein so unbedeutender Bräutigam batte werden können; sie war verwandelt, doppelt verwandelt, vorwärts und rückwärts, wie man es nehmen will.

Hatte Jemand ihre Empfindungen, die sie ganz geheim hielt, entwideln und mit ihr theilen können, so würde er sie nicht gescholten haben: denn freilich konnte der Bräutigam die Vergleichung mit dem Nachdar nicht aushalten, sobald man sie neben einander sah. Wenn man dem Einen ein gewisses Zutrauen nicht versagen konnte, so erregte der Andere das vollke Vertrauen; wenn man den Einen gern zur Gesellschaft mochte, so wünschte man sich den Andern zum Gesährten; und dachte man gar an höhere Theilsahme, an außerorbenliche Fälle, so hätte man wohl an dem Sinen gezweiselt, wenn einem der Andere vollkommene Gewisheit gab. Für solche Verhältnisse ist den Weibern ein besonderer Lakt angedoren, und sie haben Ursache so wie Gelegenheit, ihn außzuhlben.

Jemehr die schöne Braut solche Gesinnungen bei sich ganz beimlich nährte, je weniger nur irgend Jemand dasjenige auszusprechen im Fall war, was zu Gunsten des Bräutigams gelten konnte, was Berhältnisse, was Pflicht anzurathen und zu gedieten, ja, was eine unabänderliche Nothwendigteit unwiderruslich zu sorzbern schien, desto mehr begünstigte das schöne Herz seine Einzseitigkeit; und indem sie von der einen Seite durch Welt und Familie, Bräutigam und eigne Zusage unausställch gedunden war, von der andern der emporstrebende Jüngling gar kein Geheimnis

¥

10.15.45

von seinen Gesinnungen, Blanen und Aussichten machte, sich nur als ein treuer und nicht einmal zärtlicher Bruder gegen sie bewies, und nun gar von seiner unwittelbaren Abreise die Rede war, so schien es, als ob ihr früher kindischer Geist mit allen seinen Tüden und Gewaltsamseiten wieder erwachte und sich nun auf einer Höheren Lebenöstuse mit Unwillen rüstete, bedeutender und verderflicher zu wirken. Sie beschloß, zu sterben, um den ehemals Gehaßten und nun so hestig Gesieden für seine Untheilnahme zu strasen und sind, indem sie ihn nicht bestigen sollte, wenigstens mit seiner Sindischungstraft, seiner Reue auf ewig zu vermählen. Er sollte ihr todtes Bild nicht loswerden, er sollte nicht aushören, sich Borwürse zu machen, daß er ihre Gesinnungen nicht erkannt, nicht ersorscht, nicht geschätzt babe.

Diefer seltsame Wahnsinn begleitete sie überall bin. Sie verbarg ihn unter allerlei Formen; und ob sie den Menschen gleich wunderlich vorkam, so war Niemand ausmerkam oder klug genug,

die innere mabre Urfache zu entbeden.

Indessen hatten sich Freunde, Berwandte, Bekannte in Ansordnung von mancherlei Festen erschöpft. Kaum vergieng ein Tag, daß nicht irgend etwas Neues und Unerwartetes angestellt worden wäre. Kaum war ein schöner Plat der Landschaft, den man nicht ausgeschmuckt und zum Empfang vieler frohen Säste bereitet hätte. Auch wollte unser junger Ankömmling noch vor seiner Abreise das Seinige thun und lud das junge Paar mit einem engeren Familienstreise zu einer Wasserlussschaft. Man bestieg ein großes schönes wohlausgeschmucktes Schiff, eine der Jachten, die einen kleinen Saal und einige Zimmer andieten und auf das Wasser die Bes

quemlichkeit des Landes überzutragen suchen.

Man fuhr auf dem großen Strome mit Musit babin, Die Gesellschaft hatte sich bei beißer Tageszeit in ben untern Raumen versammelt, um fich an Geiftes = und Gludsspielen ju ergoben. Der junge Birth, ber niemals unthätig bleiben tonnte, batte fic ans Steuer gefest, ben alten Schiffsmeifter abzulofen, ber an seiner Seite eingeschlafen war; und eben brauchte der Wachende alle seine Borsicht, ba er sich einer Stelle nahte, wo zwei Inseln das Flußbette verengten und, indem sie ihre flachen Riesufer bald an ber einen balb an ber andern Seite bereinstredten, ein gefahr: liches Fahrwaffer zubereiteten. Fast war der sorgsame und fcarf: blidende Steurer in Bersuchung, ben Meister zu weden, aber er getraute fichs ju und fuhr gegen die Enge. In dem Augenblid erschien auf bem Berbed feine schone Reindin mit einem Blumen: franz in den Haaren. Sie nahm ihn ab und warf ihn auf den Steuernben. Nimm bieß zum Andenken! rief fie aus. Store mich nicht! rief er ihr entgegen, indem er den Kranz auffieng, ich bedarf aller meiner Kräfte und meiner Aufmerksamkeit. Ich störe dich nicht weiter, rief sie; du siehst mich nicht wieder! Sie sprach's und eilte nach dem Bordertheil des Schiffs, von da sie ins Wasser sprang. Sinige Stimmen riesen: Rettet! rettet! sie extrinkt. Er war in der entsetlichsten Berlegenheit. Ueber dem Lärm erwacht der alte Schiffsmeiser, will das Ruber ergreisen, der jüngere es ihm übergeben; aber es ist keine Zeit, die Herrschaft zu wechseln: das Schiff frandet, und in eben dem Augenblick, die lästigsten Reidungsstüde wegwerfend, stürzte er sich ins Wasser und schwamm

ber schönen Feindin nach.

Das Waffer ift ein freundliches Gement für ben, ber bamit bekannt ift und es ju behandeln weiß. Es trug ihn, und ber geschickte Schwimmer beberrschte es. Balb batte er die por ibm fortgeriffene Schone erreicht; er faßte fie, mußte fie ju beben und ju tragen; beibe wurden vom Strom gewaltsam fortgeriffen, bis fie die Anseln, die Werder weit binter sich hatten und der Aluf wieber breit und gemächlich zu fliegen anfieng. Run erft ermannte, nun erholte er sich aus der ersten zudringenden Roth, in der er obne Besinnung nur mechanisch gehandelt; er blidte mit emporftrebendem Saupt umber und ruberte nach Bermogen einer flachen buschigten Stelle zu, die sich angenehm und gelegen in den Fluß verlief. Dort brachte er seine schone Beute aufs Trodne; aber kein Lebenshauch war in ihr zu spüren. Er war in Berzweiflung, als ihm ein betretener Bfab, ber burds Gebufch lief, in Die Augen leuchtete. Er belud sich aufs neue mit der theuren Last, er erblidte balb eine einsame Wohnung und erreichte fie. Dort fand er gute Leute, ein junges Chepaar. Das Unglud, Die Roth sprach fich geschwind aus. Was er nach einiger Besinnung forberte, ward geleiftet. Ein lichtes Feuer brannte; wollene Deden wurden über ein Lager gebreitet; Pelze, Felle und mas Erwärmendes vorräthig war, schnell berbeigetragen. Hier übermand die Begierde, ju retten, jede andre Betrachtung. Nichts ward verfäumt, den schönen halb: ftarren nadten Körper wieber ins Leben zu rufen. Es gelang. Sie schlug die Augen auf, fie erblidte ben Freund, umschlang feinen Bals mit ihren himmlischen Armen. Go blieb fie lange; ein Thränenstrom stürzte aus ihren Augen und vollendete ihre Genefung. Willst du mich verlassen, rief fie aus, ba ich bich so wiederfinde? Niemals, rief er, niemals! und wußte nicht, was er fagte, noch was er that. Nur icone bich, rief er bingu, icone dich! bente an dich um beinet= und meinetwillen.

Sie dachte nun an sich und bemerkte jest erst den Zustand, in dem sie war. Sie konnte sich vor ihrem Liebling, ihrem Retter richt schämen; aber sie entließ ihn gern, damit er für sich sorgen rusge: denn noch war, was ihn umgab, naß und triesend.

Die jungen Cheleute beredeten sich: er bot dem Jüngling, und sie der Schönen das Hochzeitkleid an, das noch vollständig da hieng, um ein Baar von Kopf zu Fuß und von innen heraus zu berkleiden. In kurzer Zeit waren die beiden Abenteurer nicht nur angezogen, sondern gepußt. Sie sahen allerliebst aus, staunten einander an, als sie zusammentraten, und sielen sich mit unmäßiger Leidenschaft, und doch halb lächelnd über die Bermummung, gewaltsam in die Arme. Die Kraft der Jugend und die Regsamfeit der Liebe stellten sie in wenigen Augenblicken völlig wieder her, und es sehlte nur die Musit, um sie zum Tanz aufzusordern.

Sich vom Wasser zur Erbe, vom Tode zum Leben, ans dem Familientreise in eine Wildniß, aus der Verzweislung zum Entzücken, aus der Gleichgültigkeit zur Neigung, zur Leidenschaft gesunden zu haben, Alles in einem Augenblick — der Kopf wäre nicht hinreichend, das zu sassen, er würde zerspringen oder sich verwirren. Hiebei muß das Herz das Beste thun, wenn eine

folde Ueberrafdung ertragen werden foll.

Ganz verloren Eins ins Andre, konnten sie erst nach einiger Zeit an die Angst, an die Sorgen der Zurückgelassenen denken; und fast konnten sie selbst nicht ohne Angst, ohne Sorge daran denken, wie sie jenen wieder begegnen wollten. Sollen wir fliehen? sollen wir uns verbergen? sagte der Jüngling. Wir wollen zussammen bleiben, sagte sie, indem sie an seinem Hals hieng.

Der Landmann, ber von ihnen bie Gefchichte bes gestranbeten Schiffs vernommen hatte, eilte, ohne weiter zu fragen, nach dem Ufer. Das Fahrzeug tam gludlich einhergeschwommen; es war mit vieler Mübe losgebracht worden. Man fuhr aufs Ungewisse fort, in hoffnung, Die Berlornen wieder ju finden. 2118 baber ber Landmann mit Rufen und Winken die Schiffenden aufmertsam machte, an eine Stelle lief, wo ein vortheilhafter Landungs: plat fich zeigte, und mit Winken und Rufen nicht aufhörte, wandte fich bas Schiff nach bem Ufer, und welch ein Schauspiel marb es, da fie landeten! Die Eltern ber beiben Berlobten brangten fic zuerst ans Ufer; den liebenden Bräutigam hatte fast die Besinnung Raum hatten fie vernommen, daß die lieben Kinder gerettet seien, so traten diese in ihrer sonderbaren Berkleidung aus dem Busch hervor. Man erkannte sie nicht eher, als bis sie ganz herangetreten waren. Wen feh' ich? riefen die Mütter; was feh' ich? riefen die Bater. Die Geretteten warfen fich por ihnen nieder. Eure Rinder! riefen fie aus, ein Baar. Berzeibt! rief bas Madden. Gebt uns euren Segen! rief der Jüngling. Gebt uns euren Segen! riefen beibe, da alle Welt staunend verstummte. Euren Segen! ertonte es zum britten Mal, und wer hatte ben versagen tonnen?

## Eilftes Kapitel.

Der Erzählende machte eine Pause, oder hatte vielmehr schon geendigt, als er bemerken mußte, daß Charlotte höchst bewegt sei; ja, sie stand auf und verließ mit einer stummen Entschuldigung das Zimmer: denn die Geschichte war ihr bekannt. Diese Begebenzheit hatte sich mit dem Hauptmann und einer Nachbarin wirklich zugetragen, zwar nicht ganz, wie sie der Engländer erzählte, doch war sie in den Hauptzügen nicht entstellt, nur im Einzelnen mehr ausgebildet und ausgeschmückt, wie es dergleichen Geschichten zu gehen psiegt, wenn sie erst durch den Mund der Menge und so dann durch die Phantasie eines geiste und geschmackreichen Erzählers durchgehen. Es bleibt zuleht meist Alles und Nichts wie es war.

Ottilie folgte Charlotten, wie es die beiden Fremden felbst verlangten, und nun kam der Lord an die Reihe, zu bemerken, daß vielleicht abermals ein Fehler begangen, etwas dem Hause Bekanntes oder gar Verwandtes erzählt worden. Wir müssen uns hüten, suhr er fort, daß wir nicht noch mehr Uebles stiften. Für das viele Gute und Angenehme, das wir hier genossen, scheinen wir den Bewohnerinnen wenig Glück zu bringen; wir wollen uns

auf eine schidliche Weise zu empfehlen suchen.

Ich muß gestehen, versette ber Begleiter, daß mich bier noch etwas Anderes festhält, ohne beffen Aufflärung und nähere Renntniß ich biefes haus nicht gern verlaffen mochte. Sie waren gestern, Molord, als wir mit der tragbaren dunklen Kammer durch den Park zogen, viel zu beschäftigt, sich einen wahrhaft malerischen Standpunkt auszumählen, als daß Sie hätten bemerken follen, was nebenber porgieng. Sie lenkten vom hauptwege ab, um zu einem wenig besuchten Plate am See ju gelangen, ber Ihnen ein reis gendes Gegenüber anbot. Ottilie, Die uns begleitete, ftand an, zu folgen, und bat, fich auf dem Rahne dorthin begeben zu durfen. 36 feste mich mit ihr ein und hatte meine Freude an ber Gewandtheit der schönen Schifferin. Ich versicherte ihr, daß ich seit ber Schweig, wo auch die reigenoften Madden die Stelle bes Kabr: manns vertreten, nicht so angenehm sei über die Wellen geschaufelt worden, konnte mich aber nicht enthalten, sie zu fragen, warum fie eigentlich abgelehnt, jenen Seitenweg zu machen: benn wirklich war in ihrem Ausweichen eine Art von angstlicher Berlegenheit. Wenn Sie mich nicht auslachen wollen, versetzte fie freundlich, so kann ich Ihnen darüber wohl einige Auskunft geben, obgleich felbst für mich dabei ein Geheimnis obwaltet. Ich habe jenen Nebenweg niemals betreten, ohne baß mich ein gang eigener Schauer überfallen hatte, ben ich fonft nirgends empfinde und ben ich mir nicht zu erklaren weiß. Ich vermeibe baber lieber, mich einer

solchen Empsindung auszusehen, um so mehr, als sich gleich darauf ein Ropsweh an der linken Seite einstellt, woran ich sonst auch manchmal leide. Wir landeten, Ottilie unterhielt sich mit Ihnen, und ich untersuchte indes die Stelle, die sie mir aus der Zerne deutlich angegeben hatte. Aber wie groß war meine Verwunderung, als ich eine sehr beutliche Spur von Steinkohlen eutdeckte, die mich siderzeugt, man würde dei einigem Rachgraben vielleicht ein er aiebiaes Lager in der Tiefe sinden.

Berzeihen Sie, Mylord, ich sehe Sie lächeln und weiß recht gut, daß Sie mir meine leidenschaftliche Aufmerksamkeit auf diese Dinge, an die Sie keinen Glauben haben, knur als weiser Mann und als Freund nachsehen; aber es ist mir unmöglich, von hier zu scheiden, ohne das schöne Kind auch die Bendelschwingungen

versuchen zu laffen.

Es konnte niemals sehlen, wenn die Sache zur Sprache kam, daß der Lord nicht seine Gründe dagegen abermals wiederholte, welche der Begleiter bescheiten und geduldig aufnahm, aber doch zulest bei seiner Meinung, bei seinen Wünschen verharrte. Auch er gab wiederholt zu erkennen, daß man deswegen, weil solche Bersuche nicht Jedermann gelängen, die Sache nicht aufgeben, ja vielmehr nur desto ernsthafter und gründlicher untersuchen müßte; da sich gewiß noch manche Bezüge und Berwandtschaften unorganischer Wesen unter einander, organischer gegen sie und abermals unter einander, offenbaren würden, die uns gegenwärtig verborgen seien.

Er hatte seinen Apparat von goldnen Ringen, Markasten und andern metallischen Substanzen, den er in einem schönen Käsichen immer bei sich führte, schon ausgebreitet und ließ nun Metalle, an Fäden schwebend, über liegende Metalle zum Versuche nieder. Ich gönne Ihnen die Schadensreude, Mylord, sagte er dabei, die ich auf Ihrem Gesichte lese, daß sich bei mir und für mich nichts bewegen will. Meine Operation ist aber auch nur ein Korwand. Wenn die Damen zurüdkehren, sollen sie neugierig werden, was

wir Bunderliches bier beginnen.

Die Frauenzimmer kamen zurück. Charlotte verstand sogleich, was vorgieng. Ich habe Manches von diesen Dingen gehört, sagte sie, aber niemals eine Wirkung gesehen. Da Sie Alles so habst bereit haben, lassen Sie mich versuchen, ob es mir nicht auch

anschlägt.

Sie nahm ben Jaden in die Hand; und da es ihr Ernst war, hielt sie ihn stet und ohne Gemuthsbewegung; allein auch nicht das mindeste Schwanken war zu bemerken. Darauf ward Ottilie veranlaßt. Sie hielt den Pendel noch ruhiger, unbefangner, unbewuster über die unterliegenden Metalle. Aber in dem Augen-

klide ward das Schwebende wie in einem entschiedenen Wirbel sortgeriffen und drehte sich, je nachdem man die Unterlage weche selte, bald nach der einen, dalb nach der andern Seite, jest in Kreisen, jest in Glipsen, oder nahm seinen Schwung in graden Linien, wie es der Begleiter nur erwarten konnte, ja über alle

seine Erwartung.

18.14

Der Lord selbst stutte einigermaßen, aber der Andere konnte vor Lust und Begierde gar nicht enden und bat immer um Wiedersholung und Bermannigsaltigung der Bersuche. Ottilie war gefällig genug, sich in sein Berlangen zu sinden, die sie ihn zuletzt freundslich ersuchte, er möge sie entlassen, weil ihr Kopsweh sich wieder einstelle. Er, darüber verwundert, ja entzückt, versicherte ihr mit Enthusiasmus, daß er sie von diesem Uebel völlig heilen wolle, wenn sie sich seiner Kurart anvertraue. Man war einen Augensblid ungewiß; Charlotte aber, die geschwind begriff, wovon die Rede sei, lehnte den wohlgesunten Antrag ab, weil sie nicht gemeint war, in ihrer Umgedung etwas zuzulassen, wovor sie immers

fort eine ftarte Apprehension hatte.

Die Fremben hatten fich entfernt und, ungeachtet man von ihnen auf eine sonderbare Weise berührt worden war, doch den Bunfc jurudgelaffen, daß man fie irgendwo wieder antreffen möchte. Charlotte benutte nunmehr die schönen Tage, um in der Rachbarfchaft ihre Gegenbesuche zu enden, womit fie taum fertig werden konnte, indem sich die gange Landschaft umber, Ginige wahrhaft theilnehmend, Andre bloß der Gewohnheit wegen, bisher fleißig um fie bekummert batten. Ru Saufe belebte fie ber Un: blid des Kindes; es war gewiß jeder Liebe, jeder Sorgfalt werth. Man sah in ihm ein wunderbares, ja ein Wunderkind, höchst erfreulich dem Anblid, an Größe, Chenmaß, Stärke und Gefundheit, und was noch mehr in Verwunderung feste, war jene doppelte Aehnlichkeit, die fich immer mehr entwickelte. Den Gesichtszügen und ber gangen Form nach glich bas Kind immer mehr bem Haupt: mann, die Augen ließen fich immer weniger von Ottiliens Augen unterideiben.

Durch diese sonderbare Bermandtschaft und vielleicht noch mehr durch das schöne Gesühl der Frauen geleitet, welche das Kind eines geliebten Mannes auch von einer Andern mit zärtlicher Reigung umsangen, ward Ottilie dem heranwachsenden Geschöpf so viel als eine Mutter, oder vielmehr eine andre Art von Mutter. Entsernte sich Charlotte, so blieb Ottilie mit dem Kinde und der Wärterin allein. Ranny hatte sich seit einiger Zeit, eisersüchtig auf den Anaben, dem ihre Herrin alle Reigung zuzuwenden schien, trozig von ihr entsernt und war zu ihren Eltern zurückgesehrt. Ottilie suhr fort, das Kind in die freie Luft zu tragen, und gewöhnte

3 . N. B. B. B.

ka an immer weitere Spaziergänge. Sie hatte das Mildfläschen bei sich, um dem Kinde, wenn es nöthig, seine Nahrung zu reichen. Selten unterließ sie dabei, ein Buch mitzunehmen, und so bildet sie, das Kind auf dem Arm, lesend und wandelnd, eine gar anmuthige Penserosa.

## Zwölftes Rapitel.

Der Hauptzwed des Feldzugs war erreicht und Eduard, mit Ehrenzeichen geschmückt, rühmlich entlassen. Er begab sich sogleich wieder auf jenes kleine Gut, wo er genaue Nachrichten von den Seinigen fand, die er, ohne daß sie es demerkten und wußten, scharf hatte beobachten lassen. Sein stiller Aufenthalt blickte ihm auß freundlichste entgegen: denn man hatte indessen nach seine Anordnung Manches eingerichtet, gebessert und gefördert, so daß die Anlagen und Umgebungen, was ihnen an Weite und Breite sehlte, durch das Innere und zunächst Geniesbare ersetzen.

Ebuard, burch einen rascheren Lebensgang an entschiedenere Schritte gewöhnt, nahm sich nunmehr vor, dassenige auszusühren, was er lange genug zu überdenken Zeit gehabt hatte. Vor allen Dingen berief er den Major. Die Freude des Wiedersehns war groß. Jugendfreundschaften, wie Blutsverwandtschaften, haben den bedeutenden Vortheil, daß ihnen Irrungen und Wisverständen inse, von welcher Art sie auch seien, niemals von Grund aus schaden und die alten Verhältnisse sich nach einiger Zeit wieder

herftellen.

Zum frohen Empfang erkundigte sich Eduard nach dem Zustande des Freundes und vernahm, wie vollkommen nach seinen Wünschen ihn das Glück begünstigt habe. Halb scherzend vertrauslich fragte Eduard sodann, ob nicht auch eine schöne Berbindung im Werke sei. Der Freund verneinte es, mit bedeutendem Emst.

Ich kann und darf nicht hinterhaltig sein, suhr Eduard sort, ich muß dir meine Gesinnungen und Borsätze sogleich entdeken. Du kennst meine Leidenschaft für Ottilien und hast längst begrissen, daß sie es ist, die mich in diesen Feldzug gestürzt hat. Ich läugne nicht, daß ich gewünscht hatte, ein Leben los zu werden, das michne sie nichts weiter nütze war; allein zugleich muß ich dir gestehen, daß ich es nicht über mich gewinnen konnte, vollsommen zu verzweiseln. Das Glüd mit ihr war so schon, so wünschenswerth, daß es mir unmöglich blieb, völlig Verzicht darauf zu thun. So manche trössliche Ahnung, so manches heitere Zeichen hatte mich in dem Glauben, in dem Wahn bestärkt, Ottilie könne die Meine werden. Ein Glas, mit unserm Namenszug bezeichnet, bei

ber Grundsteinlegung in die Lufte geworfen, gieng nicht ju Erums mern: es ward aufgefangen und ift wieder in meinen Sanden. So will ich mich benn felbft, rief ich mir gu, als ich an biefem einsamen Orte so viel zweifelhafte Stunden verlebt batte, mich selbst will ich an die Stelle des Glases jum Zeichen machen, ob unfre Berbindung möglich sei oder nicht. Ich gebe bin und suche den Tob, nicht als ein Rafender, fondern als einer, ber ju leben hofft. Ottilie foll ber Breis fein, um ben ich fampfe; fie foll es fein, die ich hinter jeder feindlichen Schlachtordnung, in jeder Berichangung, in jeber belagerten Festung ju gewinnen, ju erobern hoffe. 3d will Bunder thun, mit bem Bunfche, verschont ju bleiben, im Sinne, Ottilien ju gewinnen, nicht fie ju verlieren. Diefe Gefühle haben mich geleitet, fie haben mir durch alle Gefahren beigestanden; aber nun finde ich mich auch wie einen, ber au feinem Biele gelangt ift, ber alle hinderniffe übermunden bat, bem nun nichts mehr im Wege fteht. Ottilie ift mein, and was noch amischen diesem Gedanken und ber Ausführung liegt, kann ich nur für nichtsbedeutend ansehen.

Du löschest, versetzte ber Major, mit wenig Zügen Alles aus, was man dir entgegensetzen könnte und sollte; und doch muß es wiederholt werden. Das Verhältniß zu beiner Frau in seinem ganzen Werthe dir zurüczurusen, überlasse ich dir selbst; aber du bist es ihr, du bist es dir schuldig, dich hierüber nicht zu verzunkeln. Wie kann ich aber nur gedenken, daß euch ein Sohn gegeben ist, ohne zugleich auszusprechen, daß ihr einander auf immer angehört, daß ihr um dieses Wesens willen schuldig seid, vereint zu leben, damit ihr vereint für seine Erziehung und für

fein kunftiges Wohl forgen möget.

100

Es ist bloß ein Dünkel der Eltern, versetzte Eduard, wenn sie sich einbilden, daß ihr Dasein für die Kinder so nöthig sei. Alles, was lebt, sindet Nahrung und Beihülfe, und wenn der Sohn nach dem frühen Tode des Baters keine so bequeme, so begünstigte Jugend hat, so gewinnt er vielleicht eben deswegen an schnellerer Bildung für die Welt, durch zeitiges Anerkennen, daß er sich in Andere schicken muß; was wir denn doch früher oder später Alle lernen müssen. Und hievon ist ja die Rede gar nicht: wir sind reich genug, um mehrere Kinder zu versorgen, und es ist keineswegs Pssicht noch Wohlthat, auf Ein Haupt so viele Güter zu häusen.

Alls der Major mit einigen Zügen Charlottens Werth und Ebuards lange bestandenes Verhältniß zu ihr anzubeuten gedachte, siel ihm Eduard hastig in die Rede: Wir haben eine Thorheit begangen, die ich nur allzuwohl einsehe. Wer in einem gewissen Witer frühere Jugendwünsche und Hoffnungen realisiren will, be-

trägt sich immer: benn jedes Jahrzehend des Menschen hat sein eigenes Glad, seine eigenen Hossungen und Aussichten. Beie dem Menschen, der vorwärts oder räckvärts zu greisen durch Umstände oder durch Wahn derunlaßt wird! Wir haben eine Aberheit begangen; foll sie es denn fürs ganze Leben sein? Sollen wir uns, aus irgend einer Art von Bedenklichteit, dasjenige versagen, was uns die Sitten der Zeit nicht absprechen? In wie vielen Dingen nimmt der Mensch seinen Borsat, seine That zuräc, und hier gerade sollte es nicht geschen, wo vom Sanzen und nicht vom Einzelnen, wo nicht von dieser oder jener Bedingung des Lebens, wo vom ganzen Kompler des Lebens die Rede ift!

Der Major versehlte nicht, auf eine eben so geschickte als nachbruckliche Weise Eduarden die verschiedenen Bezuge zu seiner Gemahlin, zu den Familien, zu der Welt, zu seinen Bestymgen vorzuktellen; aber es gelang ihm nicht, irgend eine Theilnahme zu erregen.

Alles dieses, mein Freund, erwiederte Eduard, ist mir vor der Seele vorbeigegangen, mitten im Gewühl ber Schlacht, wenn die Erde vom anhaltenden Donner bebte, wenn die Kugeln sausten und pfiffen, rechts und links die Gefährten niederfielen, mein Pferd getroffen, mein Hut durchlöchert ward; es hat mir vorzeschwebt beim stillen nächtlichen Feuer unter dem gestirnten Gewölbe des Himmels. Dann traten mir alle meine Berbindungen vor die Seele; ich habe sie durchgebacht, durchgefühlt; ich habe mir zugeeignet, ich habe mich abgesunden, zu wiederholten Malen, und nun für immer.

In solchen Augenbliden, wie kann ich dir's verschweigen, warft auch du mir gegenwärtig, auch du gehörtest in meinen Areis; und gehören wir denn nicht schon so lange zueinander? Wenn ich dir etwas schuldig geworden, so komme ich jetzt in den Fall, dir es mit Zinsen abzutragen; wenn du mir je etwas schuldig geworden, so siehst du dich nun im Stande, mir es zu vergelten. Ich weiß, du liehst Eharlotten, und sie verdient es; ich weiß, du bist ihr nicht gleichgültig, und warum sollte sie deinen Werth nicht erkennen! Rimm sie von meiner Hahre mir Otillien zu! und wir sind der Erde.

Eben weil du mich mit so hohen Gaben bestechen willst, verseitet der Major, muß ich besto vorsichtiger, desto strenger sein. Anstatt daß dieser Borschlag, den ich still verebre, die Sache ersteichtern möchte, erschwert er sie vielmehr. Es ist, wie von du, nun auch von mir die Rede, und so wie von dem Schickslas, so auch von dem guten Namen, von der Ehre zweier Männer, die, bis jetzt unbescholten, durch diese wunderliche Handlung, wenn wir sie auch nicht anders nennen wollen, in Gesahr kommen, vor der Welt in einem höchst seltsamen Lichte zu erscheinen.

Eben bag wir unbescholten find, verfeste Ebuard, giebt uns bas Recht, uns auch einmal fdelten ju laffen. Wer fich fein ganges Leben als einen zuverläffigen Dann bewiesen, ber macht eine Sandlung guverläffig, bie bei Undern zweideutig ericheinen Bas mich betrifft, ich fühle mich durch die letten Prufungen, die ich mir auferlegt, burch die schwierigen gefahrvollen Thaten, bie ich fur Undere gethan, berechtigt, auch etwas für mich ju thun. Bas bich und Charlotten betrifft, fo fei es ber Zutunft anheim gegeben; mich aber wirst du, wird Niemand von meinem Borfape gurudbalten. Will man mir die Sand bieten, so bin ich auch wieder zu Allem erbötig; will man mich mir selbst überlaffen, oder mir wohl gar entgegen fein, fo muß ein Ertrem entsteben, es werbe auch, wie es wolle.

Der Major hielt es für feine Pflicht, bem Borfap Chuards jo lange als möglich Widerstand zu leiften, und er bediente fich nun gegen feinen Freund einer flugen Wendung, indem er nachjugeben ichien und nur bie Form, ben Geschäftsgang gur Sprache brachte, burch welchen man diefe Trennung, diefe Berbindungen erreichen follte. Da trat benn fo manches Unerfreuliche, Beschwerliche. Unschickliche bervor, daß sich Eduard in die schlimmste Laune

verfest fühlte. 3d fehe wohl, rief bieser endlich, nicht allein von Feinden, sondern auch von Freunden muß, was man wünscht, erfturmt werben. Das, mas ich will, was mir unentbehrlich ift, halte ich feft im Auge; ich werbe es ergreifen und gewiß balb und be-Dergleichen Berbaltniffe, weiß ich wohl, beben fich nicht auf und bilden fich nicht, ohne daß manches falle, was fteht, ohne daß manches weiche, was ju beharren Luft hat. Ueberlegung wird fo etwas nicht geenbet; vor bem Berftande find alle Rechte gleich, und auf Die fteigende Bagichale lagt fich immer wieder ein Gegengewicht legen. Entschließe bich alfo, mein Freund, für mich, für bich ju handeln, für mich, für bich biefe Buftanbe ju entwirren, aufzulbfen, ju verfnupfen. Laf bich burch teine Betrachtungen abhalten; wir haben bie Welt ohnebin ichon von und reben machen, fie wird noch einmal von und reben, uns fobann, wie alles Uebrige, mas aufhört, neu ju fein, vergeffen und und gewähren laffen, wie wir tonnen, ohne weitern Theil an ums zu nehmen.

Der Major hatte keinen andern Ausweg und mußte endlich jugeben, daß Couard ein für allemal die Sache als etwas Befanntes und Borausaefestes behandelte, bag er, wie alles angustellen fei, im Einzelnen durchsprach und fich über die Butunft

auf bas beiterfte, fogar in Scherzen ergieng.

Dann wieder ernsthaft und nachdenklich, fuhr er fort: Wollten

wir uns ber hoffnung, ber Erwartung überlaffen, bag Alles fich . von felbst wieder finden, daß der Zufall uns leiten und begun: ftigen folle, fo mare bieß ein ftraflicher Selbstbetrug. Auf blefe Beise konnen wir uns unmöglich retten, unfre allseitige Rube nicht wieder berftellen; und wie follte ich mich troften konnen, ba ich unidulbig bie Schuld an Allem bin! Durch meine Rubringlichkeit habe ich Charlotten vermocht, bich ins Saus zu nehmen, und auch Ottilie ift nur in Gefolg von diefer Beranderung bei uns eingetreten. Wir find nicht mehr herr über bas, was baraus entsprungen ift, aber wir find herr, es unicablich ju machen, Die Berhaltniffe ju unferm Glude ju leiten. Magft bu bie Augen von ben schönen und freundlichen Aussichten abwenden, die ich und eröffne, magft bu mir, magft bu und Allen ein trauriges Entsagen gebieten, in sofern bu bir's moglich bentft, in fofern es möglich ware: ift benn nicht auch alsbann, wenn wir uns vornehmen, in die alten Buftande gurudgutebren, manches Unschidliche, Unbequeme, Berdriegliche ju übertragen, ohne bag irgend etwas Gutes, etwas heiteres baraus entsprange? Burbe ber glud: liche Rustand, in dem du dich befindest, dir wohl Freude machen, wenn du gehindert warst, mich zu besuchen, mit mir zu leben? Und nach bem, was vorgegangen ift, wurde es boch immer pein: lich fein. Charlotte und ich wurden mit allem unserm Bermögen uns nur in einer traurigen Lage befinden. Und wenn bu mit andern Weltmenschen glauben magft, bag Jahre, bag Entfernung solche Empfindungen abstumpfen, so tief eingegrabene Züge aus: lofchen, fo ift ja eben von biefen Jahren bie Rebe, bie man nicht in Schmerz und Entbebren, sondern in Freude und Bebagen que bringen will. Und nun julet noch das Wichtigfte auszusprechen: wenn wir auch, unserm außern und innern Zustande nach, das allenfalls abwarten konnten, mas foll aus Ottilien werben, bie unser haus verlassen, in der Gesellschaft unserer Borforge entbebren und fich in ber verruchten falten Welt jammerlich berum: bruden mußte! Male mir einen Zustand, worin Ottilie, obne mich, ohne uns, gludlich sein könnte, dann sollst du ein Argument aus: gesprochen haben, bas ftarter ift als jedes andre, bas ich, wenn ich's auch nicht jugeben, mich ihm nicht ergeben tann, bennoch recht gern aufs Neue in Betrachtung und Ueberlegung gieben will.

Diese Aufgabe war so leicht nicht zu lösen, wenigstens siet bem Freunde hierauf teine hinlängliche Antwort ein, und es blieb ihm nichts übrig, als wiederholt einzuschärfen, wie wichtig, wie bedenklich und in manchem Sinne gefährlich das ganze Unternehmen sei, und daß man wenigstens, wie es anzugreisen ware, auf das ernstlichste zu bedenken habe. Eduard ließ sich's gefallen, boch nur unter der Bedingung, daß ihn der Freund nicht eber

verlassen wolle, als bis sie über die Sache völlig einig geworden, und die ersten Schritte gethan seien.

### Dreizehntes Rapitel.

Böllig fremde und gegen einander gleichgültige Menschen, wenn sie eine Zeit lang zusammen leben, kehren ihr Inneres wechselzseitig heraus, und es muß eine gewisse Bertraulichkeit entstehen. Im so mehr läßt sich erwarten, daß unsern beiden Freunden, indem sie wieder neben einander wohnten, täglich und stündlich zusammen umgiengen, gegenseitig nichts verborgen blieb. Sie wiederholten das Andenken ihrer früheren Zustände, und der Major verhehlte nicht, daß Charlotte Eduarden, als er von Reisen zurückgekommen, Ottilien zugedacht, daß sie ihm der Holge zu vermählen gemeint habe. Eduard, dis zur Verwirrung entzückt über diese Entdedung, sprach ohne Rückhalt von der gegenseitigen Reigung Charlottens und des Majors, die er, weil es ihm gerade bequem und günstig war, mit lebhasten Farben ausmalte.

Ganz läugnen konnte der Major nicht und nicht ganz eingestehen; aber Eduard befestigte, bestimmte sich nur mehr. Er dachte sich Alles nicht als möglich, sondern als schon geschehen. Alle Theile brauchten nur in das zu willigen, was sie wünschten; eine Scheidung war gewiß zu erlangen; eine baldige Berbindung sollte

folgen, und Eduard wollte mit Ottilien reisen.

Unter Allem, was die Einbildungsfraft sich Angenehmes ausmalt, ift vielleicht nichts Reizenderes, als wenn Liebende, wenn junge Gatten ihr neues frisches Berhältniß in einer neuen frischen Welt zu genießen und einen dauernden Bund an so viel wechselnden Bustanden zu prüfen und zu bestätigen hoffen. Der Major und Charlotte follten unterdeffen unbeschränkte Bollmacht haben, Alles, was sich auf Besit, Bermogen und die irdischen munichenswerthen Einrichtungen bezieht, bergestalt zu ordnen und nach Recht und Billigkeit einzuleiten, daß alle Theile zufrieden sein könnten. Worauf jedoch Eduard am allermeisten zu fußen, wovon er sich den größten Bortheil ju versprechen schien, mar dieß: Da bas Rind bei ber Mutter bleiben follte, so murde ber Major ben Knaben erziehen, ibn nach seinen Einsichten leiten, seine Kähigkeiten entwickeln konnen. Richt umsonst batte man ihm dann in der Taufe ihren beider= seitigen Namen Otto gegeben.

Das Alles war bei Eduarden so fertig geworden, daß er keinen Tag länger anstehen mochte, der Aussührung näher zu treten. Sie gelangten auf ihrem Wege nach dem Gute zu einer kleinen Stadt, in der Eduard ein Haus befaß, wo er verweilen und die Rudkunft des Majors abwarten wollte. Doch konnte er fich nicht überwinden, daselbst sogleich abzusteigen, und begleitete den Freund noch durch den Ort. Sie waren beide zu Pferde, und in bebeutendem Gespräch verwickelt ritten sie zusammen weiter.

Auf einmal erblicken sie in der Ferne das neue Haus auf der Höhe, dessen rothe Ziegeln sie zum ersten Mal blinken sahen. Sduarden ergreift eine unwiderstehliche Sehnsucht; es soll noch diesen Aless abgethan sein. In einem ganz nahen Dorfe will er sich verborgen halten; der Major soll die Sache Charkotten dringend vorkellen, ihre Borsicht überraschen und durch den unserwarteten Antrag sie zu freier Erössnung ihrer Gesinnung nöttigen. Denn Eduard, der seine Wünsche auf sie übergetragen hatte, glaubte nicht anders, als daß er ihren entschiedenen Münschen entgegen komme, und hosste eine so schnelle Einwilligung von ihr, weil er keinen andern Wissen haben konnte.

Er sah den gludlichen Ausgang frendig vor Augen, und damit dieser dem Lauernden schnell verfündigt würde, sollten einige Kanonenschläge losgebrannt werden und, wäre es Nacht geworden.

einige Rateten fteigen.

Der Rajor ritt nach bem Schlosse zu. Er sand Charletten nicht, sondern ersuhr vielmehr, daß sie gegenwärtig oben auf dem neuen Gebäude wohne, jest aber einen Besuch in der Rachbarsschaft ablege, von welchem sie heute wahrscheinlich nicht so dah nach Hause tomme. Er gieng in das Wirthshaus zurück, wohin er sein Pferd gestellt hatte.

Ebuard indessen, von unübermindlicher Ungeduld getrieben, schlich aus seinem Hinterhalte durch einsame Pfade, nur Jägern und Fischern bekannt, nach seinem Bart und fand sich gegen Abend im Gebüsch in der Rachbarschaft des Sees, bessen Spiegel er

zum erften Mal volltommen und rein erblickte.

Ottilie hatte diesen Rachmittag einen Spaziergang an den See gemacht. Sie trug das Kind und las im Gehen nach ihrer Gewohnheit. So gelangte sie zu den Sichen bei der Uebersahrt. Der Knade war eingeschlasen; sie setzte sich, legte ihn neben sich nieder und suhr fort zu lesen. Das Buch war eins von denen, die ein zartes Gemüth an sich ziehen und nicht wieder los lassen. Sie vergaß Zeit und Stunde und dachte nicht, daß sie zu Lande noch einen weiten Rückweg nach dem neuen Gedäude habe; aber sie sie versenkt in ihr Buch, in sich selbst, sin liedenswürdig anzusehen, daß die Bäume, die Sträuche rings umher hätten belebt, mit Augen begabt sein sollen, um sie zu bewundern und sich an ihr zu erfreuen. Und eben siel ein röthliches Streislicht der sinkenden Sonne hinter ihr ber und vergoldete Wange und Schulter.

Eduard, dem es disher gelungen war, unbemerkt so weit vorzudringen, der seinen Park leer, die Gegend einsam sand, wagte sich immer weiter. Endlich bricht er durch das Gebüsch bei den Sichen; er sieht Ottilien, sie ihn; er sliegt auf sie zu und liegt zu ihren Füßen. Rach einer langen stummen Bause, in der sich beide zu sasten, erklärt er ihr mit wenig Worten, warum und wie er hieher gekommen. Er habe den Major an Charlotten abgesendet, ihr gemeinsames Schiedel werde vielleicht in diesen Augenblick entschieden. Rie habe er an ihrer Liebe gezweiselt, sie gewiß auch nie an der seinigen. Er bitte sie um ihre Einwilligung. Sie zauberte, er beschwur sie; er wollte seine alten Rechte gestend machen und sie in seine Arme schließen; sie deutete auf das Kind bin.

Sduard erbliett es und ftaunt. Großer Gott! ruft er aus, wenn ich Ursache hätte, an meiner Frau, an meinem Freunde zu zweiseln, so würde diese Gestalt fürchterlich gegen sie zeugen. Ist dieß nicht die Bildung des Majors? Solch ein Gleichen habe ich

nie gefeben.

Nicht doch! verfette Ottilie, alle Welt fagt, es gleiche mir. Bar' es möglich? versente Eduard, und in dem Augenblick schlug bas Kind die Augen auf, zwei große, schwarze, burchbringende Augen, tief und freundlich. Der Anabe sah die Welt schon so verftandig an; er ichien bie beiben zu tennen, die vor ihm ftanden. Eduard warf sich bei dem Kinde nieder; er kniete zweimal vor Ottilien. Du bift's! rief er aus, beine Augen find's. Ach! aber laß mich nur in die beinigen schaun. Laß mich einen Schleier werfen über jene unselige Stunde, die diefem Wefen bas Dasein aab. Soll ich beine reine Seele mit bem unglücklichen Gebanken erschrecken, daß Mann und Frau entfremdet fich einander ans Berg bruden und einen geseulichen Bund burch lebhafte Buniche entheiligen konnen! Ober ja, ba wir einmal so weit find, ba mein Verbaltniß zu Charlotten getrennt werden muß, da du die Meinige fein wirft, marum foll ich es nicht fagen! Warum foll ich bas barte Wort nicht aussprechen: dies Kind ist aus einem doppelten Chbruch erzeugt! es trennt mich von meiner Gattin und meine Sattin von mir, wie es und hatte verbinden follen. Mag es benn gegen mich zeugen, mogen biefe berrlichen Augen ben beinigen fagen, daß ich in ben Armen einer andern bir gehörte; mogeft bu fühlen, Ottilie, recht fühlen, daß ich jenen Fehler, jenes Berbrechen nur in beinen Armen abbuben tann!

Horch! rief er aus, indem er auffprang und einen Schuß zu hören glaubte, als bas Zeichen, das der Major geben follte. Es war ein Jäger, der im benachbarten Gebirg geschossen hatte. Es

erfolate nichts weiter; Ebuard war ungebulbig.

Nun erft fah Ottilie, daß die Sonne fich hinter die Berge

Separation of the second

gesenkt hatte. Noch zulest blinkte sie von den Fenstern des obern Gebäudes zurück. Entserne dich, Eduard! rief Ottilie. So lange haben wir entbehrt, so lange geduldet. Bedenke, was wir beide Charlotten schuldig sind. Sie muß unser Schickal entscheiden, laß uns ihr nicht vorgreisen. Ich bin die Deine, wenn sie es verz gönnt; wo nicht, so muß ich dir entsagen. Da du die Entscheidung so nah glaubst, so laß uns erwarten. Geh in das Dorf zurück, wo der Major dich vermuthet. Wie Manches kann vorstommen, das eine Erklärung sordert. Ist es wahrscheinlich, daß ein rober Kanonenschlag dir den Erfolg seiner Unterhandlungen verkünde? Vielleicht sucht er dich auf in diesem Augenbick. Er bat Charlotten nicht getrossen, das weiß ich; er kann ihr entgegen gegangen sein, denn man wußte, wo sie hin war. Wie vielerlei Fälle sind möglich! Laß mich! Jest muß sie kommen. Sie erswartet mich mit dem Kinde dort oben.

Ottilie sprach in Hast. Sie rief sich alle Möglichkeiten zusammen. Sie war glücklich in Eduards Rabe und fühlte, daß sie ihn jest entsernen müsse. Ich bitte, ich beschwöre dich, Gesliebterl rief sie aus; kehre zurück und erwarte den Major! Ich gehorche deinen Besehlen, rief Eduard, indem er sie erst leidensschaftlich anblickte und sie dann sest in seine Arme schloß. Sie umschlang ihn mit den ihrigen und drückte ihn auf das zärtlichste an ihre Brust. Die Hossmung suhr wie ein Stern, der vom Himmel fällt, über ihre Häupter weg. Sie wähnten, sie glaubten einander anzugehören; sie wechselten zum ersten Mal entschene, freie Küsse

und trennten fich gewaltsam und schmerglich.

Die Sonne war untergegangen, und es dämmerte schon und buftete seucht um den See. Ottilie stand verwirrt und bewegt; sie sah nach dem Berghause hinüber und glaubte Charlottens weißes Aleid auf dem Altan zu sehen. Der Umweg war groß am See hin; sie kannte Charlottens ungeduldiges Harren nach dem Kinde. Die Platanen sieht sie gegen sich über, nur ein Wasserraum trennt sie von dem Psade, der sogleich zu dem Gedäude hinaufsührt. Wit Gedansen ist sie schon drüben wie mit den Augen. Die Bebenklichkeit, mit dem Kinde sich auß Wasser zu wagen, versichwindet in diesem Drange. Sie eilt nach dem Kahn, sie sühlt nicht, daß ihr Herz pocht, daß ihre Füße schwanken, daß ihr beie Sinne zu vergeben drohn.

Sie springt in ben Kahn, ergreift bas Ruber und stößt ab. Sie muß Gewalt brauchen, sie wiederholt den Stoß, der Kahn schwankt und gleitet eine Strecke seewarts. Auf dem linken Arme das Kind, in der linken Hand das Buch, in der rechten das Ruber, schwankt auch sie und fällt in den Kahn. Das Ruber entsährt ihr nach der einen Seite, und wie sie sich erhalten will,

Kind und Buch nach ber andern, Alles ins Wasser. Sie ergreift noch des Kindes Gewand; aber ihre unbequeme Lage hindert sie selbst am Ausstehen. Die freie rechte Hand ist nicht hinreichend, sich umzuwenden, sich auszurichten; endlich gelingt's, sie zieht das Kind aus dem Wasser, aber seine Augen sind geschlossen, es hat ausgehört, zu athmen.

In bem Augenblicke kehrt ihre ganze Besonnenheit zurud, aber um besto größer ist ihr Schmerz. Der Kahn treibt fast in ber Mitte bes Sees, bas Ruber schwimmt fern, sie erblickt Niemanden am Ufer, und auch was hätte es ihr geholsen, Jemanden zu sehen! Bon Allem abgesondert schwebt sie auf dem treulosen unzugäng-

lichen Elemente.

Sie sucht Hülfe bei sich selbst. So oft hatte sie von Rettung der Ertrunkenen gehört. Roch am Abend ihres Geburtstages hatte sie es erlebt. Sie entkleidet das Kind und trocknet's mit ihrem Mussellingewand. Sie reist ihren Busen auf und zeigt ihn zum ersten Mal dem freien Himmel; zum ersten Mal drückt sie ein Lebendiges an ihre reine nackte Brust, ach! und kein Lebendiges. Die kalten Glieder des unglücklichen Geschöpfs verkalten ihren Busen bis ins innerste Herz. Unendliche Thränen entquellen ihren Augen und ertheilen der Obersläche des Erstaurten einen Schein von Wärm' und Leben. Sie läst nicht nach, sie übershült es mit ihrem Shawl, und durch Streicheln, Andrücken, Anshauchen, Küssen, Thränen glaubt sie jene Hülfsmittel zu ersesen, die ihr in dieser Abgeschnittenheit versagt sind.

Alles vergebens! Ohne Bewegung liegt das Kind in ihren Armen, ohne Bewegung steht der Kahn auf der Wassersläche; aber auch hier läßt ihr schönes Gemüth sie nicht hülflos. Sie wendet sich nach oben. Knieend sinkt sie in dem Kahne nieder und hebt das erstarrte Kind mit beiden Armen über ihre unschuldige Brust, die an Weiße und leider auch an Kälte dem Marmor gleicht. Mit seuchtem Blick sieht sie empor und rust Hülfe von daber, wo ein zartes Herz die größte Külle zu sinden hosst, wenn

es überall mangelt.

Auch wendet fie sich nicht vergebens zu den Sternen, die schon einzeln hervorzublinken anfangen. Ein sanfter Wind erhebt sich und treibt den Kabn nach den Blatanen.

### Bierzehntes Rapitel.

Sie eilt nach bem neuen Gebäude, sie ruft ben Chirurgus hervor, sie übergiebt ihm das Kind. Der auf Alles gesaßte Mann behandelt den zarten Leichnam stusenweise nach gewohnter Art. Ottilie steht ihm in Allem bei; sie schafft, sie bringt, sie sorgt, zwar wie in einer andern Welt wandelnd; denn das höchste Unglud wie das höchste Glud verändert die Ansicht aller Gegenstände; und nur, als nach allen durchgegangenen Versuchen der wackere Mann den Kopf schüttelt, auf ihre hossnungsvollen Fragen erst schlafzimmer Charlottens, worin dieß Alles geschehen, und kaum hat sie das Wohnzimmer betreten, so fällt sie, ohne den Sopha erreichen zu können, erschöpft aus Angesicht über den Teppich hin.

Eben bort man Charlotten vorfahren. Der Chirurg bittet die Umftebenden bringend, jurud ju bleiben, er will, ihr entgegen, fie vorbereiten; aber icon betritt fie ihr Zimmer. Sie findet Ottilien an ber Erbe, und ein Madden bes Saufes fturt ibr mit Geschrei und Weinen entgegen. Der Chirurg tritt herein, und fie erfahrt Alles auf einmal. Wie follte fie aber jebe Soffnung mit einmal aufgeben! Der erfahrne, tunftreiche, fluge Mann bittet fie nur, bas Rind nicht zu seben; er entfernt fich, fie mit neuen Anstalten zu täuschen. Sie hat sich auf ihren Sopha gesetzt. Ottilie liegt noch an der Erde, aber an der Freundin Aniee herangehoben, über bie ihr schönes haupt hingesenkt ift. Der ärztliche Freund gebt ab und ju; er scheint fich um bas Rind ju bemüben, er bemüht fich um die Frauen. So tommt die Mitternacht berbei. bie Lobtenstille wird immer tiefer. Charlotte verbirgt fich's nicht mehr, daß das Kind nie wieder ins Leben gurudkehre; fie verlangt es zu sehen. Man hat es in warme wollene Tücher reinlich eingehüllt, in einen Rorb gelegt, den man neben sie auf den Sopha sest; nur das Gesichtchen ist frei; ruhig und schon liegt es da.

Bon dem Unfall war das Dorf bald erregt worden und die Kunde sogleich dis nach dem Gasthof erschollen. Der Major hatte sich die bekannten Wege hinausbegeben; er gieng um das Hausderum, und indem er einen Bedienten anhielt, der in dem Angebäude etwas zu holen lief, verschaftte er sich nähere Nachricht und ließ den Chirurgen herausrusen. Dieser kam, erstaunt über die Erscheinung seines alten Gönners, berichtete ihm die gegen: wärtige Lage und übernahm es, Charlotten auf seinen Anblick vorzubereiten. Er gieng hinein, sieng ein ableitendes Gespräch an und führte die Einbildungskraft von einem Gegenstand auf den andern, dis er endlich den Freund Charlotten vergegenwärtigung nach, die er den bald in eine wirkliche übergehen ließ. Genug, sie ersuhr, der Freund stehe vor der Thür, er wisse und wünsche eingelassen zu werden.

Der Major trat herein; ihn begrüßte Charlotte mit einem schmerzlichen Lächeln. Er stand vor ihr. Sie hub die grunfeibene

Dede auf, die den Leichnam verbarg, und bei dem bunklen Schein einer Kerze erblickte er, nicht ohne geheimes Grausen, sein erstarrtes Ebenbild. Charlotte deutete auf einen Stuhl, und so safen sie gegen einander über, schweigend, die Nacht hindurch. Ottilie lag noch ruhig auf den Knieen Charlottens; sie athmete sanft, sie schlief, oder sie schien zu schlafen.

Der Morgen dammerte, das Licht verlosch, beibe Freunds schienen aus einem dumpsen Traum zu erwachen. Charlotte blickte den Major an und sagte gesaßt: Erklären Sie mir, mein Freund, durch welche Schickung kommen Sie hieher, um Theil an dieser

Trauerscene au nebmen?

Es ift hier, antwortete der Major ganz leise, wie sie gefragt hatte, — als wenn sie Ottilien nicht ausweden wollten — es ist hier nicht Zeit und Ort, zurückzuhalten, Einleitungen zu machen und sachte heranzutreten. Der Fall, in dem ich Sie sinde, ist so ungeheuer, daß das Bedeutende selbst, weshalb ich komme, das gegen seinen Werth verliert.

Er gestand ihr barauf, ganz ruhig und einsach, ben Zweck seiner Sendung, in sofern Eduard ihn abgeschickt hatte, den Zweck seines Kommens, in sofern sein freier Wille, sein eigenes Interesse dabei war. Er trug beides sehr zart, doch aufrichtig vor; Char-lotte hörte gelassen zu und schien weder darüber zu staunen, noch

unwillig zu fein.

Als ber Major geendigt hatte, antwortete Charlotte mit ganz leiser Stimme, so daß er genöthigt war, seinen Stuhl heranzurüden: In einem Falle, wie dieser ist, habe ich mich noch nie besunden; aber in ähnlichen habe ich mir immer gesagt; wie wird es morgen sein? Ich fühle recht wohl, daß daß Loos von Mehreren jetzt in meinen Händen liegt; und was ich zu thun habe, ist dei mir außer Zweisel und bald ausgesprochen. Ich willige in die Scheidung. Ich hätte mich früher dazu entschließen sollen; durch mein Zaudern, mein Widerstreben habe ich daß Solled gestödtet. Es sind gewisse Dinge, die sich daß Schickal hartnädig vornimmt. Vergebens, daß Vernunst und Tugend, Psiicht und alles Heilige sich ihm in den Weg stellen; es soll etwas geschehen, was ihm recht ist, was uns nicht recht scheint; und so greift es zuletzt, durch, wir mögen uns geberden, wie wir wollen.

Doch was sag' ich! Eigentlich will das Schickal meinen eigenen Bunsch, meinen eigenen Borsap, gegen die ich unbedachtsam gebandelt, wieder in den Beg bringen. Habe ich nicht selbst schon Ottilien und Eduarden mir als das schicklichste Kaar zusammengedacht? Habe ich nicht selbst beide einander zu nähern gesucht? Baren Sie nicht selbst, mein Freund, Mitwisser dies Plans? Und warum konnt' ich den Cigensinn eines Mannes nicht von

wahrer Liebe unterscheiden? Warum nahm ich seine Hand an, da ich als Freundin ihn und eine andre Gattin glücklich gemacht hätte? Und betrachten Sie nur diese unglückliche Schlummernde! Ich zittere vor dem Augenblicke, wenn sie aus ihrem halben Todtenschlasse zum Bewußtsein erwacht. Wie soll sie leben, wie soll sie sich trösten, wenn sie nicht hossen kann, durch ihre Liebe Eduarden das zu ersehen, was sie ihm als Wertzeug des wunderbarsten Zusalls geraubt hat? Und sie kann ihm Alles wiedergeben nach der Neigung, nach der Leidenschaft, mit der sie ihn liebt. Vermag die Liebe, Alles zu dulden, so vermag sie noch viel mehr, Alles zu ersehen. An mich darf in diesem Augenblick nicht gedacht werden.

Entfernen Sie sich in der Stille, lieber Major. Sagen Sie Ebuarden, daß ich in die Scheidung willige, daß ich ihm, Ihnen, Mittlern die ganze Sache einzuleiten überlasse; daß ich um meine künftige Lage unbekümmert din und es in jedem Sinne sein kann. Ich will jedes Papier unterschreiben, das man mir bringt; aber man verlange nicht von mir, daß ich mitwirke, daß ich bedenke,

daß ich berathe.

Der Major stand auf. Sie reichte ihm ihre Hand über Ottilien weg. Er brüdte seine Lippen auf diese liebe Hand. Und für mich, was darf ich hoffen? lispelte er leise.

Lassen Sie mich Ihnen die Antwort schuldig bleiben, versette Charlotte. Wir haben nicht verschuldet, unglücklich zu werden:

aber auch nicht verdient, zusammen gludlich ju sein.

Der Major entfernte sich, Charlotten tief im Herzen beklagend, ohne jedoch das arme abgeschiedene Kind bedauern zu können. Sin solches Opfer schien ihm nöthig zu ihrem allseitigen Glück. Er dachte sich Ottilien mit einem eignen Kind auf dem Arm, als den vollkommensten Ersat für das, was sie Eduarden geraubt; er dachte sich einen Sohn auf dem Schoose, der mit mehrerem Recht

fein Cbenbild truge, als ber abgeschiebene.

So schmeichelnbe Hossungen und Bilber giengen ihm durch die Seele, als er auf dem Rückwege nach dem Gasthose Eduarden sand, der die ganze Nacht im Freien den Major erwartet hatte, da ihm kein Feuerzeichen, kein Donnerlaut ein glückliches Gelingen verkinden wollte. Er wußte bereits von dem Unglück, und auch er, anstatt das arme Geschöpf zu bedauern, sah diesen Fall, ohne sich's ganz gestehen zu wollen, als eine Fügung an, wodurch jedes hinderniß an seinem Glück auf einmal beseitigt wäre. Gar leicht ließ er sich daher durch den Major dewegen, der ihm schnell den Entschluß seiner Gattin verkündigte, wieder nach jenem Dorfe und sodann nach der kleinen Stadt zurückzukehren, wo sie das Rächste überlegen und einleiten wollten.

Charlotte faß, nachdem der Major sie verlassen batte, nur

A STATE OF THE PARTY OF

wenige Minuten in ihre Betrachtungen versenkt: benn sogleich richtete Ottilie sich auf, ihre Freundin mit großen Augen anblickend. Erst erhob sie sich von dem Schooße, dann von der Erde und stand vor Charlotten.

Rum zweiten Mal — so begann das berrliche Kind mit einem unüberwindlichen anmuthigen Ernft — jum zweiten Mal widerfährt mir baffelbige. Du fagtest mir einst: es begegne ben Den= iden in ihrem Leben oft Aehnliches auf ahnliche Weise, und immer in bedeutenden Augenbliden. Ich finde nun die Bemertung mahr und bin gebrungen, bir ein Bekenntniß ju machen. Rurg nach meiner Mutter Lobe, als ein kleines Rind, hatte ich meinen Schemel an bich gerückt: du sagest auf dem Sopha wie jest; mein haupt lag auf beinen Anieen, ich schlief nicht, ich wachte nicht; ich schlummerte. 3ch vernahm Alles, was um mich vorgieng, besonders alle Reden, sehr deutlich; und doch konnte ich mich nicht regen, mich nicht außern und, wenn ich auch gewollt hatte, nicht andeuten, daß ich meiner felbft mich bewußt fühlte. Damals fprachft du mit einer Freundin über mich; du bedauertest mein Schidfal, als eine arme Baife in der Welt geblieben zu fein; bu schildertest meine abhängige Lage, und wie mißlich es um mich fteben konne, wenn nicht ein besonderer Glücksftern über mich walte. Ich faßte Alles wohl und genau, vielleicht zu streng, was du für mich zu wünschen, was bu von mir zu forbern ichienft. Ich machte mir nach meinen beschränkten Ginsichten bierüber Gesete; nach diesen habe ich lange gelebt, nach ihnen war mein Thun und Laffen eingerichtet, ju ber Beit, ba bu mich liebteft, für mich forgtest, da du mich in dein Haus aufnahmest, und auch noch eine Zeit hernach.

Wher ich bin aus meiner Bahn geschritten, ich habe meine Gesetze gebrochen, ich habe sogar das Gesühl derselben verloren, und nach einem schrecklichen Ereigniß klärst du mich wieder über meinen Zustand auf, der jammervoller ist als der erste. Auf deinem Schoose ruhend, halb erstarrt, wie aus einer fremden Welt vernehm' ich abermals deine leise Stimme über meinem Ohr; ich vernehme, wie es mit mir selbst aussieht; ich schaudere über mich selbst; aber wie damals habe ich auch diesmal in meinem halben

Tobtenfchlaf mir meine neue Bahn vorgezeichnet.

Ich bin entschlossen, wie ich's war, und wozu ich entschlossen, mußt du gleich erfahren. Eduardens werd' ich nie! Auf eine schreckliche Weise hat Gott mir die Augen geöffnet, in welchem Berbrechen ich befangen bin. Ich will es büßen; und Niemand zedenke mich von meinem Borsah abzubringen! Darnach, Liebe, Beste, nimm deine Maßregeln. Laß den Major zurücklommen; chreibe ihm, daß keine Schritte geschehen. Wie angstlich war mir,

daß ich mich nicht rühren und regen konnte, als er gieng. Ich wollte auffahren, auffchreien: du folltest ihn nicht mit so stewel

baften Soffnungen entlaffen.

Charlotte sah Ottiliens Zustand, sie empfand ihn; aber se hosste burch Zeit und Borstellungen etwas über sie zu gewinnen. Doch als sie einige Worte aussprach, die auf eine Zusunst, auf eine Milberung des Schmerzes, auf Hossnung deuteten: Rein! rief Ottilie mit Erhebung, sucht mich nicht zu bewegen, nicht zu hintergehen! In dem Augenblick, in dem ich erfahre, du habest in die Scheidung gewilligt, büße ich in demselbigen See meine Bergeben, meine Berbrechen.

# Fünfzehntes Rapitel.

Wenn sich in einem glücklichen friedlichen Zusammenleben Bermandte, Freunde, Hausgenossen, mehr als nöthig und billig ist, von dem unterhalten, was geschieht oder geschehen soll; wenn sie sich einander ihre Borsäge, Unternehmungen, Beschäftigungen wieder holt mittheilen und, ohne gerade wechselseitigen Rath anzunehmen, doch immer das ganze Leben gleichsam rathschlagend behandeln: so sindet man dagegen in wichtigen Momenten, eben da, wo es scheinen sollte, der Mensch bedürfe fremden Beistandes, fremder Bestätigung am allermeisten, daß sich die Einzelnen auf sich selbst zurückziehen, Jedes für sich zu handeln, Jedes auf seine Beise zu wirten strebt und, indem man sich einander die einzelnen Mittel verdirgt, nur erst der Ausgang, die Zwecke, das Erreichte wieder zum Gemeingut werden.

Rach so viel wundervollen und unglücklichen Greignissen war benn auch ein gewisser stiller Ernst über die Freundinnen getommen, der sich in einer liebenswürdigen Schonung äußerte. Gan in der Stille hatte Charlotte das Kind nach der Kapelle gesendet. Es rubte dort als das erste Opfer eines abnungsvollen Berdag-

niffes.

Charlotte kehrte sich, so viel es ihr möglich war, gegen das Leben zurück, und hier sand sie Ottilien zuerst, die ihres Beistandes bedurste. Sie beschäftigte sich vorzüglich mit ihr, ohne es jedoch merken zu lassen. Sie wußte, wie sehr das himmlische Kind Eduarden liebte; sie hatte nach und nach die Scene, die dem Unsglück vorhergegangen war, herausgeforscht und jeden Umstand, theils von Ottilien selbst, theils durch Briese des Rajors ersahren.

Ottilie von ihrer Seite erleichterte Charlotten sehr das augenblickliche Leben. Sie war offen, ja gesprächig, aber niemals war von dem Gegenwärtigen oder turz Bergangenen die Rede. Sie hatte stets aufgemerkt, stets beobachtet, sie wußte viel; das kam jest Alles zum Borschein. Sie unterhielt, sie zerstreute Charlotten, die noch immer die stille Hossnung nährte, ein ihr so werthes

Baar verbunden zu sehen.

Allein bei Ottilien hieng es anders zusammen. Sie hatte das Geheimniß ihres Lebensganges der Freundin entdeckt; sie war von ihrer frühen Einschränkung, von ihrer Dienstdarkeit entbunden. Durch ihre Reue, durch ihren Entschluß fühlte sie sich auch befreit von der Last jenes Bergehens, jenes Mißgeschicks. Sie bedurfte keiner Gewalt mehr über sich selbst; sie hatte sich in der Tiese ihres Herzens nur unter der Bedingung des völligen Entsagens verziehen, und diese Bedingung war für alle Zukunft unerlässlich.

So versioß einige Zeit, und Charlotte fühlte, wie sehr Haus und Part, Seen, Felsen : und Baumgruppen nur traurige Empfindungen täglich in ihnen beiden erneuerten. Daß man den Ort verändern musse, war allzu deutlich; wie es geschehen solle, nicht

jo leicht zu entscheiben.

Sollten die beiden Frauen zusammenbleiben? Eduards früherer Bille schien es zu gebieten, seine Erstärung, seine Drohung es nöthig zu machen: allein wie war es zu verkennen, daß beide Frauen, mit allem guten Billen, mit aller Bernunst, mit aller Anstrengung, sich in einer peinlichen Lage neben einander befanzben. Ihre Unterhaltungen waren vermeibend. Manchmal mochte man gern etwas nur halb verstehen, östers wurde aber doch ein Ausdruck, wo nicht durch den Berstand, wenigstens durch die Empsindung, misdeutet. Man fürchtete sich zu verlegen, und gerade die Furcht war am ersten verlezbar und verlegte am ersten.

Bollte man den Ort verändern und sich zugleich, wenigstens auf einige Zeit, von einander trennen, so trat die alte Frage wieder hervor: wo sich Ottilie hindegeben solle? Jenes große reiche Haus hatte vergebliche Versuche gemacht, einer hoffnungsvollen Erbiochter unterhaltende und wettesfernde Gespielinnen zu verschäften. Schon dei der legten Anwesenheit der Baronesse, und neuerlich durch Briese, war Charlotte ausgesordert worden, Ottilien dorthin zu senden; jest brachte sie es abermals zur Sprache. Ottilie verweigerte aber ausdrücklich, dahin zu gehen, wo sie dassenige sinden würde, was man große Welt zu nennen psiegt.

Lassen Sie mich, liebe Tante, sagte sie, damit ich nicht eingesschränkt und eigensinnig erscheine, daszenige aussprechen, was zu verschweigen, zu verbergen in einem andern Falle Pflicht wäre. Ein seltsam unglücklicher Mensch, und wenn er auch schuldlos wäre, ist auf eine fürchterliche Weise gezeichnet. Seine Gegenwart erregt in Allen, die ihn sehen, die ihn gewahr werden, eine Art von Entsezen. Jeder will das Ungeheure ihm ansehen, was ihm

auferlegt ward; Jeder ist neugierig und ängstlich zugleich. So bleibt ein Haus, eine Stadt, worin eine ungeheure That geschen, Jedem surchtbar, der sie betritt. Dort leuchtet das Licht des Tages nicht so bell, und die Sterne scheinen ihren Glanz zu verlieren.

Wie groß und doch vielleicht zu entschuldigen, ist gegen solche Unglückliche die Indiscretion der Menschen, ihre alberne Zudringlickeit und ungeschicke Gutmüthigkeit. Berzeihen Sie mir, das ich so rede; aber ich habe unglaublich mit jenem armen Möden gelitten, als es Luciane aus den verdorgenen Zimmern des hauses hervorzog, sich freundlich mit ihm beschäftigte, es in der besten Absicht zu Spiel und Tanz nöthigen wollte. Als das arme kind bange und immer bänger zulezt sich und in Ohnmacht saul, ich es in meine Arme faste, die Gesellschaft erschreckt, ausgeregt und Ichnicht, daß mir ein gleiches Schicksaltenseites; aber mein Mitgeschle, so wahr und lebhaft, ist noch lebendig. Zest kam ich mein Mitseiden gegen mich selbst wenden und mich hüten, daß ich nicht zu ähnlichen Ausstritten Anlaß gebe.

Du wirst aber, liebes Kind, versetze Charlotte, dem Anblid der Menschen dich nirgends entziehen können. Alöster haben wir nicht, in denen sonst eine Freistatt für solche Gefühle zu sinden war.

Die Einsamkeit macht nicht die Freistatt, liebe Tante, verseht Ottilie. Die schähenswertheste Freistatt ist da zu suchen, wo wir thätig sein können. Alle Büßungen, alle Entbebrungen sind keines wegs geeignet, uns einem ahnungsvollen Geschied zu entziehen, wenn es uns zu verfolgen entschieden ist. Kur, wenn ich im müßigen Zustande der Welt zur Schau dienen soll, dann ist sie mir widerwärtig und ängstigt mich. Findet man mich aber freudig bei der Arbeit, unermüdet in meiner Psticht, dann kann ich die Blicke eines Jeden aushalten, weil ich die göttlichen nicht zu scheuen brauche.

Ich mußte mich sehr irren, versette Charlotte, wenn beint

Neigung dich nicht zur Pension zurudzoge.

Ja, versetze Ottilie, ich läugne es nicht: ich benke es mir als eine glückliche Bestimmung, Andre auf dem gewöhnlichen Bege zu erziehen, wenn wir auf dem sonderbarsten erzogen worden. Und sehen wir nicht in der Geschichte, daß Menschen, die wegen großer sittlicher Unfälle sich in die Büsten zurückzogen, dort keineswegs, wie sie hossten, verborgen und gedeckt waren? Sie wurden zurückgerusen in die West, um die Berirrten auf den rechten Weg zu schwen; und wer konnte es bester als die in den Irrgängen des Ledens schon Eingeweihten! Sie wurden berusen, den Unglücklichen beizustehen; und wer vermochte das eher als sie, denen kein irdisches Unheil mehr begegnen konnte!

Du wählst eine sonderbare Bestimmung, versetze Charlotte. Ich will dir nicht widerstreben: es mag sein, wenn auch nur, wie

ich boffe, auf turze Zeit.

Bie sehr danke ich Ihnen, sagte Ottilie, daß Sie mir diesen Bersuch, diese Erfahrung gönnen wollen. Schmeichle ich mir nicht zu sehr, so soll es mir glücken. An jenem Orte will ich mich erinnern, wie manche Prüfungen ich ausgestanden, und wie klein, wie nichtig sie waren gegen die, die ich nachber erfahren mußte. Wie heiter werde ich die Berlegenheiten der jungen Aufschößlinge betrachten, dei ihren kindlichen Schmerzen lächeln und sie mit leiser hand aus allen kleinen Berirrungen heraussühren. Der Glückliche sift nicht geeignet, Glücklichen vorzustehen: es liegt in der menschieden Ratur, immer mehr von sich und von Andern zu sordern, bei her man empfangen hat. Nur der Unglückliche, der sich erholt, weiß für sich und Andre das Gesühl zu nähren, daß auch ein mäßiges Gute mit Entzücken genossen werden soll.

Laß mich gegen beinen Borsat, sagte Charlotte zulett nach einigem Bebenken, noch einen Sinwurf ansühren, ber mir der wichtigste scheint. Es ist nicht von dir, es ist von einem Dritten die Rede. Die Gesinnungen des guten vernünstigen frommen Geshülfen sind dir bekannt; auf dem Wege, den du gehst, wirst du ihm jeden Tag werther und unentbehrlicher sein. Da er schon jetzt, seinem Gesühl nach, nicht gern ohne dich leben mag, so wirst er auch künstig, wenn er einmal deine Mitwirtung gewohnt ist, ohne dich sein Geschäft nicht mehr verwalten können. Du wirst ihm ansangs darin beistehen, um es ihm hernach zu verleiden.

Das Geschick ist nicht sanft mit mir versahren, versetze Ottilie; und wer mich liebt, hat vielleicht nicht viel Bessers zu erwarten. So gut und verständig, als der Freund ist, eben so, hosse ich, wird sich in ihm auch die Empsindung eines reinen Berhältnisszu mir entwickeln; er wird in mir eine geweihte Person erblicken, die nur dadurch ein ungeheures Uebel für sich und Andere viels leicht auszuwiegen vermag, wenn sie sich dem Heiligen widmet, das uns unsichtar umgebend allein gegen die ungeheuren zudrins genden Mächte beschirmen kann.

Charlotte nahm Alles, was das liebe Kind so herzlich gedußert, zur stillen Ueberlegung. Sie hatte verschiedentlich, obgleich auf das leiseste, angesorscht, ob nicht eine Annäherung Ottiliens zu Eduard denkbar sei; aber auch nur die leiseste Erwähnung, die mindeste Hossinung, der Ueinste Berdacht schien Ottilien aufs tiesste zu rühren; ja, sie sprach sich einst, da sie es nicht umgehen konnte,

bierüber ganz deutlich aus.

Wenn bein Entschluß, entgegnete ihr Charlotte, Eduarden zu entsagen, so fest und unveränderlich ift, so hute bich nur vor ber

Gefahr bes Wiedersehens. In ber Entfernung von bem geliebten Gegenstande scheinen wir, je lebhafter unsere Reigung ift, defto mehr herr von uns felbst zu werben, indem wir die gange Gewalt ber Leibenschaft, wie sie sich nach Außen erstreckte, nach Innen wenden; aber wie bald, wie geschwind find wir aus diesem Irr: thum geriffen, wenn basjenige, mas wir entbehren ju tonnen glaubten, auf einmal wieder als unentbehrlich vor unfern Augen fteht. Thue jest, was du beinen Zuständen am gemäßesten hallit; prufe bich, ja, verandere lieber beinen gegenwartigen Entidlus: aber aus dir felbst, aus freiem, wollendem Bergen. Lag bich nicht zufällig, nicht durch Ueberraschung in die porigen Berbältmife wieder hineinziehen: dann giebt es erft einen Zwiespalt im Gemuth, ber unerträglich ift. Wie gefagt, ebe bu biefen Schritt thuft, ebe du bich von mir entfernst und ein neues Leben anfängft, bas bich wer weiß auf welche Wege leitet, so bebenke noch einmal, ob du denn wirklich für alle Zukunft Eduarden entsagen kamft. haft du dich aber hierzu bestimmt, so schließen wir einen Bund, daß du dich mit ihm nicht einlaffen willft, felbft nicht in eine Unterredung, wenn er bich aufsuchen, wenn er sich zu bir brangen follte. Ottillie befann fich nicht einen Augenblid, fie gab Charlotten das Wort, das fie fich schon felbft gegeben batte.

Run aber schwebte Charlotten immer noch jene Drohung Evuards vor der Seele, daß er Ottilien nur so lange entsagen könne, als sie sich von Charlotten nicht trennte. Es hatten sich zwar seit der Zeit die Umstände so verändert, es war so mancherlei vorgesallen, daß jenes vom Augenblick ihm abgedrungene Wort gegen die solgenden Ereignisse für aufgehoben zu achten war; dennoch wollte sie auch im entserntesten Sinne weder etwas wagen, noch etwas vornehmen, das ihn verlezen könnte, und so sollte Mittler in

biefem Falle Couards Gefinnungen erforschen.

Mittler hatte seit dem Tode des Kindes Charlotten öfters, obgleich nur auf Augenblide, besucht. Dieser Unfall, der ihm die Biedervereinigung beider Gatten höchst unwahrscheinlich macht, wirfte gewaltsam auf ihn; aber immer nach seiner Sinnesweise hoffend und strebend, freute er sich nun im Stillen über den Entschluß Ottiliens. Er vertraute der lindernden vorüberziehenden Beit, dachte noch immer die beiden Gatten zusammenzuhalten und sah diese leidenschaftlichen Bewegungen nur als Brüfungen ehelicher Liebe und Treue an.

Charlotte hatte gleich ansangs ben Major von Ottiliens erster Erklärung schriftlich unterrichtet, ihn auf das inständigste gebeten, Eduarden dahin zu vermögen, daß keine weiteren Schritte gesschaften, daß man sich ruhig verhalte, daß man abwarte, ob das Gemuth des schonen Kindes sich wieder herstelle. Auch von den spätern Ereignissen und Gesinnungen hatte sie das Nöthige mitgetheilt, und nun war freilich Mittlern die schwierige Ausgabe übertragen, auf eine Beränderung des Zuständes Sduarden vorzubereiten. Mittler aber, wohl wissend, daß man das Geschehene sich eher gefallen läßt, als daß man in ein noch zu Geschehendes einwilligt, überredete Charlotten: es sei das Beste, Ottilien gleich nach der Bension zu schieden.

Deshalb wurden, sobald er weg war, Anstalten jur Reise gemacht. Ottilie padte zusammen, aber Charlotte fab wohl, baß fie weber das schöne Köfferchen, noch irgend etwas daraus mit-Die Freundin schwieg und ließ bas punehmen fich anschickte. ichweigende Kind gewähren. Der Tag der Abreise tam berbei: Charlottens Bagen follte Ottilien den ersten Tag bis in ein befanntes Nachtquartier, den zweiten bis in die Bension bringen: Ranny follte fie begleiten und ihre Dienerin bleiben. Das leibenschaftliche Madchen hatte fich gleich nach bem Tode bes Rindes wieder an Ottilien zurudgefunden und hieng nun an ihr wie fonst durch Ratur und Reigung; ja, fie fcbien, burch unterhaltende Rebfeligkeit, das bisher Berfaumte wieder nachbringen und fich ibrer geliebten herrin völlig widmen zu wollen. Gang außer fich war fie nun über bas Glud, mitzureifen, frembe Gegenden gu feben, ba fie noch niemals außer ihrem Geburtsort gewesen, und rannte vom Schloffe ins Dorf, zu ihren Eltern, Berwandten, um ihr Glud zu verfundigen und Abschied zu nehmen. Ungludlicherweise traf sie dabei in die Zimmer der Masertranten und empfand fogleich die Folgen der Ansteckung. Man wollte die Reise nicht aufschieben; Ottilie brang selbst barauf; fie hatte ben Weg schon gemacht, fie tannte die Wirthsleute, bei denen fie einkehren follte, ber Rutscher vom Schloffe führte sie; es war nichts zu beforgen.

Charlotte widersetzte sich nicht; auch sie eilte schon in Gedanken aus diesen Umgebungen weg, nur wollte sie noch die Zimmer, die Ottilie im Schloß bewohnt hatte, wieder für Eduarden einzichten, gerade so wie sie vor der Ankunst des Hauptmanns gewesen. Die Hossinung, ein altes Glüd wieder herzustellen, slammt immer einmal wieder in dem Menschen auf, und Charlotte war au solchen Hossinungen abermals berechtigt, ja genöthigt.

## Seczehntes Kapitel.

Als Mittler gekommen war, sich mit Eduarden über die Sache zu unterhalten, fand er ihn allein, den Kopf in die rechte Hand gelehnt, den Arm auf den Tisch gestemmt. Er schien sehr zu Leiden. Plagt Ihr Kopsweh Sie wieder? fragte Mittler. Es plagt

TO SERVICE OF THE PERSON NAMED IN

mich, versetzte Jener; und doch kann ich es nicht hassen; denn es erinnert mich an Ottilien. Bielleicht leidet auch sie jest, dent' ich, auf ihren linken Arm gestützt, und leidet wohl mehr als ich. Und warum soll ich es nicht tragen, wie sie? Diese Schmerzen sind mir heilsam, sind mir, ich kann beinah sagen, wünschenswerth: denn nur mächtiger, deutlicher, lebhaster schwebt mir das Bild ihrer Geduld, von allen ihren übrigen Borzügen begleitet, vor der Seele; nur im Leiden empsinden wir recht vollkommen alle die großen Sigenschaften, die nöthig sind, um es zu ertragen.

Als Mittler den Freund in diesem Grade resignirt sand, hielt er mit seinem Andringen nicht zurück, das er jedoch stusenweise, wie der Gedanke bei den Frauen entsprungen, wie er nach und nach zum Borsatz gereift war, historisch vortrug. Sduard äußente sich kaum dagegen. Aus dem Wenigen, was er sagte, schien hervorzugehen, daß er jenen Alles überlasse; sein gegenwärtiger Schmerz schien ihn gegen Alles gleichgültig gemacht zu haben.

Raum aber war et allein, so stand er auf und gieng in dem Zimmer hin und wieder. Er fühlte seinen Schmerz nicht mehr, er war ganz außer sich beschäftigt. Schon unter Mittlers Erzählung hatte die Einbildungstraft des Liebenden sich lebhaft ergangen. Er sah Ottilien, allein oder so gut als allein, auf wohlbekanntem Wege, in einem gewohnten Wirthshause, dessen Zimmer er so oft betreten; er dachte, er überlegte, oder vielmehr, er dachte, er überlegte nicht; er wünschte, er wollte nur. Er mußte sie sehn, sie sprechen. Wozu, warum, was daraus entstehen sollte? davon konnte die Rede nicht sein. Er widerstand nicht, er mußte.

Der Rammerdiener ward ins Bertrauen gezogen und erforschte sogleich Tag und Stunde, wann Ottilie reisen würde. Der Morgen brach an; Eduard faumte nicht, unbegleitet fich ju Pferde dabin zu begeben, wo Ottilie übernachten follte. Er tam nur allzuzeitig bort an; die überraschte Wirthin empfieng ihn mit Freuden: sie war ihm ein großes Familienglud schuldig geworden. Er batte ihrem Sohn, der als Soldat fich fehr brav gehalten, ein Ehrenzeichen verschafft, indem er beffen That, wobei er allein gegenwärtig gewesen, beraushob, mit Eifer bis vor den Keldberm brachte und die Hindernisse einiger Miswollenden überwand. Sie wußte nicht, was fie ihm Alles zu Liebe thun follte. Sie raumte schnell in ihrer Pupstube, die freilich auch zugleich Garderobe und Borrathskammer war, möglichst zusammen; allein er kundigte ihr Die Antunft eines Frauenzimmers an, Die hier bereinziehen follte, und ließ für sich eine Rammer hinten auf dem Gange nothburftig einrichten. Der Wirthin erschien die Sache geheimnisvoll, und es war ihr angenehm, ihrem Gönner, ber fich babei sehr interessit und thatig zeigte, etwas Gefälliges zu erweisen. Und er, mit

welcher Empfindung brachte er die lange Zeit bis zum Abend bin! Er betrachtete das Zimmer rings umber, in dem er fie feben follte; es schien ihm in seiner gangen hauslichen Seltsamkeit ein himmlischer Aufenthalt. Was bachte er sich nicht Alles aus, ob er Ottilien überrafchen, ob er fie vorbereiten follte! Endlich gewann die lettere Meinung Oberhand; er feste fich bin und fchrieb. Dief Blat follte fie empfangen.

#### Eduard an Ottilien.

Indem du diesen Brief lieseft, Geliebtefte, bin ich in deiner Rabe. Du mußt nicht erschrecken, dich nicht entsetzen; du hast von mir nichts zu befürchten. Ich werbe mich nicht zu bir brangen.

Du fiehft mich nicht eber, als bu es erlaubft.

Bebenke porher beine Lage, die meinige. Wie fehr banke ich bir, daß du keinen entscheidenden Schritt zu thun vorhaft; aber bedeutend genug ift er, thu ihn nicht! Hier, auf einer Art von Sheibeweg, überlege nochmals: tannft bu mein fein, willft bu mein sein? O du erzeigst uns allen eine große Wohlthat und mir eine überschwängliche.

Las mich bich wiedersehen, bich mit Freuden wiedersehen. Las mich die schöne Frage mündlich thun, und beantworte fie mir mit deinem schönen Selbst. An meine Bruft, Ottilie! hieher, wo bu mandmal geruht haft, und wo du immer hingehörft! -

Indem er schrieb, ergriff ihn das Gefühl, sein Höchstersehntes nahe fic, es werbe nun gleich gegenwärtig fein. Bu diefer Thure wird fie hereintreten, diesen Brief wird fie lesen, wirklich wird fie wie sonst vor mir basteben, deren Erscheinung ich mir so oft herbeisehnte. Wird sie noch dieselbe sein? Hat sich ihre Gestalt, haben fich ihre Gesinnungen verändert? Er hielt die Zeder noch in der Hand, er wollte schreiben, wie er dachte; aber der Wagen rollte in ben hof. Mit flüchtiger Feber fette er noch hinzu: Ich

hore dich kommen. Auf einen Augenblick leb' wohl!

Er faltete ben Brief, überschrieb ihn; zum Siegeln war es Er sprang in die Rammer, durch die er nachher auf den Gang zu gelangen wußte, und Augenblicks fiel ihm ein, daß er die Uhr mit dem Betschaft noch auf dem Tisch gelassen. Sie follte biefe nicht zuerft feben; er fprang jurud und holte fie gluds lich weg. Bom Borfaal her vernahm er schon die Wirthin, die auf bas Zimmer losgieng, um es bem Gaft anzuweisen. Er eilte gegen bie Rammerthur, aber fie war zugefahren. Den Schluffel hatte er beim Hineinspringen herunter geworfen, der lag inwendig; bas Schloß war zugeschnappt, und er ftund gebannt. Heftig drängte er an der Thure; fie gab nicht nach. D wie hatte er gewünscht, als ein Geist burch bie Spalten zu schlüpfen! Bers

gebens! Er verbarg sein Gesicht an den Thürpfosten. Ottilie trat herein, die Wirthin, als sie ihn erblicke, zurück. Auch Ottilien konnte er nicht einen Augenblick verborgen bleiben. Er wendete sich gegen sie, und so standen die Liebenden abermals auf die seltsamste Weise gegen einander. Sie sah ihn ruhig und ernst haft an, ohne vor- oder zurückzugehen, und als er eine Bewegung machte, sich ihr zu nähern, trat sie einige Schritte zurück dis an den Tisch. Auch er trat wieder zurück. Ottilie, rief er saus, laß mich das surchtbare Schweigen brechen! Sind wir nur Schatten, die einander gegenüber stehen? Aber vor allen Dingen höre! es ist Zusall, daß du mich gleich jest hier sindest. Reben dir liegt ein Brief, der dich vordereiten sollte. Lies, ich ditte dich, lies ihn! und dann beschließe, was du kannst.

Sie blickte herab auf den Brief, und nach einigem Besinnen nahm sie ihn auf, erbrach und las ihn. Ohne die Miene zu verändern, hatte sie ihn gelesen, und so legte sie ihn leise weg; dann drückte sie die flachen, in die Höhe gehobenen Hände zu sammen, führte sie gegen die Brust, indem sie sich nur wenig vorwärts neigte, und sah den dringend Fordernden mit einem solchen Blick an, daß er von Allem abzustehen genöthigt war, was er verlangen oder wünschen mochte. Diese Bewegung zeris ihm das herz. Er konnte den Andlick, er konnte die Zellung Ottiliens nicht ertragen. Es sah völlig aus, als würde sie in die Kniee sinken, wenn er beharrte. Er eilte verzweiselt zur Thür

binaus und ichidte bie Birthin ju ber Ginfamen.

Er gieng auf dem Borsaal auf und ab. Es war Nacht geworden, im Zimmer blieb es stille. Endlich trat die Binhin heraus und zog den Schlüssel ab. Die gute Frau war gerührt, war verlegen, sie wußte nicht, was sie thun sollte. Zulegt im Weggehen bot sie den Schlüssel Eduarden an, der ihn ablehnte. Sie ließ das Licht stehen und entsernte sich.

Eduard im tiefsten Kummer warf sich auf Ottiliens Schwelle, die er mit seinen Thränen benetzte. Jammervoller brachten kum

jemals in folder Nabe Liebende eine Nacht zu.

Der Tag brach an; der Kutscher trieb, die Wirthin schloß auf und trat in das Zimmer. Sie fand Ottilien angekleidet eingeschlasen, sie gieng zurück und winkte Eduarden mit einem theils nehmenden Lächeln. Beide traten vor die Schlasende; aber auch diesen Andlick vermochte Eduard nicht auszuhalten. Die Wirthin wagte nicht, das ruhende Kind zu wecken, sie setzte sich gegenüber. Endlich schlug Ottilie die schönen Augen auf und richtete sich aus ihre Füße. Sie lehnt das Frühstuck ab, und nun tritt Eduard vor sie. Er bittet sie inständig, nur ein Wort zu reden, ihren Willen zu erklären: er wolle allen ihren Willen, schwört er; aber

sie schweigt. Nochmals fragt er sie liebevoll und dringend, ob sie ihm angehören wolle? Wie lieblich bewegt sie, mit niederzgeschlagenen Augen, ihr Haupt zu einem sansten Nein. Er fragt, ob sie nach der Pension wolle? Gleichgültig verneint sie das. Aber als er fragt, ob er sie zu Charlotten zurücksühren dürse? bejaht sie's mit einem getrosten Neigen des Hauptes. Er eilt ans Fenster, dem Autscher Befehle zu geben; aber hinter ihm weg ist sie wie der Bliz zur Stude hinaus, die Treppe hinab in dem Wagen. Der Kutscher nimmt den Weg nach dem Schlosse zurück; Eduard folgt zu Pferde in einiger Entsernung.

## Siebzehntes Rapitel.

Bie höchst überrascht war Charlotte, als sie Ottilien vorsahren und Eduarden zu Pferde sogleich in den Schloshof hereinspringen sah. Sie eilte dis zur Thürschwelle: Ottilie steigt aus und nähert sich mit Sduarden. Mit Siser und Gewalt saßt sie die Hände beider Shegatten, drückt sie zusammen und eilt auf ihr Zimmer. Sduard wirft sich Charlotten um den Hals und zersließt in Thränen; er kann sich nicht erklären, dittet, Geduld mit ihm zu haben, Ottilien beizustehen, ihr zu helsen. Charlotte eilt auf Ottiliens Zimmer, und ihr schaubert, da sie hineintritt: es war schon ganz ausgeräumt, nur die leeren Wände standen da. Es erschien so weitläuftig als unerfreulich. Man hatte Alles weggetragen, nur das Kösserchen, unschlässig, wo man es hinstellen sollte, in der Mitte des Zimmers stehen gelassen. Ottilie lag auf dem Boden, Arm und Haupt über den Kosser gestreckt. Charlotte bemüht sich um sie, fragt, was vorgegangen, und erhält keine Antwort.

Sie läßt ihr Mädchen, das mit Erquickungen kommt, bei Ottilien und eilt zu Eduarden. Sie sindet ihn im Saal; auch er belehrt sie nicht. Er wirft sich vor ihr nieder, er badet ihre Hände in Thränen, er flieht auf sein Zimmer, und als sie ihm nachfolgen will, begegnet ihr der Kammerdiener, der sie aufslärt, soweit er vermag. Das Uebrige denkt sie sich zusammen, und dann sogleich mit Entschlossenheit an das, was der Augenblicksfordert. Ottiliens Zimmer ist aufs Baldigste wieder eingerichtet. Eduard hat die seinigen angetrossen, die auf das letzte Papier,

wie er fie verlaffen.

The second second

Die Dreie scheinen sich wieder gegen einander zu finden; aber Ottilie fährt fort, zu schweigen, und Eduard vermag nichts, als seine Gattin um Geduld zu bitten, die ihm selbst zu fehlen scheint. Charlotte sendet Boten an Mittlern und an den Major. Jener war nicht anzutressen; dieser kommt. Gegen ihn schüttet Eduard

sein Herz aus, ihm gesteht er jeden Neinsten Umstand, und so erfährt Charlotte, was begegnet, was die Lage so sonderbar ver-

anbert, mas bie Gemuther aufgeregt.

Sie spricht aufs Liebevollste mit ihrem Gemahl. Sie weiß teine andere Bitte zu thun als nur, daß man das Kind gegenwartig nicht bestürmen möge. Eduard fühlt den Berth, die Liebe, bie Bernunft feiner Gattin; aber feine Reigung beherricht ibn ausichlieklich. Charlotte macht ihm hoffnung, verspricht ihm, in die Scheidung zu willigen. Er traut nicht; er ist so frant, daß ibn hoffnung und Glaube abwechselnd verlaffen; er bringt in Charlotten, fie foll bem Major ihre hand jufagen; eine Art von mabnfinnigem Unmuth bat ibn ergriffen. Charlotte, ibn zu befanftigen, ihn ju erhalten, thut, was er forbert. Sie faat bem Major ihre hand zu, auf den Fall, daß Ottilie fich mit Eduarden verbinden wolle, jedoch unter ausbrudlicher Bedingung, daß die beiden Manner fur ben Augenblid zusammen eine Reife machen. Der Major bat für seinen hof ein auswärtiges Geschäft, und Ebuard verspricht, ihn ju begleiten. Man macht Anstalten, und man berubigt fich einigermaßen, indem wenigstens Etwas geschiebt.

Unterbeffen kann man bemerken, daß Ottilie kaum Speise noch Trank zu sich nimmt, indem sie immerfort bei ihrem Schweigen verharrt. Man redet ihr zu, sie wird ängstlich; man unterkäßt es. Denn haben wir nicht meistentheils die Schwäche, daß wir Jemanden auch zu seinem Besten nicht gern qualen mögen? Charlotte sann alle Mittel durch, endlich gerieth sie auf den Gedanken, jenen Gehülsen aus der Pension kommen zu lassen, der über Ottilien viel vermochte, der wegen ihres unvermutheten Außenbleibens sich sehr freundlich geäußert, aber keine Antwort erhalten hatte.

Man spricht, um Ottillen nicht zu überraschen, von diesem Borsat in ihrer Gegenwart. Sie scheint nicht einzustimmen; sie bebenkt sich; endlich scheint ein Entschluß in ihr zu reisen; sie eilt nach ihrem Zimmer und sendet noch vor Abend an die Ber-

fammelten folgendes Schreiben.

#### Ottilie den frennden.

Barum soll ich ausdrücklich sagen, meine Geliebten, was sich von selbst versteht? Ich bin aus meiner Bahn geschritten, und ich soll nicht wieder hinein. Ein seindseliger Dämon, der Macht über mich gewonnen, scheint mich von außen zu hindern, hätte ich mich auch mit mir selbst wieder zur Einigkeit gesunden.

Ganz rein war mein Borfat, Eduarden zu entsagen, mich von ihm zu entfernen. Ihm hofft' ich nicht wieder zu begegnen. Es ist anders geworden; er stand selbst gegen seinen eigenen Willen vor mir. Mein Bersprechen, mich mit ihm in keine Unterredung einzulassen, habe ich vielleicht zu buchstäblich genommen und gedeutet. Nach Gefühl und Gewissen des Augenblicks schwieg ich, verstummt' ich vor dem Freunde, und nun habe ich nichts mehr zu sagen. Ein strenges Ordensgelübde, welches den, der es mit Ueberlegung eingeht, vielleicht unbequem ängstiget, habe ich zufällig, vom Gesühl gedrungen, über mich genommen. Last mich darin beharren, so lange mir das Herz gebietet. Beruft keine Mittelsperson! Dringt nicht in mich, daß ich reden, daß ich mehr Speise und Trank genießen soll, als ich höchstens bedarf. Helft mir durch Nachsicht und Geduld über diese Zeit hinweg. Ich bin jung, die Jugend stellt sich unversehens wieder her. Duldet mich in eurer Gegenwart, erfreut mich durch eure Liebe, belehrt mich durch eure Unterhaltung; aber mein Jnnres überlaßt mir selbst!

Die langst vorbereitete Abreise ber Manner unterblieb, weil jenes auswärtige Geschäft bes Majors sich verzögerte; wie erwünscht für Eduard! Run durch Ottiliens Blatt aufs Reue angeregt, durch ihre troftvollen hoffnunggebenden Worte wieder ermuthiat und zu standhaftem Ausbarren berechtigt, erklärte er auf einmal: er werde fich nicht entfernen. Wie thöricht! rief er aus. bas Unentbehrlichste, Nothwendigste vorsätzlich, voreilig wegzuwerfen, bas, wenn uns auch ber Berluft bedroht, vielleicht noch 211 erhalten wäre. Und was foll es heißen? Doch nur, daß der Mensch ja scheine, wollen, wählen zu können. So habe ich oft, beberricht von foldem albernen Dunkel, Stunden, ja Tage zu fruh mich von Freunden losgeriffen, um nur nicht von dem letten unausweichlichen Termin entschieden gezwungen zu werden. Dieß= mal aber will ich bleiben. Warum soll ich mich entfernen? Ist fie nicht icon von mir entfernt? Es fällt mir nicht ein, ihre Hand ju faffen, sie an mein herz zu bruden; sogar barf ich es nicht benten, es schaubert mir. Sie hat fich nicht von mir weg, fie bat fich über mich weggehoben.

Und so blieb er, wie er wollte, wie er mußte. Aber auch dem Behagen glich nichts, wenn er sich mit ihr zusammensand. Und so war auch ihr dieselbe Empsindung geblieben; auch sie konnte sich dieser seligen Nothwendigkeit nicht entziehen. Nach wie der üben sie eine undeschreibliche, saft magische Anziehungskraft gegen einander aus. Sie wohnten unter Einem Dache; aber selbst ohne gerade an einander zu denken, mit andern Dingen beschäftigt von der Geselschaft hin und her gezogen, näherten sie sich einsander. Fanden sie sich in Einem Saale, so dauerte es nicht lange, und sie standen, sie saßen neben einander. Nur die nächte Nähe konnte sie beruhigen, aber auch völlig beruhigen, und diese Rähe war genug; nicht eines Blides, nicht eines Wortes, keiner Geberde,

keiner Berührung bedurfte es, nur des reinen Zusammenseins. Dann waren es nicht zwei Menschen, es war nur Ein Mensch im bewußtlosen volltommnen Behagen, mit sich selbst zufrieden und mit der Welt. Ja, hätte man eins von beiden am letzten Ende der Wohnung festgehalten, das andere hätte sich nach und nach von selbst, ohne Borsat, zu ihm hindewegt. Das Leben war ihnen ein Räthsel, dessen Ausschlagung sie nur mit einander fanden.

Ottilie war durchaus heiter und gelaffen, so daß man sich über sie völlig beruhigen konnte. Sie entfernte sich wenig aus ber Gesellschaft, nur hatte sie es erlangt, allein zu speisen. Nie-

mand als Nanny bediente fie.

Bas einem jeden Nenschen gewöhnlich begegnet, wiederholt sich mehr, als man glaubt, weil seine Natur hiezu die nächste Bestimmung giedt. Charakter, Individualität, Neigung, Richtung, Dertlichkeit, Umgedungen und Gewohnheiten bilden zusammen ein Ganzes, in welchem jeder Mensch, wie in einem Elemente, in einer Atmosphäre, schwimmt, worin es ihm allein bequem und behaglich ist. Und so sinden wir die Menschen, über deren Beränderlichkeit so viele Klage geführt wird, nach vielen Jahren zu unserm Erstaunen unverändert und nach äußern und innern unsendlichen Anregungen unveränderlich.

So bewegte sich auch in dem täglichen Zusammenleben unserer Freunde fast Alles wieder in dem alten Gleise. Noch immer äußerte Ottilie stillschweigend durch manche Gefälligkeit ihr zuvorkommendes Wesen; und so jedes nach seiner Art. Auf diese Weise zeigte sich der häusliche Zirkel als ein Scheinbild des vorigen Lebens, und der Wahn, als ob noch Alles beim Alten sei, war verzeihlich.

Die herbstlichen Tage, an Länge jenen Frühlingstagen gleich, riesen die Gesellschaft um eben die Stunde aus dem Freien ins Haus zurück. Der Schmuck an Früchten und Blumen, der dieser Zeit eigen ist, ließ glauben, als wenn es der Herbst jenes ersten Frühlings ware: die Zwischenzeit war ins Vergessen gefallen. Denn nun blühten die Blumen, dergleichen man in jenen ersten Tagen auch gesäet hatte; nun reisten Früchte an den Bäumen, die man

damals blüben gefeben.

Der Major gieng ab und zu; auch Mittler ließ sich öfter sehen. Die Abendstungen waren meistens regelmäßig. Eduard las gewöhnlich; lebhafter, gefühlvoller, besser, ja sogar heiterer, wenn man will, als jemals. Es war, als wenn er, so gut durch Fröhlichkeit als durch Gefühl, Ottiliens Erstarren wieder beleben, ihr Schweigen wieder auslösen wollte. Er setze sich wie vormals, daß sie ihm ins Buch sehen konnte, ja, er ward unruhig, zerstreut, wenn sie nicht hineinsah, wenn er nicht gewiß war, daß sie seinen Worten mit ihren Augen folgte.

Jebes unerfreuliche unbequeme Gefühl ber mittleren Zeit war ausgelöscht. Keines trug mehr bem andern etwas nach; jede Art von Bitterkeit war verschwunden. Der Major begleitete mit der Bioline das Klavierspiel Charlottens, so wie Eduards Flöte mit Ottillens Behandlung des Saiteninstruments wieder wie vormals pusammentras. So rückte man dem Geburtstage Eduards näher, dessen Feier man vor einem Jahre nicht erreicht hatte. Er sollte ohne zestlicheit in stillem freundlichen Behagen dießmal geseiert werden. So war man, halb stillschweigend, hald ausdrücklich, mit einander übereingekommen. Doch je näher diese Epoche heranrückte, verzwehrte sich das Feierliche in Ottillens Wesen, das man disher mehr empsunden als bemerkt hatte. Sie schien im Garten oft die Blumen zu mustern; sie hatte dem Gärtner angedeutet, die Sommergewäche aller Art zu schonen, und sich besonders dei den Astern ausgehalten, die gerade diese Jahr in unmäßiger Wenge Wühten.

### Achtzehntes Rapitel.

Das Bedeutenoste jedoch, was die Freunde mit stiller Aufmerkfamkeit beobachteten, war, daß Ottilie den Roffer zum ersten Mal ausgepackt und daraus Verschiedenes gewählt und abgeschnitten hatte, mas zu einem einzigen, aber ganzen und vollen Anzug bin= Als fie bas Uebrige mit Beihulfe Nanny's wieder einpaden wollte, fonnte fie taum bamit zu Stande tommen; ber Raum war übervoll, obgleich ichon ein Theil berausgenommen war. Das junge habgierige Madchen konnte fich nicht fatt feben. besonders da fie auch für alle kleineren Stude bes Anzugs ae: forgt fand. Schube, Strumpfe, Strumpfbander mit Devifen, Handschuhe und so manches Andere war noch übrig. Ottilien, ihr nur etwas bavon zu schenken. Diese verweigerte es; zog aber sogleich die Schublade einer Kommode heraus und ließ das Kind wählen, das hastig und ungeschickt zugriff und mit der Beute gleich bavon lief, um ben übrigen hausgenoffen ihr Glück ju verfünden und vorzuzeigen.

Bulest gelang es Ottilien, Alles sorgfältig wieder einzuschichten; sie öffnete hierauf ein verborgenes Fach, das im Dedel angebracht war. Dort hatte sie kleine Zettelchen und Briefe Eduards, mancherlei aufgetrocknete Blumenerinnerungen früherer Spaziergänge, eine Lode ihres Geliebten und was sonst noch verborgen. Noch Sinsfügte sie hinzu — es war das Porträt ihres Baters — und verschlich das Ganze, worauf sie den zarten Schlüssel an dem goldnen

Rettchen wieder um den Sals an ihre Bruft bieng.

Mancherlei Soffnungen waren indeß in dem Bergen ber Freunde

rege geworden. Charlotte mar überzeugt, Ottilie werde auf jenen Tag wieder zu sprechen anfangen: benn fie batte bisber eine beim liche Geschäftigkeit bewiesen, eine Art von heiterer Selbstzufrieden heit, ein Lächeln, wie es bemjenigen auf bem Gesichte schwebt, der Geliebten etwas Gutes und Erfreuliches verbirgt. Riemand wußte, daß Ottilie gar manche Stunde in aroßer Schwachbeit bin brachte, aus ber fie fich nur für die Beiten, wo fie erschien, burd

Beiftestraft emporbielt.

Mittler batte fich diese Reit öfter seben laffen und war langer geblieben als fonft gewöhnlich. Der hartnadige Mann wußte nur ju wohl, daß es einen gewiffen Moment giebt, wo allein bas Eisen zu schmieden ift. Ottiliens Schweigen so wie ihre Beige rung legte er zu feinen Gunften aus. Es war bisber tein Schritt ju Scheidung ber Gatten geschehen; er hoffte, bas Schichal bes guten Mabchens auf irgend eine andere aunftige Beife zu be: stimmen; er horchte, er gab nach, er gab zu verstehen und fährte fich nach feiner Beise flug genug auf.

Allein überwältigt war er stets, sobald er Anlaß fand, sein Rasonnement über Materien zu außern, benen er eine große Wichtigkeit beilegte. Er lebte viel in sich, und wenn er mit Anbern war, so verhielt er sich gewöhnlich nur handelnd gegen fie. Brach nun einmal unter Freunden seine Rebe los, wie wir schon öfter gesehen haben, so rollte fie ohne Rudficht fort, verlegte ober heilte, nupte ober schabete, wie es sich gerade fügen mochte.

Den Abend vor Ebuards Geburtstage fagen Charlotte und ber Major, Eduarden, der ausgeritten war, erwartend, beisammen. Mittler gieng im Zimmer auf und ab; Ottilie mar auf bem ihrigen geblieben, den morgenden Schmuck aus einander legend und ihrem Madchen Manches andeutend, welches sie vollkommen verstand und

bie stummen Anordnungen geschickt befolgte.

Mittler war gerade auf eine seiner Lieblingsmaterien gesommen. Er pflegte gern zu behaupten, daß sowohl bei ber Erziehung ber Kinder als bei der Leitung der Bolfer nichts ungeschickter und barbarischer sei als Berbote, als verbietende Gefete und Anord: Der Mensch ist von Hause aus thätig, sagte er, und wenn man ihm ju gebieten verfteht, fo fahrt er gleich babinter her, handelt und richtet aus. Ich für meine Berson mag lieber in meinem Rreise Fehler und Gebrechen fo lange bulben, bis ich die entgegengesette Tugend gebieten tann, als daß ich ben Fehler los murbe und nichts Rechtes an feiner Stelle fabe. Der Renfo thut recht gern das Gute, das Zwedmäßige, wenn er nur dagu kommen kann; er thut es, damit er was zu thun hat, und finnt barüber nicht weiter nach, als über alberne Streiche, bie er aus Müßiggang und langer Weile vornimmt.

Wie verdrießlich ist mir's oft, mit anzuhören, wie man die Behngebote in ber Kinderlehre wiederholen läßt. Das vierte ift noch ein ganz hübsches vernünftiges gebietendes Gebot: Du follst Bater und Mutter ehren. Wenn sich bas die Kinder recht in den Sinn schreiben, so haben sie ben ganzen Tag baran auszuüben. Run aber das fünfte, was soll man dazu sagen? Du sollst nicht Mls wenn irgend ein Mensch im minbesten Luft batte, den andern todt zu schlagen! Man haßt einen, man erzürnt fich, man übereilt sich, und in Gefolg von dem und manchem andern fam es wohl kommen, daß man gelegentlich einen todt schlägt. Aber ift es nicht eine barbarische Anstalt, den Kindern Mord und Lodifolag zu verbieten? Wenn es hieße: Sorge für des Andern Leben, entferne, was ihm schablich sein kann, rette ihn mit beiner eigenen Gefahr; wenn du ihn beschädigst, denke, daß du dich selbst beschädigft: das find Gebote, wie sie unter gebildeten vernünftigen Böllern Statt haben, und die man bei der Katechismuslehre nur fümmerlich in dem Wasistdas nachschleppt.

Und nun gar das fechste, das finde ich gang abscheulich! Bas? die Reugierde vorahnender Kinder auf gefährliche Mysterien reizen, ihre Einbildungsfraft zu wunderlichen Bilbern und Vorstellungen aufregen, die gerade bas, mas man entfernen will, mit Gewalt beranbringen! Weit beffer mare es, bag bergleichen von einem heimlichen Gericht willfürlich bestraft wurde, als daß man vor

Kird' und Gemeinde bavon plappern läßt.

In dem Augenblick trat Ottilie berein — Du follst nicht ebebrechen, fuhr Mittler fort: Wie grob, wie unanständig! Klänge es nicht gang anders, wenn es bieße: Du follst Ehrfurcht haben vor der ehelichen Berbindung; wo du Gatten siehst, die sich lieben, follst du dich darüber freuen und Theil daran nehmen wie an dem Glud eines heitern Tages. Sollte sich irgend in ihrem Verhältniß etwas trüben, fo follst du suchen, es aufzuklären; du sollst suchen, fie zu begütigen, fie zu befänftigen, ihnen ihre wechselseitigen Bortheile deutlich zu machen und mit schöner Uneigennützigkeit bas Bohl der andern fördern, indem du ihnen fühlbar machst, was für ein Glück aus jeder Pflicht und besonders aus diefer entspringt, welche Mann und Weib unauflöslich verbindet.

Charlotte saß wie auf Kohlen, und ber Zustand war ihr um so ängftlicher, als sie überzeugt war, daß Mittler nicht wußte, was und wo er's fagte, und ehe sie ihn noch unterbrechen konnte, fab fie schon Ottilien, beren Gestalt fich verwandelt hatte, aus

bem Zimmer geben.

Sie erlaffen uns wohl bas fiebente Gebot, fagte Charlotte mit erzwungenem Lächeln. Alle die übrigen, versette Mittler, wenn ich nur bas rette, worauf bie andern beruhen.

Mit entseslichem Schrei hereinstürzend, rief Nanny: Sie stiebt!

das Fraulein ftirbt! Rommen Sie! Kommen Sie!

Als Ottilie nach ihrem Zimmer schwankend zurückgekommen war, lag der morgende Schmuck auf mehreren Stühlen völlig außgebreitet, und das Mädchen, das betrachtend und bewundernd daran hin und hergieng, rief jubelnd auß: Sehen Sie nur, liebstes Fräulein, das ist ein Brautschmuck ganz Ihrer werth!

Ottilie vernahm diese Worte und sank auf den Sopha. Kannp sieht ihre Herrin erdlassen, erstarren: sie läuft zu Charlotten; man kommt. Der ärztliche Hausfreund eilt herbei; es scheint ihm nur eine Erschöpfung. Er läßt etwas Kraftbrühe bringen; Ottilie weist sie mit Abscheu weg, ja, sie fällt sast in Zudungen, als man die Tasse dem Munde nähert. Er fragt mit Ernst und Hast, wie es ihm der Umstand eingab: was Ottilie heute genossen habe? Das Mädchen stodt; er wiederholt seine Frage, das Mädchen bekemt, Ottilie habe nichts genossen.

Ranny erscheint ihm ängstlicher als billig. Er reißt sie in ein Rebenzimmer. Charlotte folgt, das Mädchen wirft sich auf die Kniee, sie gesteht, daß Ottilie schon lange so gut wie nichts genieße. Auf Andringen Ottiliens habe sie die Speisen an ihrer Statt genossen; verschwiegen habe sie es wegen bittender und orohender Geberden ihrer Gebieterin, und auch, setzte sie unschuldig

hinzu: weil es ihr gar so gut geschmeckt.

Der Major und Mittler kamen heran, sie fanden Charlotten thätig in Gesellschaft des Arztes. Das bleiche himmlische Kind sah, sich selbst bewußt, wie es schien, in der Ede des Sopha's. Man dittet sie, sich niederzulegen; sie verweigert's, winkt aber, daß man das Kösserchen herbeibringe. Sie setzt ihre Füße darauf und findet sich in einer halb liegenden bequemen Stellung. Sie scheint Abschied nehmen zu wollen, ihre Geberden drücken den Umstehenden die zarteste Anhänglichkeit aus, Liebe, Dankbarktt, Abbitte und das herzlichste Lebewohl.

Eduard, der vom Pferde steigt, vernimmt den Zustand, er stürzt in das Zimmer, er wirst sich an ihre Seite nieder, faßt ihre Hand und überschwemmt sie mit stummen Thränen. So bleibt er lange. Endlich ruft er auß: Soll ich deine Stimme nicht wieder hören? wirst du nicht mit einem Wort für mich ins Leben zurückkehren? Gut, gut! ich solge dir hinüber: da werden wir mit andern Sprachen reden!

Sie brückt ihm kräftig die Hand, sie blickt ihn lebevoll und liebevoll an, und nach einem tiesen Athemzug, nach einer himms lischen, stummen Bewegung der Lippen: Bersprich mir zu leben! ruft sie aus, mit holder zärklicher Anstrengung, doch gleich sinkt sie zurück. Ich versprech' es! rief er ihr entgegen, doch er rief es ihr nur nach; sie war schon abgeschieden.

Nach einer thränenvollen Nacht fiel die Sorge, die geliebten Reste zu bestatten, Charlotten anheim. Der Major und Mittler standen ihr bei. Eduards Zustand war zu besammern. fic aus feiner Berzweiflung nur hervorheben und einigermaßen befinnen konnte, bestand er barauf: Ottilie follte nicht aus bem Shloffe gebracht, fie sollte gewartet, gepflegt, als eine Lebende behandelt werden: benn fie fei nicht todt, fie konne nicht todt fein. Man that ihm seinen Willen, in sofern man wenigstens das unter= ließ, was er verboten hatte. Er verlangte nicht, sie zu sehen. Roch ein anderer Schreck ergriff, noch eine andere Sorge be-

idaftigte die Freunde. Nanny, von dem Arzt beftig gescholten, burch Drobungen zum Bekenntniß genöthigt und nach bem Bekenntniß mit Borwürfen überhäuft, war entflohen. Nach langem Suchen fand man fie wieder, fie schien außer fich ju fein. Ihre Eltern nahmen fie ju fich. Die beste Begegnung schien nicht anzuschlagen, man

mußte fie einsperren, weil fie wieder ju entflieben brobte.

Stufenweise gelang es, Chuarden ber heftigsten Berzweiflung ju entreißen, aber nur ju seinem Unglud: benn es ward ihm deutlich, es ward ihm gewiß, daß er das Glück seines Lebens für immer verloren habe. Man magte es, ihm vorzustellen, daß Ottilie, in jener Rapelle beigesett, noch immer unter den Leben= digen bleiben und einer freundlichen ftillen Wohnung nicht ent= behren wurde. Es fiel schwer, seine Einwilligung zu erhalten, und nur unter ber Bedingung, daß fie im offenen Sarge hinausgetragen und in bem Gewölbe allenfalls nur mit einem Glasbedel jugebedt und eine immerbrennende Lampe gestiftet werden follte. ließ er sich's zulest gefallen und schien sich in Alles ergeben zu haben.

Man kleidete den holden Körper in jenen Schmuck, den sie ich selbst vorbereitet hatte; man septe ihr einen Kranz von Aster= lumen auf bas Haupt, die wie traurige Gestirne ahnungsvoll glangten. Die Babre, die Rirche, die Rapelle ju fcmuden, murben ille Garten ihres Schmucks beraubt. Sie lagen veröbet, als wenn ereits ber Binter alle Freude aus ben Beeten weggetilgt hatte. Beim frühften Morgen murbe fie im offnen Sarge aus bem Schloß etragen, und die aufgebende Sonne röthete nochmals das himm= fche Geficht. Die Begleitenden brangten fich um die Trager, Liemand wollte vorausgehn, Niemand folgen, Jedermann fie umeben, Jedermann noch jum letten Male ihre Gegenwart genießen. naben, Manner und Frauen, teins blieb ungerührt. Untröstlich aren die Mädchen, die ihren Verluft am unmittelbarften empfanden.

Nanny fehlte. Man hatte fie zurudgehalten, oder vielmehr, an hatte ihr ben Tag und die Stunde bes Begrabniffes vereirnlicht. Man bewachte fie bei ihren Eltern in einer Rammer, e nach bem Garten gieng. Als fie aber die Gloden lauten borte, ward sie nur allzubald inne, was vorgieng, und da ihre Bäckterin, aus Neugierde, den Zug zu sehen, sie verließ, entlam se zum Fenster hinaus auf einen Gang und von da, weil sie alle Thüren verschlossen sand, auf den Oberboden.

Eben schwankte der Zug den reinlichen, mit Blättern bestreuten Weg durchs Dorf hin. Nanny sah ihre Gebieterin deutlich unte sich, deutlicher, vollständiger, schwer als alle, die dem Zuge solgten. Ueberirdisch, wie auf Wolken oder Wogen getragen, schien sie ihrer Dienerin zu winken, und diese, verworren, schwarzen, sch

tend, taumelnd, fturzte binab.

Auseinander fuhr die Menge mit einem entsetzlichen Schrei nach allen Seiten. Bom Drängen und Getümmel waren die Iniger genöthigt, die Bahre niederzusetzen. Das Kind lag ganz nahe daan; es schien an allen Gliedern zerschmettert. Man hob es auf; und zusällig oder aus besonderer Fügung lehnte man es über die Leiche, ja, es schien selbst noch mit dem letzten Lebensreft seine geliebte herrin erreichen zu wollen. Kaum aber hatten ihre schlottenden Glieder Ottilsens Gewand, ihre krastlosen Finger Ottilsens gesaltete Hande berührt, als das Mädchen aussprang, Arme und Augen zuerst gen himmel erhob, dann auf die Knies vor dem Saze niederstürzte und andächtig entzückt zu der Herrin hinauf stamme

Endlich sprang sie wie begeistert auf und rief mit heilige Freude: Ja, sie hat mir vergeben! Was mir kein Mensch, was ich mir selbst nicht vergeben konnte, vergiebt mir Gott durch ihren Blid, ihre Geberde, ihren Mund. Run ruht sie wieder so sill und sanst; aber ihr habt gesehen, wie sie sich aufrichtete und mit entsalteten Händen mich segnete, wie sie mich freundlich anblick! Ihr habt es Alle gehört, ihr seid Zeugen, daß sie zu mir sagte: Dir ist vergeben! — Ich bin nun keine Mörderin mehr unter euch; sie hat mir verziehen, Gott hat mir verziehen, und Riemand

fann mir mehr etwas anhaben.

Umhergebrängt stand die Menge; sie waren erstaunt, sie horden und sahen hin und wieder, und kaum wußte Jemand, was er bei ginnen sollte. Eragt sie nun zur Ruhe! sagte das Mädchen; se hat das Ihrige gethan und gelitten und kann nicht mehr und uns wohnen. Die Bahre bewegte sich weiter, Ranny solgte zunt,

und man gelangte zur Kirche, zur Kapelle.

So stand nun der Sarg Ottiliens, zu ihren Häupten der Sarz des Kindes, zu ihren Jüßen das Kösserchen, in ein startes eichenes Behältniß eingeschlossen. Man hatte für eine Wächterin gesorgt, welche in der ersten Zeit des Leichnams wahrnehmen sollte, der unter seiner Glasdede gar liebenswürdig dalag. Aber Ramp wollte sich dieses Amt nicht nehmen lassen; sie wollte allein, ohne Gesellin bleiben und der zum ersten Mal angezündeten Lampe

sleißig warten. Sie verlangte dieß so eifrig und hartnädig, daß man ihr nachgab, um ein größeres Gemüthkübel, das sich be-

fürchten ließ, ju verhüten.

Aber sie blieb nicht lange allein: benn gleich mit sinkenber Racht, als bas schwebende Licht, sein volles Recht ausübend, einen helleren Schein verbreitete, öffnete sich die Thüre, und es trat der Architekt in die Kapelle, deren fromm verzierte Wände, bei so mildem Schimmer, alterthümlicher und ahnungsvoller, als er je hätte glauben können, ihm entgegen drangen.

Ranny saß an der einen Seite des Sarges. Sie erkannte ihn gleich; aber schweigend deutete sie auf die verblichene Herrin. Und so stand er auf der andern Seite, in jugendlicher Kraft und Anmuth, auf sich selbst zurückgewiesen, starr, in sich gekehrt, mit niedergesenkten Armen, gefalteten, mitleidig gerungenen Handen,

Saupt und Blid nach ber Entfeelten hingeneigt.

Schon einmal hatte er so vor Belisar gestanden. Unwillfürlich gerieth er jest in die gleiche Stellung; und wie natürlich war sie auch diesmal! Auch dier war etwas unschähar Bürdiges von seiner Höhe herabgestürzt; und wenn dort Tapserkeit, Mugheit, Macht, Rang und Bermögen in einem Manne als unwiederbring-lich versoren bedauert wurden; wenn Eigenschaften, die der Nation, dem Fürsten in entscheidenden Momenten unentbehrlich sind, nicht geschätzt, vielmehr verworsen und auszestoßen worden: so waren hier so viel andere kille Tugenden, von der Natur erst kurz aus ihren gehaltreichen Tiesen hervorgerusen, durch ihre gleichgültige Hand schnell wieder auszeitsgt; seltene, schöne, liebenswürdige Augenden, deren friedliche Einwirkung die bedürstige Welt zu jeder Zeit mit wonnevollem Eenügen umfängt und mit sehnsuchtiger Trauer vermißt.

Der Jüngling schwieg, auch das Mädchen eine Zeit lang; als sie ihm aber die Thränen häusig aus dem Auge quellen sah, als er sich im Schmerz ganz aufzulösen schien, sprach sie mit so viel Wahrheit und Kraft, mit so viel Wohlwollen und Sicherheit ihm zu, daß er, über den Fluß ihrer Rede erstaunt, sich zu sassen vermochte und seine schwe Freundin ihm in einer höhern Region lebend und wirkend vorschwebte. Seine Thränen trockneten, seine Schwerzen linderten sich; knieend nahm er von Ottilien, mit einem herzlichen Händebruck von Nanny Abschied, und noch in der Nacht ritt er vom Orte weg, ohne Jemand weiter gesehen zu haben.

Der Wundarzt war die Nacht über, ohne des Mädchens Wissen, in der Kirche geblieben und fand, als er sie des Morgens besuchte, sie heiter und getrosten Wuthes. Er war auf mancherlei Berirrungen gesaßt; er dachte schon, sie werde ihm von nächtlichen Unterredungen mit Ottilien und von andern solchen Erscheinungen sprechen; aber sie war natürlich, ruhig und sich völlig selbstbewußt.

Sie erinnerte sich volltommen aller früheren Zeiten, aller Zustände mit großer Genauigkeit, und nichts in ihren Reden schritt aus dem gewöhnlichen Gange des Wahren und Wirklichen heraus, als nur die Begebenheit beim Leichenbegängniß, die sie mit Freudigkeit oft wiederholte: wie Ottilie sich aufgerichtet, sie gesegnet, ihr verziehen und sie dadurch für immer beruhigt habe.

Der fortbauernd schöne, mehr schlaf: als todiähnliche Zustand Ottiliens zog mehrere Menschen herbei. Die Bewohner und Unswohner wollten sie noch sehen, und Jeder mochte gern aus Nanmy's Munde das Unglaubliche hören; manche, um darüber zu spotten, die meisten, um daran zu zweiseln, und wenige, um sich glaubend

bagegen zu verhalten.

Jebes Bedursniß, bessen wirkliche Befriedigung versagt ist, nöthigt zum Glauben. Die vor den Augen aller Welt zerschmettette Nanny war durch Berührung des frommen Körpers wieder gesund geworden: warum sollte nicht auch ein ähnliches Glück hier Andern bereitet sein? Zärtliche Mütter brachten zuerst heimlich ihre Kinder, die von irgend einem Uebel behaftet waren, und sie glaubten eine plözliche Besserung zu spüren. Das Zutrauen vermehrte sich, und zulezt war Niemand so alt und so schwach, der sich nicht an dieser Stelle eine Erquickung und Erleichterung gesucht hätte. Der Zudraug wuchs, und man sah sich genöthigt, die Kapelle, ja, außer den Stunden des Gottesdienstes, die Kirche zu verschließen.

Ebuard magte sich nicht wieder zu der Abgeschiedenen. Er lebte nur por fich bin, er schien teine Thrane mehr zu haben, teines Schmerzes weiter fähig zu fein. Seine Theilnahme an ber Unterhaltung, sein Genuß von Speif' und Trank vermindert fich mit jedem Tage. Nur noch einige Erquidung scheint er aus dem Glase zu schlürfen, das ihm freilich kein wahrhafter Brophet gewesen. Er betrachtet noch immer gern die verschlungenen Namens: guge, und sein ernstheiterer Blid babei scheint anzudeuten, baß er auch jett noch auf eine Vereinigung hoffe. Und wie den Glücklichen jeder Nebenumstand zu begünstigen, jedes Ungefähr mit empor zuheben scheint, so mögen sich auch gern die kleinsten Borfalle zur Arantung, zum Verderben des Unglücklichen vereinigen. Denn eines Tages, als Eduard das geliebte Glas jum Munde brachte, entfernte er es mit Entsepen wieder: es war daffelbe und nicht daffelbe; er vermißt ein fleines Rennzeichen. Man bringt in ben Kammerdiener, und biefer muß gestehen: bas achte Glas fei unlängst gerbrochen, und ein gleiches, auch aus Eduards Jugendzeit, untergeschoben worben. Couard fann nicht zurnen; sein Schidfal ift ausgesprochen durch die That: wie foll ihn das Gleichnis rühren? Aber doch drückt es ihn tief. Der Trank scheint ihm von nun an zu widerstehen; er scheint sich mit Borsat der Speise, des Gesprächs zu enthalten

Aber von Zeit zu Zeit überfällt ihn eine Unruhe. Er verslangt wieder etwas zu genießen, er fängt wieder an zu sprechen. Uch! sagte er einmal zum Major, der ihm wenig von der Seite kam, was din ich unglücklich, daß mein ganzes Bestreben nur immer eine Nachahmung, ein salsches Bemühen bleibt! Was ihr Seligkeit gewesen, wird mir Pein; und doch, um dieser Seligkeit willen, din ich genöthigt, diese Pein zu übernehmen. Ich muß ihr nach, auf diesem Wege nach: aber meine Natur hält mich zurück und mein Versprechen. Es ist eine schreckliche Ausgabe, das Unnachahmliche nachzuahmen. Ich sühle wohl, Bester, es ges

bort Genie ju Allem, auch jum Martyrerthum.

Bas follen wir, bei biefem hoffnungslofen Buftanbe, ber ebegattlichen, freundschaftlichen, arztlichen Bemühungen gebenten, in welchen sich Eduards Angehörige eine Zeit lang bin und ber mogten. Endlich fand man ibn tobt. Mittler machte zuerft biefe traurige Entbedung. Er berief ben Argt und beobachtete, nach feiner gewöhnlichen Faffung, genau die Umftande, in denen man den Berblichenen angetroffen hatte. Charlotte fturzte berbei: ein Berbacht bes Selbstmorbes regte sich in ihr; sie wollte sich, fie wollte die Andern einer unverzeihlichen Unporfichtigkeit anklagen. Doch der Arzt aus natürlichen, und Mittler aus sittlichen Gründen wußten fie bald vom Gegentheil zu überzeugen. Ganz beutlich war Couard von feinem Ende überrascht worden. Er hatte, mas ir bisber forgfältig ju verbergen pflegte, bas ihm von Ottilien übrig Gebliebene in einem stillen Augenblick vor sich aus einem Kastchen, aus einer Brieftasche ausgebreitet: eine Locke, Blumen, in gludlicher Stunde gepflückt, alle Blattchen, die fie ihm geschrieben, von jenem erften an, bas ibm feine Gattin fo jufallig ahnungsreich übergeben hatte. Das Alles konnte er nicht einer ungefähren Entdedung mit Willen Preis geben. Und fo lag benn auch biefes vor Kurzem zu unendlicher Bewegung aufgeregte Berg in unftorbarer Rube; und wie er in Gebanken an die Beilige ein= geschlafen war, so konnte man wohl ihn selig nennen. Charlotte gab ibm feinen Blat neben Ottilien und verordnete, daß Riemand weiter in diesem Gewölbe beigesett werde. Unter dieser Bedingung machte fie für Kirche und Schule für ben Geiftlichen und ben Soullebrer ansebnliche Stiftungen.

So ruhen die Liebenden neben einander. Friede schwebt über ihrer Stätte, heitere verwandte Engelsbilder schauen vom Gewölbe auf fie herab, und welch ein freundlicher Augenblic wird es sein,

wenn fie bereinft wieder zusammen erwachen.

# Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten.

1794 - 1795.

In jenen unglücklichen Tagen, welche für Deutschland, sür Europa, ja für die übrige Welt die traurigsten Folgen hatten, als das heer der Franken durch eine übelverwahrte Lücke in unser Baterland einbrach, verließ eine edle Familie ihre Bestigungen in jenen Gegenden und entstoh über den Rhein, um den Bedrängsussen, um ein Bedrängsussen, denen man zum Berbrechen machte, daß sie sich ihrer Käter mit Freuden und Chren erinnerten und mancher Bortheile genossen, die ein wohlbenkender Bater seinen Kindern und Nachkommen so

gern ju verschaffen munichte.

Die Baronesse von C., eine Wittwe in mittlern Jahren, erwies sich auch jest auf dieser Flucht, wie sonst zu Hause, zum Troste ihrer Kinder, Berwandten und Freunde, entschlossen und thätig. In einer weiten Sphäre erzogen und durch mancherlei Schickslausgebildet, war sie als eine tressliche Hausmutter bekannt, und jede Art von Geschäft erschen ihrem durchdringenden Geiste wilksommen. Sie wünschte Bielen zu dienen, und ihre ausgebreitete Bekanntschaft setzte sie in den Stand, es zu thun. Run mußte sied unerwartet als Führerin einer kleinen Karadane darstellen und verstand auch diese zu leiten, für sie zu sorgen und den guten Humor, wie er sich zeigte, in ihrem Kreise, auch mitten unter Bangigkeit und Koth, zu unterhalten. Und wirklich stellte sich bei unsern Flüchtlingen die gute Laune nicht selten ein; denn überraschende Borfälle, neue Berhältnisse gaben den ausgespannten Gemüthern manchen Stoff zu Scherz und Lachen.

Bei der übereilten Flucht war das Betragen eines Jeden charafteristisch und auffallend. Das eine ließ sich durch eine falsche Furcht, durch ein unzeitiges Schrecken hinreißen, das andere gab einer unnöthigen Sorge Raum, und Alles, was dieser zu viel, jener

zu wenig that, jeder Fall, wo sich Schwäche in Nachgiebigkeit oder Uebereilung zeigte, gab in der Folge Gelegenheit, sich wechsels seitig zu plagen und aufzuziehen, so daß dadurch diese traurigen Zustände lustiger wurden, als eine vorsäpliche Lustreise ehemals batte werden können.

Denn wie wir manchmal in der Komödie eine Zeit lang, ohne über die absichtlichen Bossen zu lachen, ernsthaft zuschauen können, dagegen aber sogleich ein lautes Gelächter entsteht, wenn in der Tragödie etwas Unschiedliches vorkommt, so wird auch ein Unglück in der wirklichen Welt, das die Menschen aus ihrer Fassung bringt, gewöhnlich von lächerlichen, oft auf der Stelle, gewiß aber hinter-

brein belachten Umftanden begleitet fein.

Besonders mußte Fraulein Luise, die alteste Tochter der Baronesse, ein lebhaftes, heftiges und in guten Tagen herrisches Frauenzimmer, sehr vieles leiden, da von ihr behauptet wurde, daß sie bei dem ersten Schrecken ganz aus der Fassung gerathen sei, in Zerstreuung, ja in einer Art von völligen Abwesenheit die unnützesten Sachen mit dem größten Ernste zum Aufpacken gesbracht, ja sogar einen alten Bedienten für ihren Bräutigam ansgesehen habe.

Sie vertheibigte sich aber, so gut sie konnte; nur wollte sie keinen Scherz, der sich auf ihren Brautigam bezog, dulben, indem es ihr schon Leiden genug verursachte, ihn bei der alliirten Armee in täglicher Gesahr zu wissen und eine gewünschte Verbindung durch die allgemeine Zerrüttung aufgeschoben und vielleicht gar

vereitelt ju feben.

Ihr älterer Bruder, Friedrich, ein entschlossen junger Mann, suhrte Alles, was die Mutter beschloß, mit Ordnung und Genauigkeit aus, begleitete zu Pferde den Zug und war zugleich Courier, Wagenmeister und Wegweiser. Der Lehrer des jüngern bossungsvollen Sohnes, ein wohl unterrichteter Mann, leistete der Baronesse im Wagen Gesellschaft; Vetter Karl suhr mit einem alten Geistlichen, der als Hausfreund schon lange der Familie unsentbehrlich geworden war, mit einer älteren und jüngeren Verwandten in einem nachsolgenden Wagen. Kammermädchen und Kammerdiener solgten in Halbchaisen, und einige schwerbepackte Brancards, die auf mehr als einer Station zurückbleiben mußten, schlossen den Zug.

Üngern hatte, wie man leicht benken kann, die ganze Gesellsschaft ihre Wohnungen verlassen, aber Better Karl entsernte sich mit doppeltem Widerwillen von dem jenseitigen Rheinuser; nicht daß er etwa eine Geliebte daselbst zurückgelassen hätte, wie man nach seiner Jugend, seiner guten Gestalt und seiner leidenschaftslichen Katur bätte vermuthen sollen, er hatte sich vielmehr von

ber blenbenden Schönheit verführen laffen, die unter dem Ramen Freiheit sich erst heimlich, dann öffentlich so viele Anbeter zu verschaffen wußte und, so übel sie auch die einen behandelte, von den

andern mit großer Lebhaftigkeit verehrt wurde.

Wie Liebende gewöhnlich von ihrer Leibenschaft verblendet werden, fo ergieng es auch Better Karln. Sie munichen ben Besit eines einzigen Gutes und mahnen alles Uebrige bagegen entbehren zu tonnen; Stand, Gludsguter, alle Berbaltniffe fcheinen in nichts ju verschwinden, indem das gewünschte Gut zu Ginem, zu Allem wird; Eltern, Verwandte und Freunde werden uns fremd, indem wir uns etwas queignen, bas uns gang ausfüllt und uns alles

Uebrige fremd macht.

Better Karl überließ sich der Heftigkeit seiner Reigung und verhehlte sie nicht in Gesprächen. Er glaubte um so freier sich diesen Gesinnungen ergeben zu können, als er selbst ein Sbelmann war und, obgleich der zweite Sohn, dennoch ein ansehnliches Bermogen zu erwarten hatte. Eben biefe Guter, die ihm kunftig zu: fallen mußten, waren jest in Feindes Sanden, ber nicht jum besten darauf bauste. Demobnaeachtet konnte Karl einer Nation nicht feind werben, die ber Welt fo viele Bortheile versprach, und beren Gesinnungen er nach öffentlichen Reben und Aeußerungen einiger Mitglieder beurtheilte. Gewöhnlich ftorte er die Zufrieden: beit der Gesellschaft, wenn sie ja derselben noch fähig war, durch ein unmäßiges Lob alles beffen, mas bei ben Reufranken Gutes ober Boses geschah, durch ein lautes Bergnügen über ihre Fort: schritte, wodurch er die Andern um desto mehr aus der Kassung brackte, als fie ihre Leiben, durch die Schabenfreude eines Freundes und Berwandten verdoppelt, nur um so schmerzlicher empfinden mußten.

Friedrich hatte sich schon einigemal mit ihm überworfen und ließ sich in der letten Zeit gar nicht mehr mit ihm ein. Die Baronesse wußte ibn auf eine kluge Beife wenigstens zu augenblicklicher Dafi: gung zu leiten. Fraulein Luise machte ihm am meisten zu schaffen, indem fie, freilich oft ungerechter Weise, seinen Charakter und seinen Berftand verbächtig zu machen suchte. Der hofmeister aab ibm im Stillen recht, ber Beiftliche im Stillen unrecht, und die Kammermadden, benen feine Geftalt reizend und feine Freigebigkeit re: spektabel war, hörten ihn gerne reden, weil sie sich durch seine Gesinnungen berechtigt glaubten, ihre zärklichen Augen, die sie bisher vor ihm bescheiden niedergeschlagen batten, nunmehr in Ebren

nach ihm aufzuheben.

Die Bedürfnisse bes Tages, die hindernisse bes Weges, die Unannehmlichkeiten ber Quartiere führten bie Gesellschaft gewöhn: lich auf ein gegenwärtiges Interesse zurud, und die große Angahl französischer und beutscher Ausgewanderten, die fie überall antrafen und beren Betragen und Schickfale fehr verschieben waren, gaben ihnen oft zu Betrachtungen Anlaß, wie viel Ursach man habe, in diesen Zeiten alle Tugenden, besonders aber die Tugend

ber Unparteilichkeit und Berträglichkeit, ju üben.

Gines Tags machte die Baroneffe die Bemerkung, daß man nicht beutlicher seben konne, wie ungebilbet in jedem Sinne die Menschen seien, als in solchen Augenblicken allgemeiner Berwirrung und Roth. Die bürgerliche Berfaffung, fagte fie, scheint wie ein Schiff zu fein, bas eine große Angahl Menfchen, alte und junge, gefunde und frante, über ein gefährliches Baffer, auch felbst ju Beiten bes Sturms, hinüberbringt; nur in bem Augenblide, wenn das Schiff scheitert, sieht man, wer schwimmen tann, und felbst gute Schwimmer geben unter folden Umständen zu Grunde. Wir sehen meift die Ausgewanderten ihre Kehler und albernen Gewohnheiten mit sich in der Frre herumführen und wundern uns darüber. Doch wie ben reisenden Engländer der Theefessel in allen vier Welttheilen nicht verläßt, so wird die übrige Maffe der Menschen von stolzen Anforderungen, Gitelkeit, Unmäßigkeit, Ungebuld, Eigenfinn, Schiefheit im Urtheil und ber Luft, ihrem Rebenmenschen tudisch etwas zu versetzen, überall hin begleitet. Der Leichtsinnige freut sich der Flucht wie einer Spazier= fahrt, und der Ungenügsame verlangt, daß ihm auch noch als Bettler Alles zu Dienste stehe. Wie selten, daß uns die reine Tugend irgend eines Menschen erscheint, der wirklich für Andere zu leben, für Andere sich aufzuopfern getrieben wird!

Indessen man nun mancherlei Bekanntschaften machte, die zu solchen Betrachtungen Gelegenheit gaben, war der Winter vorbeisgegangen. Das Glück hatte sich wieder zu den deutschen Waffen gefellt; die Franzosen waren wieder über den Rhein hinüber ges

brangt, Frankfurt befreit und Mainz eingeschloffen.

In der Hoffnung auf den weitern Fortgang der siegreichen Wassen und begierig, wieder einen Theil ihres Sigenthums zu ergreisen, eilte die Familie auf ein Gut, das an dem rechten User des Rheines, in der schönsten Lage, ihr zugehörte. Wie erquickt sanden sie sich, als sie den schönen Strom wieder vor ihren Fenstern vorbeisließen sahen! wie freudig nahmen sie wieder von jedem Theile des Hauses Besit, wie freudlich begrüßten sie die des Lannten Mobilien, die alten Vilder und jeglichen Hausrath, wie werth war ihnen auch das Geringste, das sie schon versoren gezgeben hatten! wie stiegen ihre Hoffnungen, dereinst auch jenseit des Rheines Alles noch in dem alten Justande zu sinden!

Kaum erscholl in der Nachbarschaft die Ankunft der Baronesse, als alle alte Bekannten, Freunde und Diener herbeieilten, sich mit ihr zu besprechen, die Geschichten der vergangenen Monate zu wiederholen und sich in manchen Fällen Rath und Beistand von

ihr zu erbitten.

Umgeben von diesen Besuchen, ward sie aufs angenehmste überrascht, als der Geheimerath von S. mit seiner Familie bei ihr ankam, ein Mann, dem die Geschäfte von Jugend auf zum Bedürfniß geworden waren, ein Mann, der das Zutrauen seines Fürsten verdiente und besaß. Er hielt sich streng an Grundsätze und hatte über manche Dinge seine eigene Denkweise. Er war genau in Reden und Handeln und forderte das Gleiche von Andern. Ein consequentes Betragen schien ihm die höchste Tugend.

Sein Fürst, das Land, er selbst hatte viel durch den Einsal der Franzosen gelitten; er hatte die Willfür der Nation, die nur vom Geset sprach, kennen gelernt und den Unterdrückungsgeist derer, die das Wort Freiheit immer im Munde sührten; er hatte gesehen, daß auch in diesem Falle der große Haufe sich treu blied und Bort für That, Schein für Besits mit großer Hestigkeit aufnahm. Die Folgen eines unglücklichen Feldzugs, so wie die Folgen jener verdreiteten Gesinnungen und Meinungen blieden seinem Scharsblide nicht verborgen, obgleich nicht zu läugnen war, daß er Mances mit hypochondrischem Gemüthe betrachtete und mit Leidenschaft beurtbeilte.

Seine Gemahlin, eine Jugendfreundin der Baronesse, sand nach so vielen Trübsalen einen Himmel in den Armen ihrer Freundin. Sie waren mit einander ausgewachsen, hatten sich mit einander gebildet, sie kannten keine Geheimnisse vor einander. Die ersten Neigungen junger Jahre, die bedenklichen Justände der Ehe, Freuden, Sorgen und Leiden als Mütter, Alles hatten sie sieh sonst, theils mündlich, theils in Briefen, vertraut und hatten eine ununterbrochene Berbindung erhalten. Nur diese keite zeit her waren sie durch die Unruhen verhindert worden, sich einander wie gewöhnlich mitzutheilen. Um so lebhaster drängten sich ihre gegenwärtigen Gespräche, um desto mehr hatten sie einander zu sagen, indessen die Töchter der Geheimeräthin ihre Zeit mit Fräuslein Luisen in einer wachsenden Bertraulichkeit zubrachten.

Leiber war ber schöne Genuß dieser reizenden Gegend oft durch den Donner der Kanonen gestört, den man, je nachdem der Wind sied drehte, aus der Ferne deutlicher oder undeutlicher vernahm. Eben so wenig konnte dei den vielen zuströmenden Neuigkeiten des Lages der politische Discurs vermieden werden, der gewöhn: dich die augenblickliche Bufriedenheit der Gesellschaft störte, indem die verschiedenen Denkungsarten und Meinungen von beiden Seiten sein lebhaft gesußert wurden. Und wie unmäßige Menschen sich deshalb doch nicht des Weins und schwer zu verdauender Speisen enthalten, ob sie gleich aus der Ersahrung wissen, das

ihnen darauf ein unmittelbares Uebelsein bevorsteht, so konnten auch die meisten Glieder der Gesellschaft sich in diesem Falle nicht bandigen, vielmehr gaben sie dem unwiderstehlichen Reiz nach, Andern wehe zu thun und sich selbst badurch am Ende eine unangenehme Stunde zu hereiten.

Man kann leicht benken, daß der Geheimerath diejenige Partei anführte, welche dem alten Spstem zugethan war, und daß Karl für die entgegengesetze sprach, welche von bevorstehenden Neuerungen heilung und Belebung des alten kranken Zustandes hoffte.

Im Anfange wurden diese Gespräche noch mit ziemlicher Mäßisgung geführt, besonders da die Baronesse durch anmuthige Zwischenzeden beide Theile im Gleichgewicht zu halten wußte; als aber die wichtige Epoche herannahte, daß die Blotade von Mainz in eine Belagerung übergehen sollte, und man nunmehr für diese schone Stadt und ihre zurückgelassenn Bewohner lebhaster zu fürchten ansieng, äußerte Jedermann seine Meinungen mit ungebundener Leidenschaft.

Besonders waren die daselbst zurückgebliebenen Clubbisten ein Gegenstand des allgemeinen Gesprächs, und Jeder erwartete ihre Bestrafung oder Besreiung, je nachdem er ihre Handlungen entweder

schalt ober billigte.

Unter die ersten gehörte der Geheimerath, bessen Argumente Karln am verdrießlichsten sielen, wenn er den Berstand dieser Leute angriff und sie einer völligen Unkenntniß der Welt und ihrer selbst

beschuldigte.

Wie verblendet müssen sie sein, rief er aus, als an einem Rachmittage das Gespräch sehr lebhaft zu werden ansieng, wenn sie wähnen, daß eine ungeheure Nation, die mit sich selbst in der größten Verwirrung kämpst und auch in ruhigen Augendlicken nichts als sich selbst zu schäßen weiß, auf sie mit einiger Theilmahme herunterblicken werde! Man wird sie als Wertzeuge bertrachten, sie eine Zeit lang gebrauchen und endlich wegwersen, oder wenigstens vernachlässigen. Wie sehr irren sie sich, wenn sie glauben, daß sie jemals in die Zahl der Franzosen ausgenommen werden könnten!

Jebem, der mächtig und groß ist, erscheint nichts lächerlicher als ein Kleiner und Schwacher, der in der Dunkelheit des Wahns, in der Unkenntniß sein selbst, seiner Kräfte und seines Berhältznisses sich jenem gleich zu stellen dünkt. Und glaubt ihr denn, daß die große Nation nach dem Glücke, das sie bisher begünstigt, weniger kolz und übermüthig sein werde, als irgend ein anderer königlicher Sieger?

Bie mancher, ber jest als Munizipalbeamter mit ber Scharpe berumlauft, wird bie Masterabe verwunfchen, wenn er, nachbem er seine Landsleute in eine neue widerliche Form zu zwingen geholsen hat, zulet in dieser neuen Form von denen, auf die er sein ganzes Vertrauen setze, niedrig behandelt wird! Ja, es ist mir höchst wahrscheinlich, daß man bei der Uebergabe der Stadt, die wohl nicht lange verzögert werden kann, solche Leute den Unsrigen überliesert oder überläßt. Mögen sie doch alsdann ihren Lohn dahin nehmen, mögen sie alsdann die Züchtigung empsinden, die sie verdienen, ich mag sie so unparteiisch richten, als ich kann!

Unparteiisch! rief Rarl mit Seftigkeit aus: wenn ich boch bieß Wort nicht wieder follte aussprechen boren! Wie fann man biefe Menschen so geradezu verdammen? Freilich haben sie nicht ihre Jugend und ihr Leben jugebracht, in ber hergebrachten Form fich und anderen begünstigten Menschen zu nützen; freilich baben sie nicht die wenigen wohnbaren Zimmer des alten Gebaudes befeffen und sich darin gepflegt; vielmehr haben sie die Unbequemlichteit ber vernachläffigten Theile eures Staatspalaftes mehr empfunden, weil sie selbst ihre Tage kummerlich und gedrückt darin zubringen mußten; fie haben nicht, durch eine mechanisch erleichterte Beschäftigkeit bestochen, dasjenige für gut angesehen, was sie einmal ju thun gewohnt maren; freilich haben fie nur im Stillen ber Einseitigkeit, ber Unordnung, ber Laffigkeit, ber Ungeschicklichleit ausehen konnen, womit eure Staatsleute fich noch Ehrfurcht ju erwerben glauben; freilich haben fie nur heimlich wünschen konnen, daß Mühe und Genuß gleicher ausgetheilt sein möchten! Und wer wird läugnen, daß unter ihnen nicht wenigstens einige wohl: bentenbe und tuchtige Manner fich befinden, die, wenn fie auch in diesem Augenblicke das Beste zu bewirken nicht im Stande find, boch durch ihre Vermittlung das Uebel zu lindern und ein funftiges Gutes vorzubereiten bas Glud haben! Und ba man solche darunter zählt, wer wird sie nicht bedauern, wenn der Augenblid nabt, der sie ihrer Hoffnungen vielleicht auf immer berauben soll.

Der Geheimerath scherzte barauf mit einiger Bitterkeit über junge Leute, die einen Gegenstand zu idealisstren geneigt seien; Karl schonte dagegen diejenigen nicht, welche nur nach alten Formen benten könnten und, was dahinein nicht passe, nothwendig ver-

werfen mußten.

Durch mehreres hin- und Wiederreben ward das Gespräch immer heftiger, und es kam von beiden Seiten Alles zur Spracke, was im Laufe dieser Jahre so manche gute Gesellschaft entzweit hatte. Bergebens suchte die Baronesse, wo nicht einen Frieden, doch wenigstens einen Stillstand zuwege zu bringen; selbst der Geheimeräthin, die, als ein liebenswürdiges Weib, einige hertsschaft über Karls Gemüth sich erworben hatte, gelang es nicht, auf ihn zu wirken, um so weniger, als ihr Gemahl fortsuhr,

treffende Pfeile auf Jugend und Unerfahrenheit loszudrucken und über die besondere Reigung der Kinder, mit dem Feuer zu spielen, das sie boch nicht regieren könnten, zu spotten.

Karl, ber sich im Jorn nicht mehr kannte, hielt mit dem Geständniß nicht zuruck, daß er den französischen Wassen alles Glück wünsche, und daß er jeden Deutschen auffordere, der alten Sklawerei ein Ende zu machen; daß er von der französischen Nation überzeugt sei, sie werde die edeln Deutschen, die sich für sie erskart, zu schäßen wissen, als die Ihrigen ansehen und behandeln, und nicht etwa aufopfern oder ihrem Schickslafe überlassen, sondern sie mit Ehren, Gütern und Zutrauen überbäusen.

Der Geheimerath behauptete dagegen, es sei lächerlich, zu benten, daß die Franzosen nur irgend einen Augenblick, bei einer Capitulation ober sonst, für sie sorgen würden; vielmehr würden diese Leute gewiß in die Hände der Alliirten fallen, und er hosse, sie

alle gehangen zu feben.

Diese Drohung hielt Karl nicht aus und rief vielmehr, er hosse, daß die Guillotine auch in Deutschland eine gesegnete Ernte sinden und kein schuldiges Haupt versehlen werde. Dazu fügte er einige sehr starke Borwürse, welche den Geheimerach persönlich

trafen und in jedem Sinne beleidigend waren.

So muß ich denn wohl, sagte der Geheimerath, mich ans einer Gesellschaft entsernen, in der nichts, was sonst achtungswerth schien, mehr geehrt wird. Es thut mir leid, daß ich zum zweiten Mal, und zwar durch einen Landsmann vertrieben werde; aber ich sehe wohl, daß von diesem weniger Schonung als von den Neufranken zu erwarten ist, und ich sinde wieder die alte Ersahrung bestätigt, daß es besser sei, den Türken als den Renegaten in die Hände zu fallen.

Mit diesen Worten stand er auf und gieng aus dem Zimmer; seine Semahlin folgte ihm: die Gesellschaft schwieg. Die Baronesse gab mit einigen, aber starken Ausdrücken ihr Misvergnügen zu erkennen; Karl gieng im Saale auf und ab. Die Geheimerathin kam weinend zurück und erzählte, daß ihr Gemahl einpacken lasse und schon Pserde bestellt habe. Die Baronesse gieng zu ihm, ihn zu bereden; indessen weinten die Fräulein und küßten sich und waren äußerst betrüdt, daß sie sich so schnelle kam zurückste von einander trennen sollten. Die Baronesse kam zurückszusammenzutragen, was den Fremden gehörte. Die traurigen Augenblicke des Loslösens und Scheidens wurden sehr lebbaft empfunden. Mit den letzen Kästchen und Schachteln verschwand alle Hossnung. Die Pserde kamen, und die Artanen stossen seinlicher.

Der Wagen fuhr fort, und die Baronesse sab ihm nach: die

Thränen standen ihr in den Augen. Sie trat vom Fenster zurud und setzte sich an den Stidrahmen. Die ganze Gesellschaft war still, ja verlegen; besonders äußerte Karl seine Unruhe, indem er, in einer Ede sitzend, ein Buch durchblätterte und manchmal drüber weg nach seiner Tante sah. Endlich stand er auf und nahm seinen Hut, als wenn er weggehen wollte; allein in der Thüre kehrte er um, trat an den Rahmen und sagte mit edler Fassung: Ich habe Sie beleidigt, liebe Tante, ich habe Ihnen Berdruß verursacht; verzeihen Sie meine Uebereilung! ich erkenne meinen Fehler und fühle ihn ties.

Ach kann verzeihen, antwortete die Baronesse: ich werde keinen Groll gegen bich begen, weil du ein edler guter Mensch bift; aber bu tannft nicht wieder gut machen, was bu verborben haft. 36 entbehre durch beine Schuld in biefen Augenbliden Die Gefellschaft einer Freundin, die ich seit langer Zeit zum ersten Mal wiedersah, die mir das Unglud selbst wieder zuführte, und in beren Umgang ich manche Stunde das Unbeil vergaß, das uns traf und bas uns bedroht. Sie, die schon so lange auf einer ängstlichen Flucht herumgetrieben wird und sich kaum wenige Tage in Gesellschaft von geliebten alten Freunden, in einer bequemen Wohnung, an einem angenehmen Orte erholt, muß schon wieder flüchtig werden, und die Gesellschaft verliert dabei die Unterhaltung ihres Gatten, der, so wunderlich er auch in manchen Studen fein mag, boch ein trefflicher, rechtschaffener Mann ift und ein unerschöpfliches Archiv von Menschen: und Weltkenntniß, von Begebenheiten und Verhältnissen mit sich führt, die er auf eine leichte, gludliche und angenehme Weise mitzutheilen versteht. Um diesen vielfachen Genuß bringt uns beine heftigkeit: wodurch kannst du ersezen, was wir verlieren?

Karl. Schonen Sie mich, liebe Tante! ich fühle meinen Fehler schon lebhaft genug, lassen Sie mich die Folgen nicht so beutlich

einsehen!

Baronesse. Betrachte sie vielmehr so beutlich als möglich! hier kann nicht von Schonen die Rede sein; es ist nur die Frage, ob du dich überzeugen kannst; denn nicht das erste Mal begehst du diesen Fehler, und es wird das letzte Mal nicht sein. Die Wenschen, wird die Roth, die euch unter Ein Dach, in Sine enge Hitte zusammendrängt, euch nicht duldsam gegen einander machen? It es an den ungeheuern Begebenheiten nicht genug, die aus euch und die Eurigen unaufhaltsam losdringen? Könnt ihr so nicht an euch selbst arbeiten und euch mäßig und vernünstig gegen dieseinigen betragen, die euch im Grunde nichts nehmen, nicht rauben wollen? Müssen dem eure Gemüther nur so blind und unaushaltsam wirken und drein schlagen, wie die Weltbegebenheiten, ein Gewitter oder ein ander Naturphänomen?

Karl antwortete, nichts, und der Hofmeister kam von dem Fenster, wo er disher gestanden, auf die Baronesse zu und sagte: Er wird sich bessern; dieser Fall soll ihm, soll uns allen zur Barnung dienen. Bir wollen uns täglich prüsen, wir wollen den Schmerz, den Sie empfunden haben, uns vor Augen stellen; wir wollen auch zeigen, daß wir Gewalt über uns haben.

Saronese. Wie leicht doch Männer sich überreden können, besonders in diesem Bunkte! Das Wort Herrschaft ist ihnen ein so angenehmes Wort, und es klingt so vornehm, sich selbst beberrschen zu wollen. Sie reden gar zu gerne davon und möchten uns glauben machen, es sei wirklich auch in der Ausübung Ernst damit: und wenn ich doch nur einen einzigen in meinem Leben gesehen hätte, der auch nur in der geringsten Sache sich zu beberrschen im Stande gewesen wäre! Wenn ihnen etwas gleichgultig sit, dann stellen sie sich gewöhnlich sehr ernsthaft, als ob sie es mit Mühe entbehrten, und was sie hestig wünschen, wissen sie siehselbst und anderen als vortresslich, nothwendig, unvermeidlich und unentbehrlich vorzustellen. Ich wühte auch nicht einen, der auch nur der geringsten Entsaung sähig wäre.

Asfmeifter. Sie find felten ungerecht, und ich habe Sie noch niemals fo von Berbrug und Leibenschaft überwältigt geseben, als

in biefem Augenblid.

44.14

Baronefe. Ich habe mich dieser Leibenschaft wenigstens nicht zu schämen. Wenn ich mir meine Freundin in ihrem Reisewagen, auf unbequemen Wegen, mit Thranen an verletzte Gastfreundschaft sich zurückerinnernd bente, so möcht ich euch allen von Herzen gram werden.

Hofmeifter. 3ch habe Sie in ben größten Uebeln nicht fo bewegt

und fo heftig gesehen, als in diesem Augenblid.

Sarenesse. Ein kleines Uebel, das auf die größern folgt, erfüllt das Maß; und dann ist es wohl kein kleines Uebel, eine Freundin au entbebren.

Sofmeister. Beruhigen Sie fich, und vertrauen Sie uns Allen, bag wir uns beffern, bag wir bas Mögliche thun wollen, Sie gu

befriedigen.

Baroueste. Reineswegs! es soll mir teiner von euch ein Berstrauen abloden; aber fordern will ich fünftig von euch, befehlen will ich in meinem Hause.

Forbern Sie nur, befehlen Sie nur! rief Rarl, und Sie sollen

fich über unfern Ungehorfam nicht ju beschweren haben.

Run meine Strenge wird so arg nicht sein, versetzte lächelnd die Baronesse, indem sie sich zusammennahm. Ich mag nicht gerne besehlen, besonders so freigesinnten Menschen; aber einen Rath will ich geben, und eine Bitte will ich hinzusügen.

13.61

hofmeifter. Und Beibes foll uns ein unverbrüchliches Gefet fein. Baroneffe. Es ware thoricht, wenn ich bas Intereffe abzulenten gebächte, bas Jebermann an ben großen Weltbegebenheiten nimmt, beren Opfer wir, leiber! felbst schon geworden sind. 3ch tann Die Gefinnungen nicht andern, Die bei einem Jeden nach feiner Dentweise entstehen, sich befestigen, streben und wirken, und 68 ware eben fo thoricht als graufam, ju verlangen, daß er fie nicht mittheilen follte. Aber das kann ich von dem Birkel erwarten, in bem ich lebe, bag Gleichgefinnte fich im Stillen ju einander fügen und sich angenehm unterhalten, indem der eine basjenige Auf euern Zimmern, auf faat, was ber andere schon bentt. Spaziergangen, und wo sich Alebereindenkende treffen, eröffne wan seinen Busen nach Lust, man lehne sich auf diese oder jene Dei: nung, ja man genieße recht lebhaft ber Freude einer leidenschaft: lichen Ueberzeugung! Aber, Kinder, in Gefellschaft lagt uns nicht vergessen, wie viel wir fonst ichon, ebe alle biefe Sachen jur Sprache kamen, um gesellig zu sein, von unferen Eigenheiten aufopfern mußten, und daß jeder, so lange die Welt fteben wird, um gefellig ju fein, wenigstens außerlich fich wird beberichen muffen. Ich fordere euch also nicht im Namen ber Tugend, fonbern im Namen ber gemeinsten Söflichkeit auf, mir und Anderen in diesen Augenblicken das zu leisten, was ihr von Jugend auf, ich barf fast fagen, gegen einen Jeben beobachtet habt, ber euch auf der Straße begeanete.

Ueberhaupt, fuhr die Baronesse fort, weiß ich nicht, wie wir geworden sind, wohin auf einmal jede gefellige Bildung ver schwunden ist. Wie sehr hütete man sich sonst, in der Gesellschaft irgend etwas zu berühren, was einem ober bem andern unangenebm sein konnte! Der Protestant vermied in Gegenwart bes Ratholifen, irgend eine Ceremonie lächerlich zu finden; der eifrigste Ratholit ließ ben Protestanten nicht merten, daß die alte Religion eine größere Sicherheit ewiger Seligkeit gewähre. Man unterlieb por den Augen einer Mutter, die ihren Sohn verloren batte, fich seiner Kinder lebhaft zu freuen, und Jeder fühlte fich verlegen, wenn ihm ein folches unbedachtsames Wort entwischt mar: jeber Umstebende suchte das Verseben wieder gut zu machen. Und thun wir nicht jest gerade bas Gegentheil von allem biefen? Wir fuchen recht eifrig jebe Gelegenheit, wo wir etwas porbringen tonnen, das den andern verdrießt und ihn aus seiner Fassung bringt. D laßt uns fünftig, meine Kinder und Freunde, wieder zu jener Art zu fein gurudtebren! Bir baben bisber icon manches Traurige erlebt — und vielleicht verfündigt uns bald ber Rauch bei Tage, und die Flammen bei Racht den Untergang unserer Wohnungen und unferer zurudgelaffenen Besiththumer. Lagt uns auch biefe Nachrichten nicht mit Heftigkeit in die Gesellschaft bringen! Laßt uns dasjenige nicht durch öftere Wiederholung tiefer in die Seele prägen, was uns in der Stille schon Schmerzen genug erregt!

Als euer Bater starb, habt ihr mir wohl mit Worten und Zeichen biesen unersetzlichen Berlust bei jedem Anlaß erneuert? Habt ihr nicht Alles, was sein Andenken zur Unzeit wieder hervorrusen konnte, zu vermeiden und durch eure Liebe, eure stillen Bemübungen und eure Gesälligkeit das Gesühl jenes Berlustes zu lindern und die Wunde zu heilen gesucht? Haben wir jest nicht Alle nöttiger, eben jene gesellige Schonung auszuüben, die oft mehr wirkt, als eine wohlmeinende, aber rohe Hüsse, jest, da nicht etwa in der Mitte von Glüdlichen ein oder der andere Zusall diesen oder jenen verletz, bessen und dem allgemeinen Bohlbesinden bald wieder verschlungen wird, sondern wo unter einer ungeheuern Anzahl Unglüdlicher kaum wenige, entweder durch Katur oder Bilbung, einer zusälligen oder künstlichen Zusriedens beit genießen?

Karl. Sie haben uns nun genug erniedrigt, liebe Tante: wollen

Sie uns nicht wieber bie hand reichen?

25 12

Baronesse. Hier ist sie, mit der Bedingung, daß ihr Lust habt, euch von ihr leiten zu lassen. Rusen wir eine Amnestie aus! Man kann sich jest nicht geschwind genug dazu entschließen.

In dem Augenblicke traten die übrigen Frauenzimmer, die sich nach dem Abschiede noch recht herzlich ausgeweint hatten, herein und konnten sich nicht bezwingen, Better Karln freundlich anzusehen.

Rommt ber, ihr Kinder! rief die Baroneffe: wir haben eine ernsthafte Unterredung gehabt, die, wie ich hoffe, Friede und Einigkeit unter uns berftellen und ben guten Zon, den wir eine Beit lang vermiffen, wieber unter und einführen foll; vielleicht haben wir nie nöthiger gehabt, uns an einander zu foliegen und, ware es auch nur wenige Stunden des Tages, uns ju zerstreuen. Laft und babin übereinkommen, bag wir, wenn wir beisammen find, ganglich alle Unterhaltung über bas Intereffe bes Tages verbannen. Wie lange haben wir belehrende und aufmunternde Gespräche entbehrt? Die lange haft bu uns, lieber Rarl, nichts von fernen Landen und Reichen ergablt, von beren Beschaffenheit, Ginwohnern, Sitten und Gebräuchen du fo schöne Renntnisse hast? - Wie lange haben Sie - fo rebete fie ben hofmeister an -Die alte und neue Geschichte, die Bergleichung ber Jahrhunderte und einzelner Menschen schweigen laffen? Bo find bie iconen und zierlichen Gebichte geblieben, Die fonft fo oft aus ben Brieftafchen unferer jungen Frauengimmer gur Freude ber Gefellichaft bervortamen? Wohin haben sich die unbefangenen philosophischen Betrachtungen verloren? Aft die Luft ganglich verschwunden, mit ber ihr von euren Spaziergängen einen merkwürdigen Stein, eine, uns wenigstens, unbekannte Pslanze, ein seltsames Insekt zurückbrachtet und dadurch Gelegenheit gabt, über den großen Zusammen: hang aller vorhandenen Geschöhrse wenigstens angenehm zu träumen? Laßt alle diese Unterhaltungen, die sich sonst so freiwillig darboten, durch eine Beradredung, durch Borsat, durch ein Geset wieder bei uns eintreten, bietet alle eure Kräfte auf, lehreich, nütslich und besonders gesellig zu sein! Und das Alles werden wir und noch weit mehr als jest benöthigt sein, wenn auch Alles völlig drunter und drüber gehen sollte. Kinder! versprecht mir das!

Sie versprachen es mit Lebhaftigkeit.

Und nun geht! es ist ein schöner Abend; genieße ihn Jeda nach seiner Weise, und laßt uns beim Nachtessen, seit langer Beit zum ersten Mal, die Früchte einer freundschaftlichen Unterhaltung

genießen.

So gieng die Gesellschaft auseinander; nur Fräulein Luise blieb bei der Mutter sitzen: sie konnte den Berdruß, ihre Gespielin verloren zu haben, nicht sobald vergessen und ließ Karln, der sie zum Spaziergange einlud, auf eine sehr schnippische Beise absahren. So waren Mutter und Tochter eine Zeit lang still neben einander geblieben, als der Geistliche hereintrat, der von einem langen Spaziergange zurückstam und von dem, was in der Gesellschaft vorgekommen war, nichts erfahren hatte. Er legte hut und Stock ab, ließ sich nieder und wollte eben etwas erziehen; Fräulein Luise aber, als wenn sie ein angesangnes Gespräch mit ihrer Mutter fortsetze, schnitt ihm die Rede mit solaenden Worten ab.

Manden Personen wird denn doch das Geset, das eben der liebt worden ist, ziemlich unbequem sein. Schon wenn wir sonst auf dem Lande wohnten, hat es manchmal an Stoff zur Unterredung gemangelt; denn da war nicht so täglich wie in der Stadt ein armes Madchen zu verleumden, ein junger Mensch verdächig zu machen; aber doch hatte man disher noch die Ausslucht, von ein paar großen Nationen alberne Streiche zu erzählen, die Deutschen wie die Franzosen lächerlich zu sinden und bald biesen, bald jenen zum Jakobiner und Clubbisten zu machen. Wenn nun auch diese Luelle verstopst wird, so werden wir manche Personen wohl stumm in unserer Mitte seben.

Ist dieser Ansall etwa auf mich gerichtet, mein Fräulein? sieng der Alte lächelnd an. Run, Sie wissen, daß ich mich glücklich schape, manchmal ein Opser für die übrige Gesellschaft zu werden. Denn gewiß, indem Sie bei jeder Unterhaltung Ihrer vortresslichen Erzieherin Ehre machen, und Sie Jedermann angenehm, liebenswürdig und gefällig sindet, so scheinen Sie einem Keinen bösen Geist, der in Ihren wohnt und über den Sie nicht ganz

herr werben können, für mancherlei Zwang, ben Sie ihm ansthun, auf meine Untoften gewöhnlich einige Entschädigung zu versichaften.

Sagen Sie mir, gnädige Frau, fuhr er fort, indem er sich gegen die Baronesse wandte, was ist in meiner Abwesenheit vorgegangen? und was für Gespräche sind aus unserm Zirkel ausgeschlossen?

Die Baronesse unterrichtete ihn von Allem, was vorgefallen war. Aufmerksam hörte er zu und versetzte sodann: Es dürfte auch nach bieser Einrichtung manchen Personen nicht unmöglich sein, die Gesellschaft zu unterhalten, und vielleicht besser und sicherer als andere.

Bir wollen es erleben, fagte Luife.

State State La

Diefes Gefet, fuhr er fort, enthalt nichts Befcmerliches für jeben Menfchen, ber fich mit fich felbst ju beschäftigen mußte, vielmehr wird es ihm angenehm fein, indem er basjenige, was er fonft gleichsam verstohlen trieb, in die Gesellschaft bringen barf: benn nehmen Sie mir nicht übel, Fraulein, wer bilbet benn bie Reuigkeitsträger, die Aufpasser und Berleumder, als die Gesell= schaft? 3ch habe felten bei einer Letture, bei irgend einer Dar= ftellung einer intereffanten Materie, die Geift und Berg beleben follten, einen Birtel fo aufmertfam und die Seelentrafte fo thatia gesehen, als wenn irgend etwas Neues, und zwar eben etwas, das einen Mitbürger oder eine Mitbürgerin beruntersett, porgetragen wurde. Fragen Sie fich felbst und fragen Sie viele Anbere, was giebt einer Begebenheit ben Reig? Nicht ihre Wichtig= feit, nicht ber Ginfluß, ben fie hat, sondern die Neuheit. Nur bas Reue scheint gewöhnlich wichtig, weil es ohne Zusammenhang Berwunderung erregt und unsere Ginbildungstraft einen Augenblick in Bewegung fest, unfer Gefühl nur leicht berührt und unfern Berftand völlig in Rube lagt. Jeber Menfc tann ohne bie min-beste Rückehr auf sich selbst an allem, was neu ist, lebhaften Antheil nehmen; ja, da eine Folge von Neuigkeiten immer von einem Gegenstande jum andern fortreißt, fo tann ber großen Menschenmaffe nichts willtommener fein als ein folder Unlag zu ewiger Berftreuung und eine folde Gelegenheit, Tude und Schabenfreude auf eine bequeme und immer sich erneuernde Weise aus: zulasien.

Run! rief Luife, es icheint, Sie wissen fich zu helfen; sonst gieng es iber einzelne Bersonen ber, jest foll es bas ganze mensch-

liche Geschlecht entgelten.

Ich verlange nicht, daß Sie jemals billig gegen mich sein sollen, versetzte jener; aber so viel muß ich Ihnen sagen: Wir Andern, die wir von der Gesellschaft abhängen, mussen und ihr bilden und richten, ja wir durfen eher etwas thun, das ihr

zuwider ist, als was ihr lästig wäre; und lästiger ist ihr in der Welt nichts, als wenn man sie zum Nachdenken und zu Betracktungen auffordert. Alles, was dahin zielt, muß man ja vermeiden und allenfalls das im Stillen für sich vollbringen, was bei jeder öffentlichen Versammlung versagt ist.

Fur sich im Stillen mögen Sie wohl allenfalls manche Flasche Bein ausgetrunten und manche schöne Stunde des Tags ver-

folafen haben, fiel Luife ihm ein.

Ich habe nie, fuhr der Alte fort, auf das, was ich thue, viel Werth gelegt: denn ich weiß, daß ich gegen andere Menschen ein großer Faulenzer din; indessen hab' ich doch eine Sammlung gemacht, die vielleicht eben jeht dieser Gesellschaft, wie sie gestimmt ist, manche angenehme Stunde verschaffen könnte.

Bas ist es für eine Sammlung? fragte die Baronesse. Gewiß nichts weiter als eine standalose Chronik, seste Luise

hinzu.

Sie irren sich, sagte der Alte. Wir werden seben, versette Luise.

Laß ihn ausreben! sagte die Baronesse: und überhaupt ge wöhne dir nicht an, einem, der es auch zum Scherze leiden mag, hart und unfreundlich zu begegnen. Wir haben nicht Ursache, den Unarten, die in uns stecken, auch nur im Scherze Rahrung zu geben. Sagen Sie mir, mein Freund, worin besteht Ihre Sammlung? wird sie zu unsrer Unterhaltung dienlich und schicklich sie ist sie schon lange angefangen? warum haben wir noch nichts

davon gebört?

Ich will Ihnen hierüber Rechenschaft geben, verfetzte der Alte. Ich lebe schon lange in der Welt und habe immer gern auf das Acht gegeben, was diesem ober jenem Menschen begegnet. Bur Uebersicht der großen Geschichte fühl' ich weder Kraft noch Muth, und die einzelnen Weltbegebenheiten verwirren mich; aber unter den vielen Brivatgeschichten, wahren und falschen, mit denen man sich im Publikum trägt, die man sich insgeheim einander erzählt, giebt es manche, die noch einen reinern, schönern Reiz haben, als den Reiz der Neuheit, manche, die durch eine geistreiche Wendung uns immer zu erheitern Anspruch machen, manche, die uns die menschliche Natur und ihre innern Verborgenheiten auf einen Augenblick eröffnen, andere wieder, deren sonderbare Abernheiten und ergöhen. Aus ber großen Menge, die im gemeinen Leben unfere Aufmerksamkeit und unfere Bosheit beschäftigen, und Die eben so gemein find als die Menschen, denen sie begegnen ober Die sie erzählen, habe ich diejenigen gesammelt, die mir nur irgend einen Charafter zu haben schienen, Die meinen Berftand, Die mein Gemüth berührten und beschäftigten, und die mir, wenn ich wieder

daran dachte, einen Augenblick reiner und ruhiger Heiterkeit ges währten.

Ich bin sehr neugierig, sagte die Baronesse, zu hören, von welcher Art Ihre Geschichten sind und was sie eigentlich behandeln.

Sie können leicht benken, versetzte der Alte, daß von Brozessen und Familienangelegenheiten nicht öfters die Rede sein wird; diese haben meistentheils nur ein Interesse für die, welche damit geplagt sind.

Luise. Und was enthalten fie benn?

Der Alte. Sie behandeln, ich will es nicht läugnen, gewöhnlich die Empfindungen, wodurch Männer und Frauen verbunden ober entzweit, glücklich oder unglücklich gemacht, öfter aber verwirrt als aufgeklärt werden.

Luise. So? Also wahrscheinlich eine Sammlung lüsterner Späße geben Sie und für eine seine Unterhaltung? Sie verzeihen mir, Mama, daß ich diese Bemerkung mache; sie liegt so ganz nabe, und die Wahrbeit wird man doch sagen dürsen.

Der Alte. Sie follen, hoffe ich, nichts, was ich luftern nennen

wurde, in der ganzen Sammlung finden.

Luife. Und was nennen Sie denn fo?

Der Alte. Ein lüsternes Gespräch, eine lüsterne Erzählung sind mir unerträglich. Denn sie stellen uns etwas Gemeines, etwas, das der Rede und Ausmerksamkeit nicht werth ist, als etwas Bessonderes, als etwas Reizendes vor und erregen eine falsche Besgierde, anstatt den Verstand angenehm zu beschäftigen. Sie vershüllen das, was man entweder ohne Schleier ansehen oder wovon man ganz seine Augen wegwenden sollte.

Lutse. Ich verstehe Sie nicht. Sie werben uns doch Ihre Geschichten wenigstens mit einiger Zierlichkeit vortragen wollen? Sollten wir uns denn etwa mit plumpen Späßen die Ohren be-leidigen laffen? Es soll wohl eine Mädchenschule werden, und

Sie wollen noch Dank bafür verlangen?

Der Alte. Keins von beiben. Denn erftlich erfahren werden Sie nichts Reues, besonders da ich schon seit einiger Zeit bemerke, daß Sie gewiffe Recensionen in den gelehrten Zeitungen niemals überschlagen.

Luise. Sie werben anzüglich.

Der Alte. Sie sind Braut, und ich entschuldige Sie gerne. Ich muß Ihnen aber nur zeigen, daß ich auch Pfeile habe, die ich gegen Sie brauchen kann.

Baroneffe. 3ch febe wohl, wo Sie hinaus wollen; machen Sie

es aber auch ihr begreiflich!

Der Aite. Ich mußte nur wiederholen, was ich zu Anfange bes Gesprächs schon gesagt habe; es scheint aber nicht, daß sie ben guten Willen hat, aufzumerken. Kuise. Bas braucht's da guten Willen und viele Wortel man mag es besehen, wie man will, so werden es standalose Geschichten sein, auf die eine oder die andere Beise standalos, und weiter nichts.

Soll ich wiederholen, mein Fräulein, daß dem Der Alte. wohlbenkenden Menschen nur bann etwas standalos vorlomme, wenn er Bosheit, Uebermuth, Luft ju fchaben, Biberwillen ju belfen bemertt, daß er bavon sein Auge wegwendet; dagegen aber fleine Fehler und Mangel lustig findet und besonders mit seiner Betrachtung gern bei Geschichten verweilt, wo er ben guten Deniden in leichtem Widerspruch mit fich felbst, seinen Begierben und seinen Vorsätzen findet, wo alberne und auf ihren Werth einge: bildete Thoren beschämt, zurechtgewiesen oder betrogen werden, wo jede Anmaßung auf eine natürliche, ja auf eine zufällige Beife bestraft wird, wo Borsage, Wünsche und Hoffnungen bald gestört, aufgehalten und vereitelt, bald unerwartet angenähert, erfüllt und bestätigt werden. Da, wo ber Zufall mit ber menschlichen Schwäche und Unzulänglichkeit spielt, bat er am liebsten feine ftille Betrach: tung, und feiner feiner Belben, beren Geschichten er bewahrt. bat von ihm weder Tadel zu beforgen noch Lob zu erwarten.

Baronesse. Ihre Sinkeitung erregt ben Wunsch, bald ein Probftud zu hören. Ich wüßte doch nicht, daß in unserm Leben und wir haben doch die meiste Zeit in Einem Kreise zugebracht vieles geschehen ware, das man in eine solche Sammlung aus

nehmen fonnte.

Der Alte. Es kommt freilich Bieles auf die Beobachter an, und was für eine Seite man den Sachen abzugewinnen weiß; aber ich will freilich nicht läugnen, daß ich auch aus alten Büchern und Traditionen Manches aufgenommen habe. Sie werden mit unter alte Bekannte vielleicht nicht ungern in einer neuen Gestalt wieder antressen. Aber eben dieses giebt mir den Bortheil, den ich auch nicht aus den Händen lassen werde: — man soll keine meiner Geschichten deuten.

Lutse. Sie werben uns boch nicht verwehren, unfre Freunde und Nachbarn wieder ju kennen und, wenn es uns beliebt, bas

Rathfel zu entziffern.

Der Alte. Keineswegs. Sie werden mir aber auch dagegen erlauben, in einem solchen Falle einen alten Folianten hervorzuziehen, um zu beweisen, daß diese Geschichte schon vor einigen Jahrhunderten geschehen oder ersunden worden. Sbenso werden Sie mir erlauben, heimlich zu lächeln, wenn eine Geschichte sür ein altes Märchen erklärt wird, die unmittelbar in unserer Rähe vorgegangen ist, ohne daß wir sie eben gerade in dieser Gestalt wieder erkennen.

kuise. Man wird mit Ihnen nicht fertig; es ist bas Beste, wir machen Friede für biesen Abend, und Sie erzählen uns noch

geschwind ein Studden gur Brobe.

440

Der Alte. Erlauben Sie, daß ich Ihnen hierin ungehorsam sein dars. Diese Unterhaltung wird für die versammelte Gesellschaft ausgespart; wir dürsen ihr nichts entziehen, und ich sage voraus: alles, was ich vorzubringen habe, hat keinen Werth an sich; wenn aber die Gesellschaft nach einer ernsthaften Unterhalztung auf eine kurze Zeit ausruhen, wenn sie sich, von manchem Guten schon gesättigt, nach einem leichten Nachtische umsieht, alsbann werd' ich bereit sein und wünsche, daß das, was ich vorsiebe, nicht unschmackaft befunden werde.

Baroneffe. Wir werden uns benn ichon bis morgen gebulben

muffen.

kuise. Ich bin höchst neugierig, was er vorbringen wird. Der Alte. Das sollten Sie nicht sein, Fraulein: benn ge-

spannte Erwartung wird selten befriedigt.

Abends nach Tische, als die Baronesse zeitig in ihr Zimmer gegangen war, blieben die Uebrigen beisammen und sprachen über mancherlei Nachrichten, die eben einliesen, über Gerüchte, die sich verbreiteten. Man war dabei, wie es gewöhnlich in solchen Augenbliden zu geschehen psiegt, im Zweisel, was man glauben und was man verwersen sollte.

Der alte Hausfreund sagte darauf: Ich sinde am bequemsten, daß wir dasjenige glauben, was uns angenehm ist, ohne Umsstände das verwerfen, was uns unangenehm wäre, und daß wir

übrigens mahr sein lassen, was wahr sein kann.

Man machte die Bemerkung, daß der Mensch auch gewöhnlich so versahre, und durch einige Wendung des Gesprächs kam man auf die entschiedene Reigung unser Natur, das Wunderdare zu glauben. Man redete vom Komanhasten, vom Geisterhaften, und als der Alte einige gute Geschichten dieser Art künstig zu erzählen versprach, versetzte Fräulein Luise: Sie wären recht artig und würden viel Dank verdienen, wenn Sie und gleich, da wir eben in der rechten Stimmung beisammen sind, eine solche Geschichte voortrügen; wir würden ausmerksam zuhören und Ihnen danksdar sein.

Ohne sich lange bitten zu lassen, fieng ber Geistliche barauf

mit folgenden Worten an:

Als ich mich in Reapel aufhielt, begegnete daselbst eine Gehichte, die großes Aussehen erregte, und worüber die Urtheile ehr verschieden waren. Die einen behaupteten, sie sei völlig eronnen, die andern, sie sei wahr, aber es stede ein Betrug dapinter. Diese Partei war wieder unter einander selbst uneinig; sie ftritten, wer babei betrogen haben tonnte? Andere dagegen behaupteten, es sei teineswegs ausgemacht, daß geistige Naturen nicht sollten auf Elemente und Körper wirken können, und man musse nicht jede wunderbare Begebenheit ausschließlich entweder für Lüge oder Trug erklären. Nun zur Geschichte selbst!

Sine Sängerin, Antonelli genannt, war zu meiner Zeit der Liebling des neapolitanischen Publikums. In der Blüthe ihrer Jahre, ihrer Figur, ihrer Talente, sehlte ihr nichts, wodurch ein Frauenzimmer die Menge reizt und lockt und eine kleine Anzahl Freunde entzückt und glücklich macht. Sie war nicht unempsindelich gegen Lob und Liebe; allein von Natur mäßig und verständig, wußte sie Freuden zu genießen, die beide gewähren, ohne dabei aus der Fassung zu kommen, die ihr in ihrer Lage so nöttig war. Alle jungen, vornehmen, reichen Leute drängten sich ziebhaber meist ihren Augen und ihrem Herzen solgte, so zeizte sied der meist ihren Augen und ihrem Herzen solgte, so zeizte sied des dei allen kleinen Abenteuern einen sesten, sichern Garralter, der jeden genauen Beodachter für sie einnehmen mußte. Ich hatte Gelegenheit, sie einige Zeit zu sehn, indem ich mit einem ihrer Begünstigten in nabem Berbältnisse stand.

Berschiedene Jahre waren hingegangen; sie hatte Männer genug tennen gelernt und unter ihnen viele Geden, schwache und unz zuverlässige Menschen. Sie glaubte bemerkt zu haben, daß ein Liebhaber, der in einem gewissen Sinne dem Weibe Alles ist, gerade da, wo sie eines Beistandes am nöthigsten bedürfte, dei Borfällen des Lebens, häuslichen Angelegenheiten, bei augenblicklichen Entschließungen meistentheils zu nichts wird, wenn er nicht gar seiner Geliebten, indem er nur an sich selbst denkt, schabet und aus Eigenliebe ihr das Schlimmste zu rathen und sie zu den ge-

fährlichsten Schritten zu verleiten fich gedrungen fühlt.

Bei ihren bisherigen Berbindungen war ihr Geist meistentheils unbeschäftigt geblieben; auch dieser verlangte Nahrung. Sie wollte endlich einen Freund haben, und kaum hatte sie dieses Bedürsnift gefühlt, so fand sich unter denen, die sich ihr zu nähern suchten, ein junger Mann, auf den sie ihr Zutrauen warf und der es in

jebem Sinne zu verdienen ichien.

Es war ein Genueser, der sich um diese Zeit, einiger wichtigen Geschäfte seines Hauses wegen, in Neapel aushielt. Bei einem sehr glücklichen Naturell hatte er die sorgsältigste Erziehung genossen. Seine Kenntnisse waren ausgebreitet, sein Geist, wie sein Körper, vollkommen ausgebildet; sein Betragen konnte für ein Muster gelten, wie einer, der sich keinen Augenblick vergist, sich doch immer in Andern zu vergessen scheint. Der Handelsgeist seiner Geburtössadt ruhte auf ihm; er sah das, was zu thun war, im

Großen an. Doch war seine Lage nicht die glücklichste: sein Haus hatte sich in einige höchst mißliche Spekulationen eingelassen und war in gefährliche Brozesse verwickelt. Die Angelegenheiten verwirrten sich mit der Zeit noch mehr, und die Sorge, die er darüber empfand, gab ihm einen äußern Anstrich von Traurigkeit, der ihm sehr wohl anstand, und der unserm jungen Frauenzimmer noch mehr Muth machte, seine Freundschaft zu suchen, weil sie zu fühlen glaubte, daß er selbst einer Freundin bedürfe.

Er hatte sie bisher nur an öffentlichen Orten und bei Gelegenheit gesehen: sie vergönnte ihm nunmehr auf seine erste Ansfrage ben Zutritt in ihrem Hause, ja sie lub ihn recht bringend

ein, und er verfehlte nicht, ju tommen.

Sie versaumte keine Zeit, ihm ihr Zutrauen und ihren Wunsch zu entbeden: er war verwundert und erfreut über ihren Antrag. Sie dat ihn inständig, ihr Freund zu bleiben und keine Anforderungen eines Liebhaders zu machen. Sie eröffnete ihm eine Berlegenheit, in der sie sich eben befand, und worüber er bei seinen mancherlei Berbältnissen den besten Rath geben und die schleunigste Sinkeitung zu ihrem Bortheil machen konnte. Er vertraute ihr dagegen seine Lage, und indem sie ihn zu erheiten und zu trösten wußte, indem sich in ihrer Gegenwart Manches entwickelte, was sonst bei ihm nicht so früh erwacht wäre, schien sie auch seine Rathgederin zu sein, und eine wechselseitige, auf die edelste Actung, auf das schönste Bedürsniß gegründete Freundschaft hatte sich in Kurzem zwischen ihnen befestigt.

Nur leider überlegt man bei Bedingungen, die man eingeht, nicht immer, ob sie möglich sind. Er hatte versprochen, nur Freund zu sein, keine Ansprüche auf die Stelle eines Liebhabers zu machen; und doch konnte er sich nicht läugnen, daß ihm die von ihr begünstigten Liebhaber überall im Wege, höchst zuwider, sa ganz und gar unerträglich waren. Besonders siel es ihm hödst schwerzlich auf, wenn ihn seine Freundin von den guten und bösen Cigenschaften eines solchen Mannes oft launig unterhielt, alle Fehler des Begünstigten genau zu kennen schien, und doch vielleicht selbigen Abend, gleichsam zum Spott des werthzgeschätzen Freundes, in den Armen eines Unwürdigen ausruhte.

Glücklicher- ober unglücklicherwelse geschah es bald, daß das Herz der Schönen frei wurde. Ihr Freund bemerkte es mit Berz grügen und suchte ihr vorzustellen, daß der erledigte Plat ihm vor allen andern gebühre. Nicht ohne Widerstand und Wider-villen gab sie seinen Wünschen Gehör: ich fürchte, sagte sie, daß über diese Nachziebigkeit das Schätzbarste auf der Welt, einen Freund, verliere. Sie hatte richtly geweissagt. Denn kaum hatter eine Zeit lang in seiner doppelten Sigenschaft dei ihr gegolten,

so siengen seine Launen an, beschwerlicher zu werden: als Freund forderte er ihre ganze Achtung, als Liebhaber ihre ganze Neigung und als ein verständiger und angenehmer Mann unausgesetzt Unterhaltung. Dieß aber war keineswegs nach dem Sinne des lebhaften Mädchens; sie konnte sich in keine Ausopferung sinden und hatte nicht Lust, irgend Jemand ausschließliche Rechte zuzugestehen. Sie suchte daher auf eine zarte Weise seine Besuche nach und nach zu verringern, ihn seltener zu sehen und ihn sühlen zu lassen, daß sie um keinen Preis der Welt ihre Freiheit weggebe.

Sobald er es merkte, fühlte er sich vom größten Unglud betroffen; und leider befiel ihn dieses Unheil nicht allein, seine baus: lichen Angelegenheiten fiengen an außerst schlimm zu werden. Er hatte sich babei ben Borwurf zu machen, daß er von früher Jugend an fein Vermögen als eine unerschöpfliche Quelle angesehen, daß er seine Handelsangelegenheiten versäumt, um auf Reisen und in der großen Welt eine vornehmere und reichere Figur ju spielen, als ihm seine Geburt und sein Einkommen gestatteten. Die Brozesse, auf die er seine hoffnung fette, giengen langfam und waren toftspielig. Er mußte deßhalb einigemal nach Balermo; und mahrend feiner letten Reife machte bas kluge Dab: den verschiedene Ginrichtungen, um ihrer Saushaltung eine andere Wendung zu geben und ihn nach und nach von sich zu entfernen. Er tam jurud und fand fie in einer andern Wohnung, entfernt von der seinigen, und sah den Markese von S., der damals auf die öffentlichen Lustbarkeiten und Schauspiele großen Einfluß hatte, vertraulich bei ihr auß : und eingehen. Dieß überwältigte ihn, und er fiel in eine schwere Krankheit. Als die Nachricht davon zu feiner Freundin gelangte, eilte sie zu ihm, sorgte für ibn, richtete seine Aufwartung ein, und als ihr nicht verborgen blieb, daß seine Rasse nicht zum besten bestellt mar, ließ fie eine ansehn: liche Summe zurud, die binreichend war, ibn auf einige Reit ju berubiaen.

Durch die Anmaßung, ihre Fretheit einzuschränken, hatte der Freund schon viel in ihren Augen verloren; wie ihre Reigung zu ihm abnahm, hatte ihre Ausmerksamkeit auf ihn zugenommen; endlich hatte die Entdeckung, daß er in seinen eigenen Angelegenheiten so unklug gehandelt habe, ihr nicht die günstigsken Begrisse von seinem Berstande und seinem Eharakter gegeben. Indesse bemerkte er die große Beränderung nicht, die in ihr vorgegangen war; vielmehr schien ihre Sorgsalt für seine Genesung, womit sie halbe Tage lang an seinem Lager außbielt, mehr ein Beichen ihrer Freundschaft und Liebe als ihres Mitselds zu sein, und er hosste, nach seiner Genesung in alle Rechte wieder eingeset

au werden.

Bie sehr irrte er sich! In der Maße, wie seine Gesundheit wieder tam und seine Kräfte sich erneuerten, verschwand bei ihr jede Art von Reigung und Zutrauen; ja, er schien ihr so lästig, als er ihr sonst angenehm gewesen war. Auch war seine Laune, ohne daß er es selbst bemerkte, während dieser Begebenheiten höchst bitter und verdrießlich geworden: alle Schuld, die er an seinem Schissal haben konnte, warf er auf Andere und wußte sich in Allem völlig zu rechtsertigen. Er sah in sich nur einen unschuldig versolgten, gekränkten, betrübten Mann und hosste völlige Entschädizgung alles Uebels und aller Leiden von einer vollkommenen Erzgebenheit seiner Geliebten.

Mit diesen Ansorderungen trat er gleich in den ersten Tagen hervor, als er wieder ausgehen und sie besuchen konnte. Er verslangte nichts weniger, als daß sie sich ihm ganz ergeben, ihre übrigen Freunde und Bekannte verabschieden, das Theater verslassen und ganz allein mit ihm und für ihn leben sollte. Sie zeigte ihm die Unmöglichkeit, seine Forderungen zu dewilligen, erst auf eine scherzhafte, dann auf eine ernsthafte Weise, und war leider endlich genöthigt, ihm die traurige Wahrbeit, daß ihr Versbältniß gänzlich vernichtet sei, zu gestehen. Er verließ sie und

fab fie nicht wieber.

Er lebte noch einige Jahre in einem fehr eingeschränkten Rreife. oder vielmehr bloß in der Gesellschaft einer alten frommen Dame. die mit ihm in einem hause wohnte und sich von wenigen Renten erhielt. In diefer Beit gewann er ben einen Broges und balb barauf ben andern: allein seine Gesundheit mar untergraben und bas Gluck feines Lebens verloren. Bei einem geringen Anlaß fiel er abermals in eine schwere Rrantheit, ber Argt fundigte ibm ben Tod an. Er vernahm sein Urtheil ohne Widerwillen; nur munschte er seine schöne Freundin noch einmal zu sehen. Er schickte seinen Bebienten ju ihr, ber fonft in gludlicheren Beiten manche gunftige Antwort gebracht hatte. Er ließ fie bitten; fie folug es ab. Er fcidte jum zweiten Dal und ließ fie beschwören; fie bebarrte auf ibrem Sinne. Endlich — es war schon tief in ber Racht sendete er jum britten Mal; sie ward bewegt und vertraute mir ihre Berlegenheit: benn ich war eben mit bem Markese und einigen andern Freunden bei ihr zum Abendessen. Ich rieth ihr und bat fie, bem Freunde ben letten Liebesdienst zu erzeigen; fie fchien unentichloffen, aber nach einigem Nachbenten nahm fie fich qufammen: fie fchidte ben Bebienten mit einer abschläglichen Untwort weg, und er kam nicht wieder.

Bir jaßen nach Tische in einem vertrauten Gespräch und varen alle heiter und gutes Muths. Es war gegen Mitternacht, 118 sich auf einmal mitten unter uns eine Mägliche, durchdringende. ängstliche und lange nachtonende Stimme hören ließ. Bir suhren zusammen, sahen einander an und sahen und um, was aus diesem Abenteuer werden solkte. Die Stimme schien an den Bänden zu verklingen, wie sie aus der Mitte des Jimmers hervorgedrungen war. Der Markese stand auf und sprang and Fenster, und wir andern bemühten und um die Schone, welche ohnmächtig da lag. Sie kam erst langsam zu sich selbst. Der eisersüchtige und hestige Italianer sah kaum ihre wieder ausgeschlagenen Augen, als er ihr bittere Borwürfe machte.

Benn Sie mit Ihren Freunden Zeichen verabreden, sagte a, so lassen Sie boch solche weniger auffallend und heftig sein.

Sie antwortete ihm mit ihrer gewöhnlichen Segenwart bes Geiftes, daß, da sie Jedermann und zu jeder Zeit bei sich zu sehen das Recht habe, sie wohl schwerlich solche traurige und schreckliche Tone zur Vorbereitung angenehmer Stunden wilden würde.

Und gewiß, der Ton hatte etwas unglaublich Schreckaftes. Seine langen nachbröhnenden Schwingungen waren uns Allen in den Ohren, ja in den Gliedern geblieben. Sie war blaß, entftellt und immer der Ohnmacht nahe; wir mußten die halbe Racht bei ihr bleiben. Es ließ sich nichts weiter hören. Die andere Racht dieselbe Gesellschaft, nicht so heiter als Tags vorher, aber gefaßt genug, und — um dieselbige Zeit derselbe gewaltsame, fürchterliche Ton.

Wir hatten indessen über die Art des Schreies, und wo et herkommen möchte, unzählige Urtheile gefällt und unsere Bermuthungen erschöpft. Was soll ich weitläuftig sein? So oft sie ju Hause aß, ließ er sich um dieselbige Zeit vernehmen und zwar, wie man bemerken wollte, manchmal stärker, manchmal schwächer. Ganz Reapel sprach von diesem Borfall. Alle Leute des Hause, alle Freunde und Bekannte nahmen den lebhaftesten Theil daran, ja die Polizei ward aufgerusen. Man stellte Spione und Bedackter aus: denen auf der Gasse schwer klang aus der freien Luft zu entspringen, und in dem Zimmer hörte man ihn gleichsells ganz in unmittelbarer Rähe. So oft sie auswärts aß, vernahm man nichts; so oft sie zu Hause war, ließ sich der Ton bören.

Aber auch außer bem Hause blieb sie nicht ganz von diesen Bösen Begleiter verschont. Ihre Anmuth hatte ihr den Butrit in die ersten Hauser geöffnet: sie war als eine gute Gesellschafterin überall willkommen, und sie hatte sich, um dem bosen Gaste zu entgehen, angewöhnt, die Abende außer dem Hause zu sein.

Ein Mann, durch sein Alter und seine Stelle ehrwurdig, führte sie eines Abends in seinem Wagen nach Hause. Alls se vor ihrer Thure von ihm Abschied nimmt, entsteht der Mang

3

jwischen ihnen beiden, und man hebt diesen Mann, der so gut wie tausend andere die Geschichte wußte, mehr todt als lebendig

in seinen Bagen.

Ein andermal fährt ein junger Tenor, den sie wohl leiden konnte, mit ihr Abends durch die Stadt, eine Freundin zu bessuchen. Er hatte von diesem seltsamen Phänomen reden hören und zweiselte, als ein munterer Rnade, an einem solchen Wunder. Sie sprachen von der Begedenheit. Ich wünschte doch auch, sagte er, die Stimme Ihres unsichtbaren Begleiters zu hören; rusen Sie ihn doch aus! wir sind ja zu zweien und werden uns nicht sürchten. Leichtsinn oder Kühnheit, ich weiß nicht, was sie versteht mitten im Wagen der schweiternde Ton, läßt sich dreimal schnell hinter einander gewaltsam hören und verschwindet mit einem dänglichen Nachtang. Bor dem Jause ihrer Freundin sand man beide ohnmächtig im Wagen; nur mit Mübe brachte man sie wieder zu sich und vernahm, was ihnen begegnet sei.

Die Schone brauchte einige Zeit, sich zu erholen. Dieser immer erneuerte Schrecken griff ihre Gesundheit an, und das Klingende Gespenst schien ihr einige Frist zu verstatten, ja sie hoffte sogar, weil es sich lange nicht wieder hören ließ, endlich völlig davon befreit zu sein. Allein diese Hoffnung war zu frühzeitig.

Rach geendigtem Carneval unternahm sie mit einer Freundin und einem Kammermädchen eine kleine Lustreise. Sie wollte einen Befuch auf dem Lande machen; es war Nacht, ehe sie ihren Beg vollenden konnten, und da noch am Fuhrwerke etwas zerbrach, mußten sie in einem schlechten Wirthshaus übernachten und sich

jo gut als möglich einrichten.

Schon hatte die Freundin sich niedergelegt und das Kammermädchen, nachdem sie das Nachtlicht angezündet hatte, wollte eben zu ihrer Gebieterin ins andere Bette steigen, als diese scherzend zu ihr sagte: Wir sind hier am Ende der Welt und das Wetter ist abscheulich: sollte er und wohl hier sinden sonen? Im Augenblick ließ er sich hören, stärker und fürchterlicher als jemals. Die Freundin glaubte nicht anders, als die Hölle sei im Jimmer, prang aus dem Bette, lies, wie sie war, die Treppe hinunter zud rief das ganze Haus zusammen. Niemand that diese Racht in Auge zu. Allein es war auch das letzte Mal, daß sich der Edu hören ließ. Doch hatte leider der ungebetene Gast bald eine zudere lästigere Weise, seine Gegenwart anzuzeigen.

Ginige Zeit hatte er Ruhe gehalten, als auf einmal Abends gewöhnlichen Stunde, da fie mit ihrer Gefellschaft zu Tische ein Schuß, wie aus einer Flinte oder start geladenen Pistole, kenster herein siel. Alle hörten den Knall, Alle sahen das Feuer; aber bei näherer Untersuchung fand man die Scheibe ohne die mindeste Berletung. Demohngeachtet nahm die Sesellschaft den Borfall sehr ernsthaft, und Alle glaubten, daß man der Schönen nach dem Leben stehe. Man eilt nach der Bolizei, man untersucht die benachbarten Häuser, und da man nichts Berdähtiges sindet, stellt man darin den andern Tag Schildwachen von oben bis unten; man durchsucht genau das Haus, worin se wohnt, man vertheilt Spione auf der Straße.

Alle diese Borsicht war vergebens. Drei Monate hintereins ander siel in demselbigen Augenblice der Schuß durch dieselbe Fensterscheibe, ohne das Glas zu verlegen, und was merkwürdig war, immer genau eine Stunde vor Mitternacht, da doch gewöhnlich in Neapel nach der italiänischen Ubr gezählt wird und

Mitternacht daselbst eigentlich teine Cpoche macht.

Man gewöhnte sich endlich an diese Erscheinung, wie an die vorige, und rechnete dem Geiste seine unschädliche Tude nicht hoch an. Der Schuß siel manchmal, ohne die Gesellschaft zu erschrecken

oder fie in ihrem Gesprach zu unterbrechen.

Eines Abends nach einem sehr warmen Tage öffnete die Schöne, ohne an die Stunde zu denken, das bewußte Fenster und trat mit dem Markese auf den Balkon. Raum standen sie einige Minuten draußen, als der Schuß zwischen ihnen beiden durch siel und sie mit Gewalt rüdwärts in das Zimmer schleuderte, wo sie ohnmächtig auf den Boden taumelten. Als sie sich wieder erholt hatten, fühlte er auf der linken, sie aber auf der rechten Bange den Schmerz einer tüchtigen Ohrseige, und da man sich weiter nicht verletzt sand, gab der Borfall zu mancherlei scherzbasten Ber

mertungen Anlaß.

Bon der Zeit an ließ sich dieser Schall im Hause nicht wieder hören, und sie glaubte nun endlich ganz von ihrem unsichtbaren Bersolger befreit zu sein, als auf einem Wege, den sie des Abends mit einer Freundin machte, ein unvermuthetes Abenteuer sie noch mals auf das gewaltsamste erschrecke. Ihr Weg gieng durch die Chiaja, wo ehemals der geliebte genuesische Freund gewohnt hatte. Es war heller Mondschein. Sine Dame, die bei ihr saß, fragte: Ist das nicht das Haus, in welchem der Herr \* gestorben ist? Es ist eins von diesen beiden, so viel ich weiß, sagte die Schöne, und in dem Augenblick siel aus einem dieser beiden Hauser den Echuß und drang durch den Wagen durch. Der Kutscher glaubte angegriffen zu sein und suhr mit aller möglichen Geschwindigkeit sort. An dem Ort ihrer Bestimmung hob man die beiden Frauen für todt aus dem Wagen.

Aber dieser Schrecken war auch der lette. Der unsichtbare Begleiter änderte seine Methode, und nach einigen Abenden erklanz vor ihren Fenstern ein lautes händeklatschen. Sie war als beliebte Sängerin und Schauspielerin diesen Schall schon mehr gewohnt; er hatte an sich nichts Schreckliches, und man konnte ihn
eher einem ihrer Bewunderer zuschreiben. Sie gab wenig darauf Acht; ihre Freunde waren aufmerksamer und stellten, wie das
vorige Mal, Posten aus: sie hörten den Schall, sahen aber vor
wie nach Riemand, und die meisten hofften nun bald auf ein

völliges Enbe biefer Ericheinungen.

Rach einiger Zeit verlor sich auch dieser Klang und verwanzbelte sich in angenehmere Tone. Sie waren zwar nicht eigentlich melodisch, aber unglaublich angenehm und lieblich: sie schienen den genauesten Beobachtern von der Ede einer Querstraße her zu tommen, im leeren Luftraume bis unter das Fenster hinzuschweben und dann dort auf das sansteste zu verklingen; es war, als wenn ein himmlischer Geist durch ein schönes Präludium ausmertsam auf eine Melodie machen wollte, die er eben vorzutragen im Begriff sei. Auch dieser Ton verschwand endlich und ließ sich nicht mehr hören, nachdem die ganze wunderbare Geschichte etwa anderthalb Jahre gedauert hatte.

Ms der Erzähler einen Augenblick inne hielt, fieng die Gesesellschaft an, ihre Gebanken und Zweifel über diese Geschichte zu

außern, ob fie mahr fei, ob fie auch mahr fein tonne?

Der Alte behauptete, sie muffe wahr fein, wenn sie interessant sein solle: benn für eine erfundene Geschichte habe sie wenig Berdienst.

Jemand bemerkte darauf, es scheine sonderbar, daß man sich nicht nach dem abgeschiedenen Freunde und nach den Umständen seines Todes erkundigt, weil doch daraus vielleicht Einiges zur Aufklärung der Geschichte hätte genommen werden können.

Auch dieses ift geschehen, versetzte der Alte: ich war selbst neugierig genug, sogleich nach der ersten Erscheinung in sein Haus zu gehen und unter einem Vorwand die Dame zu besuchen, welche zulett recht mütterlich für ihn gesorgt hatte. Sie erzählte mir, daß ihr Freund eine unglaubliche Leidenschaft für daß Frauenzimmer gehegt habe, daß er die letzte Zeit seines Ledens sast allein von ihr gesprochen und sie bald als einen Engel, dald als einen Teusel vorgestellt habe. Als seine Krankeit überhand genommen, habe er nichts gewünschich in der Hossung, nur noch eine zärtliche Aleußerung, eine Reue oder sonst ingend ein Zeichen der Liebe und Freundschaft von ihr zu erzwingen. Desto schen der Liebe ihn ihre anhaltende Weigerung gewesen, und sichtbar habe die letzte entschedend abschlägliche Antwort sein Ende beschleunigt. Verzweiselnd habe er ausgerufen: Rein, es soll ihr nichts helsen!

Ruhe vor mir haben. Mit dieser Heftigkeit verschied er, und nur zu sehr mußten wir erfahren, daß man auch jenseit bes Grabes

Bort balten tonne.

Die Geselschaft sieng auss neue an, über die Geschichte zu meinen und zu urtheilen. Zulett sagte der Bruder Fritz: Ich habe einen Berdacht, den ich aber nicht eher äußern will, als bis ich nochmals alle Umstände in mein Gedächtniß zurückgerusen und meine Combinationen besser geprüft habe.

Als man lebhafter in ihn brang, suchte er einer Antwort das durch auszuweichen, daß er sich erbot, gleichsalls eine Geschicht zu erzählen, die zwar der vorigen an Interesse nicht gleiche, aber dech auch von der Art sei, daß man sie niemals mit völliger

Gewißbeit habe erflaren konnen.

Bei einem wacern Evelmann, meinem Freunde, der ein altes Schloß mit einer starken Familie bewohnte, war eine Waise erzogen worden, die, als sie herangewachsen und vierzehn Jahre alt war, meist um die Dame vom Hause sich beschäftigte und die nächsten Dienste ihrer Verson verrichtete. Man war mit ihr wohl zufrieden, und sie sichen nichts weiter zu wünschen, als durch Ausmerksamkeit und Treue ihren Wohlthätern dankbar zu sein. Sie war wohlgebildet, und es fanden sich einige Freier um sie ein. Man glaubte nicht, daß eine dieser Verdindungen zu ihrem Gläck gereichen würde, und sie zeigte auch nicht das mindeste Verlangen, ihren Zustand zu ändern.

Auf einmal begab sich's, daß man, wenn das Mädchen in dem Hause Geschäfte halber herumgieng, unter ihr hie und da pochen hörte. Ansangs schien es zusällig; aber da das Mopsen nicht aushörte und beinahe jeden ihrer Schritte bezeichnete, ward sie ängstlich und traute sich kaum aus dem Zimmer der gnädigen Krau beraus zu geben, als in welchem sie allein Rube hatte.

Dieses Pochen ward von Jedermann vernommen, der mit ihr gieng oder nicht weit von ihr stand. Ansangs scherzte man darüber; endlich aber sieng die Sache an unangenehm zu werden. Der herr vom Hause, der von einem lebhaften Geist war, untersuchte num selbst die Umstände. Man hörte das Pochen nicht eher, als die das Mädchen gieng, und nicht sowohl indem sie den Fuß aussetz, als indem sie ihn zum Weiterschreiten aushob. Doch sielen die Schläge manchmal unregelmäßig, und besonders waren sie sehr kart, wenn sie quer über einen großen Saal den Weg nahm.

Der Hausvater hatte eines Tages Handwerksleute in der Nähe und ließ, da das Bochen am heftigsten war, gleich hinter ihr einige Dielen aufreißen; es sand sich nichts, außer daß dei dieser Gelegenheit ein paar große Ratten zum Borschein kamen, deren Jagd viel

Larm im Sause verurfacte.

Entrüstet über diese Begebenheit und Berwirrung, griff ber Hausherr zu einem strengen Mittel, nahm seine größte Hetzeitsche von der Wadchen und schwur, daß er das Mädchen bis auf den Tod prügeln wolle, wenn sich noch ein einzig Mal das Bochen hören ließe. Bon der Zeit an gieng sie ohne Ansechtung im ganzen Hause herum, und man vernahm von dem Bochen nichts weiter.

Boraus man benn eigentlich sieht, fiel Luise ein, bas bas schöne Kind sein eigenes Gespenst war und and irgend einer Ursfache fich diesen Spaß gemacht und seine Herrschaft zum Besten

gehabt batte.

-

Reineswegs, versetzte Fris: beun biejenigen, welche biese Wirkung einem Geiste zuschrieben, glaubten, ein Schutzeift wolle zwar das Mädchen aus bem Haufe haben, aber ihr doch kein Leids zusüchen lassen. Andere nahmen es näher und hielten dassurügen lassen. Andere nahmen es näher und hielten dassur das einer ihrer Liebhaber die Wissenschaft ober das Geschick gehabt habe, diese Tone zu erregen, um das Mädchen aus dem Hause in seine Arme zu nöthigen. Dem sei, wie ihm wolle, das gute Kind zehrte sich über diesen Borfall beinah völlig ab und schien einem trauzigen Geiste gleich, da sie vorher frisch, munter und die heiterste im ganzen Hause gewesen. Aber auch eine solche körperliche Abenahme läst sich auf mehr als eine Weise beuten.

Es ist Schabe, versetzte Karl, daß man folche Borfälle nicht genau untersucht, und daß man bei Beurtheilung der Begebensteiten, die uns so sehr interessiren, immer zwischen verschiedenen Bahrscheinlichteiten schwanken muß, weil die Umstände, unter welchen solche Bunder geschehen, nicht alle bemerkt find.

Benn es nur nicht überhaupt so schwer ware, zu untersuchen, sagte ber Alte, und in dem Augenblicke, wo etwas dergleichen begegnet, die Bunkte und Momente alle gegenwärtig zu haben, worduf es eigentlich ankommt, damit man nichts entwischen lasse, workn Betrug und Jrrthum sich versteden könne. Bermag man

benn einem Taschenspieler so leicht auf die Sprünge zu kommen, von dem wir boch wissen, daß er uns zum Besten hat?

Rann hatte er ausgerebet, als in ber Ede bes Zimmers auf einmal ein febr karter Knall fich haren ließ. Alle fuhren auf, und Karl sagte scherzend: Es wird sich boch kein sterbender Lieb-baber kören kassen?

Er hatte gewünscht seine Worte wieder zurückzunehnten: benn Luife ward bleich und gestand, daß sie für das Leben ihres Brau-

tigams gittere.

Fels, um se zu zerstreuen, nahm das Licht und gieng nach bem Schreibtische, der in der Ede stand. Die gewöllte Dede besselben war quer völkig durchgerissen; man hatte also die Ursache des Manges: aber demohngeachtet siel es ihnen auf, daß dieser Schreibtisch von Köntgens bester Arbeit, der schon mehrere Jahre an demselben Plate stand, in diesem Augenblick zusällig gerisen sein sollte. Man hatte ihn oft als Muster einer vortresslichen und dauerhaften Tischlerarbeit gerühmt und vorgezeigt, und nun sollte er auf einmal reißen, ohne daß in der Luft die mindeste Beränderung zu spüren war.

Geschwind, sagte Karl, last uns zuerft diesen Umstand be-

richtigen und nach dem Barometer feben!

Das Queckfilber hatte seinen Stand vollkommen, wie seit einigen Tagen; das Thermometer selbst war nicht mehr gefallen, als die Beränderung von Tag auf Nacht natürlich mit sich brachte.

Schabe, daß wir nicht ein Hygrometer bei der hand haben!

rief er aus: gerabe bas Inftrument ware bas nothigfte.

Es scheint, sagte ber Alte, daß und immer die nötbigften Inftrumente abgeben, wenn wir Bersuche auf Geister anstellen wollen.

Sie wurden in ihren Betrachtungen durch einen Bedienten unterbrochen, der mit haft hereinkam und meldete, daß man ein starkes Feuer am himmel sehe, jedoch nicht wisse, ob es in der

Stadt ober in ber Gegend fei.

Da man durch das Borhergehende schon empfänglicher für den Schreden geworden war, so wurden Alle mehr, als es vielleicht sonst geschehen sein würde, von der Rachricht betroffen. Fris eilte auf das Belvedere des Hauses, wo auf einer großen horizontalen Scheibe die Karte des Landes ausführlich gezeichnet war, durch deren Hülfe man auch bei Racht die verschiedenen Lagen der Orte ziemlich genau bestimmen konnte. Die Andern blieben nicht ohne Sorgen und Bewegung bei einander.

Friz kam jurud und sagte: Ich bringe keine gute Rachricht; benn höchst wahrscheinlich ist der Brand nicht in der Stadt, sondern auf dem Gute unserer Tante. Ich kenne die Richtung sehr genau und fürchte nicht mich zu irren. Man bedauerte die fconen Ge-

baube und überrechnete ben Berluft.

Indeffen, sagte Frit, ist mir ein wunderlicher Gedanke eingekommen, der uns wenigstens über das sonderbare Anzeichen des Schreibtisches beruhigen kann. Bor allen Dingen wollen wir die Minute berichtigen, in der wir den Klang gehört haben.

Sie rechneten jurud, und es fonnte etwa balb 3molfe ge-

mesen sein.

Run, ihr mögt lachen ober nicht, fuhr Fris fort, will ich euch meine Muthmaßung erzählen. Ihr wißt, daß unsere Rutter schon vor mehreren Jahren einen ähnlichen, ja man möchte sagen, einen gleichen Schreibtisch an unsere Tante geschenkt hat. Beide waren zu Einer Zeit, aus Einem Holze mit ber größten Sorgsalt von Ginem Meister versertigt, beide haben sich bisher trefflich ge-

halten, und ich wollte wetten, daß in diesem Augenblide mit bem Lufthaufe unserer Tante ber zweite Schreibtisch verbrennt, und baß sein Zwillingsbruder auch davon leidet. Ich will mich morgen selbst aufmachen und dieses seltsame Faktum so gut als möglich

zu berichtigen suchen.

Ob Friedrich wirklich diese Meinung begte, oder ob der Bunfc. feine Schwester zu berubigen, ibm zu diesem Ginfall geholfen, wollen wir nicht entscheiben; genug, fie ergriffen bie Belegenheit, über manche unläugbare Sympathieen zu sprechen, und fanden am Ende eine Sympathie zwischen Solzern, die auf Einem Stamm erzeugt worben, amifchen Werten, Die Gin Runftler verfertigt, noch giemlich wahrscheinlich. Ja fie wurden einig, dergleichen Bhanomene eben so gut für Raturphanomene gelten zu laffen, als andere, welche fich ofter wiederholen, die wir mit Sanden greifen und

boch nicht erklaren tonnen.

Ueberhaupt, fagte Rarl, scheint mir, daß jedes Phanomen, so wie jedes Fattum an fich eigentlich das Intereffante fei. Wer es erklart oder mit andern Begebenheiten zusammenhängt, macht fich gewöhnlich eigentlich nur einen Spag und hat uns jum Beften, wie jum Beispiel ber Naturforscher und Siftorienschreiber. Aber eine einzelne Sandlung ober Begebenheit ift intereffant, nicht weil fie erklarbar ober mahrscheinlich, sondern weil fie mahr ift. Wenn gegen Mitternacht die Flamme ben Schreibtisch ber Tante verzehrt hat, so ist das sonderbare Reißen des unsern zu gleicher Zeit für und eine mahre Begebenheit, fie mag übrigens erflarbar fein und zusammenhängen, mit mas fie will.

So tief es auch schon in der Nacht war, fühlte Niemand eine Reigung, ju Bette ju geben, und Rarl erbot fich, gleichfalls eine Beschichte zu erzählen, die nicht minder interessant sei, ob fie fich gleich vielleicht eher erklaren und begreifen laffe, als die vorigen. Der Marschall von Baffompierre, fagte er, erzählt fie in seinen Memoiren; es fei mir erlaubt, in feinem Ramen ju reden.

Seit fünf ober fechs Monaten hatte ich bemerkt, fo oft ich über die kleine Brude gieng - benn ju ber Beit mar ber Bont neuf noch nicht erbaut - daß eine schöne Krämerin, beren Laben an einem Schilbe mit zwei Engeln tenntlich war, fich tief und wiederholt vor mir neigte und mir fo weit nachsah, als fie nur tonnte. Ihr Betragen fiel mir auf; ich fab fie gleichfalls an und dankte ihr sorgfältig. Einst ritt ich von Fontainebleau nach Paris, und als ich wieder die kleine Brücke heraufkam, trat sie an ihre Labenthure und fagte ju mir, indem ich vorbeiritt: Dein Berr, Ihre Dienerin! Ich erwiederte ihren Gruß, und indem ich mich von Beit ju Beit umfah, hatte fie fich weiter vorgelehnt, um mir fo weit als möglich nachzusehen.

Gin Bedienter nebst einem Postillon folgten mir, die ich noch diesen Abend mit Briefen an einige Damen nach Fontainebleau zurücksichen wollte. Auf meinen Befehl stieg der Bediente ab und giong zu der jungen Frau, ihr in meinem Namen zu sagen, daß ich ihre Reigung, mich zu sehen und zu grüßen, bemerkt hätte; ich wollte, wenn sie wünschte, mich müher kennen zu ternen, ke aussuchen, wo sie verlanate.

Sie antwortete dem Bedienten, er hatte ihr keine bessere Reuigkeit bringen können; sie wollte kommen, wohn ich sie bestellte, nur mit der Bedingung, daß sie eine Nacht mit mir unter Einer Deck

aubringen burfte.

Ich nahm ben Borschlag an und fragte den Bedienten, ob er nicht etwa einen Ort tenne, wo wir zusammenkommen konnten? Er antwortete, daß er sie zu einer gewissen Rupplerin suhren wollte, rathe mir aber, weil die Best sich hie und da zeige, Matrazen, Decken und Leintücher aus meinem hause hindringen zu lassen. Ich nahm den Borschlag an, und er versprach, mir ein

gntes Bett gu bereiten.

Des Abends gieng ich hin und fand eine sehr saben Fau von ungesähr zwanzig Jahren, mit einer zierlichen Nachtmäße, einem sehr seinem hembe, einem kurzen Unterrode von grün-wollenem Zeuge. Sie hatte Bantosseln an den Füßen und eine Art von Budermantel Abergeworfen. Sie gestel mir außerordentlich, und da ich mir einige Freiheiten herausnehmen wollte, lehnt sie meine Liedkosungen mit sehr guter Art ab und verlanzte, mit mir zwischen zwei Leinküchern zu sehr. Ich erfüllte ihr Begehren und kann sagen, daß ich niemals ein zierlicheres Weib gesannt habe, noch von irgend einer mehr Bergnügen genossen hätte. Den andern Morgen fragte ich sie, ob ich sie nicht noch einmal sehn könnte, ich verreise erst Sonntag; und wir hatten die Racht vom Donnerstag auf den Freitag mit einander zugebracht.

Sie antwortete mir, daß sie es gewiß lebhafter wünsche, als ich; wenn ich aber nicht den ganzen Sonntag bliebe, sei es ihr unmöglich: denn nur in der Nacht vom Sonntag auf den Montag könne sie mich wiedersehen. Als ich einige Schwierigkeiten machte, sagte sie: Ihr seid wohl meiner in diesem Augenblicke schon überdriffig und wollt nun Sonntags verreisen; aber Ihr werdet bald wieder an mich denken und gewiß noch einen Tag zugeben, um

eine Racht mit mir zugubringen.

Ich war leicht zu überreden, versprach ihr, den Sonntag zu bleiben und die Racht auf den Montag mich wieder an dem namlichen Orte einzufinden.

Darauf antwortete fie mir: Ich weiß recht gut, mein herr, bag ich in ein schändliches haus um Ihretwillen gekommen bin;

aber ich habe es freiwillig gethan, und ich hatte ein so unüberwindliches Berlangen, mit Ihnen zu sein, daß ich jede Bedingung eingegangen wäre. Aus Leidenschaft din ich an diesen abscheulichen Ort gesonmen, aber ich würde mich für eine seile Dirne halten, wenn ich zum zweiten Mal dahln zurücklehren könnte. Möge ich eines elenden Lodes sterben, wenn ich außer meinem Mann und Such irgend Jemand zu Willen gewesen din und nach irgend einem Andern verlange! Aber was thäte man nicht für eine Berson, wen man liebt, und für einen Bassompierre? Um seinerwillen din ich in das Haus gekonmen, um eines Mannes willen, der durch seine Segenwart diesen Ort ehrbar gemacht hat. Wollt Ihr mich noch einnal seben, so will ich Euch dei meiner Tante einlassen.

Sie beschrieb mir das Haus aufs Genausste und suhr fort: Ich will Euch von zehn Uhr bis Mitternacht erwarten, ja noch später; die Ahüre soll offen sein. Erst findet Ihr einen tleinen Gang; in dem haltet Such nicht auf; denn die Thüre meiner Tante geht da hecaus. Dann sollt Euch eine Treppe sogleich entgegen, die Such ins erste Geschof führt, wo ich Guch mit offnen Armen empfangen werde.

Ja machte meine Einrichtung, ließ meine Leute und meine Sachen vorumsgehen und erwartete mit Ungebuld die Sonntagsnacht, in der ich das schöne Weibthen wiedersehen sollte. Um
zehn Uhr war ich schon am bestimmten Orte. Ich sand die Thüre,
die sie mir bezeichnet hatte, sogleich, aber verschlossen, und im
ganzen Hause Licht, das sogar von Zeit zu Zeit wie eine Flamme
auszussehen schien. Ungeduldig sieng ich an zu kopfen, um meine Andunft zu welden; aber ich hörte eine Mannstimme, die mich

fragte, wer braußen fei?

Ich gieng zurück und einige Straßen auf und ab. Endlich zog mich das Berlangen wieder nach der Thüre. Ich sand sie Skenangen wieder nach der Thüre. Ich sand sie Skenangen wieder nach der Thüre. Ich sand sie Skenangen wieder nach der Thüre. Ich sand sie erskaumt war ich, als ich in dem Jimmer ein paar Leute sand, welche Betistroh verbrannten, und bei der Flamme, die das ganze Jimmer erleuchtete, zwei nachte Körper auf dem Tische ausgestrecht sah. Ich zog mich eilig zurück und stieße im Hinausgeben auf ein paar Todenz grüber, die mich und fragten, was ich suche? Ich zog den Degen, um sie mir vom Leibe zu halten, und kam, nicht undewegt von diesem Siellamen Anblick, nach Haufe. Ich trank sogleich drei dis vier Sklamen Anblick, nach Haufe. Ich trank sogleich drei dis vier Sklamen in Deutschland sehr dewährt hält, und trat, nachdem ich ausgerubt, den andern Tag meine Reise nach Lothringen an.

And Mube, bie ich mir nach meiner Rudtunft gegeben, irgend etwas von dieser Frau zu ersahren, war vergeblich. Ich gieng sogar nach bem Laben ber zwei Engel; allein die Miethleute wußten

nicht, wer por ihnen barin gefeffen batte.

Dieses Abenteuer begegnete mir mit einer Person von geringem Stande, aber ich versichere, daß ohne den unangenehmen Ausgang es eines der reizendsten gewesen ware, deren ich mich erinnere, und daß ich niemals ohne Sehnsucht an das schone Weibchen habe denken können.

Auch dieses Rathsel, verseste Frip, ist so leicht nicht zu lösen; benn es bleibt zweiselhaft, ob das artige Weibchen in bem hause mit an der Pest gestorben, oder ob sie es nur dieses Umstandes

wegen vermieben habe.

Hätte sie gelebt, versette Karl, so hätte sie ihren Geliebten gewiß auf der Gasse erwartet, und teine Gesahr hätte sie abgebalten, ihn wieder aufzusuchen. Ich fürchte immer, sie hat mit auf dem Tische gelegen.

Schweigt! sagte Luise; die Geschichte ist gar zu schrecklich! Bas wird das für eine Racht werden, wenn wir uns mit solchen

Bilbern zu Bette legen!

Es fallt mir noch eine Geschichte ein, sagte Karl, die artiger ift und die Baffompierre von einem seiner Borfahren erzählt.

Gine schöne Frau, die ben Ahnherrn außerordentlich liebte, besuchte ihn alle Montage auf seinem Sommerhause, wo er die Racht mit ihr zubrachte, indem er seine Frau glauben ließ, daß

er biefe Beit zu einer Jagdpartie bestimmt habe.

Zwei Jahre hatten fie sich ununterbrochen auf diese Weise gesehen, als seine Frau einigen Berdacht schöpfte, sich eines Morgens
nach dem Sommerhause schlich und ihren Gemahl mit der Schönen
in tiesem Schlase antras. Sie hatte weder Muth noch Willen, sie
auszuweden, nahm aber ihren Schleier vom Kopfe und bedte ihr

über die Füße der Schlafenden.

Als das Frauenzimmer erwachte und den Schleier erblicke, that sie einen hellen Schrei, brach in laute Klagen aus und jammerte, daß sie ihren Geliebten nicht mehr wiedersehen, ja daß sie sich ihm auf hundert Meilen nicht nähern durse. Sie verließ ihn, nachdem sie ihm drei Geschenke, ein kleines Fruchtmaß, einen Ring und einen Becher, für seine drei rechtmäßigen Töchter versehrt und ihm die größte Sorgsalt für diese Gaben andesohlen hatte. Man hub sie sorgsältig auf, und die Abkömmlinge dieser drei Töchter glaubten die Ursache manches glüdlichen Greignisses in dem Best dieser Gabe zu sinden.

Das sieht nun icon eher bem Marchen ber iconen Relufine

und andern bergleichen Reengeschichten abnlich, fagte Luife.

Und boch hat fich eine folche Tradition, verfeste Friedrich, und ein ähnlicher Talisman in unferm Saufe erhalten.

Wie ware benn bas? fragte Rarl.

Ca ift ein Geheimniß, verfeste Jener; nur ber altefte Coon

darf es allenfalls bei Lebzeiten des Baters erfahren und nach seinem Tode das Kleinod besitzen.

Du haft es also in Bermahrung? fragte Luise.

3d habe mohl icon ju viel gefagt, verfeste Friedrich, inbem

er bas Licht anzündete, um fich hinweg zu begeben.

Die Familie hatte zusammen, wie gewöhnlich, bas Frühstüd eingenommen, und die Baronesse saß wieder an ihrem Stidrahmen. Nach einem turzen allgemeinen Stillschweigen begann der geistliche Hausfreund mit einigem Lächeln: Es ist zwar selten, daß Sänger, Dichter und Erzähler, die eine Gesellschaft zu unterhalten versprechen, es zur rechten Zeit thun; vielmehr lassen sie sich geswöhnlich, wo sie willig sein sollten, sehr dringend ditten, und sind zudringlich, wenn man ihren Bortrag gern ablehnen möchte. Ich hosse daher eine Ausnahme zu machen, wenn ich anfrage, ob Ihnen in diesem Augendlicke gelegen sei, irgend eine Geschichte

anzubören?

Recht gerne, verfeste bie Baroneffe; und ich glaube, es werben alle Uebrigen mit mir übereinstimmen. Doch wenn Sie uns eine Geschichte gur Probe geben wollen, fo muß ich Ihnen fagen, welche Art ich nicht liebe. Jene Erzählungen machen mir feine Freude, bei welchen, nach Beife ber Taufend und Ginen Nacht, eine Begebenheit in die andere eingeschachtelt, ein Intereffe burch das andere verdrängt wird, wo sich der Erzähler genöthigt sieht, die Neugierde, die er auf eine leichtsinnige Weise erregt hat, burch Unterbrechung zu reizen und die Aufmerksamkeit, anstatt sie durch eine vernünftige Folge ju befriedigen, nur durch feltfame und teinesweas lobenswürdige Runftgriffe aufzuspannen. 3ch table bas Beftreben, aus Geschichten, Die fich ber Ginheit bes Gebichts nabern follen, rhapsobische Rathsel zu machen und ben Geschmad immer tiefer ju verderben. Die Gegenstände Ihrer Erzählungen gebe ich Ihnen gang frei; aber laffen Sie uns wenigstens an ber Form seben, daß wir in guter Gesellschaft sind. Geben Sie uns zum Anfang eine Geschichte von wenig Personen und Begebenheiten, die aut erfunden und gedacht ift, mahr, natürlich und nicht gemein, fo viel handlung als unentbehrlich und fo viel Gefinnung als nothig, die nicht ftill fteht, fich nicht auf Ginem Rlede gu langsam bewegt, sich aber auch nicht übereilt, in der die Menschen erscheinen, wie man sie gern mag, nicht volltommen, aber gut, nicht außerordentlich, aber intereffant und liebenswürdig. Geschichte fei unterhaltend, fo lange wir fie boren, befriedigend, wenn fie ju Ende ift, und hinterlaffe und einen ftillen Reig, weiter nachzubenken.

Rennte ich Sie nicht besser, gnäbige Frau, versette ber Geiftliche, so wurde ich glauben, Ihre Absicht sei, mein Waarenlager,

10.00

noch ehe ich irgend etwas davon ausgekramt habe, durch diese hohen und strengen Forderungen völlig in Miskredit zu setzen. Wie selten möchte man Ihnen nach Ihrem Maßstad Genüge leisten können! Selbst in diesem Augenblick, suhr er sort, als er ein wenig nachgedacht, nöthigen Sie mich, die Erzählung, die ich im Sinne hatte, zurückzustellen und auf eine andere Zeit zu verlegen; und ich weiß wirklich nicht, ob ich mich in der Sile vergreise, wenn ich eine alte Geschichte, an die ich aber immer mit einiger Borliebe gedacht habe, sogleich aus dem Stegreise vorzutragen aufange.

In einer italiänischen Seeftadt lebte vor Zeiten ein Handelsmann, der sich von Jugend auf durch Thätigkeit und Alugheit auszeichnete. Er war dabei ein guter Seemann und hatte große Reichthümer erworden, indem er selbst nach Alexandria zu schiffen, kostdare Waaren zu erkausen oder einzutauschen psiegte, die er alsdann zu Hause wieder abzuseten oder in die nördlichen Gegenden Europens zu versenden wußte. Sein Bermögen wuchs von Jahr zu Jahr um so mehr, als er in seiner Geschäftigkeit selbst das größte Bergnügen sand und ihm keine Zeit zu kostspieligen Zerstreuungen übrig blieb.

Bis in sein fünfzigstes Jahr hatte er sich auf diese Beise emsig sortbeschäftigt, und ihm war von den geselligen Bergnügungen wenig bekannt worden, mit welchen ruhige Bürger ihr Leben zu würzen verstehen; eben so wenig hatte das schöne Geschlecht, dei allen Borzügen seiner Landsmänninnen, seine Ausmertsamkeit weiter erregt, als in sosen er ihre Begierde nach Schmuck und Kostdarteiten sehr wohl kannte und sie gelegentlich zu nutzen wußte.

Die wenig versah er sich daher auf die Beränderung, die in seinem Gemüthe vorgehen sollte, als eines Tages sein reichbeladen Schiff in den Hasen seiner Baterstadt einlief, eben an einem jährlichen Feste, das besonders der Kinder wegen geseiert wurde. Ruaden und Mädden psiegen nach dem Gottesdienste in allerlei Bertleidungen sich zu zeigen, dalb in Prozessionen, dald in Schaaren durch die Stadt zu scherzen und sodann im Felde auf einem großen burch die Stadt zu scherzen und sodann im Felde auf einem großen breien Plat allerhand Spiele zu treiben, Kunststüde und Geschidzlichteiten zu zeigen und in artigem Wetistreit ausgesetzt kleine Preise zu gewinnen.

Anfangs wohnte unfer Seemann dieser Feier mit Bergnügen bei; als er aber die Lebenslust der Kinder und die Freude der Eltern daran lange betrachtet und so viele Menschen im Genuß einer gegenwärtigen Freude und der angenehmsten aller Hoffnungen gefunden hatte, mußte ihm bei einer Rückehr auf sich selbst sein einsamer Justand äußerst auffallen. Sein leeres Haus sieng zum ersten Mal an, ihm ängstlich zu werden, und er klagte sich selbst

in seinen Gebanten an.

D ich Ungludseliger, warum geben mir fo fpat bie Augen auf? warum ertenne ich erft im Atter jene Guter, die allein ben Menfchen gludlich machen? Go viel Dube! fo viele Gefahren! was haben fie mir verschafft? Gind gleich meine Gewölbe voller Baaren, meine Riften voll ebler Metalle und meine Schränke voll Somud und Rleinobien, fo tonnen boch biefe Guter mein Gemuth weber erheitern noch befriedigen. Je mehr ich fie aufhäufe, befto mehr Gefellen icheinen fie ju verlangen; ein Rleinob forbert bas andere, ein Golbstud bas andere. Sie ertennen mich nicht für den Sausberrn; fie rufen mir ungeftim gu: Geb und eile, ichaffe noch mehr unfres Gleichen berbei! Golb erfreut fich nur bes Golbes, das Kleinod des Kleinods! So gebieten fie mir fcon bie gange Beit meines Lebens, und erft fpat fühle ich, daß mir in allem diesen tein Genuß bereitet ift. Leiber jest, da die Jahre tommen, fange ich an ju benten und fage ju mir: Du genießest biefe Schape nicht, und Riemand wird fie nach bir genießen! Saft du jemals eine geliebte Frau damit geschmudt? baft bu eine Tochter damit ausgeftattet? haft bu einen Sohn in ben Stand gefegt, fich bie Reigung eines guten Madchens ju gewinnen und ju befestigen? Niemals! Bon allen beinen Befitthumern haft bu, hat Riemand der Deinigen etwas beseffen, und was du mubfam gesammengebracht haft, wird nach beinem Lobe ein Frember leichtfertig verpraffen.

O wie anders werden heute Abend jene glücklichen Eltern ihre Kinder um den Tisch versammeln, ihre Geschicklichkeit preisen und sie zu guten Thaten aufmuntern! Welche Lust glänzte aus ihren Augen, und welche Hoffnung schien aus dem Gegenwärtigen zu entspringen! Golltest du denn aber selbst gar keine Hoffnung fassen können? Bist du denn schon ein Greis? Ist es nicht genug, die Versäumniß einzusehen, jest, da noch nicht aller Tage Abend gerkommen ist? Rein, in deinem Alter ist es noch nicht thöricht, ans Freien zu denken; mit deinem Gittern wirst du ein braves Weiberwerben und glücklich machen: und siehst du noch Kinder in deinem Hause, so werden dir diese sprückte den größten Genuß geben, anstatt daß sie oft denen, die sie zu früh vom Himmel erhalten, zur Last werden und zur Berwirrung gereichen.

Alls er durch dieses Selbstgespräch seinen Borsat bei sich bes sestigt hatte, rief er zwei Schiffsgesellen zu sich und eröffnete ihnen seine Gedanken. Sie, die gewohnt waren, in allen Fällen willig und bereit zu sein, sehlten auch dießmal nicht und eilten, sich in der Stadt nach den jüngsten und schönsten Mädchen zu erkundigen; denn ihr Batron, da er einmal nach dieser Waare lüstern ward,

follte auch die beste finden und besigen.

Er felbft feierte fo wenig als feine Abgefandten. Er gieng, fragte, fah und hörte, und fand bald, was er suchte, in einem

Frauenzimmer, das in diesem Augenblick das schönste der ganzen Stadt genannt zu werden verdiente, ungesähr sechzehn Jahre alt, wohlgebildet und gut erzogen, deren Gestalt und Wesen das An-

genehmfte zeigte und bas Befte verfprach.

Nach einer turzen Unterhandlung, durch welche der vortheilhafteste Zustand, sowohl bei Ledzeiten als nach dem Tode des Mannes, der Schönen versichert war, vollzog man die Heirath mit großer Pracht und Lust; und von diesem Tage an fühlte sich unser Handelsmann zum ersten Mal im wirklichen Besitz und Genus seiner Reichthumer. Nun verwandte er mit Freuden die schönsten und reichsten Stosse zur Besteidung des schönen Körpers, die Juwelen glänzten ganz anders an der Brust und in den Haarn seiner Geliebten als ehemals im Schmudkästichen, und die Kinge erhielten einen unendlichen Werth von der Hand, die sie trug.

So fühlte er sich nicht allein so reich, sondern reicher als bisher, indem seine Güter sich durch Theilnehmung und Anwendung zu vermehren schienen. Auf diese Weise lebte das Paar sast ein Jahr lang in der größten Zufriedenheit, und er schien siede zu einem thätigen und herumstreisenden Leben gegen das Gesubl häuslicher Glückseligkeit gänzlich vertauscht zu haben. Aber eine alte Gewohnheit legt sich so leicht nicht ab, und eine Richtung, die wir früh genommen, kann wohl einige Zeit abgelenkt, aber

nie gang unterbrochen werden.

So hatte auch unser Handelsmann oft, wenn er Andere sich einschiffen oder glücklich in den Hafen zurücklehren sah, wieder Regungen seiner alten Leidenschaft gefühlt; ja er hatte selbst in seinem Hause, an der Seite seiner Gattin manchmal Unruhe und Unzufriedenheit empfunden. Dieses Berlangen vermehrte sich mit der Zeit und verwandelte sich zulezt in eine solche Sehnsucht, das er sich äußerst unglücklich fühlen mußte und — zulezt wirklich

krank ward.

Was soll nun aus dir werden? sagte er zu sich selbst. Du erfährst nun, wie thöricht es ist, in späten Jahren eine alte Lebens, weise gegen eine neue zu vertauschen. Wie sollen wir das, was wir immer getrieben und gesucht haben, aus unseren Gedanken, ja aus unseren Gliedern wieder heraus bringen? Und wie geht es mir nun, der ich disher wie ein Fisch das Waster, wie ein Bogel die freie Luft geliebt, da ich mich in einem Gedäude bei allen Schähen und dei der Blume aller Reichthümer, bei eines schönen jungen Frau, eingesperrt habe? Anstatt das ich dadurch hosste Zufriedenheit zu gewinnen und meiner Güter zu genießen, so schoe der die kant den ich nichts weiter erwerbe. Mit Unrecht hält man die Menschen für Thoren, welche in rastloser Thätigkeit Güter aus Güter zu häusen benn

bie Thätigkeit ist bas Glud, und für ben, ber die Freuden eines ununterbrochenen Bestrebens empsinden kann, ist der erworbene Reichthum ohne Bedeutung. Aus Mangel an Beschäftigung werde ich elend, aus Mangel an Bewegung krank, und wenn ich keinen andern Entschluß fasse, bin ich in kurzer Zeit dem Tode nabe.

Freilich ist es ein gewagtes Unternehmen, sich von einer jungen liebenswürdigen Frau zu entfernen. Ist es billig, um ein reizendes und reizbares Mädchen zu freien und sie nach einer kurzen Zeit sich selbst, der langen Weile, ihren Empsindungen und Begierden zu überlassen? Spazieren diese jungen seidenen Herren nicht jest schon vor meinen Fenstern auf und ab? Suchen sie nicht schon jest in der Kirche und in den Gärten die Aufmerksamkeit meines Weibchens an sich zu ziehen? Und was wird erst geschehen, wenn ich weg din? Soll ich glauben, daß mein Weib durch ein Wunder gerettet werden konnte? Nein, in ihrem Alter, dei ihrer Constitution wäre es thöricht, zu hossen, daß sie sich der Freuden der Liebe enthalten könnte. Entsernst du dich, so wirst du bei deiner Kückfunst die Reigung deines Weibes und ihre Treue zugleich mit der Spre deines Hauses verloren baben.

Diese Betrachtungen und Zweifel, mit benen er sich eine Zeit lang qualte, verschlimmerten ben Buftand, in bem er fich befand, aufs außerfte. Seine Frau, feine Bermandten und Freunde be: trubten sich um ihn, ohne daß sie die Ursache seiner Krankheit batten entdeden konnen. Endlich gieng er nochmals bei fich ju Rathe und rief nach einiger Ueberlegung aus: Thörichter Mensch! du läffest es bir so fauer werben, ein Weib zu bewahren, bas bu boch bald, wenn bein lebel fortbauert, sterbend hinter bir und einem Andern laffen mußt! Ift es nicht wenigstens flüger und beffer, bu suchft bas Leben zu erhalten, wenn bu gleich in Gefahr lommft, an ihr basjenige zu verlieren, mas als bas hochfte Gut Der Frauen geschätzt wird? Wie mancher Mann tann burch feine Begenwart den Verluft dieses Schapes nicht hindern und vermißt gedulbig, mas er nicht erhalten tann! Warum follteft bu nicht Muth haben, bich eines folden Gutes ju entschlagen, ba von piefem Entschluffe bein Leben abbanat!

Mit diesen Worten ermannte er sich und ließ seine Schiffsjesellen rufen. Er trug ihnen auf, nach gewohnter Weise ein fahrzeug zu befrachten und Alles bereit zu halten, daß sie bei em ersten günstigen Winde auslaufen könnten. Darauf erklärte

r fich gegen feine Frau folgenbermaßen:

Laß dich nicht befremden, wenn du in dem Hause eine Beregung siehst, woraus du schließen kannst, daß ich mich zu einer lbreise anschicke! Betrübe dich nicht, wenn ich dir gestehe, daß h abermals eine Seefahrt zu unternehmen gedenke! Meine Liebe zu dir ist noch immer dieselbe, und sie wird es gewiß in meinem ganzen Leben bleiben. Ich erkenne den Werth des Glücks, das ich disher an deiner Seite genoß, und würde ihn noch reiner sühlen, wenn ich mir nicht oft Borwürse der Unthätigkeit und Nachlässigkeit im Stillen machen müßte. Meine alte Reigung wacht wieder auf, und meine alte Gewohnheit zieht mich wieder au. Erlaube mir, daß ich den Markt von Alexandrien wieder sehe, den ich jetzt mit größerem Eiser besuchen werde, weil ich dort die köstlichsten Stosse und die edelsten Kostbarkeiten sür dich zu gewinnen benke. Ich lasse dich im Besitz aller meiner Güter und meines ganzen Verwögens; bediene dich dessen und vergnüge dich mit deinen Eitern und Verwandten. Die Zeit der Abwesenheit geht auch vorüber, und mit vielsacher Freude werden wir uns wiederseben.

Richt ohne Thranen machte ihm die liebenswürdige Frau die gärtlichsten Borwürfe, versicherte, daß sie ohne ihn keine frohliche Stunde hindringen werde, und dat ihn nur, da sie ihn weder halten könne noch einschränken wolle, daß er ihrer auch in der

Abwefenheit jum Beften gebenten moge.

Nachdem er darauf Verschiedenes mit ihr über einige Geschäfte und häusliche Angelegenheiten gesprochen, sagte er nach einer Heinen Pause: Ich habe nun noch etwas auf dem Herzen, davon du mit frei zu reden erlauben mußt; nur bitte ich dich aus Herzlichte, nicht zu misdeuten, was ich sage, sondern auch selbst in diese

Beforgniß meine Liebe zu erkennen.

Ich kann es errathen, versetzte die Schöne darauf. Du bist meinetwegen besorgt, indem du nach Art der Männer unser Geschlecht eins für allemal für schwach hältst. Du hast mich disder jung und froh gekannt, und nun glaubst du, daß ich in deiner Abwesenheit leichtsinnig und verführbar sein werde. Ich schelbe diese Sinnesart nicht; denn sie ist dei euch Männern gewöhnlich; aber wie ich mein Herz kenne, darf ich dir versichern, daß nichts so leicht Eindruck auf mich machen und kein möglicher Eindruck seis dies wirken soll, um mich von dem Wege abzuleiten, auf dem ich bisder an der Hand der Liebe und Psiicht hinwandelte. Sei odue Sorgen, du sollst deine Frau so zärtlich und treu bei deiner Rücklunft wieder sinden, als du sie Abends sandest, wenn du nach einer kleinen Abwesenheit in meine Arme zurückkehrtest.

Diese Gesinnungen traue ich dir zu, versetzte der Gemahl, ich bitte dich, darin zu verharren. Laß uns aber an die äußersten Fälle denken! warum soll man sich nicht auch darauf vorsehen? Du weißt, wie sehr deine schöne und reizende Gestalt die Augen unstrer jungen Mitbürger auf sich zieht: sie werden sich in meiner Abwesenheit noch mehr als bisher um dich bemühen; sie werden sich dir auf alle Weise zu nähern, ja zu gesallen suchen. Richt

immer wird das Bild deines Gemahls, wie jest seine Gegenwart, fie von beiner Thure und beinem Bergen verscheuchen. Du bift ein ebles und gutes Rind; aber die Forderungen der Natur find recht: mäßig und gewaltfam, fie fteben mit unserer Bernunft beständig im Streite und tragen gewöhnlich ben Sieg bavon. Unterbrich mich nicht! Du wirft gewiß in meiner Abwesenheit, felbst bei bem pflichtmäßigen Undenken an mich, bas Berlangen empfinden, woburch bas Weib ben Mann anzieht und von ihm angezogen wird. Ich werbe eine Zeit lang ber Gegenstand beiner Bunsche sein; aber wer weiß, mas fur Umftande jufammentreffen, mas fur Belegenheiten fich finden, und ein Underer wird in der Wirklichkeit ernten, was die Einbildungsfraft mir zugedacht hatte. Werde nicht ungeduldig, ich bitte bich; bore mich aus!

Sollte ber Fall kommen, beffen Möglichkeit bu laugnest und ben ich auch nicht zu beschleunigen wunsche, daß du ohne die Gesellschaft eines Mannes nicht langer bleiben, die Freuden der Liebe nicht wohl entbehren konntest, so versprich mir nur, an meine Stelle keinen von den leichtsinnigen Anaben zu mablen, die, fo artig fie auch aussehen mogen, ber Ehre noch mehr als ber Tugend einer Frau gefährlich find. Mehr burch Citelfeit als burch Begierbe beherrscht, bemühen sie sich um eine jede und finden nichts naturlicher, als eine der andern aufzuopfern. Fühlst du dich geneigt, dich nach einem Freunde umzusehen, fo forsche nach einem, der biefen Namen verdient, ber bescheiben und verschwiegen die Freuden der Liebe noch durch die Wohlthat des Geheimnisses zu erheben weiß.

Sier verbarg die icone Frau ihren Schmerz nicht langer, und die Thranen, die sie bisher jurudgehalten hatte, atturgten reichlich aus ihren Augen. Was bu auch von mir benten magft, rief fie nach einer leibenschaftlichen Umarmung aus, so ift boch nichts entfernter von mir, als das Berbrechen, das du gewiffermaßen für unvermeidlich haltft. Möge, wenn jemals auch nur ein folder Gedanke in mir entsteht, die Erde fich aufthun und mich veridlingen, und moge alle Hoffnung ber Seligkeit mir entriffen werben, die uns eine so reizende Fortbauer unseres Daseins verspricht! Entferne bas Diftrauen aus beiner Bruft, und lag mir die gang reine hoffnung, dich bald wieder in meinen Armen gu seben !

Nachbem er auf alle Beise seine Gattin zu beruhigen gesucht, schiffte er fich ben anbern Morgen ein; feine Fahrt war gludlich,

und er gelangte bald nach Alexandrien.

Indessen lebte seine Gattin in dem ruhigen Besit eines großen Bermogens nach aller Luft und Bequemlichteit, jedoch eingezogen, und pflegte außer ihren Eltern und Berwandten Niemand au feben: und indem die Geschäfte ihres Mannes durch getreue Diener fortgeführt wurden, bewohnte fie ein großes Haus, in bessen practigen Zimmern fie mit Bergnugen täglich das Andenken ihre

Gemabls erneuerte.

So sehr sie aber auch sich stille hielt und eingezogen lebt, waren boch die jungen Leute der Stadt nicht unthätig geblieben. Sie versäumten nicht, häusig vor ihrem Fenster vorbeizugeben, und suchten des Abends durch Musit und Gesänge ihre Ausmerlsamkeit auf sich zu ziehen. Die schone Einsame sand anfangs diese Bemühungen unbequem und lästig; doch gewöhnte sie sich bald daran und ließ an den langen Abenden, ohne sich zu bekümmern, woher sie kämen, die Serenaden als eine angenehme Unterhaltung sich gefallen und konnte dabei manchen Seufzer, der ihrem Abwesenden galt, nicht zurückhalten.

Anstatt daß ihre unbekannten Berehrer, wie sie hoffte, nach und nach müde geworden wären, schienen sich ihre Bemühungen noch zu vermehren und zu einer beständigen Dauer anzukassen. Sie konnte nun die wiederkehrenden Instrumente und Stimmen, die wiederholten Melodieen schon unterscheiden und bald sich die Reugierde nicht mehr versagen, zu wissen, wer die Unbekannten, und besonders, wer die Beharrlichen sein möchten? Sie durste sich

jum Beitvertreib eine folche Theilnahme mobl erlauben.

Sie sieng daher an, von Zeit zu Zeit durch ihre Borhänge und halbläden nach der Straße zu sehen, auf die Borbeigehenden zu merken und besonders die Männer zu unterscheiten, die ihr Fenster am längsten im Auge behielten. Es waren meist schöne wohlgekleidete junge Leute, die aber freilich in Geberden sowollaß in ihrem genzen Aeußern eben so viel Leichtsinn als Sitelkit sehen ließen. Sie schönen mehr durch ihre Ausmerksamkeit auf das Haus der Schönen sich merkwürdig machen, als jener eim Art von Berehrung beweisen zu wollen.

Wahrlich, sagte die Dame manchmal scherzend zu sich selbst, mein Mann hat einen klugen Einfall gehabt! Durch die Bedingung, unter der er mir einen Liebhaber zugesteht, schließt er alle die jenigen aus, die sich um mich bemühen und die mir allensalls gefallen könnten. Er weiß wohl, daß Klugheit, Bescheidenheit und Verschwiegenheit Eigenschaften eines ruhigen Alters sind, die zwar unser Berstand schäpt, die aber unsere Eindildungskraft keineswegs auszuregen, noch unsere Reigung anzureizen im Stande sind. Vor diesen, die mein Haus mit ihren Artigkeiten belagern, din ih sicher, daß sie kein Vertrauen erweden, und die, denen ich mein Vertrauen schenken könnte, sinde ich nicht im mindesten Liebenswurdia.

In der Sicherheit dieser Gedanken erlaubte sie sich immer mehr, dem Bergnügen an der Musik und an der Gestalt der vorbeigebenden Jünglinge nachzuhängen: und ohne daß sie es merkte, wuch?

• •

nach und nach ein unruhiges Verlangen in ihrem Busen, dem sie nur zu spät zu widerstreben gedachte. Die Einsamkeit und der Räßiggang, das bequeme, gute und reichliche Leben waren ein Element, in welchem sich eine unregelmäßige Begierde früher, als das gute Kind dachte, entwickeln mußte.

Sie sieng nun an, jedoch mit stillen Seufzern, unter den Borzigen ihres Gemahls auch seine Welt- und Menschentenntniß, bes weiblichen Herzens zu bewundern.

So war es also boch möglich, was ich ihm so lebhaft abstritt, sagte sie zu sich selbst, und so war es also boch nöthig, in einem solden Falle mir Borsicht und Mugheit anzurathen! Doch was können Borsicht und Mugheit da, wo der unbarmherzige Zufall nur mit einem unbestimmten Berlangen zu spielen scheint! Wie soll ich den wählen, den ich nicht kenne, und bleibt bei näherer Bekanntschaft noch eine Wahl übrig?

Mit solchen und hundert andern Gedanken vermehrte die schöne Frau das Uebel, das bei ihr schon weit genug um sich gegriffen hatte. Vergebens suchte sie sich zu zerstreuen; jeder angenehme Gegenstand machte ihre Empfindung rege, und ihre Empfindung brachte, auch in der tiefsten Einsamkeit, angenehme Bilder in ihrer

Einbildungstraft hervor.

44.4

In solchem Zustande befand sie sich, als sie unter andern Stadts neuigseiten von ihren Berwandten vernahm, es sei ein junger Rechts-gelehrter, der zu Bologna studirt habe, so eben in seine Baterstadt jurückgekommen. Man wußte nicht genug zu seinem Lobe zu sagen. Bei außerordentslichen Kenntnissen zeigte er eine Klugheit und Gewandtheit, die sonst Jünglingen nicht eigen ist, und bei einer sehr reizenden Gestalt die größte Bescheidenheit. Als Procurator hatte er bald das Zutrauen der Bürger und die Achtung der Richter gewonnen. Täglich sand er sich auf dem Rathhaus ein, um das

felbft feine Gefchafte ju beforgen und ju betreiben.

Die Schöne hörte die Schilberung eines so vollkommenen Mannes nicht ohne Berlangen, ihn näher kennen zu lernen, und nicht ohne killen Bunsch, in ihm denjenigen zu sinden, dem sie ihr Herz, selbst nach der Borschrift ihres Mannes, übergeben könnte. Wie ausmerksam ward sie daher, als sie vernahm, daß er täglich vor ihrem Hause vorbeigehe! wie sorgkältig beobachtete sie die Stunde, in der man auf dem Rathhause sich zu versammeln psiegte! Richt ohne Bewegung sah sie ihn endlich vorbeigehen; und wenn seine schone Gestalt und seine Jugend für sie nothwendig reizend sein mußten, so war seine Bescheidenheit von der andern Seite daßejene, was sie in Sorgen versetzte.

Einige Tage hatte fie ibn beimlich beobachtet und konnte nun bem Wunsche nicht langer wibersteben, seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie kleibete sich mit Sorgfalt, trat auf den Ballon, und das herz schlug ihr, als sie ihn die Straße herkommen sch... Allein wie betrübt, ja beschämt war sie, als er wie gewöhnlich mit bedächtigen Schritten, in sich gekehrt und mit niedergeschlagenen. Augen, ohne sie auch nur zu bemerken, auf das zierlichste seines

Beges vorbeigieng!

Bergebens versuchte sie mehrere Tage hinter einander auf eben diese Weise von ihm bemerkt zu werden. Immer gieng er seinen gewöhnlichen Schritt, ohne die Augen aufzuschlagen oder das und dorthin zu wenden. Je mehr sie ihn aber ansah, desko mehr schien er ihr dersenige zu sein, dessen sie so sehr bedurste. Ihre Neigung ward täglich lebhafter und, da sie ihr nicht widerstand, endlich ganz und gar gewaltsam. Wie! sagte sie zu sich selbst: nachem dein edler, verständiger Mann den Zustand voraußgesehen, in dem du dich in seiner Abwesenheit besinden würdest, da seine Weissgaug eintrisst, das du ohne Freund und Günstling nicht leben kannst, sollst deinen Idngling zeigt, völlst nach deinem Sitne nach dem Sinne deines Gatten, einen Jüngling, mit dem du die Freuden der Liebe in einem undurchdringlichen Geheimniß genießen kannst. Thöricht, wer die Gelegenheit versäumt, thöricht, wer der gewaltssamen Liebe widersteben will!

Mit solchen und vielen andern Gedanken suchte sich die schöne Frau in ihrem Borsate zu stärken, und nur kurze Zeit ward sie noch von Ungewißheit hin und her getrieben. Endlich aber, wie es begegnet, daß eine Leidenschaft, welcher wir lange widerstehen, und zulezt auf einmal dahin reißt und unser Gemüth dergestalt erhöht, daß wir auf Besorgniß und Furcht, Zurücklaltung und Scham, Verhältnisse und Pslichten mit Berachtung als auf keinzliche Hindernisse zurücksehen, so faßte sie auf einmal den gesiebten Entschluß, ein junges Mädchen, daß ihr diente, zu dem geliebten Manne zu schieden und, es koste nun, was es wolle, zu seinem

Befite ju gelangen.

Das Mädchen eilte und fand ihn, als er eben mit vielen Freunden zu Tische saß, und richtete ihren Gruß, den ihre Frausste gelehrt hatte, pünktlich aus. Der junge Procurator wunderte sich nicht über diese Botschaft; er hatte den Handelsmann in seiner Jugend gekannt, er wußte, daß er gegenwärtig abwesend war, und ob er gleich von seiner Heirath nur von weitem gehört hatte, wermuthete er doch, daß die zurüdgekassen Frau, in der Abwesens beit ihres Mannes, wahrscheinlich in einer wichtigen Sache seines rechtlichen Beistandes bedürse. Er antwortete deswegen dem Mädchen auf das verdindlichse und versicherte, daß er, sobald man von der Tassel ausgestanden, nicht säumen würde, ihrer Gebieterin auszu-

warten. Mit unaussprechlicher Freude vernahm die schöne Frau, daß sie den Geliebten nun bald sehen und sprechen sollte. Sie eilte, sich auss beste anzuziehen, und ließ geschwind ihr Haus und ihre Zimmer auf das reinlichste ausputzen. Orangenblätter und Blumen wurden gestreut, der Sopha mit den köstlichsten Teppichen bedeckt. So gieng die kurze Zeit, die er ausblieb, beschäftigt hin, die ihr sonst unerträglich lang geworden ware.

Mit welcher Bewegung gieng sie ihm entgegen, als er endlich ankam! mit welcher Berwirrung bieß sie ihn, indem sie sich auf das Ruhebette niederließ, auf ein Tabouret sigen, das zunächst dabei stand! Sie verstummte in seiner so erwünschten Nähe, sie hatte nicht bedacht, was sie ihm sagen wollte; auch er war still und saß bescheiden vor ihr. Endlich ermannte sie sich und sagte

nicht ohne Sorge und Beklommenheit:

Sie sind noch nicht lange in Ihrer Baterstadt wieder angestommen, mein Herr, und schon sind Sie allenthalben für einen talentreichen und zuverlässigen Mann bekannt. Auch ich setze mein Bertrauen auf Sie in einer wichtigen und sonderbaren Angelegensheit, die, wenn ich es recht bedenke, eher für den Beichtvater als sur den Sachwalter gehört. Seit einem Jahre din ich an einen würdigen und reichen Mann verheirathet, der, so lange wir zussammen lebten, die größte Ausmerksamkeit für mich hatte und über den ich mich nicht beklagen würde, wenn nicht ein unruhiges Berslangen, zu reisen und zu handeln, ihn seit einiger Zeit aus meinen Armen gerissen hätte.

Als ein verständiger und gerechter Mann fühlte er wohl das Unrecht, das er mir durch seine Entsernung anthat: er begriff, daß ein junges Beib nicht wie Juwelen und Perlen verwahrt werden könne; er wußte, daß sie vielmehr einem Garten voll schöner Früchte gleicht, die für Jedermann sowie für den Herrinderloren wären, wenn er eigensinnig die Thüre auf einige Jahre verschließen wollte. Er sprach mir daher vor seiner Abreise sehr ernstlich zu, er versicherte mich, daß ich ohne Freund nicht würde leben können, er gab mir dazu nicht allein die Erlaudniß, sondern er drang in mich und nöthigte mir gleichsam das Versprechen ab, daß ich der Reigung, die sich in meinem Herzen sinden würde, frei und ohne Anstand folgen wollte.

Sie hielt einen Augenblid inne, aber balb gab ihr ein viels versprechender Blid bes jungen Mannes Muth genug, in ihrem

Betenntniß fortzufahren.

Gine einzige Bedingung fügte mein Gemahl zu seiner übrigens so nachsichtigen Erlaubniß. Er empfahl mir die äußerste Borsicht und verlangte ausdrücklich, daß ich mir einen gesetzen, zuverläffigen, klugen und verschwiegenen Freund wählen sollte. Ersparen Sie mir, das Uebrige zu fagen, mein Herr, ersparen Sie mir die Berwirrung, mit der ich Ihnen bekennen würde, wie sehr ich sür Sie eingenommen din, und errathen Sie aus diesem Zutrauen

meine hoffnungen und meine Buniche.

Nach einer kurzen Bause versetzte der junge, liebenswurdige Mann mit gutem Bedachte; Wie fehr bin ich Ihnen für bas Bettrauen verbunden, durch welches Sie mich in einem fo hohen Grade ehren und gludlich machen! Ich wünsche nur lebhaft, Sie zu über: jeugen, daß Sie fich an teinen Unwürdigen gewendet haben. Laffen Sie mich Ihnen zuerst als Rechtsgelehrter antworten. Und als ein solcher gestehe ich Ihnen, daß ich Ihren Gemahl bewundere, der sein Unrecht so deutlich gefühlt und eingesehen hat; denn es ist gewiß, daß Einer, der ein junges Weib jurudlagt, um ferne Weltgegenden zu befuchen, als ein folder anzusehen ift, der irgend ein anderes Besithum völlig derelinquirt und durch die deutlichte handlung auf alles Recht baran Bergicht thut. Wie es nun bem ersten besten erlaubt ist, eine solche völlig ins Freie gefallene Sache wieder zu ergreifen, so muß ich es um so mehr für natürlich und billig halten, daß eine junge Frau, die sich in diesem Zustande befindet, ihre Neigung abermals verschenke und sich einem Freunde, ber ihr angenehm und zuverläffig scheint, ohne Bedenken überlasse. Tritt nun aber gar, wie hier, der Fall ein, daß der Chemann felbft, feines Unrechts fich bewußt, mit ausbrücklichen Worten feiner hinterlassenen Frau dasjenige erlaubt, was er ihr nicht verbieten kann, so bleibt gar kein Zweifel übrig, um so mehr da Demjenigen fein Unrecht geschieht, ber es willig zu ertragen erklart hat.

Wenn Sie mich nun — fuhr der junge Mann mit ganz andern Bliden und dem lebhaftesten Ausdrucke sort, indem er die schöne Freundin bei der Hand nahm — wenn Sie mich zu Ihrem Diener erwählen, so machen Sie mich mit einer Glückseligkeit bekannt, von der ich bisher keinen Begriff hatte. Seien Sie versichert, rief er aus, indem er die Hand kufte, daß Sie keinen ergebernern, zärtlichern, treuern und verschwiegenern Diener hätten sinden

fönnen.

Wie beruhigt fühlte sich nach dieser Erklärung die schone Frau! Sie scheute sich nicht, ihm ihre Zärtlichkeit ausst lebhafteste zu zeigen; sie drückte seine Hände, drängte sich näher an ihn und legte ihr Haupt auf seine Schulter. Richt lange blieben sie in dieser Lage, als er sich auf eine santte Weise von ihr zu entfernen suchte und nicht ohne Betrübniß zu reden begann: Kann sich wohl ein Mensch in einem seltsamern Verhältnisse besinden? Ich bin gezwungen, mich von Ihnen zu entfernen und mir die größte Gewalt anzuthun, in einem Augenblicke, da ich mich den süßesten Gesühlen überlassen sollte. Ich darf mir das Glück, das mich in Ihren

Armen erwartet, gegenwärtig nicht zueignen. Ach, wenn nur ber Aufschub mich nicht um meine schönsten Hoffnungen betrügt!

Die Schone fragte angftlich nach ber Urfache biefer fonberbaren

Aeußerung.

والكاهدية

Eben als ich in Bologna, verfette er, am Ende meiner Studien war und mich aufs Meußerste angriff, mich zu meiner fünftigen Bestimmung geschidt ju machen, verfiel ich in eine fcmere Rrantheit, die, wo nicht mein Leben zu zerftoren, boch meine körperlichen und Geistesträfte zu zerrütten brobte. In der größten Roth und unter ben heftigsten Schmerzen that ich der Mutter Gottes ein Gelübde, daß ich, wenn fie mich genesen ließe, ein Jahr lang in strengem Fasten jubringen und mich alles Genuffes, von welcher Art er auch sei, enthalten wolle. Schon zehn Monate habe ich mein Gelübbe auf das treulichste erfüllt, und sie find mir in Betrachtung ber großen Wohlthat, Die ich erhalten, feineswegs lang geworden, da es mir nicht beschwerlich ward, manches gewohnte und befannte Gute ju entbebren. Aber ju welcher Ewigfeit werben mir nun zwei Monate, bie noch übrig find, ba mir erst nach Berlauf berfelben ein Glud zu Theil werden tann, welches alle Begriffe überfteigt! Laffen Sie fich die Zeit nicht lang werben und entziehen Sie mir Ihre Gunft nicht, die Sie mir fo freiwillig que gedacht baben!

Die Schöne, mit biefer Erklarung nicht sonberlich gufrieben, faßte boch wieder beffern Muth, als der Freund nach einigem Rachbenken zu reben fortfuhr: Ich wage taum, Ihnen einen Borfolag zu thun und bas Mittel anzuzeigen, wodurch ich früher von meinem Gelübde entbunden werden fann. Wenn ich Jemand fande, ber fo ftreng und ficher wie ich bas Gelübde zu halten übernahme und bie Salfte ber noch übrigen Zeit mit mir theilte, fo murde ich um fo geschwinder frei fein, und nichts wurde fich unsern Bunfchen entgegenstellen. Sollten Sie nicht, meine fuße Freundin. um unser Glad ju beschleunigen, willig fein, einen Theil bes hinderniffes, bas und entgegensteht, binwegguraumen? Rur ber juverläffigften Berfon tann ich einen Antheil an meinem Gelübbe übertragen; es ift ftreng: benn ich barf bes Tages nur zweimal Brod und Baffer genießen, barf bes Nachts nur wenige Stunden auf einem harten Lager zubringen und muß unerachtet meiner vielen Gefchafte eine große Angahl Gebete verrichten. Rann ich, wie es mir beute geschehen ift, nicht vermeiben, bei einem Gaftmahl zu erscheinen, so barf ich beswegen boch nicht meine Bflicht bintanfegen, vielmehr muß ich ben Reizungen aller Lederbiffen, die an mir porübergeben, zu widerstehen suchen. Ronnen Sie sich entschließen, einen Monat lang gleichfalls alle biese Gesetz zu befolgen, so werden Sie alsdann sich selbst in dem Besitz eines

Freundes besto mehr erfreuen, als Sie ihn burch ein so lobens. murbiges Unternehmen gemiffermaßen felbst erworben baben.

Die schöne Dame vernahm ungern die hinderniffe, Die fic ihrer Reigung entgegensesten; boch mar ihre Liebe ju bem jungen Manne burch feine Gegenwart bergestalt vermehrt worden, daß ihr feine Prufung ju ftreng ichien, wenn ihr nur badurch ber Befit eines fo werthen Gutes verfichert werden tonnte. Sie fagte ibm baber mit ben gefälligften Ausbruden: Dein füßer Freund! bas Wunder, wodurch Sie Ihre Gefundheit wieder erlangt haben, ift mir felbit fo merth und verehrungswurdig, bag ich es mir jur Freude und Pflicht mache, an dem Gelübde Theil zu nehmen, das Sie dagegen zu erfüllen schuldig sind. Ich freue mich, Ihnen einen so sichern Beweis meiner Neigung zu geben: ich will mich auf das genaueste nach Ihrer Borfdrift richten, und ebe Sie mich los: sprechen, soll mich nichts von dem Wege entfernen, auf den Sie mich einleiten.

Nachdem der junge Mann mit ihr aufs genaueste diejenigen Bedingungen abgerebet, unter welchen fie ihm die Salfte feines Gelübbes ersparen tonnte, entfernte er fich mit ber Berficherung, baß er fie bald wieder besuchen und nach ber gludlichen Bebarr: lichteit in ihrem Borfate fragen wurde; und so mußte fie ihn geben laffen, ale er ohne Banbebrud, ohne Ruß, mit einem taum bedeutenden Blide von ihr schied. Ein Glud für fie mar die Beschäftigung, die ihr ber feltsame Borfat gab; benn fie batte Mandes ju thun, um ihre Lebensart völlig ju verändern. Zuerst wurden die schönen Blatter und Blumen binausgekehrt, die fie zu seinem Empfang batte streuen laffen; bann tam an' die Stelle bes moble gepolsterten Ruhebettes ein hartes Lager, auf bas fie fich, jum ersten Mal in ihrem Leben nur von Wasser und Brod kaum gefattigt, des Abends niederlegte. Des andern Tages mar fie be: schäftigt, Bemden juguschneiden und ju naben, deren fie eine beftimmte Bahl für ein Armen- und Rrantenhaus fertig ju machen versprochen batte. Bei biefer neuen und unbequemen Beschäftigung unterhielt fie ihre Einbildungstraft immer mit bem Bilde ihres füßen Freundes und mit der hoffnung fünftiger Gludfeligteit; und bei eben diesen Vorstellungen schien ihre schmale Rost ihr eine berzstärkende Rahrung zu gewähren.

So vergieng eine Woche, und schon am Ende berfelben fiengen die Rosen ihrer Wangen an, einigermaßen zu verbleichen. Rleider, die ihr sonst wohl pasten, waren zu weit, und ihre sonst so raschen und muntern Glieder matt und schwach geworden, als der Freund wieder erschien und ihr durch seinen Besuch neue Starte und Leben gab. Er ermahnte sie, in ihrem Vorsaze zu beharren, munterte fte durch sein Beispiel auf und ließ von weitem die Hoffnung eines ungestörten Genusses durchbliden. Rur turze Zeit hielt er sich auf

und versprach, bald wiederzukommen.

45.2.

Die wohlthätige Arbeit gieng aufs neue munterer fort, und von der strengen Dikt ließ man teineswegs nach. Aber auch, leider! hatte sie durch eine große Arankheit nicht mehr erschöpst werden konnen. Ihr Freund, der sie am Ende der Woche abersmals besuchte, sah sie mit dem größten Mitleid an und stärtte sie durch den Gedanken, daß die Hälste der Prüfung nun schon vorsüber sei.

Run ward ihr das ungewohnte Fasten, Beten und Arbeiten mit jedem Tage lästiger, und die übertriebene Enthaltsamkeit schien den gesunden Zustand eines an Ruhe und reichliche Rahrung gewöhnten Körpers gänzlich zu zerrütten. Die Schöne konnte sich zulezt nicht mehr auf den Füßen halten und war genöthigt, uns geachtet der warmen Jahrszeit, sich in doppelte und dreisache kleider zu hüllen, um die beinahe völlig verschwindende innerliche Barme einigermaßen zusammenzuhalten. Ja sie war nicht länger im Stande, aufrecht zu bleiben, und sogar gezwungen, in der

letten Beit bas Bette zu buten.

Belche Betrachtungen mußte sie ba über ihren Zustand machen! wie oft gieng diese feltsame Begebenheit por ihrer Seele porbei, und wie schmerzlich fiel es ihr, als zehn Tage vergiengen, ohne bag ber Freund erschienen mare, ber fie diese außersten Aufopferungen toftete! Dagegen aber bereitete fich-in biefen trüben Stunden ihre völlige Genesung vor, ja sie ward entschieden. Denn als bald darauf ihr Freund erschien und fich an ihr Bette auf eben baffelbe Labouret feste, auf bem er ibre erfte Erflarung vernommen batte. und ibr freundlich, ja gewiffermaßen gartlich jufprach, die turge Beit noch ftanbhaft auszudauern, unterbrach fie ihn mit Lacheln und fagte: Es bedarf weiter feines Aurebens, mein werther Freund, und ich werbe mein Gelübbe biese wenigen Tage mit Gebuld und mit ber Ueberzeugung ausbauern, daß Sie es mir ju meinem Besten auferlegt haben. Ich bin jest zu schwach, als daß ich Ihnen meinen Dank ausdruden könnte, wie ich ihn empfinde. Sie haben mich mir felbft erhalten; Sie haben mich mir felbft gegeben, und ich ertenne, baf ich mein ganges Dafein von nun an Ihnen schuldig bin. Bahrlich, mein Mann war verständig und tlug und fannte bas herz einer Frau; er war billin genug, fie über eine Reigung nicht ju fchelten, die burch feine Schuld in ihrem Bufen entstehen tonnte, ja er war großmuthig genug, feine Rechte ber Forberung ber Natur hintanguseben. Aber Sie, mein Berr, Sie find vernunftig und gut; Sie haben mich fühlen laffen, bag außer ber Reigung noch etwas in uns ift, bas ihr bas Gleichgewicht halten tann, baß wir fabig find, jebem gewohnten Gut ju entfagen und selbst unsere heißesten Bansche von uns zu entsernen. Sie haben mich in diese Schule durch Irrthum und Hossmung geführt; aber beide sind nicht mehr nöthig, wenn wir uns erst mit dem guten und mächtigen Ich bekannt gemacht haben, das so still und ruhig in uns wohnt und so lange, die es die Herrschaft im Hause gewinnt, wenigstens durch zarte Erinnerungen seine Gegenwart unaushörlich merken läßt. Leben Sie wohl! Ihre Freundin wird Sie kunstig mit Vergnügen sehen; wirken Sie auf Ihre Mitbürger wie auf mich! Entwideln Sie nicht allein die Verwirrungen, die nur zu leicht über Besithümer entstehen, sondern zeigen Sie ihnen auch burch sanste Anleitung und durch Beispiel, daß in jedem Menschen die Kraft der Tugend im Verdorgenen keimt. Die alle gemeine Achtung wird Ihr Lohn sein, und Sie werden mehr als der erste Staatsmann und der größte Held den Kamen Bater des Baterlandes verdienen.

Man muß Ihren Profurator loben, sagte die Baronesse: er ist zierlich, vernünstig, unterhaltend und unterrichtend; so sollten alle Diejenigen sein, die uns von einer Berirrung abhalten oder davon zurückbringen wollen. Wirklich verdient die Erzählung vor vielen anderen den Ehrentitel einer moralischen Erzählung. Geben Sie uns mehrere von dieser Art, und unsere Gesellschaft wird sich

beren gewiß erfreuen.

Der Alte. Wenn diese Geschichte Ihren Beifall hat, so ift es mir zwar sehr angenehm, doch thut mir's leid, wenn Sie noch mehr moralische Erzählungen wünschen; benn es ist die erste und lette.

Luife. Es bringt Ihnen nicht viel Ehre, bag Sie in Ihnen Sammlung gerabe von ber besten Art nur eine einzige haben.

Der Alte. Sie verstehen mich unrecht. Es ift nicht die einzige moralische Geschichte, die ich erzählen kann, sondern alle gleichen sich bergestalt, daß man immer nur dieselbe zu erzählen scheint.

Luife. Sie follten sich doch endlich biese Baradoren abgewöhnen, die das Gespräch nur verwirren; erklären Sie sich deutlicher!

Der Alte. Recht gern. Nur diejenige Crzählung verdient momlisch genannt zu werden, die uns zeigt, daß der Mensch in sich eine Kraft habe, aus Ueberzeugung eines Bessern selbst gegen seine Neigung zu handeln. Dieses lehrt uns diese Geschichte, und keine moralische Geschichte kann etwas Anderes lehren.

Luise. Und ich muß also, um moralisch zu handeln, gegen

meine Reigung handeln?

Der Alte. 3a.

Luife. Much wenn fie gut ift?

Der Alte. Keine Reigung ist an sich gut, sondern nur in fo-fern fie etwas Gutes wirkt.

Luife. Wenn man nun Reigung jur Boblthatigfeit batte?

Der Alte. So foll man sich verbieten, wohlthätig zu sein, sobald man sieht, daß man sein eigenes Hauswesen dadurch zu Grunde richtet.

Luife. Und wenn man einen unwiderstehlichen Trieb zur Dant-

barteit hätte?

Der Alte. Dafür ist bei den Menschen schon gesorgt, daß die Dankbarkeit bei ihnen niemals zum Triebe werden kann. Doch, gesetzt auch, so würde der zu schätzen sein, der sich lieber undankbar zeigte, als daß er etwas Schändliches aus Liebe zu seinem Wohlthäter unternähme.

Luise. So konnte es benn also boch ungablige moralische Ge-

schichten geben.

Der Alte. In diesem Sinne, ja; doch würden sie alle nichts weiter sagen, als was mein Prokurator gesagt hat, und deswegen kann man ihn einzig dem Geiste nach nennen: denn darin haben Sie Recht, der Stoff kann sehr verschieden sein.

Anife. Satten Sie fich eigentlicher ausgebrudt, fo hatten wir

nicht gestritten.

Der Alte. Aber auch nicht gesprochen. Verwirrungen und Misverständnisse sind die Quellen des thätigen Lebens und der Unterhaltung.

Luise. Ich tann boch noch nicht ganz mit Ihnen einig sein. Benn ein tapferer Mann mit Gefahr seines eigenen Lebens Andere rettet, ist das keine moralische handlung?

Der Alte. Rach meiner Art mich auszubrücken, nicht. Wenn aber ein furchtsamer Mensch seine Furcht überwindet und eben

daffelbe thut, dann ift es eine moralische Handlung.

Die Sarnusse. Ich wollte, lieber Freund, Sie gaben uns noch einige Beispiele und verglichen sich gelegentlich mit Luisen über die Theorie. Gewiß, ein Gemüth, das Neigung zum Guten hat, muß uns, wenn wir es gewahr werden, schon höchlich erfreuen; aber Schöneres ist nichts in der Welt als Neigung, durch Vernunft und Gewissen geleitet. Haben Sie noch eine Geschichte dieser Art, do wünschten wir sie zu hören. Ich liebe mir sehr Parallelgeschichten: eine deutet auf die andere hin und erklärt ihren Sinn besser als viele trockene Worte.

Der Alte. Ich kann wohl noch einige, die hierher gehören, vorbringen: benn ich habe auf diese Eigenschaften des mensch-

lichen Geiftes besonders Acht gegeben.

Lusse. Nur eins möchte ich mir ausbitten. Ich läugne nicht, daß ich die Geschichten nicht liebe, die unsere Einbildungskraft immer in fremde Länder nöthigen. Muß denn Alles in Italien und Sicilien, im Orient geschehen? sind denn Neapel, Palermo und Smprna die einzigen Orte, wo etwas Interessantes vorgehen kann? Mag man

boch ben Schauplat ber Jeenmarchen nach Samarkand und Ormus versetzen, um unsere Einbildungstraft zu verwirren; wenn Sie aber unsern Geift, unser Herz bilden wollen, so geben Sie und ein heimische, geben Sie und Familiengemälde, und wir werden und besto eher darin erkennen und, wenn wir und getroffen fahlen, besto gerührter an unser Herz schlagen.

besto gerührter an unser Herz schlagen.
Der Alte. Auch darin soll Ihnen gewillsahrt werden. Doch ist es mit den Familiengemälden eine eigene Sache: sie sehen eine ander alle so gleich, und wir haben fast alle Berhältnisse berselben schon gut bearbeitet auf unsern Theatern gesehen. Indessen sich ich's wagen und eine Geschichte erzählen, von der Ihnen schon etwas Aehnliches bekannt ist, und die nur durch eine genaue Darstellung dessen, was in den Gemüthern vorgieng, neu und interessant werden dürste.

Man kann in Familien oft die Bemerkung machen, daß Kinder, sowohl der Gestalt als dem Geiste nach, dald vom Bater dald von der Mutter Eigenschaften an sich tragen; und so kommt auch manchemal der Fall vor, daß ein Kind die Naturen beider Eltern aus eine besondere und verwundernswürdige Weise verbindet.

Hievon war ein junger Mensch, den ich Ferdinand nennen will, sin auffallender Beweis. Seine Bildung erinnerte an beide Eten, und ihre Gemüthsart konnte man in der seinigen genau unterscheiden. Er hatte den leichten und frohen Sinn des Baters, so auch den Trieb, den Augenblick zu geniehen, und eine gewisse leidenschaftliche Art, dei manchen Gelegenheiten nur sich selbst manschlag zu bringen. Bon der Mutter aber hatte er, so schiedes, ruhige Uederlegung, ein Gesühl von Recht und Billigseit und eine Anlage zur Kraft, sich für Andere aufzuopfern. Man sieht hieraus leicht, daß diesenigen, die mit ihm umgiengen, ost, um seine Handlungen zu erklären, zu der Hopothese ihre Zuslucht nehmen mußten, daß der junge Mann wohl zwei Seelen haben möcke.

Ich übergehe mancherlei Scenen, die in seiner Jugend vorsielen, und erzähle nur eine Begebenheit, die seinen ganzen Charatter ind Licht setzt und in seinem Leben eine entschiedene Epoche machte.

Er hatte von Jugend auf eine reichliche Lebensart genossen: benn seine Eltern waren wohlhabend, lebten und erzogen ihre Kinder, wie es solchen Leuten geziemt; und wenn der Bater in Gesellschaften, beim Spiel und durch zierliche Kleidung mehr, als billig war, ausgab, so wußte die Mutter, als eine gute Hausdilterin, dem gewöhnlichen Auswahle solche Gränzen zu setzen, daß im Ganzen ein Gleichgewicht blieb und niemals ein Mangel zum Borzschein kommen konnte. Dabei war der Bater als Handelsmann glücklich; es geriethen ihm manche Spekulationen, die er sehr führ unternommen hatte, und weil er gern mit Menschen lebte, hatte

er sich in Geschäften auch vieler Berbindungen und mancher Bei-

hülfe zu erfreuen.

Die Kinder, als strebende Naturen, wählen sich gewöhnlich im Hause das Beispiel dessen, der am meisten zu leben und zu genießen scheint. Sie sehen in einem Vater, der sich's wohl sein läßt, die entschiedene Regel, wornach sie ihre Lebensart einzurichten haben; und weil sie schon früh zu dieser Einsicht gelangen, so schreiten meistentheils ihre Begierden und Wünsche in großer Disproportion der Kräfte ihres Hauses fort. Sie sinden sich dalb überall gehindert, um so mehr als jede neue Generation neue und frühere Anforderungen macht, und die Eltern den Kindern dagegen meistentheils nur gewähren möchten, was sie selbst in früherer Zeit genossen, da noch Jedermann mößter und einsacher zu leben sich bequemte.

Ferdinand wuchs mit der unangenehmen Empfindung heran, daß ihm oft dasjenige fehle, was er an seinen Gespielen sah. Er wollte in Kleidung, in einer gewissen Liberalität des Lebens und Betragens hinter Riemand zurückbleiben; er wollte seinem Bater ähnlich werden, dessen Beispiel er täglich vor Augen sah, und der ihm doppelt als Musterbild erschien, einmal als Bater, für den der Sohn gewöhnlich ein günstiges Borurtheil hegt, und dann wieder, weil der Knade sah, daß der Mann auf diesem Wege ein vergnügliches und genußreiches Leben sührte und dabei von Jedermann geschätzt und geliebt wurde.

Ferdinand hatte hierüber, wie man sich leicht benken kann, manchen Streit mit der Mutter, da er dem Bater die abgelegten Röde nicht nachtragen, sondern selbst immer in der Mode sein wollte. So wuchs er heran, und seine Forderungen wuchsen immer vor ihm her, so daß er zulett, da er achtzehn Jahre alt war, ganz außer Verhältniß mit seinem Zustande sich fühlen mußte.

Schulden hatte er bisher nicht gemacht: denn seine Mutter hatte ihm davor den größten Abscheu eingeslößt, sein Bertrauen zu erbalten gesucht und in mehreren Fällen das Aeußerste gethan, um seine Bunsche zu erfüllen oder ihn aus kleinen Berlegenheiten zu reißen. Unglücklicherweise mußte sie in eben dem Zeitpunkte, wo er nun als Jüngling noch mehr auß Neußere sah, wo er durch die Reigung zu einem sehr schönen Mädhen, verstochten in größere Gesellschaft, sich Anderen nicht allein gleich zu stellen, sondern vor Anderen sich bervorzuthun und zu gefallen wünschte, in ihrer Hausbaltung gedrängter sein als jemals; anstatt also seine Forderungen wie sonst zu befriedigen, sieng sie an, seine Vernunft, sein gutes herz, seine Liebe zu ihr in Anspruch zu nehmen, und setzte ihn, indem sie ihn zwar überzeugte, aber nicht veränderte, wirklich in Verzweisslung.

Er konnte, ohne Alles zu verlieren, was ihm so lieb als sein Leben war, die Berhältnisse nicht verändern, in denen er sich besfand. Bon der ersten Jugend an war er diesem Zustande entgegens, er war mit Allem, was ihn umgab, zusammen gewachsen; er konnte keine Faser seiner Berbindungen, Gesellschaften, Spaziersgänge und Lustpartieen zerreißen, ohne zugleich einen alten Schulsfreund, einen Gespielen, eine neue ehrenvolle Bekanntschaft und,

was das Schlimmfte war, seine Liebe zu verlegen.

Die hoch und werth er seine Reigung hielt, begreift man leicht, wenn man ersährt, daß sie zugleich seiner Sinnlichkeit, seinem Seiste, seiner Sitelseit und seinen lebhaften Hoffnungen schmeichelte. Sind der schönsten, angenehmsten und reichsten Mädchen der Stadt gab ihm, wenigstend für den Augenblick, den Borzug vor seinen vielen Mitbewerbern. Sie erlaubte ihm, mit dem Dienst, den er ihr widmete, gleichsam zu prahlen, und sie schienen wechselsweise auf die Ketten stolz zu sein, die sie einander angelegt hatten. Run war es ihm Pflicht, ihr überall zu solgen, Zeit und Geld in ihrem Dienste zu verwenden und auf jede Weise zu zeigen, wie werth ihm ihre Neigung und wie unentbehrlich ihm ihr Besitz sei.

Dieser Umgang und dieses Bestreben machte Ferdinanden mehr Auswand, als es unter andern Umständen natürlich gewesen wäre. Sie war eigentlich von ihren abwesenden Eltern einer sehr wunder-lichen Tante anvertraut worden, und es erforderte mancherlei Künste und seltsame Anstalten, um Ottilien, diese Zierde der Gesellschaft, in Gesellschaft zu bringen. Ferdinand erschöpfte sich in Ersindungen, um ihr die Bergnügungen zu verschaffen, die sie so gern genoß

und die sie Jebem, ber um sie war, ju erhöhen wußte.

Und in eben diesem Augenblicke von einer geliebten und verehrten Mutter zu ganz andern Pflichten aufgesorbert zu werden, von dieser Seite keine Hülse zu sehen, einen so lebhaften Abscheu vor Schulden zu fühlen, die auch seinen Zustand nicht lange würden gefristet haben, dabei von Jedermann für wohlhabend und freigebig angesehen zu werden und das tägliche und dringende Bedürsniß des Geldes zu empfinden, war gewiß eine der peinlichsten Lagen, in der sich ein junges, durch Leidenschaften bewegtes Gemüth besinden kann.

Gewisse Vorstellungen, die ihm früher nur leicht vor der Seele vorübergiengen, hielt er nun fester; gewisse Gedanken, die ihn sonst nur Augenblicke beunruhigten, schwebten länger vor seinem Geiste, und gewisse verdrießliche Empsindungen wurden dauernder und bitterer. Hatte er sonst seinen Vater als sein Muster angesehen, so beneidete er ihn nun als seinen Nebenbuhler: von Allem, was der Sohn wünschte, war jener im Besit; Alles, worüber dieser sich ängstigte, ward jenem leicht; und es war nicht etwa

von dem Nothwendigen die Rede, sondern von dem, was Jener hätte entbehren können. Da glaubte denn der Sohn, daß der Bater wohl auch manchmal entbehren sollte, um ihn genießen zu lassen. Der Bater dagegen war ganz anderer Gesinnung; er war von denen Menschen, die sich viel erlauben und die deswegen in den Fall kommen, denen, die von ihnen abhängen, viel zu verssagen: er hatte dem Sohne etwas Gewisses ausgesetzt und verslangte genaue Rechenschaft, ja eine regelmäßige Rechnung von ihm darüber.

Richts schärft das Auge des Menschen mehr, als wenn man ihn einschränkt. Darum sind die Frauen durchaus klüger als die Männer; und auf Niemand sind Untergebene ausmerksamer, als auf den, der besiehlt, ohne zugleich durch sein Beispiel vorauszugehen. So ward der Sohn auf alle Handlungen seines Baters ausmerksam, besonders auf solche, die Geldausgaben betrasen. Er horchte genauer auf, wenn er hörte, der Bater habe im Spiel verloren oder gewonnen; er beurtheilte ihn strenger, wenn jener

sich willfürlich etwas Roftspieliges erlaubte.

Ift es nicht fonderbar, fagte er ju fich felbft, bag Eltern, während sie sich mit Genuß aller Art überfüllen, indem sie bloß nach Willfür ein Vermögen, bas ihnen ber Zufall gegeben hat, benuten, ihre Kinder gerade ju ber Zeit von jedem billigen Ge= nuffe ausschließen, da die Jugend am empfänglichsten dafür ift? Und mit welchem Rechte thun fie es? und wie find fie zu diefem Rechte gelangt? Soll ber Zufall allein entscheiden, und kann bas ein Recht werden, wo der Zufall wirkt? Lebte der Großvater noch, ber seine Entel wie seine Rinder hielt, es murbe mir viel beffer ergeben; er wurde es mir nicht am Nothwendigen fehlen laffen: denn ist uns das nicht nothwendig, was wir in Berhältnissen brauchen, ju benen wir erzogen und geboren find? Der Groß: vater wurde mich nicht darben laffen, so wenig er des Baters Berfdwendung jugeben wurde. Satte er langer gelebt, hatte er flar eingesehen, bag fein Entel auch werth ift, ju genießen, fo batte er vielleicht in dem Testament mein früheres Glud entschieben. Sogar habe ich gehört, daß der Großvater eben vom Tode übereilt worben, ba er einen letten Willen aufzuseten gebachte: und so hat vielleicht bloß ber Zufall mir meinen frühern Antheil an einem Bermögen entzogen, ben ich, wenn mein Bater fo gu wirthschaften fortfahrt, wohl gar auf immer verlieren tann.

Mit diesen und anderen Sophistereien über Besitz und Recht, über die Frage, ob man ein Gesetz ober eine Einrichtung, zu benen man seine Stimme nicht gegeben, zu besolgen brauche, und in wiesern es dem Menschen erlaubt sei, im Stillen von den bürgerlichen Gesetz abzuweichen, beschäftigte er sich oft in seinen

einsamen verdrießlichsten Stunden, wenn er irgend aus Mangel bes baaren Geldes eine Lustpartie oder eine andere angenehme Gesellschaft ausschlagen mußte: denn schon hatte er kleine Sachen von Werth, die er besaß, vertrödelt, und sein gewöhnliches Lasschengeld wollte keineswegs hinreichen. Sein Gemüth verschloßsich, und man kann sagen, daß er in diesen Augenblicken seine Mutter nicht achtete, die ihm nicht helsen konnte, und seinen Bater haßte, der ihm, nach seiner Meinung, überall im Wege stand.

Bu eben der Zeit machte er eine Entdedung, die seinen Unwillen noch mehr erregte. Er bemerkte, daß sein Bater nicht allein kein guter, sondern auch ein unordentlicher Haushalter war: denn er nahm oft auß seinem Schreibtische in der Geschwindigkeit Geld, ohne es aufzuzeichnen, und sieng nachher mandmal wiede an, zu zählen und zu rechnen, und schen verdrießlich, daß die Summen mit der Kasse nicht übereinstimmen wollten. Der Sohn machte diese Bemerkung mehrmals, und um so empsindlicher ward es ihm, wenn er zu eben der Zeit, da der Bater nur geradezu in das Geld hineingriff, einen entschiedenen Mangel spütte.

Bu biefer Gemuthöstimmung traf ein sonberbarer Zusall, ber ihm eine reizende Gelegenheit gab, dasjenige zu thun, wozu anur einen dunkeln und unentschiedenen Trieb gefühlt hatte.

Sein Bater gab ihm ben Auftrag, einen Kasten alter Brieft burchzusehen und zu ordnen. Eines Sonntags, da er allein war, trug er ihn durch das Zimmer, wo der Schreibtisch stand, der des Baters Kasse enthielt. Der Kasten war schwer; er hatte ihn unrecht gesaßt und wollte ihn einen Augendlick absehen, oder viels mehr nur anlehnen: unvermögend, ihn zu halten, stieß er ge waltsam an die Ecke des Schreibtisches, und der Deckel desselben stog auf. Er sah nun alle die Rollen vor sich liegen, zu denen er manchmal nur hineingeschielt hatte, setzte seinen Kasten nieder und nahm, ohne zu densen oder zu überlegen, eine Kolle von der Seite weg, wo der Vater gewöhnlich sein Geld zu willstürlichen Ausgaden herzunehmen schien. Er drückte den Schreibtisch wieder zu und versuchte den Seitenstöß; der Deckel siog jedesmal auf, und es war so gut, als wenn er den Schlüssel zum Pulte gehabt hätte.

Mit Heftigkeit suchte er nunmehr jede Bergnügung wieder, die er bisher hatte entbehren mussen. Er war fleißiger um seine Schöne; Alles, was er that und vornahm, war leidenschaftlicher; seine Lebhaftigkeit und Anmuth hatten sich in ein heftiges, se beinahe wildes Wesen verwandelt, das ihm zwar nicht übel ließ.

doch Niemand wohlthätig war.

Was der Feuerfunke auf ein geladenes Gewehr, das ift die Gelegenheit zur Reigung, und jede Reigung, die wir gegen unst

Gewiffen befriedigen, zwingt uns, ein Uebermaß von physischer Stärke anzuwenden; wir handeln wieder als wilde Menschen, und es wird schwer, äußerlich diese Anstrengung zu verbergen.

Je mehr ihm seine innere Empfindung widersprach, besto mehr häufte Ferdinand tunftliche Argumente auf einander, und besto muthiger und freier schien er zu handeln, je mehr er sich selbst

von Einer Seite gebunden fühlte.

Bu berfelbigen Zeit waren allerlei Kostbarkeiten ohne Werth Mode geworden. Ottilie liebte, sich zu schmüden; er suchte einen Weg, sie ihr zu verschaffen, ohne daß Ottilie selbst eigentlich wußte, woher die Geschenke kamen. Die Vermuthung ward auf einen alten Oheim geworsen, und Ferdinand war doppelt verzgnügt, indem ihm seine Schöne ihre Zufriedenheit über die Geschenke und ihren Verdacht auf den Oheim zugleich zu erkennen gab.

Aber um sich und ihr dieses Bergnügen zu machen, mußte er noch einige Mal den Schreibtisch seines Vaters eröffnen, und er that es mit desto weniger Sorge, als der Bater zu verschies benen Zeiten Geld hineingelegt und herausgenommen hatte, ohne

es aufzuschreiben.

Bald barauf sollte Ottilie zu ihren Eltern auf einige Monate verreisen. Die jungen Leute betrübten sich äußerst, da sie scheiden sollten, und ein Umstand machte ihre Trennung noch bedeutender. Ottilie ersuhr durch einen Zusall, daß die Geschenke, die sie ershalten hatte, von Ferdinand kamen; sie setz ihn darüber zur Rede, und als er es gestand, schein sie sehr verdrießlich zu werden. Sie bestand darauf, daß er sie zurücknehmen sollte, und diese Zusmuthung machte ihm die bittersten Schmerzen. Er erklärte ihr, daß er ohne sie nicht leben könne noch wolle; er dat sie, ihm ihre Reigung zu erhalten, und beschwor sie, ihm ihre Hand nicht zu versagen, sobald er versorgt und häuslich eingerichtet sein würde. Sie liebte ihn; sie war gerührt, sie sagte ihm zu, was er wünschte, und in diesem glücklichen Augenblick versiegelten sie ihr Versprechen mit den lebhastesen Umarmungen und mit tausend herzlichen Küssen.

Nach ihrer Abreise schien Ferdinand sich sehr allein. Die Gessellschaften, in welchen er sie zu sehen pflegte, reizten ihn nicht mehr, indem sie sehlte. Er besuchte nur noch aus Gewohnheit sowohl Freunde als Lustörter, und nur mit Widerwillen griff er noch einigemal in die Kasse des Baters, um Ausgaben zu bestreiten, zu benen ihn keine Leidenschaften nöttigten. Er war oft allein, und die gute Seele schien die Oberhand zu gewinnen. Er erstaunte über sich selbst bei ruhigem Nachdenken, wie er jene Sophiskereien über Recht und Besit, über Ansprücke an fremdes Gut, und wie die Rubriken alle heißen mochten, bei sich auf eine so talte und schiefe Weise habe durchsühren und dadurch eine unerlaubte

Handlung beschönigen können. Es ward ihm nach und nach beutlich, daß nur Treue und Glauben die Menschen schägenswerth machen, daß der Gute eigenklich leben müsse, um alle Gesetz zu beschämen, indem ein Anderer sie entweder umgehen oder zu seinem Bortheil gebrauchen mag.

Inzwischen ehe diese wahren und guten Begriffe bei ihm ganz klar wurden und zu herrschenden Entschlüffen führten, unterlag er doch noch einigemal der Versuchung, aus der verbotenen Quelle in dringenden Fällen zu schöpfen. Niemals that er es aber ohne Widerwillen, und nur wie von einem bösen Geiste an den Haaren bis-

gezogen.

Endlich ermannte er sich und saßte den Entschluß, vor allen Dingen die Handlung sich unmöglich zu machen und seinen Bater von dem Zustande des Schlosses zu unterrichten. Er sieng es klug an und trug den Kasten mit den nunmehr geordneten Briesen in Gegenwart seines Baters durch das Zimmer, begieng mit Borschy die Ungeschicklichseit, mit dem Kasten wider den Schreibtisch zu stoßen, und wie erstaunte der Bater, als er den Deckel aufsahren sahl Sie untersuchten beide das Schloß und fanden, das die Schließhassen durch die Zeit abgenutzt und die Bänder wandels dar waren. Sogleich ward Alles reparirt, und Ferdinand hatte seit langer Zeit keinen vergnügtern Augenblick, als da er das Geld in so guter Berwahrung sah.

Aber dieß war ihm nicht genug, er nahm sich sogleich vor, die Summe, die er seinem Bater entwendet hatte, und die er noch wohl wußte, wieder zu sammeln und sie ihm auf eine oder die andere Weise zuzustellen. Er sieng nun an, aufs genaueste zu leben und von seinem Taschengelde, was nur möglich war, zu sparen. Freilich war das nur wenig, was er hier zurückhalten konnte, gegen das, was er sonst verschwendet hatte; indessen schien sieden groß, da sie ein Ansang war, sein Unrecht wieder gut zu machen. Und gewiß ist ein ungeheurer Unterschied zwischen dem letzten Thaler, den man borat, und zwischen dem

ersten, ben man abbezahlt.

Nicht lange war er auf diesem guten Wege, als der Bater sich entschlöß, ihn in Handelsgeschäften zu verschieden. Er sollte sich mit einer entsernten Fabrikanstalt bekannt machen. Man hatte die Absicht, in einer Gegend, wo die ersten Bedürsnisse und die Handarbeit sehr wohlfeil waren, selbst ein Comptoir zu errichten, einen Compagnon dorthin zu sehen, den Bortheil, den man gegenwärtig Anderen gönnen mußte, selbst zu gewinnen und durch Seld und Kredit die Anstalt ins Große zu treiben. Ferdinand sollte die Sache in der Rähe untersuchen und davon einen umständlichen Bericht abstatten. Der Bater hatte ihm ein Reisegeld

ausgesett und ihm vorgeschrieben, damit auszukommen; es war

reichlich, und er hatte fich nicht barüber zu beklagen.

Auch auf seiner Reise lebte Ferbinand sehr sparsam, rechnete und überrechnete und fand, daß er den britten Theil seines Reisez geldes ersparen könnte, wenn er auf jede Weise sich einzuschränken fortführe. Er hoffte nun auch auf Gelegenheit, zu dem Uebrigen nach und nach zu gelangen, und er fand sie; denn die Gelegensheit ist eine gleichgültige Göttin, sie begünstigt das Gute wie das Böse.

In der Gegend, die er besuchen sollte, fand er Alles weit vortheilhafter, als man geglaubt hatte. Jedermann gieng in dem alten Schlendrian handwerksmäßig sort; von neu entbedten Bortheilen hatte man keine Kenntniß, oder man hatte keinen Gebrauch davon gemacht. Man wendete nur mäßige Summen Geldes auf und war mit einem mäßigen Prosit zufrieden, und er sah bald ein, daß man mit einem gewissen Kapital, mit Borschiffen, Eintauf des ersten Materials im Großen, mit Anlegung von Masschinen durch die Hülfe küchtiger Werkmeister eine große und solide Einrichtung würde machen können.

Er fühlte sich durch die Idee dieser möglichen Thätigkeit sehr erhoben. Die herrliche Gegend, in der ihm jeden Augenblick seine geliebte Ottilie vorschwebte, ließ ihn wünschen, daß sein Bater ihn an diesen Plat sehen, ihm das neue Etablissement anverstrauen und so auf eine reichliche und unerwartete Weise auß-

statten möchte.

Er sah Alles mit größerer Aufmerksamkeit, weil er Alles schon als das Seinige ansah. Er hatte zum ersten Mal Gelegenheit, seine Kenntnisse, seine Geisteskräfte, sein Urtheil anzuwenden. Die Gegend sowohl als die Gegenstände interessirten ihn aufs höchste; sie waren Labsal und heilung für sein verwundetes herz: benn nicht ohne Schmerzen konnte er sich des väterlichen hauses erinnern, in welchem er, wie in einer Urt von Wahnsun, eine handlung begehen konnte, die ihm nun das größte Verbrechen

au sein schien.

Ein Freund seines Hauses, ein wackerer, aber tränklicher Mann, der selbst den Gedanken eines solchen Etablissements zuerst in Briefen gegeben hatte, war ihm stets zur Seite, zeigte ihm Alles, machte ihn mit seinen Ideen bekannt und freute sich, wenn ihm der junge Mensch entgegene, ja zuvorkam. Dieser Mann führte ein sehr einsaches Leben, theils aus Neigung, theils weil seine Gesundheit es so sorderte. Er hatte keine Kinder; eine Nichte pflegte ihn, der er sein Vermögen zugedacht batte, der er einen wackern und thätigen Mann wünschte, um mit Unterstützung eines fremden Kapitals und frischer Kräfte dasjenige ausgesührt zu

feben, wovon er gwar einen Begriff hatte, wovon ihn aber feine

physischen und ökonomischen Umstande gurudbielten.

Raum hatte er Ferdinanden gesehen, als ihm dieser sein Mann zu sein schien; und seine Hossnung wuchs, als er so viel Neigung des jungen Menschen zum Geschäft und zu der Gegend demerkte. Er ließ seiner Nichte seine Gedanken merken, und diese schien nicht abgeneigt. Sie war ein junges wohlgebildetes, gesundes und auf jede Weise gutgeartetes Mädchen; die Sorgsalt für ihres Oheims Haushaltung erhielt sie immer rasch und thätig, und die Sorge für seine Gesundheit immer weich und gesällig. Man konnte sich zur Gattin keine vollkommenere Person wünschen.

Ferdinand, der nur die Liebenswürdigkeit und die Liebe Ottilliens vor Augen hatte, sah über das gute Landmädden hinweg, oder wünsche, wenn Ottilie einst als seine Gattin in diesen Gegenden wohnen würde, ihr eine solche Haushalterin und Beschließerin beigeben zu können. Er erwiederte die Freundlickeit und Gesälligskeit des Mäddens auf eine sehr ungezwungene Beise; er lernte sie näher kennen und sie schähen; er begegnete ihr bald mit mehrerer Achtung, und sowohl sie als ihr Obeim leaten sein Betragen

nach ibren Buniden aus.

Ferdinand hatte sich nunmehr genau umgesehen und von Allem unterrichtet. Er hatte mit Hülfe des Oheims einen Plan gemacht und nach seiner gewöhnlichen Leichtigkeit nicht verborgen, daß er darauf rechne, selbst den Plan auszusühren. Jugleich hatte er der Richte viele Artigkeiten gesagt und sede Haushaltung glücklich gepriesen, die einer so sorgkältigen Wirthin überlassen werden könnte. Sie und ihr Onkel glaubten daher, daß er wirklich Absichten habe, und waren in Allem um desto gesälliger gegen ihn

Richt ohne Zufriedenheit hatte Ferdinand bei seinen Unterssuchungen gesunden, daß er nicht allein auf die Zukunft Bieles von diesem Plate zu hossen habe, sondern daß er auch gleich jett einen vortheilhaften Handel schließen, seinem Bater die entwendete Summe wieder erstatten und sich also von dieser drückenden Laft auf einmal befreien könne. Er eröffnete seinem Freunde die Absticht seiner Spekulation, der eine außerordentliche Freude darüber hatte und ihm alle mögliche Beihülse leistete, ja er wollte seinem jungen Freunde Alles auf Kredit verschaffen, daß dieser jedoch nicht annahm, sondern einen Theil davon sogleich von dem Uebersschussen versprach.

Mit welcher Freude er die Waaren paden und laden ließ, war nicht auszulprechen; mit welcher Zufriedenheit er seinen Rudweg antrat, läßt sich benken: benn die höchste Empfindung, die der Mensch haben kann, ist die, wenn er sich von einem Hampt-

fehler, ja von einem Berbrechen durch eigene Kraft erhebt und losmacht. Der gute Mensch, der ohne auffallende Abweichung vom rechten Pfade vor sich hinwandelt, gleicht einem ruhigen, lobenswürdigen Bürger, da hingegen jener als ein Held und Uebers winder Bewunderung und Preis verdient; und in diesem Sinne scheint das paradoze Wort gesagt zu sein, daß die Gottheit selbst an einem zurücklehrenden Sünder mehr Freude habe, als an neun und neunzig Gerechten.

Aber leider konnte Ferdinand durch seine guten Entschlüsse, durch seine Besserung und Wiedererstattung die traurigen Folgen der That nicht ausheben, die ihn erwarteten, und die sein schon wieder beruhigtes Gemüth aufs Neue schwerzlich kränken sollten. Während seiner Abwesenheit hatte sich das Gewitter zusammens gezogen, das gerade bei seinem Eintritte in das päterliche Haus

losbrechen follte.

Ferdinands Bater war, wie wir wisen, was feine Privattaffe betraf, nicht der ordentlichste, die Handlungssachen hingegen wurden von einem geschickten und genauen Affocié febr richtig besorgt. Der Alte hatte bas Gelb, bas ihm ber Sohn entwendete, nicht eben gemerkt, außer daß ungludlicherweise barunter ein Batet einer in diesen Gegenden ungewöhnlichen Müngforte gewesen war, die er einem Fremden im Spiel abgewonnen hatte; diese vermißte er, und der Umstand schien ihm bedenklich. Allein was ihn äußerst beunruhigte, war, daß ihm einige Rollen, jede mit hundert Dutaten, fehlten, die er por einiger Zeit verborgt. aber gewiß wieder erhalten hatte. Er mußte, daß ber Schreib: tifc sonst burch einen Stoß aufgegangen war; er sah als gewiß an, daß er beraubt sei, und gerieth barüber in die außerste Heftigfeit. Sein Argwohn schweifte auf allen Seiten herum. Unter den fürchterlichsten Drobungen und Verwünschungen erzählte er den Borfall seiner Frau; er wollte das Haus um und umtehren, alle Bediente, Mägde und Kinder verhören laffen; Niemand blieb von seinem Argwohn frei. Die gute Frau that ihr Möglichstes, ihren Gatten zu beruhigen; fie stellte ihm vor, in welche Berlegenbeit und Distredit Diefe Gefdichte ibn und fein Saus bringen könnte, wenn sie ruchbar würde, daß Niemand an dem Ungluck, bas uns betreffe, Antheil nehme, als nur um uns burch fein Mitleiben zu bemuthigen, daß bei einer folden Gelegenheit weber er noch sie verschont werden würden, daß man noch wunderlichere Anmerkungen machen könnte, wenn nichts herauskame, daß man vielleicht den Thater entbeden und, ohne ihn auf zeitlebens ungludlich zu machen, bas Gelb wieder erhalten konne. Durch biese und andere Vorstellungen bewog sie ihn endlich, ruhig zu bleiben und durch stille Rachforschungen ber Sache naber zu tommen.

A (E.S.)

Und leiber war die Entbedung schon nahe genug. Ottiliens Tante war von dem wechselseitigen Bersprechen der jungen Leut unterrichtet; sie wußte von den Geschenken, die ihre Richte angenommen hatte. Das ganze Verhältniß war ihr nicht angenehm, und sie hatte nur geschwiegen, weil ihre Richte abwesend war. Gine sichere Verbindung mit Ferdinanden schien ihr vortheilhalt, ein ungewisses Abenteuer war ihr unerträglich. Da sie also vernahm, daß der junge Mensch bald zurudkommen sollte, da sie auch ihre Nichte täglich wieder erwartete, eilte sie, von dem, was geschehen war, den Eltern Rachricht zu geben und ihre Meinung darüber zu hören, zu fragen, ob eine baldige Versorgung sur Ferdinand zu hösen, zu fragen, ob eine baldige Versorgung sur Kerdinand zu hösen sei, und ob man in eine Heirath mit ihre Richte willige.

Die Mutter verwunderte sich nicht wenig, als sie von diesen Berhältnissen hörte; sie erschrack, als sie vernahm, welche Geschenk Ferdinand an Ottilien gegeben hatte. Sie verbarg ihr Erstaumen, bat die Tante, ihr einige Zeit zu lassen, um gelegentlich mit ihrem Manne über die Sache zu sprechen, versicherte, daß sie Ottilien für eine vortheilhafte Bartie halte, und daß es nicht unmöglich sei, ihren Sohn nächstens auf eine schielliche Beise

auszustatten.

Als die Tante sich entsernt hatte, hielt sie es nicht für räthlich, ihrem Manne die Entdeckung zu vertrauen. Ihr lag nur daran, das unglückliche Geheimnis aufzuklären, ob Ferdinand, wie sie süchetete, die Geschenke von dem entwendeten Geld gemacht habe. Sie eilte zu dem Kausmann, der diese Art Geschmeibt vorzüglich verkaufte, seilschte um ähnliche Dinge und sagte zuletzt, er müsse sie nicht übertheuern: denn ihrem Sohn, der eine solche Commission gehabt, habe er die Sachen wodlseiler gegeben. An Handelsmann betheuerte Nein, zeigte die Preise genau an und sagte dabei, man müsse noch das Agio der Geldsorte hinzurechnen, in der Ferdinand zum Theil bezahlt habe; er nannte ihr zu ihrer größten Betrübnis die Sorte: es war die, die dem Bater sellte.

Sie gieng nun, nachdem sie sich zum Scheine die nächsten Breise aussehen lassen, mit sehr bedrängtem Herzen hinweg. Ferdinands Verirrung war zu dentlich; die Rechnung der Summe, die dem Bater sehlte, war groß, und sie sah nach ihrer sorglichen Gemüthkart die schlimmste That und die fürchterlichsten Folgen. Sie hatte die Alugheit, die Entdeckung vor ihrem Manne zu verbergen; sie erwartete die Zurückunst ihres Sohnes mit getheilter Furcht und Verlangen: sie wünschte sich aufzuklären und fürchtete,

das Schlimmste zu erfahren.

Endlich tam er mit großer Heiterkeit zurud: er konnte Lob für seine Geschäfte erwarten und brachte zugleich in seinen Baaren

heimlich das Lösegeld mit, wodurch er sich von dem geheimen

Berbrechen zu befreien gebachte.

Der Bater nahm seine Relation gut, boch nicht mit solchem Beifall auf, wie er hoffte; denn der Borgang mit dem Gelde machte den Mann zerstreut und verdrießlich, um so mehr als er einige ansehnliche Posten in diesem Augenblide zu bezahlen hatte. Diese Laune des Baters drückte ihn sehr, noch mehr die Gegenswart der Wände, der Mobilien, des Schreibtisches, die Zeugen seines Berbrechens gewesen waren. Seine ganze Freude war hin, seine Hossmungen und Ansprüche; er fühlte sich als einen gemeinen,

ja als einen schlechten Menschen.

Er wollte sich eben nach einem stillen Bertriebe ber Waaren, die nun bald ankommen sollten, umsehen und sich durch die Thätigseit aus seinem Cende herausreißen, als die Mutter ihn dei Seite nahm und ihm mit Liebe und Ernst sein Bergehen vorhielt und ihm auch nicht den mindesten Ausweg zum Läugnen offen ließ. Sein weiches Hers war zerrissen; er warf sich unter tausend Thränen zu ihren Füßen, bekannte, bat um Berzeihung, betheuerte, daß nur die Reigung zu Ottilien ihn verleiten können, und daß sich seine andern Laster zu diesem semals gesellt hätten. Er erzählte darauf die Geschichte seiner Reue, daß er vorsählich dem Bater die Möglichkeit, den Schreibtisch zu eröffnen, entdeckt und daß er durch Ersparns auf der Reise und durch eine glückliche Spekulas

tion sich im Stande sehe, Alles wieder zu ersehen.

Die Mutter, die nicht gleich nachgeben konnte, bestand darauf, ju wiffen, wo er mit ben großen Summen bingekommen fei; benn die Geschente betrugen ben geringften Theil. Sie zeigte ibm ju feinem Entseten eine Berechnung beffen, mas bem Bater fehlte; er tonnte fich nicht einmal gang ju bem Silber bekennen, und hoch und theuer schwur er, von dem Golde nichts angerührt au haben. hierüber war die Mutter außerft gornig. Sie verwies ihm, daß er in dem Augenblide, da er durch aufrichtige Reue feine Befferung und Befehrung mahrscheinlich machen follte, feine liebevolle Mutter noch mit Laugnen, Lugen und Marchen aufzuhalten gebente, baß fie gar mohl miffe, wer bes Ginen fabig fei, sei auch alles Uebrigen fähig. Wahrscheinlich habe er unter feinen liederlichen Kameraden Mitschuldige, mahrscheinlich fei ber Sandel, ben er geschloffen, mit dem entwendeten Gelde gemacht. und schwerlich murbe er bavon etwas erwähnt haben, wenn die Uebelthat nicht zufällig mare entbedt worden. Sie brobte ihm mit bem Rorne bes Baters, mit burgerlichen Strafen, mit völliger, Berftogung; boch nichts frankte ibn mehr, als daß fie ibn merten ließ, eine Berbindung amifchen ihm und Ottilien fei eben gur Sprache gekommen. Mit gerührtem Bergen verließ fie ihn in dem

traurigsten Zustande. Er sah seinen Fehler entdedt, er sah sich in dem Berdachte, der sein Berdrechen vergrößerte. Wie wollte er seine Estern überreden, daß er das Gold nicht angegrissen? Bei der heftigen Gemüthsart seines Vaters mußte er einen össent lichen Ausbruch befürchten; er sah sich im Gegensaße von allem dem, was er sein konnte: die Aussicht auf ein thätiges Leben, auf eine Verbindung mit Ottilien verschwand; er sah sich verstoßen, slüchtig und in fremden Weltgegenden allem Ungemach

ausgesett.

Aber selbst alles bieses, was seine Einbildungskraft verwirte, seinen Stolz verletze, seine Liebe krankte, war ihm nicht das Schmerzlichste. Am tiessten verwundete ihn der Gedanke, daß sein redlicher Borsat, sein mannlicher Entschluß, sein befolgter Plan, das Geschehene wieder gut zu machen, ganz verkannt, ganz geläugnet, gerade zum Gegentheil außgelegt werden sollte. Wenn ihn sene Borstellungen zu einer dunkeln Berzweislung brachten, indem er bekennen mußte, daß er sein Schicksal verdent habe, so ward er durch diese auß Innigste gerührt, indem er die trautige Wahrheit ersuhr, daß eine Uebelthat selbst gute Bemühungen zu Grunde zu richten im Stande ist. Diese Rücksehr auf sich selbst, diese Bekrachtung, daß daß edelste Streben vergebens sein sollte, machte ihn weich, er wünschte nicht mehr zu leben.

In biesen Augenbliden burstete seine Seele nach einem höhen Beistand. Er siel an seinem Stuhle nieder, den er mit seinem Thränen benetzte, und forderte Hulse vom göttlichen Wesen. Sein Gebet war eines erhörenswerthen Inhalts: der Mensch, der sich selbst vom Laster wieder erhebt, habe Anspruch auf eine unmittelbare Hulse; derjenige, der keine seiner Kräste ungebraucht lasse, die hare sich da, wo sie eben ausgehen, wo sie nicht hinreichen, auf

ben Beiftand bes Baters im Simmel berufen.

In dieser Ueberzeugung, in dieser dringenden Bitte verhante er eine Zeit lang und bemerkte kaum, daß seine Thüre sich össnett und Jemand hereintrat. Es war die Mutter, die mit heitern Gesicht auf ihn zukam, seine Verwirrung sah und ihn mit trößlichen Worten anredete. Wie glüdlich bin ich, sagte sie, daß ich dich wenigstens als keinen Lügner sinde, und daß ich beine Reue sur wahr halten kann! Das Gold hat sich gesunden; der Bater, als er es von einem Freunde wieder erhielt, gab es dem Kasser aufzuheben, und durch die vielen Veschäftigungen des Lages zerstreut, hat er es vergessen. Mit dem Silder stimmt deine Angade ziemlich zusammen; die Summe ist dem Silder stimmt deine Angade ziemlich zusammen; die Summe ist nun viel geringer. Ich konnte die Freude meines Herzens nicht verbergen und versprach dem Bater, die sehlende Summe wieder zu verschaffen, wenn er sich zu beruhigen und weiter nach der Sache nicht zu fragen verspräche

Ferdinand gieng fogleich jur größten Freude über. Er eilte, fein Handelsgeschäft zu vollbringen, stellte bald ber Mutter bas Gelb zu, ersette felbst bas, was er nicht genommen batte, mos von er wußte, daß es bloß durch die Unordnung des Baters in seinen Ausgaben vermißt wurde. Er war fröhlich und heiter; doch hatte dieser ganze Borfall eine sehr ernste Wirkung bei ibm jurudgelassen. Er hatte sich überzeugt, daß der Mensch Kraft habe, das Gute zu wollen und zu vollbringen; er glaubte nun auch, daß badurch ber Menfc bas göttliche Wefen für fich intereffiren und fich beffen Beiftand verfprechen tonne, ben er fo eben unmittelbar erfahren hatte. Mit großer Freudigkeit entbedte er nun dem Bater seinen Blan, sich in jenen Gegenden niederzu-laffen. Er stellte die Anstalt in ihrem gangen Werthe und Umfange por; ber Bater war nicht abgeneigt, und die Mutter ent= bedte beimlich ihrem Gatten bas Verhaltniß Ferdinands zu Ottilien. Diesem gesiel eine so glanzende Schwiegertochter, und die Ausficht, feinen Sohn ohne Rosten ausstatten zu konnen, war ihm fehr angenehm.

Diese Geschichte gefällt mir, sagte Luise, als der Alte geendigt hatte, und ob sie gleich aus dem gemeinen Leben genommen ist, so kommt sie mir doch nicht alltäglich vor; denn wenn wir und selbst fragen und Andere beobachten, so sinden wir, daß wir selten durch und selbst bewogen werden, diesem oder jenem Wunsche zu entsagen; meist sind es die äußern Umstände, die uns dazu

nöthigen.

Section 12.

Ich wünschte, sagte Karl, baß wir gar nicht nöthig hätten, und etwas zu versagen, sondern daß wir dasjenige gar nicht kennten, was wir nicht besitzen sollen. Leider ist in unseren Zuständen Alles so zusammengedrängt, Alles ist bepflanzt, alle Bäume hängen voller Früchte, und wir sollen nur immer drunter weggeben, uns an dem Schatten begnügen und auf die schoften Genüsse Verzicht thun. Lassen Sie uns, sagte Luise zum Alten, nun Ihre Geschichte

meiter bören!

Der Alte. Sie ift wirklich icon aus.

Luise. Die Entwicklung haben wir freilich gehört, nun möchten

wir aber auch gerne bas Ende vernehmen.

Der Alte. Sie unterscheiden richtig, und da Sie sich für das Schicksal meines Freundes interessiren, so will ich Ihnen, wie es

ibm ergangen, noch fürzlich erzählen.

Befreit von der drudenden Last eines so häßlichen Bergehens, zicht ohne bescheidene Zufriedenheit mit sich selbst, dachte er nun in sein künftiges Glück und erwartete sehnsuchtsvoll die Rücklunft Ottiliens, um sich gegen sie zu erklären und sein gegebenes Wortm ganzen Umfange zu erfüllen. Sie kam in Gesellschaft ihrer

Eltern, er eilte zu ihr, er fand sie schöner und heiterer als je mals. Mit Ungeduld erwartete er den Augenblick, in welchem er sie allein sprechen und ihr seine Aussichten vorlegen könnte. Die Stunde kam, und mit aller Freude und Järklichkeit der Liebe erzählte er ihr seine Hoffnungen, die Nähe seines Glücks und den Wunsch, es mit ihr zu theilen. Allein wie verwundert war et, ja wie bestättigt, als sie die ganze Sache sehr leichtsnung, ja man dürste beinahe sagen, höhnisch aufnahm. Sie scherzte nicht ganzsein über die Ginsiebelei, die er sich ausgesucht habe, über die Figur, die sie beide spielen würden, wenn sie sich als Schift und Schäferin unter ein Strohdach flüchteten, und was der aleichen mehr war.

Betroffen und erbittert kehrte er in sich zurück; ihr Betragen hatte ihn verdrossen, und er ward einen Augenblick kalt. Sie war ungerecht gegen ihn gewesen, und nun bemerkte er Fehler an ihr, die ihm sonst verdorgen geblieben waren. Auch brauchte es kein sehr helles Auge, um zu sehen, daß ein sogenannter Better, der mit angekommen war, ihre Ausmerksamkeit auf sich zog und einen

großen Theil ihrer Neigung gewonnen hatte.

Bei dem unleidlichen Schmerz, den Ferdinand empfand, nahm er sich doch bald zusammen, und die Ueberwindung, die ihm schmenmal gelungen war, schien ihm zum zweiten Male möglich. Er sah Ottilien oft und gewann über sich, sie zu beobachten; er that freundlich, ja zärklich gegen sie, und sie nicht weniger gegen ihn; allein ihre Reize hatten ihre größte Macht verloren, und er sühlte bald, daß selten bei ihr etwas aus dem Herzen kam, daß sie viemehr nach Belieben zärklich und kalt, reizend und abstoßend, auch nach von ihr los, und er entschloß sich, auch noch die sehm Käden entzweizureißen.

Diese Operation war schmerzhafter, als er sich vorgestellt hatte. Er fand sie eines Tages allein und nahm sich ein Herz, sie an im gegebenes Wort zu erinnern und jene Augenblicke ihr ins Gedachinß zurückzurusen, in denen sie beide, durch das zarteste Gesülgedrungen, eine Abrede auf ihr künftiges Leben genommen hatten Gie war freundlich, ja man kann kast sagen, zärklich; er war weicher und wünschte in diesem Augenblick, daß Alles anders sein möchte, als er es sich vorgestellt hatte. Doch nahm er sich pusammen und trug ihr die Geschichte seines bevorstehenden Etablisse ments mit Ruhe und Liebe vor. Sie schiens devorstehenden Etablisse ments mit Ruhe und Liebe vor. Sie schien sich darüber zu sreum und gewissermaßen nur zu bedauern, daß dadurch ihre Berbindung weiter hinausgeschoben werde. Sie gab zu erkennen, daß sie mich die mindeste Lust habe, die Stadt zu verlassen; sie ließ ihre hoft nung sehen, daß er sich durch einige Jahre Arbeit in jenen Gegenka

in den Stand setzen könnte, auch unter seinen jezigen Mitbürgern eine große Figur zu spielen. Sie ließ ihn nicht undeutlich merken, daß sie von ihm erwarte, daß er künstig noch weiter als sein Bater gehen und sich in Allem noch ansehnlicher und rechtlicher zeigen werde.

Rur zu sehr fühlte Ferdinand, daß er von einer solchen Berbindung kein Glück zu erwarten habe; und doch war es schwer, so vielen Reizen zu entsagen. Ja vielleicht wäre er ganz unschlüssig von ihr weggegangen, hätte ihn nicht der Better abgelöst und in seinem Betragen allzuviel Bertraulichkeit gegen Ottilien gezeigt. Ferdinand schrieb ihr darauf einen Brief, worin er ihr nochmals versicherte, daß sie ihn glücklich machen würde, wenn sie ihm zu seiner neuen Bestimmung solgen wollte, daß er aber für beide nicht räthlich hielt, eine entsernte Hossnung auf künstige Zeiten zu nähren und sich auf eine ungewisse Zukunst durch ein Versprechen zu binden.

Roch auf diesen Brief wunschte er eine gunftige Antwort; allein sie kam nicht, wie sein Herz, sondern wie sie seine Bernunft billigen mußte. Ottilie gab ihm auf eine sehr zierliche Art sein Wort zuruck, ohne sein Herz ganz loszulassen, und eben so sprach das Billet auch von ihren Empsindungen; dem Sinne nach war sie gebunden

und ihren Worten nach frei.

Was soll ich nun weiter umständlich sein? Ferdinand eilte in seine friedlichen Gegenden zurück; seine Einrichtung war bald gemacht; er war ordentlich und fleißig, und ward es nur um so mehr, als das gute, natürliche Mädchen, die wir schon kennen, ihn als Gattin beglückte und der alte Oheim Alles that, seine häus-

liche Lage zu sichern- und bequem zu machen.

Ich habe ihn in späteren Jahren kennen lernen, umgeben von einer zahlreichen wohlgebildeten Familie. Er hat mir seine Geschichte selbst erzählt, und wie es Menschen zu gehen pflegt, denen irgend etwas Bedeutendes in früherer Zeit begegnet, so hatte sich auch jene Geschichte so tief bei ihm eingedrückt, daß sie einen großen Einsluß auf sein Leben hatte. Selbst als Mann und Haußvater pflegte er sich manchmal etwas, das ihm Freude würde gemacht haben, zu versagen, um nur nicht aus der Uebung einer so sichnen Tugend zu kommen, und seine ganze Erziehung bestand gewissernaßen darin, daß seine Kinder sich gleichsam aus dem Steareise etwas mußten versagen können.

Auf eine Weise, die ich im Anfang nicht billigen konnte, unterssagte er zum Beispiel einem Anaben bei Tische, von einer beliebten Speise zu essen. Bu meiner Berwunderung blieb der Anabe heiter, und es war, als wenn weiter nichts geschehen wäre. Und so ließen die ältesten aus eigener Bewegung manchmal ein edles Obst oder

sonst einen Lederbissen vor sich vorbeigehen; dagegen erlaubte a ihnen, ich möchte wohl sagen, Alles, und es sehlte nicht an Arten und Unarten in seinem Hause. Er schien über Alles gleichgültig zu sein und ließ ihnen eine sast unbändige Freiheit; nur sel es ihm die Woche einmal ein, daß Alles auf die Minute geschen mußte; alsdam wurden des Worgens gleich die Uhren regulit, ein Jeder erhielt seine Ordre für den Tag, Geschäfte und Bergnügungen wurden gehäuft, und Niemand durste eine Sekunde Almerkungen über diese sondenlang von seinen Gesprächen und Anmerkungen über diese sondenlang von seinen Gesprächen und Anmerkungen über diese sondenlang von seinen Gesprächen und Erschenkungen über diese sondenlang von seinen Gesprächen und Erschehrt, der Erziehung unterhalten. Er scherzte mit mir als einem katholischen Geistlichen über meine Gelübbe und behauptete, daß eigentlich jeder Mensch sowohl sich selbst Enthaltsamkeit als Anderen Gehorsam geloben sollte, nicht undssein immer, sondern um sie zur rechten Zeit auszuüben.

Die Baronesse machte eben einige Anmerkungen und gestand, daß dieser Freund im Ganzen wohl Recht gehabt habe; benn so komme auch in einem Reiche Alles auf die exekutive Gewalt an; die gesetzebende möge so vernünftig sein, als sie wolle, es helst dem Staate nichts, wenn die ausschrende nicht mächtig sei.

Luise sprang and Fenster; venn sie hörte Friedrichen zum host hereintreten; sie gieng ihm entgegen und führte ihn ind Jimmer. Er schien heiter, ob er gleich von Scenen des Jammers und der Berwüstung kam, und anstatt sich in eine genaue Erzählung des Brandes einzulassen, der das Haus ihrer Tante betrossen, ver sicherte er, daß es ausgemacht sei, daß der Schreibtisch zu eben der Stunde dort verbrannt sei, da der ihrige hier so heftige Sprünge bekommen hatte.

In eben dem Augenblide, sagte er, als der Brand sich som dem Zimmer näherte, rettete der Verwalter noch eine Uhr, die auf diesem Schreibtische stand. Im hinaustragen mochte sich etwas am Werke verrüden, und sie blieb auf hald Zwölse stehen. Bir haben also, wenigstens was die Zeit betrifft, eine völlige leber einstimmung. Die Varonesse lächelte; der Hosmeister behauptet, daß, wenn zwei Dinge zusammenträsen, man deßwegen noch nicht auf ihren Zusammendang schließen könne; Luisen gesiel es dagegen, diese beiden Vorsälle zu verknützen, besonders da sie von dem Wohlbesinden ihres Bräutigams Nachricht erhalten hatte, und man ließ der Einbildungskraft abermals vollkommen freien Lauf.

Bissen Sie nicht, sagte Karl zum Alten, uns irgend ein Märchen zu erzählen? Die Einbildungskraft ist ein schönes Bermögen; nur mag ich nicht gern, wenn sie das, was wirklich geschehen ist, verarbeiten will; die luftigen Gestalten, die sie erschafft, sind uns als Wesen einer eigenen Gattung sehr willkommen; ver bunden mit der Wahrheit, bringt sie meist nur Ungeheuer hervor

und scheint mir alsdann gewöhnlich mit dem Berstand und der Bernunft im Widerspruche zu stehen. Sie muß sich, daucht mich, an keinen Gegenstand hängen, sie muß uns keinen Gegenstand aufedringen wollen, sie soll, wenn sie Kunstwerke hervordringt, nur wie eine Musik auf uns selbst spielen, uns in uns selbst bewegen und zwar so, daß wir vergessen, daß etwaß außer uns sei, daß

diese Bewegung hervorbringt.

Fahren Sie nicht fort, sagte der Alte, Ihre Anforderungen an ein Produkt der Einbildungskraft umständlicher auszusühren! Auch das gehört zum Genuß an solchen Werken, daß wir ohne Forderungen genießen: denn sie selbst kann nicht fordern, sie muß erwarten, was ihr geschenkt wird; sie macht keine Plane, nimmt sich keinen Weg vor, sondern sie wird von ihren eigenen Flügeln getragen und gesührt, und indem sie sich hin und her schwingt, bezeichnet sie die wunderlichsten Bahnen, die sich in ihrer Richtung kets verändern und wenden. Lassen Sie auf meinem gewöhnlichen Spaziergange erst die sonderbaren Bilder wieder in meiner Seele lebendig werden, die mich in früheren Jahren oft unterhielten. Diesen Abend verspreche ich Ihnen ein Märchen, durch das Sie an Richts und an Alles erinnert werden sollen.

Man entließ ben Alten gern, um so mehr, da Jedes von Friedrichen Reuigleiten und Rachrichten von dem, was indessen

geschehen mar, einzuziehen hoffte.

## Das Märden.

An dem großen Flusse, der eben von einem starten Regen gesschwollen und übergetreten war, lag in seiner kleinen Hütte, mude von der Anstrengung des Tages, der alte Fährmann und schlief. Mitten in der Nacht wecken ihn einige laute Stimmen; er hörte,

daß Reisende übergesett fein wollten.

Als er vor die Thure hinaus trat, sah er zwei große Jrrlichter über dem angebundenen Kahne schweben, die ihm versicherten, daß sie große Gile hätten und schon an jenem User zu sein wünschten. Der Alte säumte nicht, stieß ab und suhr mit seiner gewöhnlichen Geschicklichkeit quer über den Strom, indeß die Fremden in einer unbekannten, sehr behenden Sprache gegen einander zischten und mitunter in ein lautes Gelächter ausbrachen, indem sie bald auf den Rändern und Bänken, bald auf dem Boden des Kahns hin und wieder hüpsten.

Der Kahn schwankt! rief der Alte, und wenn ihr so unruhig

feid, tann er umschlagen; fest euch, ihr Lichter!

Sie brachen über diese Zumuthung in ein großes Gelächter aus, verspotteten den Alten und waren noch unruhiger als vorher. Er trug ihre Unarten mit Geduld und stieß bald am jenseitigen User an.

्रशास्त्र प्रशास<mark>्य सम्बद्धाः सङ्</mark>

Hier ist für eure Mühe, riefen die Reisenden, und es sielen, indem sie sich schüttelten, viele glänzende Goldstücke in den feuchten Kahn.

Ums himmels willen, was macht ihr! rief der Alte; ihr bringt mich ins größte Unglück! Wäre ein Goldstück ins Wasser gefallen, so würde der Strom, der dieß Metall nicht leiden kann, sich in entsesliche Wellen erhoben, das Schiff und mich verschlungen haben; und wer weiß, wie es euch gegangen sein würde! Nehmt euer Geld wieder zu euch!

Wir können nichts wieder zu uns nehmen, was wir abgeschüttelt

baben, verfetten jene.

So macht ihr mir noch die Mühe, sagte der Alte, indem er sich budte und die Goldstude in seine Mühe las, daß ich sie zussammen suchen, ans Land tragen und vergraben muß.

Die Irrlichter waren aus bem Rahne gesprungen, und ber

Alte rief: Wo bleibt nun mein Lohn?

Ber tein Gold nimmt, mag umsonst arbeiten! riefen die Jrrs lichter.

Ihr mußt wissen, daß man mich nur mit Früchten der Erde vezahlen kann.

Mit Früchten der Erde? Wir verschmähen sie und haben sie

nie genoffen.

Und doch kann ich euch nicht los lassen, bis ihr mir versprecht, daß ihr mir drei Kohlhäupter, drei Artischocken und drei große Awiebeln liefert.

Die Irrlichter wollten scherzend davon schlüpfen; allein sie stüblten sich auf eine unbegreisliche Weise an den Boden gefesselt: es war die unangenehmste Empsindung, die sie jemals gehabt hatten. Sie versprachen, seine Forderung nächstens zu befriedigen; er entilles sie und stieß ab.

Er war schon weit hinweg, als fie ihm nachriefen: Alter!

hört, Alter! wir haben bas Wichtigste vergessen!

Er war fort und hörte sie nicht. Er hatte sich an derselben Seite den Fluß hinabtreiben lassen, wo er in einer gebirgigten Gegend, die das Wasser niemals erreichen konnte, das gefährliche Gold verscharren wollte. Dort fand er zwischen hohen Felsen eine ungeheure Kluft, schüttete es hinein und fuhr nach seiner Hütte zurück.

In bieser Kluft besand sich die schöne grüne Schlange, die durch die herabklingende Münze aus ihrem Schlase geweckt wurde. Sie ersah kaum die leuchtenden Scheiben, als sie solche auf der Stelle mit großer Begierde verschlang und alle Stüde, die sich in dem Gebüsch und zwischen den Felstigen zerstreut hatten, sorg-

fältig aufsuchte.

-**\*\*\*** 

Raum waren sie verschlungen, so fühlte sie mit ber angenehmsten Empfindung das Gold in ihren Eingeweiden schmelzen und fich burch ihren gangen Körper ausbreiten, und zur größten Freude bemerkte fie, daß fie burchfichtig und leuchtend geworben mar. Lange hatte man ibr schon versichert, daß diese Erscheinung möglich sei; weil fie aber zweifelhaft mar, ob biefes Licht lange bauern tonne, fo trieb fie die Neugierde und ber Wunsch, fich für die Rutunft ficher zu ftellen, aus dem Felsen heraus, um ju untersuchen, wer bas schone Gold hereingestreut haben konnte. Sie fand Riemanden. angenehmer war es ihr, sich selbst, ba fie zwischen Kräutern und Gesträuchen hinkroch, und ihr anmuthiges Licht, bas sie burch bas frische Grün verbreitete, zu bewundern. Alle Blätter schienen von Smaragb, alle Blumen auf das Herrlichste verklärt. Vergebens durchstrich sie die einsame Wildniß; desto mehr aber muchs ihre Hoffnung, als sie auf die Fläche kam und von weitem einen Glanz, ber bem ihrigen ahnlich war, erblidte. Find' ich boch endlich meines Gleichen! rief fie aus und eilte nach ber Gegend ju. Sie achtete nicht die Beschwerlichkeit, durch Sumpf und Robr zu friechen; benn ob fie gleich auf trodenen Bergwiesen, in hohen Felsrigen am liebsten lebte, gewürzhafte Kräuter gerne genoß und mit zartem Thau und frifdem Quellmaffer ihren Durft gewöhnlich ftillte, fo batte sie boch bes lieben Goldes willen und in Hoffnung bes herr: lichen Lichtes Alles unternommen, was man ihr auferlegte.

Sehr ermübet gelangte sie endlich zu einem seuchten Nieb, wo unsere beiden Frelichter hin und wieder spielten. Sie schoß auf sie los, begrüßte sie und freute sich, so angenehme Herren von ihrer Verwandtschaft zu sinden. Die Lichter strichen an ihr her,

hupften über fie weg und lachten nach ihrer Beife.

Frau Muhme, sagten sie, wenn Sie schon von der horizontalen Linte sind, so hat das doch nichts zu bedeuten. Freilich sind wir nur von Seiten des Scheins verwandt; denn sehen Sie nur — hier machten beide Flammen, indem sie ihre ganze Breite aufopferten, sich so lang und spiz als möglich — wie schön uns Herren von der vertikalen Linie diese schlanke Länge kleidet. Nehmen Sie's uns nicht übel, meine Freundin, welche Familie kann sich das rühmen? so lang es Freichter giebt, hat noch keins weder gesessen noch gelegen.

Die Schlange fühlte sich in der Gegenwart dieser Verwandten sehr unbehaglich; denn sie mochte den Kopf so hoch heben, als sie wollte, so fühlte sie doch, daß sie ihn wieder zur Erde diegen mußte, um von der Stelle zu kommen, und hatte sie sich vorher im dunkeln hain außerordentlich wohl gefallen, so schien ihr Glanz in Gegenwart dieser Vettern sich jeden Augenblick zu vermindern,

ja fie fürchtete, daß er endlich gar verlöschen werde.

In dieser Verlegenheit fragte sie eilig, ob die Herren ihr nicht etwa Nachricht geben könnten, wo das glänzende Gold herkomme, das vor Aurzem in die Felkkluft gefallen sei; sie vermuthe, es sei ein Goldregen, der unmittelbar vom himmel träusse. Die Irrischter lachten und schüttelten sich, und es sprangen eine große Menge Goldstüde um sie herum. Die Schlange suhr schnell darnach, sie zu verschlingen. Laßt es euch schweden, Frau Muhme! sagten die artigen Herren; wir können noch mit mehr auswarten. Sie schlange kaum die kostdange kaum die kostdange kaum die kostdange kaum die kostdange schlange kaum die kostdange schlange kaum die kostdange schlange kaum die kostdange und klein geworden waren, ohne jedoch von ihrer guten Laune das Mindeste zu verlieren.

Ich bin euch auf ewig verbunden, fagte die Schlange, nachs bem sie von ihrer Mahlzeit wieder zu Athem gekommen war: fordert von mir, was ihr wollt; was in meinen Kraften ift, will

ich euch leiften.

Recht schn! riefen die Irrlichter: sage, wo wohnt die schne Lilie? Führ' uns so schnell als möglich jum Palaste und Garten der schnen Lilie! wir sterben vor Ungeduld, uns ihr zu Füßen zu wersen.

Diefen Dienst, versetzte bie Schlange mit einem tiefen Seufzer, tann ich euch fogleich nicht leiften. Die schone Lilie wohnt leiber

ienseit bes Baffers.

Jenseit des Wassers! Und wir lassen uns in dieser stürmischen Racht übersehen! Wie grausam ist der Fluß, der uns nun scheidet! Sollte es nicht möglich sein, den Alten wieder zu errusen?

Sie wurden sich vergebens bemühen, versetzte die Schlange: benn wenn Sie ihn auch selbst an dem diesseitigen Ufer antrafen, so wurde er Sie nicht einnehmen; er darf Jedermann herüber-, Niemand binüberbringen.

Da haben wir uns schön gebettet! Giebt es benn tein ander

Mittel, über das Waffer zu tommen?

Roch einige; nur nicht in diesem Augenblick. Ich selbst kann die Herren übersetzen, aber erst in der Mittagsstunde.

Das ist eine Zeit, in der wir nicht gerne reisen.

So tonnen Sie Abends auf bem Schatten bes Riefen binuber- fabren:

Wie geht bas ju?

Der große Riese, ber nicht weit von hier wohnt, vermag mit seinem Körper nichts; seine Hande heben teinen Strobhalm, seine Schultern wurden tein Reisbundel tragen; aber sein Schatten vermag viel, ja Alles. Deswegen ift er beim Aufgang und Unter-

gang ber Sonne am Mächtigsten; und so barf man sich Abends nur auf ben Nacken seines Schattens setzen: ber Riese geht alsbann sachte gegen bas User zu, und ber Schatten bringt ben Banderer über das Basser hinüber. Wollen Sie aber um Mittagszeit sich an jener Waldede einsinden, wo das Gebüsch dicht ans User stöft, so kann ich Sie übersetzen und der schönen Lilie vortellen; scheuen Sie hingegen die Mittagshitze, so dürsen Sie nur gegen Abend in jener Felsbucht den Riesen aufsuchen, der sich gewiß recht gefällig zeigen wird.

Mit einer leichten Berbeugung entfernten sich die jungen Herren, und die Schlange war zufrieden, von ihnen loszukommen, theils um sich in ihrem eigenen Lichte zu erfreuen, theils eine Reugierde zu befriedigen, von der sie schon lange auf eine sonderbare Weise

gequalt warb.

In den Felsklüften, in denen sie oft hin und wieder troch, hatte fie an einem Orte eine feltsame Entbedung gemacht; benn ob fie gleich durch diese Abgrunde ohne ein Licht zu triechen genöthigt war, so konnte sie boch durchs Gefühl die Gegenstände recht wohl unterscheiden. Rur unregelmäßige Naturprodukte war sie gewohnt überall zu finden; bald schlang sie sich zwischen den Baden großer Arpftalle hindurch, bald fühlte fie die Haten und haare bes gediegenen Silbers und brachte ein und ben andern Ebelstein mit sich ans Licht hervor; doch hatte fie zu ihrer großen Bermunderung in einem ringsum verschloffenen Felsen Gegenstände gefühlt, welche die bilbende hand des Menschen verriethen. Glatte Bande, an denen sie nicht aufsteigen konnte, scharfe regelmäßige Ranten, moblgebilbete Saulen und, mas ihr am fonderbarften vortam, menschliche Figuren, um die fie fich mehrmals geschlungen hatte, und die fie für Erz ober außerft polirten Marmor halten mußte. Alle biefe Erfahrungen munichte fie noch julest burch ben Sinn bes Auges zusammenzufaffen und bas, mas fie nur muth: maßte, zu bestätigen. Sie glaubte sich nun fähig, durch ihr eigenes Licht dieses wunderbare unterirdische Gewölbe zu erleuchten, und hoffte auf einmal mit diesen sonderbaren Gegenständen völlig betannt zu werden. Sie eilte und fand auf dem gewohnten Wege bald die Ripe, durch die sie in das Heiligthum zu schleichen pflegte.

Als sie sich am Orte besand, sah sie sich mit Neugier um, und obgleich ihr Schein alle Gegenstände der Rotonde nicht erleuchten konnte, so wurden ihr doch die nächsten deutlich genug. Mit Erstaunen und Shrsurcht sah sie in eine glänzende Nische hinauf, in welcher das Bildniß eines ehrwürdigen Königs in lauterem Golde aufgestellt war. Dem Maß nach war die Bildsäule über Menschengröße, der Gestalt nach aber das Bildniß eher eines kleinen als eines großen Mannes. Sein wohlgebildeter Körper war mit einem

einfachen Mantel umgeben, und ein Cichenkranz hielt seine Haare ausammen.

Raum hatte die Schlange dieses ehrwürdige Bildniß angeblick, als der König zu reden ansieng und fragte: Wo kommft du ber?

Aus den Rlüften, versetzte die Schlange, in denen das Gold wohnt.

Was ist herrlicher als Gold? fragte der König.

Das Licht, antwortete die Schlange.

Was ist erquidlicher als Licht? fragte jener.

Das Gespräch, antwortete diefe.

Sie hatte unter diesen Reden bei Seite geschielt und in der nächsten Nische ein anderes herrliches Bild gesehen. In derselben saß ein silberner König, von langer und eher schmächtiger Gestalt; sein Körper war mit einem verzierten Gewande überdeckt, Krone, Gärtel und Zepter mit Edelsteinen geschmückt; er hatte die Heiter deit des Stolzes in seinem Angesichte und schen reden zu wollen, als an der marmornen Wand eine Aber, die dunkelsabindurchlief, auf einmal hell ward und ein angenehmes Licht durch den ganzen Tempel verbreitete. Bei viesem Lichte sah die Schlange den britten König, der von Erz in mächtiger Gestalt da saß, sich auf seine Keule lehnte, mit einem Lorbeerkranze geschmückt war und eher einem Felsen als einem Menschen glich. Sie wollte sich nach dem vierten umsehen, der in der größten Entsernung von ihr stand, aber die Mauer öffnete sich, indem die erleuchtete Aber wie ein Blitz zuchte und verschwand.

Ein Mann von mittlerer Größe, der heraustrat, zog die Aufmerksamkeit der Schlange auf sich. Er war als ein Bauer gekleidet und trug eine kleine Lampe in der Hand, in deren stille Flamme man gerne hineinsah, und die auf eine wunderbare Weise, ohne auch nur einen Schatten zu werfen, den ganzen Dom erhellte.

Warum kommst du, da wir Licht haben? fragte der goldene König. Ihr wist, daß ich das Dunkle nicht erleuchten darf. Endigt sich mein Reich? fragte der silberne König.

Spat oder nie, verfette der Alte.

Mit einer starten Stimme sieng der eherne König an zu fragen: Wann werde ich aufstehen?

Balb, versette ber Alte.

Mit wem foll ich mich verbinden? fragte ber Ronig.

Mit beinen alteren Brubern, fagte ber Alte.

Bas wird aus bem jungften werben? fragte ber König.

Er wird fich fegen, fagte ber Alte.

3ch bin nicht mube, rief ber vierte Konig mit einer rauben, stotternden Stimme.

Die Schlange war, inbeffen jene rebeten, in bem Tempel leife

herumgeschlichen, hatte Alles betrachtet und besah nunmehr ben vierten König in der Nähe. Er stand an eine Säule gelehnt, und seine ansehnliche Gestalt war eher schwerfällig als schön. Allein das Metall, woraus er gegossen war, konnte man nicht leicht unterscheiden. Genau betrachtet war es eine Mischung der drei Metalle, aus denen seine Brüder gebildet waren. Aber beim Gusse schienen diese Materien nicht recht zusammengeschmolzen zu sein; goldene und silberne Adern liesen unregesmäßig durch eine eherne Masse hindurch und gaben dem Bilde ein unangenehmes Ansehen.

Indeffen fagte ber golbene Konig jum Manne: Wie viel Ge-

beimniffe weißt bu?

Drei, verfette ber Alte.

Welches ist das wichtigste? fragte der silberne König.

Das offenbare, verfette ber Alte.

Willft bu es auch uns eröffnen? fragte ber eherne.

Sobald ich das vierte weiß, fagte ber Mite.

Bas fummert's mich! murmelte der zusammengesette König vor fich bin.

3ch weiß das vierte, sagte die Schlange, näherte sich dem

Alten und zischte ihm etwas ins Dhr.

Es ift an ber Beit! rief ber Alte mit gewaltiger Stimme.

Der Tempel schallte wieder, die metallenen Bildfäulen klangen, und in dem Augenblice versank der Alte nach Westen und die Schlange nach Osten, und Jedes durchstrich mit großer Schnelle

die Rlufte der Felsen.

Alle Gänge, durch die der Alte hindurchwandelte, füllten sich hinter ihm sogleich mit Gold: denn seine Lampe hatte die wunders bare Eigenschaft, alle Steine in Gold, alles Holz in Silber, todte Thiere in Edelsteine zu verwandeln und alle Metalle zu zernichten; diese Wirkung zu äußern, mußte sie aber ganz allein leuchten; wenn ein ander Licht neben ihr war, wirkte sie nur einen schönen hellen Schein, und alles Lebendige ward immer durch sie erquickt.

Der Alte trat in seine Hatte, die an dem Berge angebaut war, und fand sein Weib in der größten Betrübniß; sie saß am Feuer und weinte und konnte sich nicht zufrieden geben. Wie unglädlich bin ich! rief sie aus: wollte ich dich heute doch nicht fortlassen!

Bas giebt es benn? fragte ber Alte gang ruhig.

Raum bist bu weg, sagte sie mit Schluchzen, so kommen zwei ungestüme Wanderer vor die Thüre: unvorsichtig lasse ich sie herein; es schienen ein paar artige, rechtliche Leute; sie waren in leichte Flammen gekleidet, man hätte sie für Irrlichter halten konnen. Kaum sind sie im Hause, so fangen sie an, auf eine unverschämte Wetse mir mit Worten zu schmeicheln, und werden so zudringlich, daß ich mich schäme, daran zu benken.

Run, versetzte der Mann lächelnd, die herren haben wohl gescherzt; denn deinem Alter nach sollten fie es wohl bei der all-

gemeinen Söflichteit gelaffen baben.

Bas Alter! Alter! rief Die Frau: foll ich immer von meinem Alter boren? Wie alt bin ich benn? Gemeine Höflichkeit! Ich weiß doch, mas ich weiß. Und fieh bich nur um, wie die Wande aussehen; fieh nur bie alten Steine, die ich feit hundert gabren nicht mehr gesehen habe: alles Gold haben fie heruntergeledt, bu glaubst nicht mit welcher Behendigkeit, und fie versicherten immer, es schmecke viel besser als gemeines Gold. Als sie vie Wände rein gefegt hatten, schienen sie sehr gutes Muthes, und gewiß, sie waren auch in kurzer Zeit sehr viel größer, breiter und glanzender geworden. Nun fiengen fie ihren Muthwillen von Reuem an, streichelten mich wieder, hießen mich ihre Königin, schuttelten fich, und eine Menge Golbstude sprangen herum; du fiehft noch, wie fie bort unter ber Bant leuchten. Aber welch ein Unglud! unser Mops fraß einige davon, und sieh, da liegt er am Kamine todt, bas arme Thier! ich tann mich nicht zufrieden geben. 36 sah es erst, da sie fort waren; denn sonst hatte ich nicht versprochen, ihre Schuld beim Kabrmann abzutragen.

Bas find fie schuldig? fragte ber Alte.

Drei Kohlhäupter, sagte die Frau, drei Artischoden und drei Zwiebeln; wenn es Tag wird, habe ich versprochen, sie an den Auf zu tragen.

Du kannst ihnen ben Gefallen thun, sagte ber Alte; benn fie

werden uns gelegentlich auch wieder bienen.

Ob sie uns dienen werden, weiß ich nicht; aber versprocen

und betheuert haben fie es.

Indessen war das Feuer im Ramine zusammengebrannt; der Alte überzog die Kohlen mit vieler Asche, schaffte die leuchtenden Goldstüde bei Seite, und nun leuchtete sein Lämpchen wieder allein in dem schönsten Glanze; die Mauern überzogen sich mit Gold und der Mops war zu dem schönsten Ongr geworden, den man sich denken konnte. Die Abwechslung der braunen und schwarzen Farbe des kostbaren Gesteins machte ihn zum seltensten Kunstwerke

Rimm beinen Korb, sagte der Alte, und stelle den Ondy hinein; alsdann nimm die drei Kohlhäupter, die drei Artischocken und die drei Zwiebeln, lege sie umher und trage sie zum Flusse. Gegen Mittag laß dich von der Schlange übersehen und besuche die schöne Lilie; bring' ihr den Ondy, sie wird ihn durch ihre Berührung lebendig machen, wie sie alles Lebendige durch ihre Berührung tödtet; sie wird einen treuen Gefährten an ihm haben. Sage ihr, sie solle nicht trauern: ihre Erlösung sei nahe; das größte Unglud könne sie als das größte Glüd betrachten; denn es sei an der Zeit.

Die Alte padte ihren Korb und machte sich, als es Tag war, auf ben Beg. Die aufgebende Sonne ichien bell über ben Fluß berüber, ber in ber Ferne glangte; bas Weib gieng mit langfamem Schritt; benn ber Korb brudte fie aufs haupt, und es war boch nicht der Onor, der so lastete. Alles Todte, was sie trug, fühlte fie nicht, vielmehr bob fich alsbann ber Korb in die Sobe und schwebte über ihrem Haupte; aber ein frisches Gemuse ober ein fleines lebenbiges Thier zu tragen, war ihr außerst beschwerlich. Berbrieflich mar fie eine Zeit lang bingegangen, als fie auf einmal erschreckt ftille ftand; benn fie batte beinabe auf ben Schatten bes Riefen getreten, ber fich über bie Ebene bis ju ihr bin erstreckte. Und nun sab fie erst ben gewaltigen Riesen, ber fich im Aluf gebabet hatte, aus bem Waffer heraussteigen, und fie mußte nicht, wie sie ihm ausweichen sollte. Sobald er sie gewahr ward, fieng er an, fie scherzhaft zu begrußen, und die Sande feines Schattens griffen fogleich in ben Korb. Mit Leichtigkeit und Geschidlichteit nahmen fie ein Roblhaupt, eine Artischode und eine Rwiebel heraus und brachten fie bem Riefen gum Munbe, ber sodann weiter den Aluf binaufgieng und dem Weibe den Weg frei ließ.

Sie bedachte, ob fie nicht lieber zurückgehen und die fehlenden Stücke aus ihrem Garten wieder ersehen sollte, und gieng unter biesen Zweiseln immer weiter vorwärts, so daß fie bald an dem Ufer des Flusses ankam. Lange saß fie in Erwartung des Fährmanns, den fie endlich mit einem sonderbaren Reisenden herübersschiffen sah. Ein junger edler, schöner Mann, den sie nicht genug

ansehen konnte, stieg aus bem Rahne.

Bas bringt ihr? rief ber Alte.

Es ist das Gemuse, das euch die Jrelichter schuldig sind, ver-

fente die Frau und wies ihre Waare bin.

Ms ber Alte von jeder Sorte nur zwei fand, ward er verstrießlich und versicherte, daß er sie nicht annehmen könne. Die Frau bat ihn inständig, erzählte ihm, daß sie jetzt nicht nach Hausgehen könne und daß ihr die Last auf dem Wege, den sie vor sich habe, beschwerlich sei. Er blied bei seiner abschläglichen Antwort, indem er ihr versicherte, daß es nicht einmal von ihm abhange.

Was mir gebührt, muß ich neun Stunden zusammen lassen, und ich darf nichts annehmen, bis ich dem Auß ein Drittheil

übergeben babe.

Nach vielem hinundwiederreben versetze endlich der Alte: Es ift noch ein Mittel. Wenn ihr euch gegen den Fluß verdürgt und euch als Schuldnerin bekennen wollt, so nehme ich die sechs Stücke zu mir; es ist aber einige Gefahr dabei.

Menn ich mein Wort halte, so laufe ich doch teine Gefahr?

\*\* 9 may 10 mm

Richt die geringste: Stedt eure hand in den Fluß, fuhr der Alte fort, und versprecht, daß ihr in vierundzwanzig Stunden die

Schuld abtragen wollt.

Die Alte that's; aber wie erschraf sie nicht, als sie ihre Hand tohlschwarz wieder aus dem Wasser zog! Sie schalt heftig auf den Alten, versicherte, daß ihre Hände immer das Schönste an ihr gewesen wären, und daß sie ungeachtet der harten Arbeit diese edeln Glieder weiß und zierlich zu erhalten gewußt habe. Sie besah die Hand mit großem Verdrusse und rief verzweislungsvoll aus: Das ist noch schlimmer! ich sehe, sie ist gar geschwunden, sie ist viel kleiner als die andere.

Jest scheint es nur so, sagte der Alte; wenn ihr aber nicht Wort haltet, kann es wahr werden. Die Hand wird nach und nach schwinden und endlich ganz verschwinden, ohne daß ihr den Gebrauch derselben entbehrt; ihr werdet Alles damit verrichten

tonnen, nur daß fie Riemand feben wird.

Ich wollte lieber, ich könnte sie nicht brauchen und man sahe mir's nicht an, sagte die Alte; indessen hat das nichts zu bedeuten, ich werde mein Wort halten, um diese schwarze Haut und diese Sorge bald loszuwerden.

Eilig nahm sie darauf den Korb, der sich von selbst über ihren Scheitel erhob und frei in die Höhe schwebte, und eilte dem jungen Manne nach, der sachte und in Gedanken am Ufer hingieng.

Seine herrliche Gestalt und sein sonderbarer Anzug hatten sich der Alten tief eingedrückt. Seine Brust war mit einem glänzenden Harnisch bebeckt, durch den alle Theile seines schönen Leibes sich durchbewegten. Um seine Schultern hieng ein Kurpurmantel, um sein unbedecktes Haupt wallten braune Haare in schönen Loden; sein holdes Gesicht war den Strahlen der Sonne ausgesetzt, so wie seine schöngebauten Füße. Mit nackten Sohlen gieng er gelassen über den heißen Sand hin, und ein tieser Schmerz schien alle äußere Eindrücke abzustumpsen.

Die gesprächige Alte suchte ihn zu einer Unterredung zu bringen; allein er gab ihr mit turzen Worten wenig Bescheid, so daß sie endlich ungeachtet seiner schönen Augen müde ward, ihn immer vergebens anzureden, von ihm Abschied nahm und sagte: Ihr geht mir zu langsam, mein Herr; ich darf den Augenblick nicht versäumen, um über die grüne Schlange den Fluß zu passiren und der schönen Lilie das vortressliche Geschenk von meinem Manne

zu überbringen.

Mit diesen Worten schritt sie eilends fort, und eben fo schnell ermannte fich ber schöne Jungling und eilte ihr auf bem Fuße nach.

Ihr geht gur schönen Lilie! rief er aus: ba gehen wir Ginen Weg. Was ist bas für ein Geschent, bas ihr tragt?

Mein Herr, versetzte die Frau dagegen, es ist nicht billig, nachs dem ihr meine Fragen so einsplbig abgelehnt habt, euch mit solcher Lebhastigkeit nach meinen Geheimnissen zu erkundigen. Wollt ihr aber einen Lausch eingehen und mir eure Schicksale erzählen, so will ich euch nicht verbergen, wie es mit mir und meinem Geschenke steht.

Sie wurden bald einig: die Frau vertraute ihm ihre Berhältnisse, die Geschichte des hundes und ließ ihn dabei das wunder-

volle Geschenk betrachten.

Er hob sogleich bas natürliche Kunstwert aus bem Korbe und nahm den Mops, der sanft zu ruhen schien, in seine Arme.

Glückliches Thier! rief er aus: bu wirft von ihren Handen berührt, du wirst von ihr belebt werden, anstatt daß Lebendige vor ihr sliehen, um nicht ein trauriges Schickal zu ersahren. Doch was sage ich traurig! ist es nicht viel betrübter und bänglicher, durch ihre Gegenwart gelähmt zu werden, als es sein würde, von

ihrer Hand zu sterben!

Sieh mich an, sagte er zu der Alten: in meinen Jahren, welch einen elenden Zustand muß ich erdulden! Diesen Harnisch, den ich mit Ehren im Kriege getragen, diesen Purpur, den ich durch eine weise Regierung zu verdienen suchte, hat mir das Schicksal gelassen, jenen als eine unnöthige Last, diesen als eine unbedeutende Zierde. Krone, Zepter und Schwert sind hinweg; ich din übrigens so nackt und bedürftig, als jeder andere Erdensohn; denn so unselig wirken ihre schönen blauen Augen, daß sie allen sebendigen Wesen ihre Kraft nehmen und daß Diesenigen, die ihre berührende hand nicht tödtet, sich in den Zustand lebendig wandelnder Schatten versetzt fühlen.

So fuhr er fort zu klagen und befriedigte die Reugierde der Alten keineswegs, welche nicht sowohl von seinem innern als von seinem äußern Zustande unterrichtet sein wollte. Sie erfuhr weder den Ramen seines Baters noch seines Königreichs. Er streichelte den harten Mops, den die Sonnenstrahlen und der warme Busen des Jünglings, als wenn er lebte, erwärmt hatten. Er fragte viel nach dem Mann mit der Lampe, nach den Wirkungen des heiligen Lichtes und schien sich davon für seinen traurigen Zustand

fünftig viel Gutes zu versprechen.

Unter biesen Gesprächen sahen sie von ferne den majestätischen Bogen der Brücke, der von einem User zum andern hinüber reichte, im Glanz der Sonne auf das Wunderbarste schimmern. Beide erstaunten; denn sie hatten dieses Gebäude noch nie so herrlich gessehen. Wie! rief der Prinz, war sie nicht schon schon genug, als sie vor unsern Augen wie von Jaspis und Prasem gebaut dastand? Muß man nicht fürchten, sie zu betreten, da sie aus Smaragd,

Chrysopras und Chrysolith mit der anmuthigsten Mannigfaltigkeit zusammengeset erscheint? Beide wußten nicht die Beränderung, die mit der Schlange vorgegangen war; denn die Schlange war es, die sich jeden Mittag über den Fluß hinüberbäumte und in Gestalt einer kühnen Brücke da stand. Die Wanderer betraten sie

mit Chrfurcht und gingen schweigend hinüber.

Sie waren kaum am jenseitigen Ufer, als die Brücke sich ju schwingen und zu bewegen ansieng, in Kurzem die Oberstäche des Wassers berührte und die grüne Schlange in ihrer eigenthümlichen Gestalt den Wanderern auf dem Lande nachgleitete. Beide hatten kaum für die Erlaubniß, auf ihrem Rücken über den Fluß zu seine, gedankt, als sie bemerkten, daß außer ihnen Dreien noch mehrere Personen in der Gesellschaft sein müßten, die sie jedoch mit ihren Augen nicht erblicken konnten. Sie hörten neben sich ein Gezisch, dem die Schlange gleichsalls mit einem Gezisch antwortete; sie horchten auf und konnten endlich Folgendes vernehmen.

Bir werben, sagten ein paar wechselnde Stimmen, uns erst incognito in dem Part der schönen Lilie umsehen und ersuchen euch, uns mit Anbruch der Nacht, sobald wir nur irgend prasentabel sind, der vollkommenen Schönheit vorzustellen. An dem

Rande des großen Sees werdet ihr uns antreffen.

Es bleibt babei, antwortete bie Schlange, und ein gifchenber

Laut verlor sich in der Luft.

Unsere drei Wanderer beredeten sich nunmehr, in welcher Ordnung sie mit der Schönen vortreten wollten; denn so viel Bersonen auch um sie sein konnten, so dursten sie doch nur einzeln kommen und gehen, wenn sie nicht empsindliche Schmerzen erdulben sollten.

Das Weib mit dem verwandelten Hunde im Korbe nahte sich zuerst dem Garten und suchte ihre Gönnerin auf, die leicht zu sinden war, weil sie eben zur Harse sang; die lieblichen Tone zeigten sich erst als Ringe auf der Oberstäche des stillen Sees, dann wie ein leichter Hauch setzten sie Gras und Busche in Bewegung. Auf einem eingeschlossenen grünen Platze, in dem Schatten einer herrlichen Gruppe mannigsaltiger Bäume saß die und bezauderte dein ersten Andlic aufs Neue die Augen, das Ohr und das Herz der Beibes, das sich ihr mit Entzücken näherte und dei sich selbst schwur, die Schone sei während ihrer Adwesenheit nur immer schoner geworden. Schon von weitem rief die gute Frau dem liedenswürdigsten Mädchen Eruß und Lob zu.

Belch ein Glud, euch anzusehen! welch einen himmel verbreitet eure Gegenwart um euch ber! Wie die harse so reizend in eurem Schoose lehnt, wie eure Arme sie so sanst umgeben, wie sie sich nach eurer Bruft zu sehnen scheint und wie sie unter ber Berührung eurer schlanken Finger so gartlich klingt! Dreifach gludlicher Jungling, ber bu ihren Blat einnehmen konnteft!

Unter biefen Worten war fie naber getommen; bie schone Lilie

folug bie Augen auf, ließ bie Bande finten und verfette:

Betrübe mich nicht burch ein unzeitiges Lob! ich empfinde nur besto stärker mein Unglück. Sieh, hier zu meinen Füßen liegt der arme Kanarienvogel todt, der sonst meine Lieder auf das Angenehmste begleitete; er war gewöhnt, auf meiner Harfe zu sitzen und, sorgfältig abgerichtet, mich nicht zu berühren; heute, indem ich vom Schlaf erquickt ein rubiges Morgenlied anstimme und mein Neiner Sanger munterer als jemals seine harmonischen Tone hören läst, schießt ein Habicht über meinem Haupte hin; das arme kleine Thier, erschorden, slüchtet in meinen Busen, und in dem Augenblick sich die letzten Zuckungen seines scheidenden Lebens. Zwar von meinem Blicke getrossen, schleicht der Räuber dort ohnmächtig am Wassen hin; aber was kann mir seine Strase helsen! Mein Liebling ist todt, und sein Grab wird nur das traurige Gebüsch meines Gartens vermehren.

Ermannt euch, schöne Lilie! rief die Frau, indem sie selbst eine Thräne abtrocknete, welche ihr die Erzählung des unglücklichen Mädchens aus den Augen gelock hatte: nehmt euch zusammen! Mein Alter läßt euch sagen, ihr sollt eure Trauer mäßigen, das größte Unglück als Borbote des größten Glücks ansehen; denn es

sei an ber Beit.

Und wahrhaftig, suhr die Alte fort, es geht bunt in der Welt zu. Seht nur meine Hand, wie sie schwarz geworden ist! Wahrhaftig, sie ist schon um Bieles kleiner; ich muß eilen, ehe sie gar verschwindet! Warum mußte ich den Irrlichtern eine Gefälligkeit erzeigen? warum mußte ich dem Riesen begegnen, und warum meine Hand in den Fluß tauchen? Könnt ihr mir nicht ein Kohlhaupt, eine Artischocke und eine Zwiedel geben? So bringe ich sie dem Flusse, und meine Hand ist weiß wie vorher, so daß ich

fie faft neben die eurige halten konnte.

Rohlhäupter und Zwiebeln könntest du allenfalls noch sinden, aber Artischoden suchst du vergebens. Alle Pflanzen in meinem großen Garten tragen weder Blüthen noch Früchte; aber jedes Reis, das ich breche und auf das Grab eines Lieblings pflanze, grünt sogleich und schießt hoch auf. Alle diese Gruppen, diese Büsche, diese Haine habe ich leider wachsen sehen. Die Schirme dieser Pinien, die Obelisten dieser Copressen, die Kolossen von Sichen und Buchen, alles waren kleine Reiser, als ein trauriges Denkmal von meiner Hand in einen sonst unfruchtbaren Boden gepflanzt.

Die Alte hatte auf diese Rede wenig Acht gegeben und nur

ihre Hand betrachtet, die in der Gegenwart der schönen Lilie immer schwärzer und von Minute zu Minute Neiner zu werden schien. Sie wollte ihren Kord nehmen und eben forteilen, als sie sühlte, daß sie schlie, daß sie schwerzeiten das Beste vergessen hatte. Sie hub sogleich den verwandelten Hund heraus und setze ihn nicht weit von der Schönen ins Gras.

Mein Mann, sagte sie, schickt euch dieses Andenken. Ihr wißt, daß ihr diesen Edelstein durch eure Berührung beleben könnt. Das artige, treue Thier wird euch gewiß viel Freude machen, und die Betrübniß, daß ich ihn verliere, kann nur durch den Gedanken

aufgeheitert werden, daß ihr ihn besitt.

Die schöne Lilie sah das artige Thier mit Bergnügen und, wie es schien, mit Berwunderung an. Es kommen viele Zeichen zussammen, sagte sie, die mir einige Hossung einslößen; aber ach! ist es nicht bloß ein Wahn unserer Natur, daß wir dann, wenn vieles Unglück zusammentrisst, uns vorbilden, das Beste sei nah?

Was helsen mir die vielen guten Zeichen? Des Bogels Tod, der Freundin schwarze Hand? Der Mops von Edelstein, hat er wohl seines Gleichen? Und hat ihn nicht die Lampe mir gesandt? Entsernt vom sühen menschlichen Genusse, Bin ich doch mit dem Jammer nur vertraut. Ach! warum steht der Tempel nicht am Flusse? Uch! warum ist die Brücke nicht gebaut?

Ungeduldig hatte die gute Frau diesem Gesange zugehört, den die schöne Lilie mit den angenehmen Tonen ihrer Harse begleitete und der jeden Andern entzückt hätte. Eben wollte sie sich beurlauben, als sie durch die Ankunft der grünen Schlange abermals abgehalten wurde. Diese hatte die letzten Zeilen des Liedes gehört und sprach deshalb der schönen Lilie sogleich zuversichtlich Muth ein.

Die Beissagung von der Brude ist erfüllt! rief sie aus. Fragt nur diese gute Frau, wie herrlich der Bogen gegenwärtig erscheint. Was sonst undurchsichtiger Jaspis, was nur Prasem war, durch den das Licht höchstens auf den Kanten durchschimmerte, ist nun durchsichtiger Edelstein geworden. Kein Beryll ist so klar und kein

Smaraad so schönfarbig.

Ich wunsche euch Glud bazu, sagte Lilie, allein verzeiht mir, wenn ich die Weisflagung noch nicht erfüllt glaube. Ueber ben hohen Bogen eurer Brüde können nur Fußgänger hinüberschreiten, und es ist uns versprochen, daß Pferde und Wagen und Reisende aller Art zu gleicher Zeit über die Brüde herüber: und hinüberwandern sollen. Ist nicht von den großen Pfeilern geweissagt, die aus dem Flusse selbst heraussteigen werden?

Die Alte hatte ihre Augen immer auf die Hand geheftet, unterbrach bier bas Gesprach und empfahl fic.

Berweilt noch einen Augenblick, sagte die schöne Lilie, und nehmt meinen armen Kanarienvogel mit! Bittet die Lampe, daß sie ihn in einen schönen Topas verwandle; ich will ihn durch meine Berührung beleben und er, mit eurem guten Mops, soll mein bester Zeitvertreib sein; aber eilt, was ihr könnt! denn mit Sonnenuntergang ergreift unleidliche Fäulniß das arme Thier und zerreißt den schönen Zusammenhang seiner Gestalt auf ewig.

Die Alte legte ben fleinen Leichnam zwischen garte Blatter in

den Rorb und eilte davon.

Wie bem auch sei, sagte die Schlange, indem sie das abgesbrochene Gespräch fortseste, ber Tempel ift erbaut.

Er steht aber noch nicht am Fluffe, versetzte die Schone. Noch ruht er in den Tiefen der Erde, sagte die Schlange; ich habe die Könige gesehen und gesprochen.

Aber wann werben fie auffteben? fragte Lilie.

Die Schlange verfette: Ich borte bie großen Borte im Tempel

ertonen: Es ift an der Zeit!

Gine angenehme Heiterleit verbreitete sich über bas Angesicht ber Schönen. Höre ich boch, sagte sie, die glücklichen Worte schon heute zum zweiten Mal; wann wird der Tag tommen, an dem ich sie dreimal höre?

Sie stand auf, und sogleich trat ein reizendes Mädchen aus dem Gebüsch, das ihr die harfe abnahm. Dieser folgte eine andere, die den elsenbeinernen geschnisten Feldstuhl, worauf die Schone gesessen hatte, zusammenschlug und das silberne Kissen unter den Arm nahm. Gine dritte, die einen großen, mit Perlen gestickten Sonnenschirm trug, zeigte sich darauf, erwartend ob Ellie auf einem Spaziergang etwa ihrer bedürse. Ueber allen Ausdruck sich und reizend waren diese drei Mädchen, und doch erhöhten sie nur die Schönheit der Lilie, indem sich jeder gestehen mußte, daß sie mit ihr gar nicht verglichen werden konnten.

Mit Gefälligkeit hatte indes die schne Lilie den wunderbaren Mops betrachtet. Sie beugte sich, berührte ihn, und in dem Augenblick sprang er auf. Munter sah er sich um, lief hin und wieder und eilte zulet, seine Wohlthäterin auf das Freundlichste zu bearüßen. Sie nahm ihn auf die Arme und drückte ihn an sich.

So kalt du bift, rief sie aus, und obgleich nur ein halbes Beben in dir wirkt, bist du mir boch willkommen; zärtlich will ich bich lieben, artig mit dir scherzen, freundlich dich streicheln pro fest dich an mein Herz drücken.

Sie ließ ihn darauf los, jagte ihn von sich, rief ihn wieder, iherate so artig mit ihm und trieb sich so munter und unschuldig mit ihm auf dem Grafe herum, daß man mit neuem Entzüden ihre Freude betrachten und Theil daran nehmen mußte, so wie kurz vorher ihre Trauer jedes Herz zum Witleid gestimmt hatte.

Diese Heiterkeit, diese anmuthigen Scherze wurden durch die Ankunft des traurigen Jünglings unterbrochen. Er trat herein, wie wir ihn schon kennen. Nur schien die Hise des Tages ihn noch mehr abgemattet zu haben, und in der Gegenwart der Geliebten ward er mit sedem Augenblicke blässer. Er trug den Habel auf seiner Hand, der wie eine Taube ruhig saß und die Flügel bangen ließ.

Es ift nicht freundlich, rief Lilie ihm entgegen, daß du mir das verhaßte Thier vor die Augen bringst, das Ungeheuer, das

meinen fleinen Sanger beute getobtet bat.

Schilt ben ungludlichen Bogel nicht, versetzte darauf der Jungling: klage vielmehr bich an und bas Schickfal, und vergönne mir, daß ich mit den Gefährten meines Elends Gesellschaft machel

Indessen hörte der Mops nicht auf, die Schöne zu neden, und sie antwortete dem durchschtigen Liebling mit dem freundlichten Betragen. Sie klatschte mit den Händen, um ihn zu verscheuchen; dann lief sie, um ihn wieder nach sich zu ziehen: sie suchte ihn zu haschen, wenn er sloh, und jagte ihn von sich weg, wenn er sich an sie zu drängen versuchte. Der Jüngling sah stillschweigend und mit wachsendem Berdrusse zu; aber endlich, da sie das häsliche Thier, das ihm ganz abscheulich vorkam, auf den Arm nahm, an ihren weißen Busen brückte und die schwarze Schnauze mit ihren himmlischen Lippen küste, vergieng ihm alle

Gebuld, und er rief voller Berzweiflung aus:

Muß ich, der ich durch ein trauriges Geschick vor die leicht auf immer, in einer getrennten Gegenwart lebe, der ich durch dich Alles, ja mich selbst verloren habe, muß ich vor meinen Augen sehen, daß eine so widernatürliche Mißgeburt dich zur Freude reizen, deine Reigung sessellen und deine Umarmung genießen kann! Soll ich noch langer nur so hin und wieder geben und den traurigen Kreis den Fluß herüber und hinüber abmessen? Rein! es ruht noch ein Funke des alten Heldenmuthes in meinem Busen; er schlage in diesem Augenblick zur letten Flamme aus! Wenn Steine an deinem Busen ruhen können, so möge ich zu Stein werden; wenn deine Berührung tödtet, so will ich von beinen Handen sterben.

Mit diesen Worten machte er eine hestige Bewegung; der Habidt stog von seiner Hand, er aber stürzte auf die Schöne los; sie streckte die Hande aus, ihn abzuhalten, und berührte ihn nur desto früher. Das Bewußtsein verließ ihn, und mit Entsehen sühlte sie dione Last an ihrem Busen. Mit einem Schrei

trat fie zurud, und der holde Jüngling fank entfeelt aus ihren

Armen zur Erde.

Das Unglud war geschehen, die süße Lilie stand undeweglich und blickte starr nach dem entseelten Leichnam; das Herz schien ihr im Busen zu stocken, und ihre Augen waren ohne Thränen. Bergebens suchte der Mops ihr eine freundliche Bewegung abzugewinnen; die ganze Welt war mit ihrem Freunde ausgestorben. Ihre stumme Verzweislung sah sich nach hülse nicht um; denn sie kannte keine Gülse.

Dagegen regte sich die Schlange besto emsiger; sie schien auf Rettung zu finnen. Und wirklich dienten ihre sonderbaren Beswegungen, wenigstens die nächsten schrecklichen Folgen des Unsglucks auf einige Zeit zu hindern. Sie zog mit ihrem geschmeisdigen Körper einen weiten Kreis um den Leichnam, saßte das Ende ihres Schwanzes mit den Rahnen und blieb ruhig liegen.

Richt lange, so trat eine der schönen Dienerinnen Liliens bervor, brachte den elsenbeinernen Feldstuhl und nöthigte mit freundlichen Geberden die Schöne, sich zu seten; bald darauf kam die zweite, die einen seuersarbenen Schleier trug und das Haupt ihrer Gebieterin damit mehr zierte, als bedeckte; die dritte übergab ihr die Harfe, und kaum hatte sie das prächtige Instrument an sich gedrückt und einige Tone aus den Saiten hervorgelockt, als die erste mit einem hellen runden Spiegel zurücktam, sich der Schönen gegenüberstellte, ihre Blide aussteng und ihr das angenehmste Bild, das in der Ratur zu sinden war, darstellte. Der Schmerz erhöbte ihre Schönheit, der Schleier ihre Reize, die Harfe ihre Anmuth, und so sehr man hosste, ihre traurige Lage verändert zu sehen, so sehr wünschte man, ihr Bild ewig, wie es gegenwärtig erschien, sestzuhalten.

Mit einem stillen Blid nach dem Spiegel lockte sie bald schmelsende Tone aus den Saiten, bald schien ihr Schmerz zu steigen, and die Saiten antworteten gewaltsam ihrem Jammer, einige Maldssete sie den Mund zu singen, aber die Stimme versagte ihr, soch bald löste sich ihr Schmerz in Thränen auf; zwei Mädchen aßten sie hülfreich in die Arme, die Harfe sank aus ihrem Schoose; aum erarist noch die schnelle Dienerin das Instrument und trug

8 bei Geite.

Wer schafft und ben Mann mit der Lampe, ehe die Sonne ntergeht? zischte die Schlange leise, aber vernehmlich; die Mädchen hen einander an, und Liliens Thränen vermehrten sich. In iesem Augenblick kam athemlos die Frau mit dem Korb zurück.

Ich bin verloren und verftummelt! rief fie aus: feht, wie eine hand beinahe gang weggeschwunden ift! Weber ber Fahrann noch ber Riefe wollten mich überseten, weil ich noch eine

Schuldnerin des Wassers bin; vergebens habe ich hundert Kohlhäupter und hundert Zwiebeln angeboten, man will nicht mehr als die drei Stücke, und keine Artischocke ist nun einmal in diesen

Gegenden ju finden.

Bergeßt eure Noth, sagte die Schlange und sucht hier zu helsen! vielleicht kann euch zugleich mitgeholsen werden. Gilt, was ihr könnt, die Irrlichter aufzusuchen! es ist noch zu bell, sie zu sehen, aber vielleicht hört ihr sie lachen und flattern. Wenn sie eilen, so setzt sie den Kluß, und sie können den Mann mit der Lampe sinden und schieden.

Das Weib eilte, so viel sie konnte, und die Schlange schien eben so ungebuldig als Lilie die Rückfunft der beiden zu erwarten. Leider vergoldete schon der Strahl der sinkenden Sonne nur den höchsten Gipsel der Bäume des Dickichts, und lange Schatten 200en sich über See und Wiese; die Schlange bewegte sich unge-

bulbig, und Lilie zerfloß in Thränen.

In dieser Roth sah die Schlange sich überall um; denn sie fürchtete jeden Augenblick, die Sonne werde untergehen, die Fäulnis den magischen Kreis durchdringen und den schönen Jüngling unaushaltsam anfallen. Endlich erblickte sie hoch in den Lüsten mit purpurrothen Federn den Habicht, dessen Brust die letzten Strahlen der Sonne aussieng. Sie schüttelte sich vor Freuden über das gute Zeichen, und sie betrog sich nicht: denn kurz darauf sah man den Mann mit der Lampe über den See hergleiten, gleich als wenn er auf Schrittschuhen gienge.

Die Schlange veränderte nicht ihre Stelle, aber die Lilie ftand auf und rief ihm zu: Welcher gute Geist sendet dich in dem Augenblick, da wir so sehr nach dir verlangen und deiner so sehr bedürfen?

Der Geist meiner Lampe, versetzte ber Alte, treibt mich, und der Habicht führt mich hierher. Sie spratelt, wenn man meiner bedarf, und ich sehe mich nur in den Lusten nach einem Zeichen um; irgent ein Bogel oder Meteor zeigt mir die himmelsgegend an, wohin ich mich wenden soll. Sei ruhig, schönstes Mädchen! Ob ich helsen tann, weiß ich nicht; ein Einzelner hilft nicht, sondern wer sich mit Bielen zur rechten Stunde vereinigt. Ausschieden wollen wir und hossen

Halte beinen Kreis geschlossen, suhr er fort, indem er sich an die Schlange wendete, sich auf einen Erdhügel neben sie hin setze und den todten Körper beleuchtete. Bringt den artigen Kanariensvogel auch her und legt ihn in den Kreis! Die Mädchen nahmen den kleinen Leichnam aus dem Korbe, den die Alte stehen lies, und gehorchten dem Manne.

Die Sonne war indessen untergegangen, und wie die Finsternik zunahm, sieng nicht allein die Schlange und die Lampe des Mannes nach ihrer Weise zu leuchten an, sondern der Schleier Liliens gab auch ein sanstes Licht von sich, das wie eine zarte Morgenröthe ihre blassen Wangen und ihr weißes Gewand mit einer unendelichen Anmuth färbte. Wan sah sich wechselsweise mit stiller Bestrachtung an: Sorge und Trauer waren burch eine sichere Hoff-

nung gemilbert.

र रहारा अकृत राजा

Nicht unangenehm erschien baher das alte Weib in Gesellschaft ber beiden muntern Flammen, die zwar seither sehr verschwendet haben mußten — denn sie waren wieder äußerst mager geworden — aber sich nur desto artiger gegen die Prinzessin und die übrigen Frauenzimmer betrugen. Mit der größten Sicherheit und mit vielem Ausdruck sagten sie ziemlich gewöhnliche Sachen; besonders zeigten sie sich sehr entgennen der Reiz, den der leuchtende Schleier über Lilien und ihre Begleiterinnen verbreitete. Bescheiden schleier über Lilien und ihre Begleiterinnen verbreitete. Bescheiden schligen die Frauenzimmer ihre Augen nieder, und das Lod ihrer Schönzbeit verschönerte sie wirklich. Jedermann war zufrieden und ruhig dis auf die Alte. Ungeachtet der Bersicherung ihres Mannes, das ihre Hand nicht weiter abnehmen könne, so lange sie von seiner Lampe beschienen sei, dehauptete sie mehr als ein Mal, daß, wenn es so sortgebe noch vor Mitternacht dieses edle Glied völlig verschwinden werde.

Der Mite mit der Lampe hatte dem Gespräch der Jerkichter aufmerksam zugehört und war vergnügt, daß Lilie durch diese Unterhaltung zerstreut und aufgeheitert worden. Und wirklich war Mitter-

nacht berbeigekommen, man wußte nicht, wie.

Der Alte sah nach ben Sternen und fieng darauf zu reben an: Bir sind zur glüdlichen Stunde beisammen; jeder verrichte sein Amt, jeder thue seine Pflicht, und ein allgemeines Glüd wird bie einzelnen Schmerzen in sich auflösen, wie ein allgemeines Un-

glad einzelne Freuden verzehrt.

Rach diesen Worten entstand ein wunderbares Geräusch; denn alle gegenwärtige Personen sprachen für sich und drückten laut aus, was sie zu thun hätten. Nur die drei Mädchen waren stille; eingeschlasen war die eine neben der Harse, die andere neben dem Sonnenschirm, die dritte neben dem Sessel, und man konnte es ihnen nicht verdenken; denn es war spät; die flammenden Jüngelinge hatten nach einigen vorübergehenden Höslickteiten, die sie auch den Dienerinnen gewidmet, sich doch zulest nur an Lilien, als die allerschönste, gehalten.

Fasse, sagte ber Alte zum Habicht, ben Spiegel, und mit bem ersten Sonnenstrahl beleuchte bie Schläferinnen und wede sie mit

jurudgeworfenem Lichte aus ber Sobe!

Die Schlange fieng nunmehr an sich zu bewegen, löste ben kreis auf und zog langsam in großen Ringen nach bem Flusse, zeierlich folgten ihr die beiden Irrlichter, und man hatte sie für vie ernsthaftesten Flammen halten sollen. Die Alte und ihr Nam ergriffen den Kord, dessen sanke Licht man bisher kaum bemerk hatte; sie zogen von beiden Seiten daran, und er ward imma größer und leuchtender; sie hoben darauf den Leichnam des Jünzlings hinein und legten ihm den Kanarienvogel auf die Brust; der Kord hob sich in die Höhe und schwebte über dem Haupt der Alten, und sie folgte den Irrlichtern auf dem Fuße. Die schow Lilie nahm den Mops auf ihren Arm und solgte der Alten; der Mann mit der Lampe beschloß den Zug, und die Gegend war von diesen vielerlei Lichtern auf das Sonderbarkte erhellt.

Aber mit nicht geringer Bewunderung sah die Gesellschaft, als sie zu dem Flusse gelangte, einen herrlichen Bogen über den selben hinübersteigen, wodurch die wohlthätige Schlange ihnen einen glänzenden Weg bereitete. Hatte man dei Tage die durch sichtigen Edelsteine bewundert, woraus die Brüde zusammengeset schien, so erstaunte man dei Nacht über ihre leuchtende Herlickeit. Oberwärts schnitt sich der helle Kreis scharf an dem dunken himmel ab, aber unterwärts zucken lebhaste Strahlen nach dem Mittelpunkte zu und zeigten die bewegliche Festigkeit des Gebäudes. Der Zug gieng langsam hinüber, und der Fährmann, der won serne aus seiner hütte hervorsah, betrachtete mit Staunen den leuchtenden Kreis und die sonderbaren Lichter, die darüber hinzogen

Raum waren sie an dem andern Ufer angelangt, als der Bogm nach seiner Weise zu schwanken und sich wellenartig dem Wasse zu nähern ansieng. Die Schlange bewegte sich bald darauf and Land; der Korb setzte sich zur Erde nieder, und die Schlange zu aufs Neue ihren Kreis umher. Der Alte neigte sich vor ihr und sprach: Was hast du beschlossen?

Mich aufzuopfern, ehe ich aufgeopfert werde, versetzt die Schlange. Versprich mir, daß du keinen Stein am Lande lasse

willst!

Der Alte versprach's und sagte darauf zur schönen Wist: Rühre die Schlange mit der linken Hand an und deinen Gelieben

mit der rechten!

Lilie kniete nieder und berührte die Schlange und den Leichnam. Im Augenblicke schien dieser in das Leben überzugehen; er bewegte sich im Korbe; ja er richtete sich in die Höhe und stille wollte ihn umarmen, allein der Alte hielt sie zurück, er hald dagegen dem Jüngling ausstehen und leitete ihn, indem er aus dem Korbe und dem Kreise trat.

Der Jüngling stand, ber Kanarienvogel flatterte auf seinen Schulter; es war wieder Leben in beiden, aber der Geist war noch nicht zurückgekehrt: der schone Freund hatte die Augen offen und sah nicht, wenigstens schien er Alles ohne Theilnehmung an

jusehen. Und kaum hatte sich die Berwunderung über diese Begebenheit in etwas gemäßigt, als man erst bemerkte, wie sonderbar die Schlange sich verändert hatte. Ihr schöner schlanker Körper war in tausend und tausend leuchtende Edelsteine zersallen; unvorsichtig hatte die Alte, die nach ihrem Korbe greisen wollte, an sie gestoßen, und man sah nichts mehr von der Bildung der Schlange, nur ein schöner Kreis leuchtender Edelsteine lag im Grase.

Der Alte machte sogleich Anstalt, die Steine in den Kord zu sassen, wozu ihm seine Frau behülstlich sein mußte. Beide trugen darauf den Kord gegen das User an einen erhabenen Ort, und er schüttete die ganze Ladung, nicht ohne Widerwillen der Schönen und seines Weides, die gerne davon sich etwas ausgesucht hätten, in den Fluß. Wie leuchtende und blinkende Sterne schwammen die Steine mit den Wellen hin, und man konnte nicht unterscheiden, ob sie sich in der Ferne verloren oder untersanken.

Meine Herren, sagte barauf der Alte ehrerbietig zu den Irrlichtern, nunmehr zeige ich Ihnen den Weg und eröffne den Gang; aber Sie leisten uns den größten Dienst, wenn Sie uns die Pforte des Heiligthums öffnen, durch die wir dießmal eingehen müssen

und die außer Ihnen Niemand aufschließen kann.

Die Irrlichter neigten sich anständig und blieben zurück. Der Alte mit der Lampe gieng voraus in den Felsen, der sich vor ihm austhat; der Jüngling folgte ihm, gleichsam mechanisch; still und ungewiß hielt sich Lilie in einiger Entsernung hinter ihm; die Alte wollte nicht gerne zurückbleiben und streckte ihre Hand aus, damit ja das Licht von ihres Mannes Lampe sie erleuchten binne. Run schlossen die Irrlichter den Zug, indem sie die Spizen ihrer Flammen zusammenneigten und mit einander zu sprechen schienen.

Sie waren nicht lange gegangen, als ber Zug sich vor einem großen ehernen Thore besand, dessen Flügel mit einem goldenen Schloß verschlossen waren. Der Alte rief sogleich die Irrlichter herbei, die sich nicht lange ausmuntern ließen, sondern geschäftig mit ihren spikesten Rammen Schloß und Riegel ausgehrten.

Laut tonte das Erz, als die Pforten schnell aufsprangen und im Heiligthum die würdigen Bilder der Könige, durch die hereintretenden Lichter beleuchtet, erschienen. Jeder neigte sich vor den ehrwürdigen Herrschern; besonders ließen es die Jrrlichter an trausen Berbeugungen nicht sehlen.

Rach einiger Bause fragte der goldene König: Wober kommt ihr?

Aus der Welt, antwortete der Alte.

Wohin geht ihr? fragte der silberne Konig.

In die Welt, fagte ber Alte.

Bas wollt ihr bei uns? fragte ber eherne König.

Euch begleiten, fagte ber Mte.

Der gemischte König wollte eben zu reben anfangen, als der goldene zu den Irrlichtern, die ihm zu nahe gekommen waren, sprach: Hebet euch weg von mir! mein Gold ist nicht für euren Gaum.

Sie wandten sich darauf zum silbernen und schmiegten sich ar ihn; sein Gewand glänzte schön von ihrem gelblichen Widerschein.

Ihr feib mir willtommen, fagte er, aber ich fann euch nicht ernähren; fattiget euch auswärts und bringt mir euer Licht!

Sie entfernten fich und schlichen, bei bem ehernen vorbei, bet nicht zu bemerten schien, auf ben gusammengeseten los.

Wer wird die Welt beherrschen? rief dieser mit ftotternber

Stimme.

Wer auf seinen Füßen steht, antwortete ber Alte.

Das bin ich! fagte ber gemischte Ronig.

Es wird sich offenbaren, sagte der Alte; denn es ift an der Zeitl Die schone Lilie siel dem Alten um den Hals und tufte ibn aufs Herzlichste.

Heiliger Bater, fagte fie, tausendmal dank' ich bir; benn ich

bore bas ahnungsvolle Wort zum britten Mal.

Sie hatte taum ausgerebet, als sie sich noch fester an den Alten anhielt; benn ber Boben sieng unter ihnen an zu schwanken: bie Alte und der Jüngling hielten sich auch an einander, nur die

beweglichen Irrlichter merkten nichts.

Man konnte beutlich fühlen, daß der ganze Tempel sich bewegte wie ein Schiff, das sich sanft aus dem Hafen entsernt, wenn die Anker gelichtet sind; die Tiesen der Erde schienen sich vor ihm aufzuthun, als er hindurch zog; er stieß nirgends anktein Felsen stand ihm in dem Weg.

Wenig Augenblice schien ein feiner Regen durch die Deffnung der Kuppel hereinzurieseln. Der Alte hielt die schöne Lilie setzu und sagte zu ihr: Wir sind unter dem Flusse und bald am Jid.

Nicht lange darauf glaubten sie still zu stehen; boch sie be trogen sich, der Tempel stieg auswärts. Nun entstand ein sellsames Getdse über ihrem Haupte. Bretter und Balken in unge stalter Berbindung begannen sich zu der Oeffnung der Auppel trachend hereinzudrängen. Lile und die Alte sprangen zur Seite, der Mann mit der Lampe satte den Jüngling und dieh stehen. Die kleine Hütte des Fährmanns — denn sie war es, die da Tempel im Aussteigen vom Boden abgesondert und in sich aufgenommen hatte — sant allmählich herunter und bedeckte den Jüngling und den Alten.

Die Weiber schrieen laut, und der Tempel schütterte wie ein Schiff, das unvermuthet ans Land ftoft. Aengstlich irrten die

Frauen in der Dämmerung um die Hütte; die Thüre war versichlossen, und auf ihr Pochen hörte Niemand. Sie pochten heftiger und wunderten sich nicht wenig, als zuleht das Holz zu Klingen ansieng. Durch die Kraft der verschlossenen Lampe war die Hütte von innen heraus zu Silber geworden. Nicht lange, so veränderte sie sogar ihre Gestalt: denn das edle Metall verließ die zufälligen Formen der Bretter, Pfosten und Balten und dehnte sich zu einem herrlichen Gehäuse von getriebener Arbeit aus. Nun stand ein herrlicher kleiner Tempel in der Mitte des großen, oder wenn man will, ein Altar, des Tempels würdig.

Durch eine Treppe, die von innen heraufgieng, trat nunmehr ber edle Jüngling in die Höhe: der Mann mit der Lampe leuchtete ihm, und ein anderer schien ihn zu unterstützen, der in einem weißen turzen Gewand hervorkam und ein filbernes Ruder in der hand hielt; man erkannte in ihm sogleich den Fährmann, den

ehemaligen Bewohner ber verwandelten hütte.

Die schöne Lilie stieg die außern Stusen hinauf, die von dem Tempel auf den Altar führten; aber noch immer mußte sie sich von ihrem Geliebten entsernt halten. Die Alte, deren Hand, so lange die Lampe verborgen gewesen, immer kleiner geworden war, ries: Soll ich doch noch unglücklich werden? Ist dei so vielen Bundern durch kein Wunder meine Hand zu retten?

Ihr Mann deutete ihr nach der offenen Pforte und sagte:

Siehe, der Tag bricht an; eile und bade dich im Flusse!

Beld ein Rath! rief sie: ich soll wohl ganz schwarz werden und ganz verschwinden; habe ich doch meine Schuld noch nicht bezahlt! Gebe, sagte der Alte, und folge mir! Alle Schulden sind

abgetragen.

Die Alte eilte weg, und in dem Augenblid erschien das Licht ber aufgehenden Sonne an dem Kranze der Kuppel. Der Alte trat zwischen den Jüngling und die Jungfrau und rief mit lauter Stimme: Drei sind, die da herrschen auf Erden, die Weisheit, der Schein und die Gewalt. Bei dem ersten Worte stand der goldene König auf, bei dem zweiten der silberne, und bei dem dritten hatte sich der eherne langsam emporgehoben, als der zusammengesetzte König sich plöglich ungeschieft niedersetzte. Wer ihn sah, konnte sich ungeachtet des seierlichen Augenblicks kaum des Lachens enthalten: denn er saß nicht, er lag nicht, er lehnte sich nicht an, sondern er war unsörmlich zusammengesunken.

Die Irrlichter, die sich bisher um ihn beschäftigt hatten, traten ur Seite; sie schienen, obgleich blaß beim Morgenlichte, doch vieder gut genährt und wohl bei Flammen; sie hatten auf eine jeschichte Weise die goldenen Abern des kolossalen Bildes mit ihren pipen Zungen bis aus Innerste herausgeleckt. Die unregelmäßigen

-

leeren Räume, die dadurch entstanden waren, erhielten sich eine Schlang offen, und die Figur blieb in ihrer vorigen Gestalt. Als abstauch zulezt die zartesten Aederchen aufgezehrt waren, brach auf eine mal das Bild zusammen und leider gerade an den Stellen, die gang bleiben, wenn der Mensch sich setzt; dagegen blieben die Gelenk, die sich hätten biegen sollen, steif. Wer nicht lachen konnte, mußte seine Augen wegwenden; das Mittelding zwischen Form

und Klumpen war widerwärtig anzusehen.

Der Mann mit der Lampe führte nunmehr den schönen, aber immer noch starr vor sich hindlickenden Jüngling vom Altare herab und gerade auf den ehernen König los. Zu den Füßen des machtigen Fürsten lag ein Schwert in eherner Scheide. Der Jüngling gürtete sich. Das Schwert an der Linken, die Rechte frei! rief der gewaltige König. Sie giengen darauf zum silbernen, der sein Bepter gegen den Jüngling neigte. Dieser ergriff es mit der linken hand, und der König sagte mit gefälliger Stimme: Weide die Schase! Als sie zum goldenen Könige kamen, drücke er mit väterlich segnender Geberde dem Jüngling den Sichenkranz auß Haupt und sprach: Erkenne das Höchste!

Der Alte hatte während dieses Umgangs den Jüngling genat bemerkt. Nach umgegürtetem Schwert hob sich seine Brust, seine Arme regten sich, und seine Füße traten sester auf; indem er den Bepter in die Hand nahm, schien sich die Kraft zu mildern und durch einen unaussprechlichen Reiz noch mächtiger zu werden; als aber der Eichenkranz seine Loden zierte, belebten sich seine Gesichtszüge, sein Auge glänzte von unaussprechlichem Geist, und das

erfte Wort seines Munbes mar Lilie.

Liebe Lilie! rief er, als er ihr die filbernen Stufen hinauf entgegeneilte — benn sie hatte von der Zinne des Altars seiner Reise zugesehen — liebe Lilie! was kann der Mann, ausgestatte mit Allem, sich Köstlicheres wünschen als die Unschuld und bie

ftille Reigung, die mir bein Bufen entgegenbringt?

D mein Freund! fuhr er fort, indem er sich zu dem Allen wendete und die drei heiligen Bildsaulen ansah, herrlich und sicher ist das Reich unserer Bater, aber du haft die vierte Kraft vergessen, die noch früher, allgemeiner, gewisser die Welt beherrscht: die Kraft der Liebe.

Mit biesen Worten fiel er bem schonen Mabchen um ben halb; fie hatte ben Schleier weggeworfen, und ihre Bangen farbten fic

mit ber iconften, unverganglichften Röthe.

hierauf fagte ber Alte lachelnd: Die Liebe berricht nicht, aber

fie bilbet; und das ift mehr.

Unter dieser Feierlichkeit, dem Glüd, dem Entzüden hatte man nicht bemerkt, daß der Tag völlig angebrochen war; und nun sielen

auf einmal burch die offene Pforte ganz unerwartete Gegenstände ber Gesellschaft in die Augen. Gin großer, mit Saulen umgebener Play machte ben Borhof, an beffen Ende man eine lange und prachtige Brude fah, die mit vielen Bogen über ben Gluß binüberreichte; fie war an beiben Seiten mit Saulengangen für die Wanberer bequem und prachtig eingerichtet, beren fich schon viele Laufende eingefunden hatten und emfig bin und wieder giengen. Der große Weg in ber Mitte war von Beerden und Manlthieren. Reis tern und Wagen belebt, die an beiden Seiten, ohne fich zu hindern, Aromweise bin und ber floffen; sie schienen sich Alle über die Bequemlichkeit und Pracht zu verwundern, und der neue König mit seiner Gemahlin war über die Bewegung und das Leben dieses großen Bolts so entzudt, als ihre wechselseitige Liebe sie gludlich machte.

Gebenke ber Schlange in Ehren! sagte ber Mann mit ber Lampe: du bist ihr das Leben, beine Bolter-sind ihr die Brude schuldig, wodurch diese nachbarlichen Ufer erst zu Ländern belebt und verbunden werden. Jene ichwimmenben und leuchtenden Ebelfteine, die Reste ihres aufgeopferten Körpers, find die Grundpfeiler Diefer herrlichen Brude; auf ihnen hat fie fich felbft erbaut und

wird sich selbst erhalten.

Man wollte eben die Aufflärung dieses wunderbaren Geheimniffes von ihm verlangen, als vier icone Madchen ju ber Pforte bes Tempels hereintraten. Un ber harfe, bem Sonnenschirm und dem Feldstuhl erkannte man sogleich die Begleiterinnen Liliens; aber die vierte, schoner als die drei, war eine Unbefannte, die scherzend schwesterlich mit ihnen durch den Tempel eilte und die filbernen Stufen hinanstieg.

Wirst bu mir fünftig mehr glauben, liebes Weib? fagte ber Mann mit ber Lampe zu ber Schönen. Wohl dir und jedem Geschöpfe, das sich diesen Morgen im Flusse badet!

Die verjüngte und verschönerte Alte, von beren Bildung keine Spur mehr übrig mar, umfaßte mit belebten jugendlichen Armen ben Mann mit ber Lampe, ber ihre Liebtosungen mit Freundliche teit aufnahm.

Wenn ich dir zu alt bin, sagte er lächelnd, so darfst du heute einen andern Gatten mablen: von beute an ist keine Che gultig,

die nicht aufs Neue geschlossen wird.

Weißt du denn nicht, versetzte sie, daß auch du junger ge-

worden bift?

Es freut mich, wenn ich beinen jungen Augen als ein wackerer Rüngling erscheine. Ich nehme beine hand von neuem an und mag gern mit bir in bas folgenbe Jahrtaufend hinüberleben.

Die Königin bewilltommte ihre neue Freundin und ftieg mit

ihr und ihren übrigen Gespielinnen in den Altar hinab, indeh ber König in der Mitte der beiden Männer nach der Brude hinsah und aufmerkam das Gewimmel des Bolks betrachtete.

Aber nicht lange bauerte seine Zufriedenbeit; benn er sab einen Gegenstand, ber ihm einen Augenblid Berbruß erregte. Der große Riefe, ber sich von seinem Morgenschlaf noch nicht erholt zu haben fcbien, taumelte über bie Brude ber und verurfachte bafelbft große Unordnung. Er war, wie gewöhnlich, folaftrunten aufgestanden und gedachte fich in ber befannten Bucht bes Fluffes zu baden; anstatt berfelben fand er festes Land und tappte auf bem breiten Bflafter ber Brude bin. Ob er nun gleich zwischen Menschen und Bieh auf bas Ungeschickteste hineintrat, so ward boch feine Gegen: wart zwar von Allen angestaunt, boch von Niemand gefühlt; als ibm aber die Sonne in die Augen schien und er die Hande auf bub, fie auszumischen, fubr ber Schatten seiner ungebeuern Kaufte hinter ihm fo traftig und ungeschickt unter ber Menge bin und wieder, daß Menschen und Thiere in großen Maffen zusammen: fturgten, beschädigt wurden und Gefahr liefen, in den Auß geichleubert zu werden.

Der König, als er biefe Unthat erblidte, fuhr mit einer unwillfürlichen Bewegung nach dem Schwerte, doch befann er sich und blidte ruhig erst sein Zepter, dann die Lampe und das Ruber

feiner Gefährten an.

Ich errathe beine Gebanken, sagte ber Mann mit ber Lampe; aber wir und unsere Kräfte sind gegen diesen Ohnmächtigen ohnmächtig. Sei ruhig! er schabet zum letten Mal, und gludlicherweise ist sein Schatten von uns abgekehrt.

Indessen war der Riese immer näher gekommen, hatte vor Berwunderung über das, was er mit offenen Augen sah, die Hände sinken lassen, that keinen Schaden mehr und trat gassend

in den Borbof berein.

Gerade gieng er auf die Thure des Tempels zu, als er auf einmal in der Mitte des Hofes an dem Boden festgehalten wurde. Er stand als eine tolossale mächtige Bildsäule von röthlich glänz zendem Steine da, und sein Schatten zeigte die Stunden, die in einem Kreis auf dem Boden um ihn her nicht in Zahlen, sondern in edeln und bedeutenden Bildern eingelegt waren.

Nicht wenig erfreut war der König, den Schatten des Ungeheuers in nühlicher Richtung zu sehen; nicht wenig verwundert war die Königin, die, als sie, mit größter Herlichkeit geschmuck, aus dem Altare mit ihren Jungfrauen heraufstieg, das seltsame Bild erblickte, das die Aussicht aus dem Tempel nach der Brüde

fast zubectte.

Indeffen hatte fich bas Bolt bem Riefen nachgebrangt, ba er

still stand, ihn umgeben und seine Berwandlung angestaunt. Bon da wandte sich die Menge nach dem Tempel, den sie erst jest ges wahr zu werden schien, und drängte sich nach der Thüre.

In diesem Augenblide schwebte ber Sabicht mit bem Spiegel boch über bem Dom, fieng bas Licht ber Sonne auf und warf es über die auf dem Altare ftebende Gruppe. Der Rönig, Die Rönigin und ihre Begleiter erschienen in bem bammernben Ge= wölbe bes Tempels von einem himmlischen Glanze erleuchtet, und bas Bolt fiel auf fein Angesicht. Als die Menge fich wieder erholt hatte und aufstand, mar der Konig mit ben Seinigen in ben Altar hinabgestiegen, um durch verborgene Sallen nach seinem Palafte ju gehen; und bas Bolt zerftreute fich in bem Tempel, feine Neugierde zu befriedigen. Es betrachtete bie brei aufrecht ftebenden Könige mit Staunen und Ehrfurcht; aber es war besto begieriger zu wissen, mas unter bem Teppiche in ber vierten Nische für ein Klumpen verborgen sein möchte; benn, wer es auch mochte gewefen fein, wohlmeinenbe Bescheibenheit hatte eine prachtige Dede über ben jusammengefunkenen Ronig bingebreitet, Die kein Auge zu burchbringen vermag und teine band magen barf megzuheben.

Das Bolt hatte tein Ende feines Schauens und feiner Beswunderung gefunden, und die zudringende Menge hatte sich in dem Tempel selbst erdruckt, ware ihre Ausmerksamteit nicht wieder

auf den großen Plat gelenkt worden.

Unvermuthet stelen Golbstüde, wie aus der Luft, klingend auf die marmornen Platten; die nächsten Wanderer stürzten darüber her, um sich ihrer zu bemächtigen; einzeln wiederholte sich dieß Wunder, und zwar dalb hier und bald da. Man begreift wohl, daß die abziehenden Irrlichter sich hier nochmals eine Lust machten und das Gold aus den Gliedern des zusammengesunkenen Königs auf eine lustige Weise vergeudeten. Begierig lief das Bolk noch eine Zeit lang hin und wieder, drängte und zerriß sich, auch noch da keine Goldstüde mehr herabsielen. Endlich verlief es sich allemählig, zog seine Straße, und die Auf den heutigen Tag wimmelt die Brüde von Wanderen, und der Tempel ist der besuchteste auf der ganzen Erde.

## Die guten Weiber.

Henriette war mit Armidoro schon einige Zeit in dem Sarten auf und ab spaziert, in welchem sich der Sommerklub zu versams meln pflegte. Oft fanden sich diese beiden zuerst ein; sie hegten gegen einander die heiterste Neigung und nährten bei einem reinen gesitteten Umgang die angenehmsten Hossnungen einer kunftigen dauerhaften Verbindung.

Die lebhafte Henriette sah taum in der Ferne Amalien nach bem Lusthause gehen, als sie eilte, ihre Freundin zu begrußen. Amalie hatte sich eben im Borzimmer an den Tisch gesetzt, auf dem Journale, Zeitungen und andere Neuigkeiten ausgebreitet lagen.

Amalie brachte hier manchen Abend mit Lesen zu, ohne sich burch bas hins und Wiedergeben der Gesellschaft, das Klappern der Marken und die gewöhnliche laute Unterhaltung der Spieler im Saale irren zu lassen. Sie sprach wenig, außer wenn sie ihre Meinung einer andern entgegensetzte. Henriette dagegen war mit ihren Worten nicht karg, mit Allem zufrieden und mit dem Lobe frisch bei der Hand.

Ein Freund des herausgebers, den wir Sinklair nennen wollen,

trat zu ben beiben.

Bas bringen Sie Reues? rief Henriette ihm entgegen.

Sie ahnen es wohl kaum, persette Sinklair, indem er sein Porteseuille herauszog. Und wenn ich Ihnen auch sage, daß ich die Kupfer zum dießjährigen Damenkalender bringe, so werden Sie die Gegenstände derselben doch nicht errathen; ja, wenn ich weiter gehe und Ihnen eröffne, daß in zwölf Abtheilungen Frauenzimmer porcestellt sind ....

porgeftellt find -

Nun! siel Henriette ihm in das Wort, es scheint, Sie wollen unserm Scharssinne nichts übrig lassen. Sogar, wenn ich nicht irre, thun Sie mir es zum Possen, da Sie wissen, daß ich gern Charaden und Räthfel entwickele, gern das, was einer sich denkt, ausfragen mag. Mso zwölf Frauenzimmer-Charaktere, oder Bez gebenheiten, oder Anspielungen, oder was sonst zur Ehre unseres Geschlechts gereichen könnte.

Sinklair schwieg und lächelte; Amalie warf ihren ftillen Blick auf ihn und sagte mit der feinen, höhnischen Miene, die ihr so wohl steht: Wenn ich sein Gesicht recht lese, so hat er etwas gegen und in der Tasche. Die Männer wissen sich gar viel, wenn sie etwas sinden können, was uns, wenigstens dem Scheine nach, herabset.

Sinklair. Sie find gleich ernft, Amalie, und broben bitter ju werben. Kaum wag' ich meine Blättchen Ihnen porzulegen,

Henriette. Nur heraus damit! Sinklair. Es find Caricaturen. Henriette. Die liebe ich besonders.

Sinklair. Abbildungen bofer Weiber.

Henriette. Defto beffer! Darunter gehören wir nicht. Bir wollen uns unsere leidigen Schwestern im Bilbe so wenig zu Gemuthe ziehen, als die in der Gesellschaft.

Sinklair. Soll ich? Meuriette. Rur immer gu!

Bie können Sie, versette ruhig Amalie, die einen kalten Blick auf die Bilder warf und ihn sogleich wieder abwendete, hier bestimmte Aehnlichkeiten aufsuchen! Das Häßliche gleicht dem Häßlichen, so wie das Schöne dem Schönen; von jenem wendet sich

unser Geift ab, ju biefem wird er hingezogen.

Sinklair. Aber Phantasie und Wit finden mehr ihre Rechnung, sich mit dem Hählichen zu beschäftigen als mit dem Schönen. Aus dem Hählichen läßt sich viel machen, aus dem Schönen nichts.

Aber bieses macht uns zu etwas, jenes vernichtet uns! sagte Armiboro, ber im Fenster gestanden und von Weitem zugehort hatte. Er gieng, ohne sich dem Tische zu nähern, in das ans stoßende Kabinet.

Alle Klubgesellichaften haben ihre Epochen. Das Interesse ber Gesellschaft an einander, bas gute Berbaltniß ber Bersonen ju

einander ist steigend und fallend. Unser Mub hat diesen Sommer gerade seine schöne Zeit. Die Mitglieder sind metst gebildete, wenigstens mäßige und leidliche Menschen, sie schäpen wechsels seitig ihren Werth und lassen den Unwerth still auf sich beruhen. Jeder sindet seine Unterhaltung, und das allgemeine Gespräch ist

oft von ber Art, bag man gern babei verweilen mag.

Eben kam Septon mit seiner Frau, ein Mann, der erst in Handels, dann in politischen Geschäften viel gereist hatte, angenehmen Umgangs, doch in größerer Gesellschaft meistens nur ein willkommener l'Hombrespieler; seine Frau, liebenswürdig, eine gute, treue Gattin, die ganz das Vertrauen ihres Mannes genoß. Sie sühlte sich glücklich, daß sie ungehindert eine lebhaste Sinnlickeit heiter beschäftigen durste. Einen Haussreund konnte sie nicht entbebren, und Lustdarkeiten und Zerstreuungen gaben ihr allein die Federkraft zu häuslichen Tugenden.

Bir behandeln unsere Leser als Fremde, als Klubgafte, die wir vertraulich gern in der Geschwindigkeit mit der Gesellschaft bekannt machen möchten. Der Dichter soll uns seine Bersonen in ihren Handlungen darstellen, der Gesprächschreiber darf sich ja wohl kurzer sassen und sich und seinen Lesern durch eine allgemeine

Schilderung geschwind über Die Exposition weghelfen.

Septon trat zu bem Tische und sah die Bilder an.

Hier entsteht, sagte Henriette, ein Streit für und gegen Cariscatur. Zu welcher Seite wollen Sie sich schlagen? Ich erkläre mich bafür und frage: Hat nicht jedes Zerrbild etwas unwiderstehlich Anziehendes?

Amalie. hat nicht jede üble Nachrede, wenn sie über einen

Abwesenden hergeht, etwas unglaublich Reizendes?

genriette. Macht ein foldes Bilb nicht einen unauslöschlichen

Eindrud?

Amalte. Das ist's, warum ich sie verabscheue. Ist nicht ber unauslöschliche Eindruck jedes Etelhasten eben das, was uns in der Welt so oft verfolgt, uns manche gute Speise verdirbt und manchen auten Trunk vergällt?

genriette. Run, fo reben Sie boch, Septon.

Septon. Ich wurde zu einem Bergleich rathen. Warum sollen Bilder besser sein als wir selbst? Unser Geist scheint auch zwei Seiten zu haben, die ohne einander nicht bestehen können. Licht und Finsterniß, Gutes und Böses, Hohes und Tieses, Edles und Niedriges und noch so viel andere Gegensätze scheinen, nur in verzänderten Portionen die Ingredienzien der menschlichen Natur zu sein; und wie kann ich einem Waler verdenken, wenn er einen Engel weiß, licht und schön gemalt hat, daß ihm einfällt, einen Teusel schwarz, sinster und häßlich zu malen?

Amalte. Dagegen ware nichts zu sagen, wenn nur nicht bie Freunde der Berhählichungskunst auch das in ihr Gebiet zögen, was bessern Regionen angehört.

Senion. Darin handeln fie, buntt mich, gang recht. Bieben boch die Freunde ber Berschönerungstunft auch ju fich hinüber,

was ihnen taum angehören tann.

Amalie. Und doch werde ich den Berzerrern niemals verzeihen, daß sie mir die Bilder vorzüglicher Menschen so schändlich entstellen. Ich mag es machen, wie ich will, so muß ich mir den großen Bitt als einen stumpfnäsigen Besenstiel, und den in so manchem Betracht schäpenswerthen For als ein vollgesacktes Schwein denken.

Kenriette. Das ist, was ich sagte. Alle solche Fragenbilder bruden sich unauslöschlich ein, und ich läugne nicht, daß ich mir manchmal in Gebanken damit einen Spaß mache, diese Gespenster

aufrufe und fie noch folimmer vergerre.

Binklair. Laffen Sie sich boch, meine Damen, aus biesem allgemeinen Streit zur Betrachtung unserer armen Blattchen wieder berunter.

Senton. 3ch febe, bier ift bie Sunde Liebhaberei nicht jum

erfreulichsten bargestellt.

Amalie. Das mag hingehen, benn mir find biefe Thiere be-

sonders zuwider.

Sinklair. Erst gegen die Zerrbilder, dann gegen die Hunde. Amalie. Warum nicht? Sind doch Thiere nur Zerrbilder des Nenschen.

Senton. Sie erinnern sich wohl, was ein Reisender von der Stadt Grait erzählt: daß er darin so viele Hunde und so viele stumme, halb alberne Menschen gefunden habe. Sollte es nicht möglich sein, daß der habituelle Anblid von bellenden unvernünstigen Thieren auf die menschliche Generation einigen Einfluß haben konnte?

Sinklair. Gine Ableitung unferer Leibenschaften und Neigungen

ift ber Umgang mit Thieren gewiß.

Amalte. Und wenn die Bernunft, nach bem gemeinen beutschen Ausdruck, manchmal still stehen kann, so steht sie gewiß in Gegenswart ber Sunde still.

Sinklair. Gludlicherweise haben wir in der Gesellschaft Riemand, ber einen Hund begunstigte, als Madame Septon. Sie

liebt ihr artiges Windspiel besonders.

Senton. Und dieses Geschöpf muß besonders mir, dem Gemahl,

fehr lieb und wichtig sein.

Madame Septon brobte ihrem Gemahl von ferne mit aufges bobenem Finger.

Septon. Es beweist, was Sie vorhin sagten, Sinklair, daß

solche Geschöpfe die Reigungen ableiten. Darf ich, liebes Kind (fo rief er seiner Frau 3u), nicht unsere Geschichte erzählen? Sie

macht uns beiben teine Schande.

Madame Septon gab durch einen freundlichen Wink ihre Einwilligung zu erkennen, und er fieng an, zu erzählen: Wir beibe liebten und und batten und vorgenommen, einander zu beirathen, ebe als wir die Möglichkeit eines Ctablissements voraussaben. Endlich zeigte fich eine fichere hoffnung; allein ich mußte noch eine Reise vornehmen, die mich langer, als ich munichte, aufzuhalten brobte. Bei meiner Abreise ließ ich ihr mein Binbiviel jurud. Es war fonst mit mir ju ihr gekommen, mit mir weggegangen, manchmal auch geblieben. Nun gehörte es ihr, war ein munterer Gesellschafter und beutete auf meine Wiederfunft. Ru Sause aalt das Thier statt einer Unterhaltung, auf den Bromenaden, wo wir so oft zusammen spaziert hatten, schien das Geschöpf mich aufzusuchen und, wenn es aus ben Buschen sprang, mich angutundigen. So taufchte fich meine liebe Meta eine Beit lang mit bem Scheine meiner Gegenwart, bis endlich, gerabe ju ber Reit, da ich wiederzukommen hoffte, meine Abwesenheit sich doppelt zu perlängern brobte und bas arme Geschöpf mit Lobe abgieng.

Madame Senion. Run, liebes Mannchen, bubich redlich, artig

und vernünftig ergählt!

Septon. Es steht dir frei, mein Kind, mich zu controliren. Meiner Freundin schien ihre Wohnung leer, der Spaziergang uninteressant, der Hund, der sonst neben ihr lag, wenn sie an mich schieb, war ihr, wie das Thier in dem Bild eines Evangelisten, nothwendig geworden, die Briefe wollten nicht mehr fließen. Zufällig fand sich ein junger Mann, der den Plat des viersüßigen Gesellschafters zu Hause und auf den Promenaden übernehmen wollte. Genug, man mag so billig denken, als man will, die Sache stand gesährlich.

Madame Seyton. Ich muß bich nur gewähren laffen. Gine mabre Geschichte ift obne Eraggeration felten ergablenswerth.

Senton. Ein beiberseitiger Freund, ben wir als stillen Menschentenner und Herzenslenker zu schähen wusten, war zurückgeblieben, besuchte sie manchmal und hatte die Beränderung gemerkt. Er beobachtete das gute Kind im Stillen und kam eines Tages mit einem Mindspiel ins Zimmer, das dem ersten völlig glich. Die artige und herzliche Anrede, womit der Freund sein Geschent begleitete, die unerwartete Erscheinung eines aus dem Grade gleich; am auserstandenen Günstlings, der stille Borwurf, den sich ihr empfängliches Herz dei biesem Andlick machte, sührten mein Bild auf einmal lebhaft wieder heran; der junge menschliche Stellvertreter wurde auf eine gute Weise entsernt, und der neue Günst-

ling blieb ein steter Begleiter. Als ich nach meiner Wieberkunft meine Geliebte wieber in meine Arme schloß, hielt ich das Geschöpf noch für das alte und verwunderte mich nicht wenig, als es mich wie einen Fremden heftig anbellte. Die modernen Hunde müssen sein so gutes Gedächniß haben als die antiken! ries ich auß: Ulyß wurde nach so langen Jahren von dem seinigen wieder erkannt, und dieser hier konnte mich in so kurzer Zeit wergessen lernen. Und doch hat er deine Benelope auf eine sonderbare Weise bewacht! versetzte sie, indem sie mir versprach, das Räthsel aufzulösen. Das geschah auch bald, denn ein heiteres Vertrauen hat von seher das Glück unserer Verbindung gemacht.

Radame Renton. Mit dieser Geschichte mag's so bewenden. Wenn dir's recht ift, so gebe ich noch eine Stunde spazieren;

benn du wirst dich nun doch an den l'Hombretisch segen.

Er nickte ihr ein Ja zu; sie nahm den Arm ihres Hausfreundes an und gieng nach der Thüre. Liebes Kind, nimm doch den Hund mit, rief er ihr nach. Die ganze Gesellschaft lächelte, und er mußte mit lächeln, als er es gewahr ward, wie dieses absichtslose Wort so artig paßte und Jedermann darüber eine kleine, stille Schaden-

freude empfand.

Sinklair. Sie haben von einem Sunde ergablt, der gludlicherweise eine Berbindung befestigte; ich tann von einem andern sagen, beffen Einfluß zerftörend war. Auch ich liebte, auch ich verreifte, auch ich ließ eine Freundin gurud; nur mit dem Unterschied, daß ihr mein Wunfch, fie zu bestigen, noch unbekannt war. Endlich kehrte ich zurud. Die vielen Gegenstante, bie ich gefeben hatte, lebten immer fort por meiner Ginbildungefraft; ich mochte gern, wie Rudtehrende pflegen, erzählen, ich hoffte auf die besondere Theilnahme meiner Freundin. Bor allen andern Menschen wollte ich ihr meine Erfahrungen und meine Bergnügungen mittheilen. Alber ich fand fie febr lebhaft mit einem Sunde beschäftigt. That fie's aus Geist des Widerspruchs, der manchmal das schöne Geschlecht beseelt, ober war es ein ungludlicher Zufall, genug, die liebenswürdigen Eigenschaften des Thiers, die artige Unterhaltung mit bemfelben, die Anhanglichkeit, ber Beitvertreib, furg, mas Alles baju gehören mag, waren bas einzige Gesprach, womit fie einen Menschen unterhielt, der seit Jahr und Tag eine weit und breite Welt in fich aufgenommen hatte. Ich ftodte, ich verstummte, ich erzählte so manches Andern, was ich abwesend ihr immer gewidmet hatte; ich fühlte ein Migbehagen, ich entfernte mich, ich hatte Unrecht und ward noch unbehaglicher. Genug, von der Zeit an warb unfer Berbaltniß immer talter, und wenn es fich gulest gar zerfclug, fo muß ich, wenigstens in meinem Bergen, Die erfte Schuld jenem Sunbe beimeffen.

Armidoro, der aus dem Kabinet wieder zur Gesellschaft getreten war, sagte, nachdem er diese Geschichte vernommen: Es würde gewiß eine merkwürdige Sammlung geben, wenn man den Ginfluß, den die geselligen Thiere auf den Menschen ausüben, in Geschichten darstellen wollte. In Erwartung, daß einst eine solche Sammlung gedildet werde, will ich erzählen, wie ein Hündchen au einem tragischen Abenteuer Anlaß gab:

Ferrand und Cardano, zwei Ebelleute, hatten von Jugend auf in einem freundschaftlichen Berhältniß gelebt. Bagen an Einem Hofe, Offiziere bei Einem Regimente, hatten sie gar manches Abenteuer zusammen bestanden und sich aus dem Grunde kennen gelernt. Cardano hatte Klad bei den Weibern, Ferrand im Spiel. Jener nuzze das seine mit Leichtsinn und Uebermuth, dieser mit

Bebacht und Anhaltsamfeit.

Bufällig hinterließ Cardano einer Dame in dem Moment, als ein genaues Berhältniß abbrach, einen kleinen schonen Löwenhund; er schaffte sich einen neuen und schenkte diesen einer andern, eben da er sie zu meiden gedachte; und von der Zeit an ward es Borssat, einer jeden Geliebten zum Abschied ein solches Hündchen zu hinterlassen. Ferrand wußte um diese Posse, ohne daß er jemals besonders ausmerksam darauf gewesen wäre.

Beibe Freunde wurden eine Zeit lang getrennt und fanden sich erst wieder zusammen, als Ferrand verheirathet war und auf seinen Gütern lebte. Cardano brachte einige Zeit theils bei ihm, theils in der Nachbarschaft zu und war auf diese Weise über ein Jahr in einer Gegend geblieben, in der er viel Freunde und Verwandte

batte.

Einst sieht Ferrand bei seiner Frau ein allerliehstes Löwenhündchen; er nimmt es auf, es gefällt ihm besonders, er lobt, er streichelt es, und natürlich kommt er auf die Frage, woher sie das schne Thier erhalten habe? Bon Cardano, war die Antwort. Auf einmal bemächtigt sich die Erinnerung voriger Zeiten und Begebenheiten, das Andenken des frechen Kennzeichens, womit Cardano seinen Wankelmuth zu begleiten pflegte, der Sinne des beleidigten Shemanns; er sällt in Wuth, er wirft das artige Thier unmittelbar aus seinen Liebsosungen mit Gewalt gegen die Erdeung die Thier und die erschrodene Frau. Sin Zweikampf und mancherlei unangenehme Folgen, zwar keine Scheidung, aber eine stille Uebereinkunst, sich abzusondern, und ein zerrüttetes Hauswesen machen den Beschluß dieser Geschichte.

Nicht ganz war diese Erzählung geendigt, als Gulalie in die Gesellschaft trat — ein Frauenzimmer, überall erwünscht, wo se hinkam, eine der schönsten Zierden dieses Klubs, ein gebildeter

Beift und eine gludliche Schriftstellerin.

Man legte ihr die bofen Beiber vor, womit sich ein geschickter Kanstler an dem schonen Geschlecht verfündigt, und sie ward aufgefordert, sich ihrer bessern Schwestern anzunehmen.

Bahrscheinlich, sagte Amalie, wird nun auch eine Auslegung bieser liebenswürdigen Bilder den Almanach zieren! Wahrscheinslich wird es einem ober dem andern Schriftsteller nicht an Big gebrechen, um das in Worten noch recht aufzudröseln, was der bildende Künstler bier in Darstellungen zusammengewoben bat.

Sinklair, als Freund des Herausgebers, konnte weder die Bilder ganz fallen lassen, noch konnte er läugnen, daß hie und da eine Erklärung nöthig sei, ja, daß ein Zerrbild ohne Erklärung gar nicht bestehen könne und erst dadurch gleichsam belebt werden masse. Wie sehr sich auch der bildende Kunstler bemüht, Wis zu zeigen, so ist er doch niemals dabei auf seinem Feld. Ein Zerrbild ohne Inschristen, ohne Erklärung ist gewissermaßen stumm, es wird erst etwas durch die Sprache.

Amaite. So laffen Sie benn auch dieses kleine Bilb hier burch die Sprache etwas werden! Ein Frauenzimmer ist in einem Lehnsessell eingeschlasen, wie es scheint, über dem Schreiben; ein andres, das dabei steht, reicht ihr eine Dose oder sonst ein Gefäß hin, und

weint. Was foll das porftellen?

Sinkleir. So soll ich also boch ben Erklärer machen? obgleich die Damen weber gegen die Zerrbilder noch gegen ihre Erklärer gut gesinnt zu sein scheinen. Hier soll, wie man mir sagte, eine Schriftstellerin vorgestellt sein, welche Nachts zu schreiben pstegte, sich von ihrem Kammermädchen das Tintensaß halten ließ und das gute Kind zwang, in dieser Stellung zu verharren, wenn auch selbst der Schlaf ihre Gebieterin überwältigt und diesen Dienst unnütz gemacht hatte. Sie wollte dann beim Erwachen den Faden ihrer Gedanken und Vorstellungen, so wie Feder und Tinte, sogleich wieder sinden.

Arbon, ein benkender Künstler, der mit Eulalien gekommen war, machte der Darstellung, wie sie das Blatt zeigte, den Krieg. Wenn man, so sagte er, ja diese Begebenheit, oder wie man es nennen will, darstellen wollte, so mußte man sich anders dabei

benehmen.

henriette. Run lassen Sie uns das Bild geschwind aufs Reue

tomponiren.

į.

Arbon. Lassen Sie uns vorher den Gegenstand genauer bestrachten. Daß Jemand sich beim Schreiben das Tintensaß halten stit, ist ganz natürlich, wenn die Umstände von der Art sind, aß er es nirgends hinsehen kann. So hielt Brantome's Großsmutter der Königin von Navarra das Tintensaß, wenn diese, in hrer Sänste sizend, die Geschichten aufschrieb, die wir noch mit

so vielem Bergnügen lesen. Daß Jemand, der im Bette schreibt, sich das Tintensaß halten läßt, ist abermals der Sache gemäß. Genug, schöne Henriette, die Sie so gern fragen und rathen, was mußte der Künstler vor allen Dingen thun, wenn er diesen Gegenstand behandeln wollte?

Genriette. Er mußte ben Tifch verbannen, er mußte bie Schlafenbe fo fegen, bag in ihrer Nabe fich nichts befand, wo bas

Zintenfaß fteben tonnte.

Arbon. Gut! Ich hätte sie in einem der gepolsterten Lehnseffel vorgestellt, die man, wenn ich nicht irre, sonst Bergeren nannte, und zwar neben einem Kamin, so daß man sie von vorn gesehen hätte. Es wird supponirt, daß sie auf dem Knie geschrieben habe; denn gewöhnlich, wer Andern das Unbequeme zumuthet, macht sich's selbst unbequem. Das Papier entsinkt dem Schoose, die Feder der Hand, und ein hübsches Mädchen steht baneben und hält verdrießlich das Tintensaß.

Henriette. Ganz recht! benn hier haben wir schon ein Tintenfaß auf bem Tische. Daher weiß man auch nicht, was man aus bem Gefäß in der Hand des Mädchens machen foll. Warum sie nun gar Thränen abzuwischen scheint, läßt sich bei einer so gleich-

aultigen Sandlung nicht benten.

Sinklair. Ich entschuldige ben Kunftler. Sier hat er bem Er:

Marer Raum gelaffen.

Arbon. Der benn auch wahrscheinlich an ben beiben Männern ohne Kopf, die an der Wand hängen, seinen Wig üben soll. Mich bünkt, man sieht gerade in diesem Falle, auf welche Abwege man geräth, wenn man Künste vermischt, die nicht zusammengehören. Wüste man nichts von erklärten Kupserstichen, so machte man keine, die einer Erklärung bedürsen. Ich habe sogar nichts tagegen, daß der bildende Künstler wizige Darstellungen versuch ob ich sie gleich für äußerst schwer halte; aber auch alsdann bemühe er sich, sein Bild selbstständig zu machen. Ich will ihm Inschriften und Zettel aus dem Munde seiner Bersonen erkauben nur sehe er zu, sein eigner Kommentator zu werden.

Sinklair. Wenn Sie ein witziges Bild zugeben, so werben Sie boch eingestehen, daß es nur für den Unterrichteten, nur für ben, der Umftande und Berhältnisse tennt, unterhaltend und reigent sein kann; warum sollen wir also dem Kommentator nicht danken, der uns in den Stand setz, das geistreiche Spiel zu versteben,

bas vor uns aufgeführt wird?

Arbon. Ich habe nichts gegen die Erklärung des Bildes, das sich nicht selbst erklärt; nur mußte sie so kurz und schlicht sein als möglich. Jeder Wig ist nur für den Unterrichteten, jedes wizige Werk wird beshalb nicht von Allen verstanden; was von dieser

Art aus fernen Zeiten und Ländern zu uns gelangt, können wir kaum entziffern. Gut! man mache Noten dazu, wie zu Nabelais oder Hudibras; aber was würde man zu einem Schriftsteller sagen, der über ein wiziges Werk ein wiziges Werk schreiben wollte? Der Wis läuft schon dei seinem Ursprunge in Gesahr, zu wizeln; im zweiten und dritten Glied wird er noch schlimmer ausarten.

Sinklair. Wie sehr wünschte ich, daß wir, anstatt uns hier zu ftreiten, unserm Freunde, dem Herausgeber, zu Hulfe tamen, ber zu diesen Bildern nun einmal eine Erklarung wünscht, wie sie

bergebracht, wie sie beliebt ift.

Armidere (indem er aus bem Rabinet tommt). Ich bore, noch immer beschäftigen diese getadelten Bilder die Gesellschaft; waren fie angenehm, ich wette, sie waren schon langst bei Seite gelegt.

Amalte. Ich stimme barauf, daß es sogleich geschehe, und zwar für immer. Dem Herausgeber muß auferlegt werden, keinen Gesbrauch davon zu machen. Ein Dutend und mehr häßliche, hassenstwerthe Beiber! in einem Damenkalender! Begreift der Mann nicht, daß er seine ganze Unternehmung zu ruiniren auf dem Bege ist? Welcher Liebhaber wird es wagen, seiner Schönen, welcher Gatte, seiner Frau, sa welcher Bater, seiner Tochter einen solchen Almanach zu verehren, in welchem sie beim ersten Aufschlagen schon mit Widerwillen erblickt, was sie nicht ist, und was sie nicht sein soll.

3ch will einen Borfchlag jur Gute thun. Diefe Darftellungen bes Berabscheuungswerthen find nicht die ersten, Die wir in zierlichen Almanachen finden, unfer wackerer Chodowiedi bat icon manche Scenen ber Unnatur, ber Berberbniß, ber Barbarei und des Abgeschmacks in so kleinen Monatskupfern trefflich bargeftellt; allein mas that er? er ftellte bem haffenswerthen fogleich das Liebenswürdige entgegen — Scenen einer gefunden Natur, bie fich rubig entwidelt, einer zwedmäßigen Bilbung, eines treuen Musbauerns, eines gefühlten Strebens nach Werth und Schönheit. Laffen Sie uns mehr thun, als der Herausgeber wünscht, indem wir das Entgegengesette thun. Sat ber bilbende Runftler bieß: mal die Schattenseite gewählt, so trete der Schriftsteller, oder, wenn ich meine Buniche aussprechen barf, bie Schriftstellerin auf bie Lichtseite, und so tann ein Ganges werden. 3ch will nicht länger jaudern, Gulalie, mit diefen Borfclagen meine Bunfche laut werden zu laffen. Uebernehmen Sie die Schilderung auter Frauen! Schaffen Sie Gegenbilder zu biefen Rupfern; und gebrauchen Sie ben Zauber Ihrer Feber, nicht biefe kleinen Blätter ju erflären, sondern ju vernichten.

Sinklair. Thun Sie es, Gulalie! erzeigen Sie uns ben Ge-

fallen, versprechen Sie geschwind.

Enlaite. Schriftsteller versprechen nur gar ju leicht, weil fie

hoffen, dasjenige leisten zu können, was sie vermögen. Sigene Ersahrung hat mich bedächtig gemacht. Aber auch, wenn ich in dieser kurzen Zeit so viel Muße vor mir sähe, würde ich doch Bedenken sinden, einen solchen Auftrag zu übernehmen. Was zu unsern Gunsten zu sagen ist, muß eigentlich ein Mann sagen, ein junger, seuriger, liebender Mann. Das Günstige vorzutragen, gehört Enthusiasmus, und wer hat Enthusiasmus für sein eigen Geschlecht?

Armidoro. Ginficht, Gerechtigkeit, Bartheit ber Behandlung

waren mir in biefem Falle noch willtommner.

Sinklair. Und von wem möchte man lieber über gute Frauen etwas hören, als von der Berfafferin, die sich in dem Marchen, das uns gestern so sehr entzückte, so unvergleichlich bewiesen hat!

Enlatte. Das Marchen ift nicht von mir.

Binklair. Richt von Ihnen?

Armidoro. Das tann ich bezeugen.

Sinklair. Doch von einem Frauenzimmer?

Culalie. Bon einer Freundin.

Sinklair. So giebt es benn zwei Gulalien? Enlalte. Wer weiß, wie viele und begre!

Armidoro. Mögen Sie ber Gesellschaft erzählen, was Sie mir vertrauten? Jedermann wird mit Berwunderung hören, auf welche sonderbare Beise diese angenehme Produktion entstanden ist.

Ein Frauengimmer, bas ich auf einer Reife fcaten und tennen lernte, fand fich in fonberbare Lagen verfest, bie gu erzählen allzu weitläuftig fein wurde. Ein junger Mann, ber viel für fie gethan hatte und ihr zulest seine Sand anbot, gemann ibre gange Neigung, überraschte ibre Borficht, und fie gemabrte, por ber ehelichen Berbindung, ihm die Rechte eines Gemable. Reue Greigniffe nothigten ben Brautigam, fich ju entfernen, und fie fab in einer einsamen landlichen Wohnung, nicht obne Sorgen und Unruhe, bem Glude, Mutter ju werben, entgegen. Sie war gewohnt, mir taglich ju fcreiben, mich von allen Borfällen zu benachrichtigen. Nun waren teine Borfalle mehr zu befürchten, fie brauchte nur Gebuld; aber ich bemerkte in ibren Briefen, daß fie dasjenige, was geschehen war und gefcheben tonnte, in einem unruhigen Gemuth bin und wieder warf. 30 enticolog mich, fie in einem ernsthaften Briefe auf ihre Bflicht gegen fich felbst und gegen bas Geschöpf zu weisen, bem fie jett burch heiterkeit bes Geiftes, jum Anfang feines Dafeins, eine gunftige Rahrung zu bereiten schuldig mar. 3ch munterte fie auf, fich ju faffen, und zufällig fendete ich ihr einige Banbe Marchen, bie fie zu lesen gewünscht hatte. Ihr Borfat, fich von ben kummervollen Gedanken loszureißen, und diese phantastischen Broduktionen

trasen auf eine sonderbare Beise zusammen. Da sie das Nachs benken über ihr Schicksal nicht ganz los werden konnte, so kleibete sie nunmehr Alles, was sie in der Bergangenheit betrübt hatte, was ihr in der Zukunst surckan, in abenteuerliche Gestalten. Was ihr und den Ihrigen begegnet war, Neigung, Leidensschaften und Berirrungen, das lieblich sorgliche Muttergefühl in einem so bedenklichen Zustande, Alles verkörperte sich in körperslossen Gestalten, die in einer bunten Reihe selksamer Erscheinungen vorbeizogen. So brachte sie den Tag, ja einen Theil der Nacht mit der Keder in der Hand zu.

Amalte. Wobei sie sich wohl schwerlich das Tintensaß halten ließ. Enlatte. Und so entstand die seltsamste Folge von Briesen, die ich jemals erhalten habe. Alles war bildlich, wunderlich und märchenhaft. Keine eigentliche Nachricht erhielt ich mehr von ihr, so daß mir wirklich manchmal für ihren Kopf bange ward. Alle ihre Zustände, ihre Entbindung, die nächste Reigung zum Säug-ling, Freude, Hossinung und Furcht der Mutter, waren Begeben-heiten einer andern Welt, aus der sie nur durch die Ankunst ihres Bräutigams zurückgezogen wurde. An ihrem Hochzeittage schles lie das Märchen, das, dis auf Weniges, ganz aus ihrer Feder kam, wie Sie es gestern gehört haben, und das eben den eigenen Reiz durch die wunderliche und einzige Lage erhält, in der es hervorgebracht wurde.

Die Gesellschaft konnte ihre Berwunderung über diese Geschichte nicht genug bezeigen, so daß Seyton, der seinen Plat am l'Home bretische eben einem Andern überlassen hatte, herbeitrat und sich nach dem Inhalte des Gesprächs erkundigte. Man sagte ihm kurz: es sei die Rede von einem Märchen, das aus täglichen phantastischen Konfessionen eines kränkelnden Gemüthes, doch gewissermaßen

porfaklich, entstanden fei.

A STATE OF

Eigentlich, sagte er, ist es Schabe, daß, so viel ich weiß, die Tagebücher abgetommen sind. Bor zwanzig Jahren waren sie stärker in der Mode, und manches gute Kind glaubte wirklich einen Schaß zu besitzen, wenn es seine Gemüthszustände täglich zu Papiere gebracht hatte. Ich erinnere mich einer liebenswürdigen Person, der eine solche Gewohnheit bald zum Unglück ausgeschlagen wäre. Eine Gouvernante hatte sie in früher Jugend an ein solches tägliches schriftliches Bekenntniß gewöhnt, und es war ihr zulezt salt zum unentbehrlichen Geschäft geworden. Sie versamte es nicht als erwachsenes Frauerzimmer, sie nahm die Gewohnheit mit in den Ehestand hinüber. Solche Papiere hielt sie nicht sonderlich geheim und hatte es auch nicht Ursache; sie las manchmal Freundinnen, manchmal ihrem Manne Stellen daraus vor. Das Ganze verlangte Riemand zu sehen.

Die Zeit vergieng, und es tam auch die Reihe an fie, einen

40,000

hausfreund zu befigen.

Mit eben ber Bunttlichkeit, mit ber fie fonft ihrem Bapiere täglich gebeichtet hatte, setzte sie auch die Geschichte dieses neuen Berbaltniffes fort. Bon ber erften Regung, burch eine machfenbe Neigung, bis jum Unentbehrlichen ber Gewohnheit war ber gange Lebenslauf dieser Leidenschaft getreulich aufgezeichnet und gereichte bem Manne gur fonberbaren' Letture, als er einmal gufällig über ben Schreibtisch tam und, ohne Argwohn und Absicht, eine aufgeschlagene Seite bes Tagebuchs herunter las. Man begreift, bas er fich die Zeit nahm, vor : und rudwärts zu lefen; ba er benn zulett noch ziemlich getröftet von dannen schied, weil er fab, daß es gerade noch Beit war, auf eine geschickte Beise ben gefährlichen Gast zu entfernen.

genriette. Es follte bod, nach bem Bunfche meines Freundes, bie Rebe von guten Weibern sein, und ehe man fich's versieht, wird wieber von folden gesprochen, die wenigstens nicht bie

besten find.

Benton. Warum benn immer bos ober gut! Ruffen wir nicht mit uns felbft, fowie mit Andern vorlieb nehmen, wie die Ratur ans hat hervorbringen mogen, und wie fich Jeber allenfalls burch

eine mögliche Bilbung beffer gieht.

Armidoro. Ich glaube, es wurde angenehm und nicht unnut lein, wenn man Geschichten von der Art, wie fie bisber erzählt worden und beren uns manche im Leben vorkommen, auffeste und fammelte. Leise Buge, die den Menschen bezeichnen, ohne bas gerade mertwürdige Begebenheiten baraus entspringen, find recht gut bes Aufbehaltens werth. Der Romanenschreiber tann fie nicht brauchen, benn fie haben zu wenig Bebeutenbes, ber Anetboten: fammler auch nicht, benn fie haben nichts Bigiges und regen ben Geist nicht auf; nur Derjenige, ber im ruhigen Anschauen bie Menschheit gerne faßt, wird bergleichen Buge willtommen auf: nebmen.

Binklair. Fürmahr! wenn wir früher an ein fo lobliches Wert gebacht hatten, fo murben wir unferm Freunde, bem Berausgeber bes Damenkalenders, gleich an hand geben konnen und ein Dubend Geschichten, wo nicht von fürtrefflichen, boch gewiß von guten Frauen aussuchen konnen, um diese bosen Weiber zu balanciren.

Besonders munschte ich, daß man solche Ralle gusammentrüge, da eine Frau das Haus innen erhalt, wo nicht gar erschafft. Um so mehr, als auch hier ber Künstler eine theure (kostspielige) Gattin zum Nachtheil unsers Geschlechts aufgestellt bat.

Senton. Ich tann Ihnen gleich, schone Amalie, mit einem

folden Falle aufwarten.

Amalie. Laffen Sie hören! Rur daß es Ihnen nicht geht wie den Mannern gewöhnlich, wenn sie die Frauen loben wollen; sie gehen vom Lob aus und hören mit Tadel auf.

Senton. Dießmal wenigstens brauche ich die Umtehrung meiner

Abficht burch einen bofen Geift nicht zu furchten.

Ein junger Landmann pachtete einen ansehnlichen Gasthof, der sehr gut gelegen war. Bon den Eigenschaften, die zu einem Wirthe gehören, besaß er vorzüglich die Behaglichteit, und weil es ihm von Jugend auf in den Trinkstuben wohl gewesen war, mochte er wohl hauptsächlich ein Metier ergriffen haben, das ihn nöthigte, den größten Theil des Tages darin zuzubringen. Er war sorglos, ohne Liederlichteit, und sein Behagen breitete sich über alle Gäste aus, die sich bald bäusig bei ihm versammelten.

Gr hatte eine junge Person geheirathet, eine stille leibliche Natur. Sie versah ihre Geschäfte gut und pünktlich, sie hieng an ihrem Hauswesen, sie liebte ihren Mann; doch mußte sie ihn bei sich im Stillen tadeln, daß er mit dem Gelde nicht sorgfältig genug umgieng. Das baare Geld nöthigte ihr eine gewisse Ehrstucht ab, sie substaupt in Besitz zu sehen, so wie die Nothswendigkeit, sich überhaupt in Besitz zu sehen, sich dabei zu erhalten. Ohne eine angedorne Heiterleit des Gemüths hätte sie alle Anlagen zum strengen Geize gehabt. Doch ein wenig Geiz schadet dem Weibe nichts, so übel sie die Berschwendung kleidet. Freigebigkeit ist eine Tugend, die dem Mann ziemt, und Festhalten ist die Tugend weines Weides. So hat es die Natur gewollt, und unser Urtheil wird im Ganzen immer naturgemäß ausfallen.

Margarethe, fo will ich meinen forglichen Sausgeift nennen, mar mit ihrem Manne febr unzufrieden, wenn er bie großen Bab= lungen, die er manchmal für aufgetaufte Fourage von Fuhrleuten und Unternehmern erhielt, aufgezählt, wie fie maren, eine Beit lang auf bem Tifche liegen ließ, bas Gelb alsbann in Rorbchen einstrich und baraus wieder ausgab und auszahlte, ohne Badete gemacht ju haben, ohne Rechnung ju führen. Berfchiebene ihrer Erinnerungen maren fruchtlos, und fie fab mohl ein, bag, wenn er auch nichts verschwendete, Manches in einer folden Unordnung verschleudert werden muffe. Der Bunfch, ihn auf beffere Bege au leiten, war fo groß bei ihr, ber Berdruß, ju feben, daß Manches, mas fie im Rleinen erwarb und jufammenhielt, im Großen wieder pernadläffigt murbe und aus einander floß, mar fo lebhaft, daß fie fich ju einem gefährlichen Berfuch bewogen fühlte, wodurch fie ibm über biefe Lebensweise bie Augen ju öffnen gedachte. Sie nabm fich por, ihm fo viel Gelb als möglich aus ben Sanben gu fpielen, und zwar bebiente fie fich baju einer fonderbaren Lift. Sie batte bemertt, bag er bas Gelb, bas einmal auf bem Tifche

A COLUMN TO SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF T

aufgezählt war, wenn es eine Zeit lang gelegen hatte, nicht wieber nachzählte, ehe er es aufhob; sie bestrich daher den Boden eines Leuchters mit Talg und setzte ihn, mit einem Schein von Ungeschiedlichkeit, auf die Stelle, wo die Dukaten lagen, eine Geldssorte, der sie eine besondere Freundschaft gewidmet hatte. Sie erhaschte ein Stüd und nebendei einige kleine Münzsorten und war mit ihrem ersten Fischsange wohl zufrieden; sie wiederholte diese Operation mehrmals, und ob sie sich gleich über ein solches Mittel zu einem guten Zweck tein Gewissen machte, so beruhigte sie sich doch über jeden Zweisel vorzüglich dadurch, daß diese Ant der Entwendung für keinen Diebstahl angesehen werden könet weil sie das Geld nicht mit den Händen weggenommen habe. So vermehrte sich nach und nach ihr heimlicher Schaf, und zwar um desto reichlicher, als sie Alles, was dei der innern Wirthschaft von baarem Gelde ihr in die Hände sloß, auf das Strengste zussammenhielt.

Schon war sie beinahe ein ganzes Jahr ihrem Plane treu geblieben und hatte indessen ihren Mann sorgsältig beobachtet, ohne eine Beränderung in seinem Humor zu spüren, die er endlich auf einmal höchst übler Laune ward. Sie suchte ihm die Ursache dieser Beränderung abzuschmeicheln und ersuhr bald, daß er in großer Berlegenheit sei. Es hätten ihm nach der letzten Zahlung, die er an Lieseranten gethan, seine Pachtgelber übrig bleiben sollen; sie sehlten aber nicht allein völlig, sondern er habe sogar die Leute nicht ganz befriedigen können. Da er Alles im Kopf rechne und wenig aufschreibe, so könne er nicht nachkommen, wo ein solcher

Berftoß berrühre.

Margarethe schilberte ihm darauf sein Betragen, die Art, wie er einnehme und ausgebe, den Mangel an Ausmerksamkeit; selbst seine gutmuthige Freigebigkeit kam mit in Anschlag, und freilich ließen ihn die Folgen seiner Handelsweise, die ihn so sehr drücken,

teine Entschuldigung aufbringen.

Margarethe konnte ihren Gatten nicht lange in dieser Berlegenheit lassen, um so weniger, als es ihr so sehr zur Ehre gereichte,
ihn wieder glüdlich zu machen. Sie sehte ihn in Berwunderung,
als sie zu seinem Geburtstag, der eben eintrat, und an dem sie
ihn sonst mit etwas Brauchbarem anzubinden pslegte, mit einem
Körden voll Geldrollen ankam. Die verschiedenen Münzsorten
waren besonders gepackt, und der Inhalt jedes Köllchens war,
mit schlechter Schrift, jedoch sorgsältig, darauf gezeichnet. Bie
erstaunte nicht der Mann, als er beinahe die Summe, die ihm
fehlte, vor sich sah und die Frau ihm versicherte, das Gest gehöre ihm zu. Sie erzählte darauf umständlich, wann und wie sie
es genommen, was sie ihm entzogen, und was durch ihren Aeis

erspart worden sei. Sein Verdruß gieng in Entzüden über, und die Folge war, wie natürlich, daß er Ausgabe und Einnahme der Frau völlig übertrug, seine Geschäfte vor wie nach, nur mit noch größerem Eiser, besorgte, von dem Tage an aber keinen Pfennig Geld mehr in die Hande nahm. Die Frau verwaltete das Amt eines Kassiers mit großen Ehren: kein falscher Laubthaler, ja kein verrusener Sechser ward angenommen, und die Herrschaft im Hause war, wie billig, die Folge ihrer Thätigkeit und Sorgsalt, durch die sie nach Verlauf von zehn Jahren sich in den Stand setzte, den Gasthof mit Allem, was dazu gehörte, zu kausen und zu beshaupten.

Sinklair. Also gieng alle biese Sorgsalt, Liebe und Treue doch zulest auf Herrschaft hinaus. Ich möchte doch wissen, in wiesern man Recht hat, wenn man die Frauen überhaupt für so herrschsüchtig hält.

Amalie. Da haben wir also schon wieder den Borwurf, der binter dem Lobe berbinkt.

Armidors. Sagen Sie uns doch, gute Gulalie, Ihre Gedanken barüber. Ich glaube in Ihren Schriften bemerkt zu haben, daß Sie eben nicht fehr bemüht sind, diesen Borwurf von Ihrem Gesichlecht abzulehnen.

Enlalte. In sofern es ein Borwurf ware, wünschte ich, daß ihn unser Geschlecht durch sein Betragen ablehnte: in wiesern wir aber auch ein Recht zur Herrschaft haben, möchte ich es uns nicht gern vergeben. Wir sind nur herrschsüchtig, in sosern wir auch Menschen sind; benn was heißt herrschen anders, in dem Sinn, wie es hier gebraucht wird, als auf seine eigene Weise ungehindert thätig zu sein, seines Daseins möglichst genießen zu können? Dieß fordert jeder rohe Mensch mit Willfür, jeder gebildete mit wahrer Freiheit, und vielleicht erscheint bei uns Frauen dieses Streben nur lebhafter, weil uns die Natur, das herkommen, die Gesese eben so zu verkürzen scheinen, als die Männer begünstigt sind. Was diese bestigen, müssen wir erwerden, und was man erringt, behauptet man hartnäckiger, als das, was man ererbt hat.

Senton. Und doch können sich die Frauen nicht mehr beklagen; sie erben in der jezigen Welt so viel, ja fast mehr als die Männer, und ich behaupte, daß es durchaus jezt schwerer sei, ein vollendeter Mann zu werden, als ein vollendetes Weib; der Ausspruch: "Er soll dein Herr sein" ist die Formel einer barbarischen Zeit, die lange vorüber ist. Die Männer konnten sich nicht völlig ausbilden, ohne den Frauen gleiche Rechte zuzugestehen; indem die Frauen sich ausbildeten, stand die Wagschale inne, und indem sie bildungssähiger sind, neigt sich in der Ersahrung die Wagschale zu ihren Gunsten.

. . . . . . . <del>. . . .</del> . .

Armidoro. Es ist keine Frage, daß bei allen gebildeten Nationen die Frauen im Ganzen das Uebergewicht gewinnen müssen; denn bei einem wechselseitigen Einsluß muß der Mann weiblicher werden, und dann verliert er: denn sein Borzug besteht nicht in gemäßigter, sondern in gebändigter Krast; nimmt dagegen das Weib von dem Manne etwas an, so gewinnt sie: denn wenn sie ühre Abrigen Borzuge durch Energie erheben kann, so entsteht ein Wesen, das sich nicht vollkommner denken läßt.

Seyton. Ich habe mich in so tiefe Betrachtungen nicht eingelassen; indessen nehme ich für bekannt an, daß eine Frau herrscht und herrschen muß; daher, wenn ich ein Frauenzimmer kennen lerne, gebe ich nur darauf Acht, wo sie herrscht; denn daß sie

irgendmo berriche, fete ich voraus.

Amatte. Und da finden Sie denn, was Sie vorausseten? Renton. Warum nicht? geht es doch den Physikern und Andern, die sich mit Ersahrungen abgeben, gewöhnlich nicht viel besser. Ich sinde durchgängig: die Thätige, zum Erwerben, zum Erhalten Geschaffene ist Herr im Hause; die Schöne, leicht und oberstächlich Gebildete herr in großen Zirkeln; die tieser Gebildete beherrscht die fleinen Kreise.

Amalie. Und so wären wir also in drei Klassen eingetheilt. Sinklair. Die doch alle, duntt mich, ehrenvoll genug sind und mit denen freilich noch nicht Alles erschöpft ist. Es giebt z. B. noch eine vierte, von der wir lieber nicht sprechen wollen, damit man uns nicht wieder den Borwurf mache, daß unser Lob sich nothwendig in Tadel verkehren musse.

genriette. Die vierte Klaffe alfo ware zu errathen. Laffen

Sie sehen.

Sinklair. Gut, unfre brei erften Klaffen waren Birtfamteit ju Saufe, in großen und in fleinen Birteln.

genriette. Bas ware benn nun noch für ein Raum für unfre

Thatialeit?

Sinklair. Gar mancher; ich aber habe das Gegentheil im Sinne. Henriette. Unthätigkeit! und wie das? Gine unthätige Frau sollte herrschen?

Sinklair. Warum nicht?

Aenriette. Und wie?

Sinklair. Durchs Berneinen! Wer aus Charafter ober Maxime beharrlich verneint, hat eine größere Gewalt, als man benkt.

Amalie. Wir fallen nun bald, fürchte ich, in den gewöhnlichen Ton, in dem man die Männer reden hört, besonders wenn fle die Pfeife im Munde haben.

Henriette. Laß ihn boch, Amalie; es ift nichts unschäblicher, als solche Meinungen, und man gewinnt immer, wenn man erfahrt, was Andere von uns benten. Run also die Berneinenben,

wie ware es mit biefen?

Sinklair. Ich darf hier wohl ohne Zurudhaltung fprechen. In unserm lieben Baterland soll es wenige, in Frankreich gar keine geben, und zwar deswegen, weil die Frauen sowohl bei uns als bei unsern galanten Nachbarn einer löblichen Freiheit genießen; aber in Ländern, wo sie sehr beschränkt sind, wo der äußerliche Anstand ängstlich, die öffentlichen Bergnügungen selten sind, sollen sie sich häusiger sinden. In einem benachbarten Lande hat man sogar einen eigenen Ramen, mit dem das Bolt, die Menschenskener, ja sogar die Aerzte ein solches Frauenzimmer bezeichnen.

Beuriette. Nun geschwinde ben Ramen! Ramen tann ich nicht

rathen.

Sinklair. Man nennt sie, wenn es benn einmal gefagt sein soll, man nennt sie Schälte.

genriette. Das ift sonderbar genug.

Kinklatr. Es war eine Zeit, als Sie die Fragmente bes Schweizer Physiognomisten mit großem Antheil lesen mochten; erinnern Sie sich nicht auch etwas von Schällen darin gefunden zu haben?

Henriette. Es könnte sein; doch ist es mir nicht aufgefallen. Ich nahm vielleicht das Wort im gewöhnlichen Sinn und las

über bie Stelle weg.

Sinkleir. Freilich bedeutet das Wort Schalk im gewöhnlichen Sinn eine Berson, die mit heiterkeit und Schabenfreude Jemand einen Possen spielt; hier aber bedeutet's ein Frauenzimmer, das einer Person, von der es abhängt, durch Gleichgültigkeit, Kälte und Jurudhaltung, die sich oft in eine Art von Krankbeit vershüllen, das Leben sauer macht. Es ist dies in jener Gegend etwas Gewöhnliches. Mir ist es einige Mal vorgekommen, daß mir ein Sinheimischer, gegen den ich diese und jene Frau als schon pries, einwendete: aber sie ist ein Schalk. Ich hörte sogar, daß ein Arzt einer Dame, die viel von einem Kammermädchen litt, zur Antwort gab: es ist ein Schalk, da wird schwer zu belsen sein.

Amalie ftand auf und entfernte fic.

henriette. Das kommt mir boch etwas sonderbar vor.

Sinklair. Mir schien es auch so, und beswegen schrieb ich bamals die Symptome dieser halb moralischen, halb physischen Krankheit in einen Aufsatz zusammen, den ich das Kapitel von den Schälten nannte, weil ich es mir als einen Theil anderer anthropologischen Bemerkungen dachte; ich habe es aber bisher sorgfältig geheim gehalten.

genriette. Sie durfen es uns wohl schon einmal feben laffen, und wenn Sie einige bubiche Geschichten wiffen, woraus wir recht beutlich sehen können, was ein Schalt ift, so sollen fie kunftig auch in die Sammlung unserer neuesten Rovellen aufgenommen werden.

Sinklair. Das mag Alles recht gut und schon sein, aber meine Absicht ist versehlt, um derentwillen ich herkam; ich wollte Jemand in dieser geistreichen Gesellschaft bewegen, einen Text zu diesen Kalender: Kupsern zu übernehmen, oder und Jemand zu empfehlen, dem man ein solches Geschäft übertragen könnte; anstatt dessen, bem man ein solches Geschäft übertragen könnte; anstatt dessen, debelten, ja vernichten Sie mir diese Blättchen, und ich gehe sast ohne Kupser, so wie ohne Erklärung weg. Hätte ich nur indessen das, was diesen Abend hier gesprochen und erzählt worden ist, auf dem Papiere, so würde ich beinahe für das, was ich sucht und nicht fand, ein Aequivalent besitzen.

Armidoro (aus dem Kabinet tretend, wohin er manchmal gegangen war). Ich komme Ihren Wünschen zuvor. Die Angelegenheit unsers Freundes, des Herausgebers, ist auch mir nicht fremd. Auf diesem Papiere habe ich geschwind protokollirt, was gesprochen worden; ich will es ins Reine bringen, und wenn Gulalie dann übernehmen wollte, über das Ganze den Hauch ihres anmuthigen Geistes zu gießen, so würden wir, wo nicht durch den Inhalt, doch durch den Ton, die Frauen mit den schroffen Zügen, in denen unser Künstler sie beleibigen mag, wieder aussöhnen.

Kenriette. Ich kann Ihre thatige Freundschaft nicht tadeln, Armidoro, aber ich wollte, Sie hätten das Gespräch nicht nachzgeschrieben. Es giebt ein böses Beispiel. Wir leben so heiter und zutraulich zusammen, und es muß uns nichts Schrecklicheres sein, als in der Gesellschaft einen Menschen zu wissen, der aufmerkt, nachschreibt und, wie jetzt Alles gleich gedruckt wird, eine zerstückelte und verzerrte Unterhaltung ins Publikum bringt.

Man beruhigte Senrietten, man versprach ihr, nur allenfalls aber kleine Geschichten, die porkommen möchten, ein öffentliches

Buch zu führen.

Culalie ließ sich nicht bereben, das Protokoll des Geschwindsschreibers zu redigiren; sie wollte sich von dem Märchen nicht zerstreuen, mit dessen Bearbeitung sie beschäftigt war. Das Protokoll blieb in der Hand von Männern, die ihm denn, so gut sie konnten, aus der Erinnerung nachhalsen und es nun, wie es eben werden konnte, den guten Frauen zu weiterer Beherzigung vorlegen.

## Novelle.

Ein dichter Gerbstnebel verhallte noch in der Frühe die weiten Raume des fürstlichen Schloßhofes, als man schon mehr oder weniger durch den sich lichtenden Schleier die ganze Jägerei zu Pferde und zu Fuß durch einander bewegt sah. Die eiligen Besschäftigungen der Nächsten ließen sich erkennen: man verlängerte, man verfürzte die Steigbügel, man reichte sich Büchse und Patronstäschen, man schod die Dachsranzen zurecht, indeß die Hunde ungeduldig am Riemen den Zurüchzlenden mit fortzuschleppen derokten. Auch hie und da geberdete ein Pferd sich muthiger, von seuregt, der selbst hier in der Halbbelle eine gewisse Sieters ans geregt, der selbst dier in der Halbbelle eine gewisse Sieteleit, sich zu zeigen, nicht verläugnen konnte. Alle jedoch warteten auf den Kürsten, der, von seiner jungen Gemahlin Abschied nehmend, alls zulange zauderte.

Erst vor kurzer Zeit zusammen getraut, empfanden sie schon das Glück übereinstimmender Gemüther; beide waren von thätigs lebhaftem Charakter, eines nahm gern an des andern Reigungen und Bestrebungen Antheil. Des Fürsten Vater hatte noch den Zeitpunkt erlebt und genutzt, wo es deutlich wurde, daß alle Staatsglieder in gleicher Betriebsamkeit ihre Tage zudringen, in gleichem Wirken und Schaffen, Jeder nach seiner Art, erst gewinnen und

bann genießen sollte.

Wie sehr bieses gelungen war, ließ sich in biesen Tagen gewahr werden, als eben der Hauptmarkt sich versammelte, den man gar wohl eine Messe nennen konnte. Der Fürst hatte seine Gemahlin gestern durch' das Gewimmel der aufgehäuften Waaren zu Pferde geführt und sie bemerken lassen, wie gerade hier das Gebirgsland mit dem slachen Lande einen glücklichen Umtausch tresse; er wußte sie an Ort und Stelle auf die Betriebsamkeit seines Länderkreises ausmerksam zu machen.

Wenn fich nun ber Fürst fast ausschließtich in diesen Tagen mit ben Seinigen über diese zudringenden Gegenstände unterhielt, auch besonders mit dem Finanzminister anhaltend arbeitete, so behielt doch auch der Landjägermeister sein Recht, auf deffen Borsstellung es unmöglich war, der Bersuchung zu widerstehen, an diesen günstigen Gerbsttagen eine schon verschobene Jagd zu unternehmen, sich selbst und den vielen angekommenen Fremden ein eignes und seltnes Fest zu eröffnen.

Die Fürstin blieb ungern zurüd; man hatte sich vorgenommen, weit in das Gebirg hineinzudringen, um die friedlichen Bewohner ber dortigen Wälder durch einen unerwarteten Kriegszug zu be-

unruhigen.

Scheibend versaumte der Gemahl nicht, einen Spazierritt vorszuschlagen, den sie im Geleite Friedrichs, des fürstlichen Oheims, unternehmen sollte; auch lasse ich, sagte er, dir unsern Honorio als Stalls und Hoffunker, der für Alles sorgen wird; und in Gesolg dieser Worte gab er im hinabsteigen einem wohlgebildeten iungen Mann die nöthigen Austräge, verschwand sodann bald mit

Gaften und Gefolge.

Die Fürstin, die ihrem Gemahl noch in den Schloßhof hinab mit bem Schnupftuch nachgewintt hatte, begab fich in die hinteren Bimmer, welche nach bem Gebirg eine freie Ausficht ließen, Die um besto schöner war, als das Schloß selbst von dem Zuße berauf in einiger Sobe ftand und fo por als hinterwarts manniafaltige bebeutende Ansichten gewährte. Sie fand bas treffliche Teleftop noch in der Stellung, wo man es gestern Abend gelassen hatte, als man, über Busch, Berg und Baldgipfel die hohen Ruinen ber uralten Stammburg betrachtend, fich unterhielt, die in ber Abend: beleuchtung merkwürdig hervortraten, indem alsdann die größten Licht: und Schattenmassen ben beutlichsten Begriff von einem so ansehnlichen Denkmal alter Zeit verleihen konnten. fich beute früh burch bie annähernden Glafer recht auffallend bie berbstliche Farbung jener mannigfaltigen Baumarten, Die awischen bem Gemäuer ungehindert und ungeftort burch lange Sabre empor-Die schone Dame richtete jedoch bas Fernrohr etwas ftrebten. tiefer nach einer oben, steinigen Flache, über welche ber Jagbaug weggeben mußte; sie erharrte ben Augenblid mit Gebuld und betrog fich nicht: benn bei ber Rlarheit und Bergrößerungsfähigkeit bes Instrumentes erkannten ihre glanzenden Augen beutlich ben Fürsten und ben Oberftallmeister; ja, fie enthielt fich nicht, abermals mit dem Schnupftuche zu winten, als sie ein augenblickliches Stillhalten und Rudbliden mehr vermuthete als gewahr ward.

Fürst Oheim, Friedrich mit Namen, trat sodann, angemelder, mit seinem Zeichner herein, der ein großes Borteseuille unter dem Arm trug. Liebe Cousine, sagte der alte rüstige Herr, hier legen wir die Ansichten der Stammburg vor, gezeichnet, um von verschiedenen Seiten anschaulich zu machen, wie der machtige Trus-

und Schusbau von alten Zeiten her bem Jahr und seiner Witterung sich entgegenstemmte, und wie doch hie und da sein Gemäuer weichen, da und dort in wüste Ruinen zusammenstürzen mußte. Run haben wir Manches gethan, um diese Wildniß zugänglicher zu machen; benn mehr bedarf es nicht, um jeden Wanderer, jeden

Befuchenden in Erstaunen ju fegen, ju entzuden.

Indem nun der Fürst die einzelnen Blätter deutete, sprach er weiter: hier, wo man, ben hohlweg burch bie außern Rinamauern herauftommend, vor die eigentliche Burg gelangt, fteigt uns ein Kelfen entgegen von ben festesten bes gangen Gebirgs; bierauf nun fteht gemauert ein Thurm, boch Riemand mußte gu fagen, wo die Natur aufhört, Runft und handwerk aber anfangen. Ferner sieht man seitwärts Mauern angeschlossen und Zwinger terrassenmäßig berab sich erstreckend. Doch ich sage nicht recht, benn es ist eigentlich ein Wald, ber biesen uralten Gipfel um-giebt; seit hundert und funfzig Jahren hat teine Urt hier ge-Mungen, und überall find die machtigften Stamme emporgewachsen; wo ihr euch an den Mauern bindrangt, stellt fich der glatte Aborn, Die rauhe Ciche, die schlante Gichte mit Schaft und Burgeln entgegen; um biefe muffen wir uns berumschlangeln und unfere Rußpfabe perständig führen. Seht nur, wie trefflich unfer Meister bieß Charafteristische auf dem Bapier ausgedrückt hat, wie kenntlich Die verschiedenen Stamm : und Burgelarten zwischen bas Mauerwerk verflochten und die machtigen Aeste durch die Luden durch: gefclungen find. Es ift eine Bildniß wie teine, ein aufallig einziges Lotal, wo die alten Spuren länast verschwundener Menschenkraft mit ber ewig lebenden und fortwirfenden Natur fich in dem ernstesten Streit erblicen laffen.

Ein anderes Blatt aber vorlegend, fuhr er fort: Was fagt ihr nun zum Schloßhofe, der, durch das Zusammenstürzen des alten Thorthurmes unzugänglich, seit undenklichen Jahren von Niemand betreten ward? Wir suchten ihm von der Seite beizustommen, haben Mauern durchbrochen, Gewölbe gesprengt und so einen bequemen, aber geheimen Weg bereitet. Inwendig bedurst' es keines Aufräumens; hier sindet sich ein slacher Felsgipfel von der Natur geplättet, aber doch haben mächtige Bäume hie und da zu wurzeln Glick und Selegenheit gefunden; sie sind sacher entschieden aufgewachsen, nun erstreden sie ihre Aeste die in die Galerieen hinein, auf denen der Ritter sonst auf und abschritt; ja, durch Thüren durch und Fenster in die gewöllbten Sele, aus denen wir sie nicht vertreiben wollen; sie sind eben Herr geworden und mögen's bleiben. Tiese Blätterschichten wegstäumend, haben wir den merkwürdigsten Plat geednet gefunden, bessen die der Welt vielleicht nicht wieder zu sehen ist.

Nach allem diesem aber ist es immer noch bemerkenswerth und an Ort und Stelle zu beschauen, daß auf den Stufen, die in den Sauptthurm binaufführen, ein Aborn Burgel geschlagen und fic zu einem so tuchtigen Baume gebildet hat, daß man nur mit Noth daran vorbeidringen tann, um die Zinne, der unbegränzten Aussicht wegen, zu besteigen. Aber auch hier verweilt man bequem im Schatten, benn biefer Baum ift es, ber fich über bas Ganze wunderbar hoch in die Luft hebt.

Danken wir also dem wadern Künstler, der uns so löblich in verschiedenen Bilbern von Allem überzeugt, als wenn wir gegenwartig waren; er hat die schönften Stunden des Tages und ber Nahrszeit bazu angewendet und fich wochenlang um diefe Gegenftanbe herumbewegt. In biefer Ede ift für ihn und ben Bachter, ben wir ihm jugegeben, eine kleine angenehme Wohnung eingerichtet. Sie follten nicht glauben, meine Beste, welch eine schone Aus- und Ansicht er ins Land, in hof und Gemauer sich bort bereitet hat. Nun aber, da Alles so rein und charafteristisch ums riffen ift, wird er es bier unten mit Bequemlichteit ausführen. Wir wollen mit biesen Bilbern unfern Gartenfaal gieren, und Niemand foll über unfere regelmäßigen Barterre, Lauben und schattigen Gange feine Augen spielen laffen, ber nicht munfchte, fich bort oben in bem wirklichen Anschauen bes Alten und Renen, bes Starren, Unnachgiebigen, Ungerstörlichen, und bes Frifchen, Schmiegfamen, Unwiderftehlichen feine Betrachtungen anzustellen.

Honorio trat ein und meldete, die Bferde feien vorgeführt: da sagte die Fürstin, zum Oheim gewendet: Reiten wir hinauf und laffen Sie mich in ber Wirklichkeit feben, mas Sie mir bier im Bilde zeigten. Seit ich hier bin, hör' ich von diesem Unternehmen und werde jest erft recht verlangend, mit Augen ju feben, was mir in der Erzählung unmöglich schien und in der Rachbildung unwahrscheinlich bleibt. — Roch nicht, meine Liebe, verfeste ber Fürst; mas Sie hier saben, ift, mas es werben tann und wird; jest stodt noch Manches im Beginnen; die Runft muß erst vollenden, wenn sie fich vor ber Ratur nicht schämen foll. -Und so reiten wir weniastens binauswärts, und war' es nur bis an den Juß; ich habe große Lust, mich heute weit in der Belt umzusehen. — Ganz nach Ihrem Willen, versette der Fürst. — Lassen Sie uns aber durch die Stadt reiten, fuhr die Dame fort, über den großen Marktplat, wo eine jahllose Menge von Buben bie Gestalt einer fleinen Stadt, eines Feldlagers angenommen bat. Es ift, als waren bie Bedürfniffe und Beschäftigungen fammtlicher Familien des Landes umber, nach außen gekehrt, in biefem Mittelpunkt versammelt, an das Tageslicht gebracht worden; denn hier sieht der aufmerksame Beobachter Alles, was der Mensch leiftet

und bedarf; man bildet sich einen Augenblid ein, es sei kein Geld nöthig, jedes Geschäft könne hier durch Tausch abgethan werden; und so ist es auch im Grunde. Seitdem der Fürst gestern mir Anlaß zu diesen Uebersichten gegeben, ist es mir gar angenehm zu denken, wie hier, wo Gebirg und slackes Land an einander gränzen, beide so deutlich aussprechen, was sie brauchen und was sie wünschen. Wie nun der Hochländer das Holz seiner Wälder in hundert Formen umzubilden weiß, das Eisen zu einem jeden Gebrauch zu vermannigsaltigen, so kommen jene drüben mit den vielfältigsten Waaren ihm entgegen, an denen man den Stoff kaum unterscheiden und den Zwed oft nicht erkennen mag.

Ich weiß, versetzte der Fürst, daß mein Nesse bierauf die größte Ausmerksamkeit wendet; denn gerade zu dieser Jahrszeit kommt es hauptsächlich darauf an, daß man mehr empfange als gebe; dieß zu bewirken, ist am Ende die Summe des ganzen Staatshaussbaltes, so wie der kleinsten häuslichen Wirthschaft. Verzeihen Sie aber, meine Beste, ich reite niemals gern durch Markt und Messe: bei jedem Schritt ist man gehindert und ausgehalten, und dann klamnt mir das ungeheure Unglück wieder in die Einbildungsskraft, das sich mir gleichsam in die Augen eingebrannt, als ich eine solche Güters und Waarenbreite in Feuer ausgehen sah. Ich batte mich kaum —

Laffen Sie uns die schönen Stunden nicht versäumen, siel ihm die Fürstin ein, da der würdige Mann sie schon einigemal mit aussührlicher Beschreibung jenes Unheils geängstigt hatte, wie er sich nämlich, auf einer großen Reise begriffen, Abends im besten Wirthshause auf dem Markte, der eben von einer Hauptmesse wimmelte, höchst ermüdet zu Bette gelegt und Nachts durch Gesschrei und Flammen, die sich gegen seine Wohnung wälzten, gräßs

lich aufgeweckt worden.

Die Fürstin eilte, bas Lieblingspferd zu besteigen, und führte, statt zum hinterthore bergauf, zum Borberthore berganter ihren widerwilligbereiten Begleiter; benn wer ware nicht gern an ihrer Seite geritten? wer ware ihr nicht gern gefolgt? Und so war auch honorio von der sonst so ersehnten Jagd willig zurückgeblieben,

um ihr ausschließlich bienstbar zu sein.

Wie vorauszusehen, durften sie auf dem Markte nur Schritt voor Schritt reiten; aber die schone Liebenswürdige erheiterte jeden Aufenthalt durch eine geistreiche Bemerkung. Ich wiederhole, sagte ie, meine gestrige Lektion, da denn doch die Nothwendigkeit unsere Beduld prüsen will. Und wirklich drängte sich die ganze Menschenzasse dergestalt an die Reitenden heran, daß sie ihren Weg nur angsam fortsehen konnten. Das Bolk schaute mit Freuden die unge Dame, und auf so viel lächelnden Gesichtern zeigte sich das

entschiedene Behagen, zu sehen, baß die erste Frau im Lande auch

die schönste und anmuthigste sei.

Unter einander gemischt standen Bergbewohner, die zwischen Felsen, Fichten und Föhren ihre stillen Wohnste begten, Flackländer von Hügeln, Auen und Wiesen her, Gewerdsleute der kleinen Städte, und was sich Alles versammelt hatte. Rach einem ruhigen Ueberblick bemerkte die Fürstin ihrem Begleiter, wie alle diese, woher sie auch seien, mehr Stoff als nöthig zu ihren Kleidern genommen, mehr Luch und Leinwand, mehr Band zum Besatz. Ist es doch, als ob die Weiber nicht brauschig und die Männer nicht pausig genug sich gefallen könnten.

Wir wollen ihnen bas ja laffen, versetzte ber Oheim; wo auch ber Mensch seinen Ueberfluß hinwendet, ihm ist wohl dabei, am wohlsten, wenn er sich damit schmudt und ausputt. Die schöne

Dame wintte Beifall.

So waren sie nach und nach auf einen freien Plats gelangt, ber jur Borftadt hinführte, wo am Ende vieler fleiner Buden und Kramftande ein größeres Brettergebaude in die Augen fiel, bas fie taum erblidten, als ein ohrzerreißendes Gebrulle ibnen entgegentonte. Die Futterungsftunde ber bort zur Schau ftebenben wilden Thiere schien herangekommen; ber Lowe ließ feine Wald: und Buftenstimme aufs Rraftigste boren, die Pferde fcauberten, und man tonnte ber Bemertung nicht entgehen, wie in bem fried: lichen Wesen und Wirken ber gebildeten Welt der Rönig der Einode fich so furchtbar verkundige. Bur Bube naber gelangt, burften fie die bunten toloffalen Gemalde nicht überfeben, die mit heftigen Farben und fräftigen Bildern jene fremden Thiere darstellten, welche der friedliche Staatsburger zu schauen unüberwindliche Luft em: pfinden sollte. Der grimmig ungeheure Tiger sprang auf einen Mohren los, im Begriff, ihn ju gerreißen; ein Lowe ftand ernft: haft majestätisch, als wenn er teine Beute seiner wurdig por fich fahe; andere wunderliche bunte Geschöpfe verdienten neben biefen machtigen weniger Aufmertfamteit.

Wir wollen, sagte die Fürstin, bei unserer Rückehr boch absteigen und die seltenen Gäste näher betrachten. — Es ist wundersbar, verseste der Fürst, daß der Mensch durch Schreckliches immer aufgeregt sein will. Drinnen liegt der Tiger ganz ruhig in seinem Kerker, und hier muß er grimmig auf einen Mohren lossahren, damit man glaube, dergleichen inwendig ebenfalls zu sehen; es if an Mord und Todtschlag noch nicht genug, an Brand und Untersgang; die Bänkelsänger müssen es an jeder Ede wiederholen. Die guten Menschen wollen eingeschüchtert sein, um hinterdrein erst recht zu fühlen, wie schn und löblich es sei, frei Athem zu holen.

Was benn aber auch Bangliches von folden Schredensbildern

mochte übrig geblieben sein, Alles und Jedes mar fogleich aus: gelöscht, als man, zum Thore hinausgelangt, in die beiterste Gegend eintrat. Der Weg führte zuerst am Flusse bin, an einem zwar noch schmalen, nur leichte Kahne tragenden Waffer, bas aber nach und nach als größter Strom seinen Namen behalten und ferne Länder beleben follte. Dann gieng es weiter burch moblversorgte Frucht = und Lustgarten sachte binauswärts, und man fab fich nach und nach in ber aufgethanen mobibewohnten Gegend um, bis erft ein Bufch, fobann ein Balbden bie Gefellichaft aufnahm und bie anmuthigsten Dertlichkeiten ihren Blid begranzten und erquidten. Gin aufwärts leitendes Wiefenthal, erft vor Rurgem jum zweiten Male gemabt, sammetabnlich anzusehen, von einer obermarts lebhaft auf einmal reich entspringenden Quelle gemäffert, empfieng fie freundlich, und fo jogen fie einem höheren, freieren Standpunkt entgegen, ben fie, aus bem Balbe fich bewegenb, nach einem lebhaften Stieg erreichten, alsbann aber por fich noch in bedeutender Entfernung über neuen Baumgruppen bas alte Schloß, den Zielpunkt ihrer Wallfahrt, als Fels : und Waldgipfel berporragen saben. Rudwärts aber — benn niemals gelangte man hierher, ohne sich umzukehren — erblickten sie durch zufällige Luden ber hoben Baume bas fürstliche Schloß links, von ber Morgensonne beleuchtet, ben wohlgebauten höhern Theil der Stadt, von leichten Rauchwollen gedämpft, und sofort nach ber Rechten zu die untere Stadt, den Fluß in einigen Krummungen, mit seinen Wiesen und Mühlen; gegenüber eine weite nahrhafte Gegend.

Rachdem fie fich an dem Anblid erfattigt, oder vielmehr, wie es uns bei dem Umblid auf so hoher Stelle zu geschehen pflegt, erft recht verlangend geworden nach einer weitern, weniger begrangten Aussicht, ritten fie eine fteinichte breite Flache binan, wo ihnen die machtige Ruine als ein grungefronter Gipfel entgegen stand, wenig alte Baume tief unten um seinen Juß; sie ritten hindurch, und so fanden fie fich gerade vor der steilsten unzugäng: lichsten Seite. Machtige Felsen standen von Urzeiten ber, jedem Wechsel unangetastet, fest, wohlgegründet voran, und so thürmte sich's aufwärts; das dazwischen Herabgestürzte lag in mächtigen Platten und Trummern unregelmäßig über einander und schien bem Rühnsten jeden Angriff zu verbieten. Aber bas Steile, Jahe scheint ber Jugend juzusagen; dieß zu unternehmen, zu erstürmen, au erobern ift jungen Gliedern ein Genuß. Die Fürstin bezeigte Reigung zu einem Versuch. Honorio war bei ber hand, ber fürftliche Oheim, wenn icon bequemer, ließ fich's gefallen und wollte fich doch auch nicht unträftig zeigen; die Pferde follten am Fuß unter ben Baumen halten, und man wollte bis ju einem gewiffen Bunkte gelangen, wo ein vorstehender machtiger Fels einen Flächenraum darbot, von wo man eine Aussicht hatte, die zwar schon in den Blid des Bogels übergieng, aber sich doch noch

malerisch genug hinter einander schob.

Die Sonne, beinahe auf ihrer höchsten Stelle, verlieh die Karste Beleuchtung: bas fürstliche Schloß mit seinen Theilen, Hauptzgebäuden, Rügeln, Ruppeln und Thürmen erschien gar stattlich; die obere Stadt in ihrer völligen Ausdehnung; auch in die untere konnte man bequem hineinsehen, ja durch das Fernrohr auf dem Markte sogar die Buden unterscheiden. Honorio war immer gewohnt, ein so förderliches Bertzeug überzuschnallen; man schaute den Fluß hinauf und hinab, diesseits das bergartig terrassenweis unterbrochene, jenseits das ausgleitende slache und in mäßigen Hügeln abwechselnde fruchtbare Land; Ortschaften unzählige: denn es war längst herkömmlich, über die Zahl zu streiten, wie viel man deren von hier oben gewahr werde.

Ueber die große Weite lag eine heitere Stille, wie es am Mittag zu sein pflegt, wo die Alten sagten, der Pan schlafe, und

alle Natur halte ben Athem an, um ihn nicht aufzuwecken.

Es ist nicht das erste Mal, sagte die Fürstin, daß ich auf so hoher weitumschauender Stelle die Betrachtung mache, wie doch die klare Natur so reinlich und friedlich aussieht und den Eindruck werleiht, als wenn gar nichts Widerwärtiges in der Welt sein könne; und wenn man denn wieder in die Menschenwohnung zurücktehrt, sie sei hoch oder niedrig, weit oder eng, so giebt's immer etwas zu kämpsen, zu streiten, zu schlichten und zurecht zu legen.

Honorio, der indessen durch das Sehrohr nach der Stadt gesichaut hatte, rief: Seht hin! Seht hin! auf dem Markte fängt es an zu brennen. Sie sahen hin und bemerkten wenigen Rauch, die Flamme dämpste der Tag. Das Feuer greift weiter um sich! rief man, immer durch die Gläser schauend; auch wurde das Unsheil den guten undewassineten Augen der Fürstin bemerklich; von Zeit zu Zeit erkannte man eine rothe Flammengluth, der Dampsstieg empor, und Fürst Oheim sprach: Last uns zurückerren! das ist nicht gut; ich fürchtete immer, das Ungläst zum zweiten Mas zu erleben. Als sie, herabgekommen, den Pserden wieder zusgiengen, sagte die Fürstin zu dem alten Hern: Reiten Sie hinein, wir solgen sogleich. Der Oheim fühlte das Vernünstige, ja das Nothwendige dieser Worte und ritt so eilig, als der Boden erlaubte, den wüsten steinigen Hang hinunter.

Alls die Fürstin aufsaß, sagte Honorio: Reiten Ew. Durchs laucht, ich bitte, langsam! in der Stadt wie auf dem Schloß sind die Feueranstalten in bester Ordnung; man wird sich durch einen so unerwartet außerordentlichen Fall nicht irre machen lassen. Hier

aber ist ein böser Boben, kleine Steine und kurzes Gras; schnelles Reiten ist unsicher; ohnehin, bis wir hineinkommen, wird das Feuer schon nieder sein. Die Fürstin glaubte nicht daran; sie sah den Rauch sich verbreiten, sie glaubte einen aufstammenden Blitz gesehen, einen Schlag gehört zu haben, und nun bewegten sich ihrer Einbildungsktast alle die Schreckbilder, welche des tresselichen Obeims wiederholte Erzählung von dem erlebten Jahrmarkts-

Brande leiber nur ju tief eingefentt batte.

--

Fürchterlich wohl war jener Fall, überraschend und eindringlich genug, um zeitlebens eine Ahnung und Borftellung wiederkebrenben Unglude angitlich jurudjulaffen, als jur Nachtzeit auf bem großen bubenreichen Marktraum In plotlicher Brand Laben auf Laben ergriffen hatte, ehe noch die in und an diesen leichten Sutten Schlafenden aus tiefen Träumen geschüttelt wurden; ber Fürst felbst als ein ermüdet angelangter, erft eingeschlafener Fremder ans Kenster sprang, Alles fürchterlich erleuchtet sab, Flamme nach Flamme, rechts und links fich überfpringend, ihm entgegen gungelte. Die Baufer bes Marttes, vom Wiberfchein gerothet, ichienen ichon ju gluben, brobend, fich jeden Augenblid zu entzunden und in Rlammen aufzuschlagen; unten wüthete das Element unaufhaltsam, die Bretter prasselten, die Latten knackten, Leinwand flog auf, und ihre buftern an ben Enden flammend ausgezachten gegen trieben in der Sobe fich umber, als wenn die bofen Geifter in ihrem Elemente um und um gestaltet fich muthwillig tangend verzebren und da und bort aus ben Gluthen wieder auftauchen wollten. Dann aber mit freischendem Geheul rettete Jeder, mas gur Sand lag: Diener und Anechte mit ben Berren bemühten fich, pon Flammen ergriffene Ballen fortzuschleppen, von dem brennenden Geftell noch Einiges wegzureißen, um es in die Rifte zu paden, die sie benn boch julest ben eilenden Flammen jum Raube laffen mußten. Bie Mancher munichte nur einen Augenblid Stillftanb bem beranpraffelnden Keuer, nach ber Möglichkeit einer Besinnung fich umsehend, und er mar mit aller feiner Sabe icon ergriffen; an der einen Seite brannte, glühte schon, was an der anderen noch in finsterer Nacht stand. Hartnädige Charaftere, willenstarke Menschen widersetten sich grimmig dem grimmigen Feinde und retteten Manches, mit Berluft ihrer Augenbraunen und haare. Leider nun erneuerte fich por bem ichonen Geifte ber Fürstin ber wufte Wirrwarr; nun schien der heitere morgendliche Gesichtstreis umnebelt, ihre Augen verbuftert; Bald und Biefe hatten einen munberbaren banglichen Unschein.

In das friedliche Thal einreitend, seiner labenden Kühle nicht achtend, waren sie kaum einige Schritte von der lebhasten Quelle des nahe fließenden Baches herab, als die Kürstin ganz unten im

Gebüsche des Wiesenthals etwas Seltsames erblickte, das fie also= bald für den Tiger erkannte; heranspringend, wie sie ihn vor Rurgem gemalt gesehen, tam es entgegen; und biefes Bild ju ben furchtbaren Bilbern, die fie fo eben beschäftigten, machte ben mundersamsten Eindrud. Flieht! gnabige Frau, rief Honorio, flieht! Sie mandte bas Bferd um, bem fteilen Berg ju, wo fie berabgekommen waren. Der Jüngling aber bem Unthier entgegen, sog die Biftole und ichoß, als er fich nabe genug glaubte; leiber jedoch mar gefehlt: ber Tiger sprang feitwarts, bas Pferd ftuste, bas ergrimmte Thier aber verfolgte seinen Weg, aufwärts unmittels bar ber Fürstin nach. Sie sprengte, was bas Pferd vermochte, bie steile, steinige Strede hinan, taum fürchtenb, daß ein zartes Geschöpf, solcher Anstrengung ungewohnt, fie nicht aushalten werde. Es übernahm fich, von ber bebrangten Reiterin angeregt, fließ am fleinen Gerölle des hanges an und wieder an und fturzte zulest nach heftigem Bestreben traftlos ju Boben. Die schöne Dame, entschloffen und gewandt, verfehlte nicht, fich ftrad auf ibre Rufe ju stellen; auch das Pferd richtete sich auf; aber ber Tiger nahte icon, obaleich nicht mit beftiger Schnelle; ber ungleiche Boben, bie scharfen Steine schienen feinen Antrieb zu hindern, und nur daß Honorio unmittelbar binter ibm berflog, neben ibm gemäßigt beraufritt, ichien feine Rraft aufs Neue anguspornen und zu reigen. Beibe Renner erreichten jugleich ben Ort, wo bie Fürstin am Pferde ftand; ber Ritter beugte fich herab, schoß und traf mit ber aweiten Biftole bas Ungeheuer burch ben Ropf, bag es fogleich niederstürzte und ausgestreckt in seiner Lange erft recht die Macht und Furchtbarkeit seben ließ, von ber nur noch bas Rorperliche übrig geblieben ba lag. Honorio war vom Pferbe gesprungen und tniete icon auf dem Thiere, dampfte feine letten Bewegungen und hielt den gezogenen hirschfänger in ber rechten Sand. Jüngling war schön; er war berangesprengt, wie ihn bie Fürstin oft im Langen : und Ringelspiel gesehen hatte. Eben fo traf in ber Reitbabn feine Rugel im Borbeisprengen ben Türkenkopf auf bem Pfahl, gerade unter bem Turban in die Stirne; eben fo spießte er, flüchtig heransprengend, mit dem blanken Sabel das Mobrenhaupt vom Boben auf. In allen folden Runften mar er gewandt und gludlich: hier tam Beibes zu Statten.

Gebt ihm ben Reft! sagte die Fürstin; ich fürchte, er beschädigt euch noch mit den Krallen. — Berzeiht! erwiederte der Jüngling; er ist schon todt genug, und ich mag das Fell nicht verderben, das nächsten Winter auf eurem Schlitten glänzen soll. — Frevelt nicht! sagte die Fürstin; Alles, was von Frömmigkeit im tiesen Herzen wohnt, entsaltet sich in solchem Augenblick. — Auch ich, rief Honorio, war nie frömmer als jest eben; deshalb aber dente

ich ans Freudigste: ich blide dieses Fell nur an, wie es euch zur Luft bealeiten tann. — Es wurde mich immer an biefen fcredlichen Augenblid erinnern, verfette fie. - Ift es boch, ermieberte ber Jungling mit glubender Wange, ein unschuldigeres Triumphzeichen, als wenn die Waffen erschlagener Feinde vor dem Sieger ber jur Schau getragen wurden. — Ich werde mich an eure Rühnheit und Gewandtheit dabei erinnern und darf nicht hinzusetzen, daß ihr auf meinen Dant und auf die Gnade bes Fürsten lebenslänglich rechnen konnt. Aber fteht auf! ichon ift tein Leben mehr im Thiere; bedenten wir bas Weitere; por allen Dingen fteht auf! - Da ich nun einmal kniee, verfette ber Jungling, da ich mich in einer Stellung befinde, die mir auf jede andere Beife unterfagt mare, fo lagt mich bitten, von ber Gunft, von ber Gnade, die ihr mir zuwendet, in diesem Augenblid versichert ju werden. Ich habe schon so oft euren hohen Gemahl gebeten um Urlaub und Bergunftigung einer weitern Reise. Wer bas Mud hat, an eurer Tafel zu figen, wen ihr beehrt, eure Gesellfellichaft unterhalten ju burfen, ber muß die Welt gefehen haben. Reisende strömen von allen Orten ber, und wenn von einer Stadt, von einem wichtigen Puntte irgend eines Welttheils gesprochen wird, ergebt an den eurigen jedesmal die Frage, ob er daselbst gemefen fei? Riemanden traut man Berftand ju, als wer bas Alles gesehen hat; es ist, als wenn man sich nur für Andere zu unterrichten batte.

Steht auf! wiederholte die Fürstin; ich möchte nicht gern gegen die Ueberzeugung meines Gemahls irgend etwas wünschen und bitten: allein wenn ich nicht irre, so ist die Ursache, warum er euch bisher zurüchlielt, bald gehoben. Seine Absicht war, euch zum selbstständigen Edelmann herangereist zu sehen, der sich und ihm auch ausmärts Ehre machte, wie bisher am Hose; und ich dächte, eure That wäre ein so empsehlender Reisevaß, als ein

junger Mann nur in die Welt mitnehmen fann.

Daß anstatt einer jugendlichen Freude eine gemisse Trauer über sein Gesicht zog, hatte die Fürstin nicht Zeit zu bemerken, noch er seiner Empsindung Raum zu geben: denn hastig den Berg herauf, einen Knaden an der Hand, kam eine Frau geradezu auf die Gruppe los, die wir kennen; und kaum war Honorio sich besinnend ausgestanden, als sie sich heulend und schreiend über den Leichnam herwarf und an dieser Handlung, so wie an einer, obgleich reinlich anständigen, doch bunten und seltsamen Reidung sogleich errathen ließ, sie sei die Meisterin und Wärterin diese dahingestreckten Geschöpses, wie denn der schwarzaugige, schwarzslodige Knade, der eine Flöte in der Hand hielt, gleich der Mutter weinend, weniger bestig, aber ties gerührt, neben ihr kniete.

Den gewaltsamen Ausbrüchen ber Leibenschaft biefes unalud: lichen Beibes folgte, gwar unterbrochen ftofweise, ein Strom von Worten, wie ein Bach fich in Abfagen von Felfen zu Felfen fturzt. Eine natürliche Sprache, furz und abgebrochen, machte fich einbringlich und rührend; vergebens wurde man sie in unsere Mund: arten überseten wollen: ben ungefähren Inhalt burfen wir nicht verhehlen. Sie haben bich ermordet, armes Thier! ermordet ohne Noth! Du warst gabm und hattest bich gern rubig niedergelaffen und auf uns gewartet; benn beine Fußballen schmerzten bich, und beine Krallen batten keine Kraft mehr. Die beiße Sonne fehlte bir, fie au reifen. Du marft ber Schönste beines Gleichen: wer hat je einen königlichen Tiger so herrlich ausgestreckt im Schlafe gesehen, wie du nun hier liegft, todt, um nicht wieder aufqusteben. Wenn du bes Morgens aufwachtest beim frühen Tagschein und ben Rachen aufsperrtest, ausstredend bie rothe Zunge, so ichienst bu uns zu lächeln, und wenn icon brullend, nahmst du boch spielend bein Futter aus den Händen einer Frau, von den Fingern eines Kindes! Die lange begleiteten wir bich auf beinen Fahrten, wie lange war beine Gesellschaft uns wichtig und frucht bar! Uns! uns ganz eigentlich kam die Speise von den Fressern und füße Labung von den Starken. So wird es nicht mehr fein, Webe! webe!

Sie batte nicht ausgeklagt, als über die mittlere Höhe bes Bergs am Schloffe berab Reiter beransprengten, die alsobald für bas Ragdgefolge des Fürsten erkannt wurden; er selbst voran. Sie hatten, in den hintern Gebirgen jagend, die Brandwolken aufsteigen sehen und burch Thaler und Schluchten, wie auf gewaltsam betender Jagb, ben geraben Weg nach biesem traurigen Zeichen genommen. Ueber die steinige Bloke einhersprengend, stutten und starrten sie, nun die unerwartete Gruppe gewahr werdend, die sich auf ber leeren Rlache merkwürdig auszeichnete. Nach dem ersten Ertennen verstummte man, und nach einigem Erholen ward, was der Anblid nicht felbst ergab, mit wenigen Worten erlautert. Go ftand ber Rurft vor dem feltsamen unerhörten Creigniß, einen Rreis umber von Reitern und Nacheilenden zu Ruße. Unschluffig mar man nicht, was zu thun sei; anzuordnen, auszuführen war ber Kurft beschäftigt, als ein Mann sich in den Rreis brangte, groß von Gestalt, bunt und wunderlich gekleidet wie Frau und Kind. Und nun gab die Familie zusammen Schmerz und Ueberraschung zu erkennen. Der Mann aber, gefaßt, stand in ehrfurchtsvollet Entfernung vor dem Fürsten und sagte: Es ift nicht Klagenszeit; ach, mein herr und mächtiger Jager, auch ber Lowe ift los: auch hier nach bem Gebirg ift er bin; aber schont ihn, habt Barm

bergigkeit, daß er nicht umkomme, wie dieß gute Thier!

Der Löwe? sagte der Fürst; hast du seine Spur? — Ja, Herr! Ein Bauer dort unten, der sich ohne Noth auf einen Baum gerettet hatte, wies mich weiter hier links hinauf; aber ich sah den großen Trupp Menschen und Pferde vor mir, neugierig und hülfsbedürstig eilt' ich hierber. — Also — beorderte der Fürst — muß die Jagd sich auf diese Seite ziehen; ihr ladet eure Gewehre, geht sachte zu Wert; es ist kein Unglück, wenn ihr ihn in die tiesen Wälder treibt; aber am Ende, guter Mann, werden wir euer Geschöpf nicht schonen können; warum wart ihr undorsichtig genug, sie entsommen zu lassen? — Das Feuer brach aus, versetze jener; wir hielten uns still und gespannt; es verbeitete sich schnell, aber ein von uns; wir hatten Wasser genug zu unserer Vertheibigung, aber ein Pulverschlag sing auf und warf die Brände dis an uns heran, über uns weg; wir übereilten uns und sind nun unglücksliche Leute.

Roch war der Fürst mit Anordnungen beschäftigt; aber einen Augenblick schien Alles zu stoden, als oben vom alten Schloß herab eilig ein Mann heranspringend gesehen ward, den man bald für den angestellten Wächter erkannte, der die Werkstätte des Malers bewachte, indem er darin seine Wohnung nahm und die Arbeiter beaussichtigte. Er kam außer Athem springend, doch hatte er bald mit wenigen Worten angezeigt: oben hinter der höhern Kingmauer habe sich der Löwe im Sonnenschein gelagert, am Juße einer hundertsährigen Buche, und verhalte sich ganz ruhig. Aergerlich aber schloß der Mann: Warum habe ich gestern meine Büchse in die Stadt getragen, um sie ausdugen zu lassen 2 er wäre nicht wieder ausgestanden; das Fell wäre doch mein gewesen, und ich hätte mich dessen, wie billig, zeitlebens gebrüstet.

Der Fürst, dem seine militärischen Ersahrungen auch hier zu Statten kamen, da er sich wohl schon in Fällen gefunden hatte, wo von mehreren Seiten unvermeidliches Uebel herandrohte, sagte hierauf: Welche Bürgschaft gebt ihr mir, daß, wenn wir eures Löwen schonen, er nicht im Lande unter den Meinigen Verderben

anrichtet?

Hier diese Frau und dieses Kind, erwiederte der Bater hastig, erbieten sich, ihn zu zähmen, ihn ruhig zu erhalten, bis ich den beschlagenen Kasten berausschaffe, da wir ihn denn unschädlich und

unbeschädigt wieder jurudbringen werden.

Der Knabe schien seine Flote versuchen zu wollen, ein Instrument von der Art, das man sonst die sanste, süße Flote zu nennen psiegte; sie war turz geschnäbelt wie die Pseisen; wer es verstand, wußte die anmuthigsten Tone daraus hervorzuloden. Indeß hatte der Fürst den Wärtel gefragt, wie der Löwe hinaufgesommen. Dieser aber versetze: Durch den Hohlweg, der, auf beiden Seiten

vermauert, von jeher ber einzige Zugang war und ber einzige bleiben foll; zwei Fußpfade, die noch hinaufführten, haben wir beraestalt entstellt daß Niemand als burch jenen ersten engen Ans weg zu dem Zauberschlosse gelangen konne, wozu es Fürst Friedrichs Beift und Geschmad ausbilden will.

Nach einigem Nachdenken, wobei fich ber gurft nach bem Rinbe umfah, das immer fanft gleichsam zu praludiren fortgefahren hatte, wendete er sich zu Honorio und fagte: Du hast heute viel geleistet: vollende bas Tagwert! Besetze ben schmalen Weg, baltet eure Büchsen bereit, aber schießt nicht eher, als bis ihr das Geicopf nicht fonft gurudiceuchen konnt; allenfalls macht ein Feuer an, vor dem er sich fürchtet, wenn er herunter will. Mann und Frau möge für das Uebrige stehen. Eilig schickte Honorio sich an. die Befehle zu vollführen.

Das Kind verfolgte seine Melodie, die keine war, eine Tonfolge ohne Gefet, und vielleicht eben beswegen fo bergergreifend: die Umstehenden schienen wie bezaubert von der Bewegung einer lieberartigen Weise, als ber Vater mit anständigem Entbusiasmus

zu reben anfieng und fortfubr:

Gott hat dem Fürsten Weisheit gegeben und jugleich die Grtenntniß, daß alle Gotteswerte weise find, jedes nach feiner Art. Seht ben Kelsen, wie er fest steht und fich nicht rührt, ber Wittes rung tropt und bem Sonnenschein; uralte Baume gieren fein Saupt, und so gekrönt, schaut er weit umber; stürzt aber ein Theil ber: unter, so will es nicht bleiben, was es war, es fallt gertrummert in viele Stude und bebedt die Seite bes hanges. Aber auch ba wollen fie nicht verharren; muthwillig fpringen fie tief binab, ber Bach nimmt sie auf, zum Flusse trägt er fie. Nicht widerstehend, nicht widerspenstig edig, nein, glatt und abgerundet, gewinnen sie schneller ihren Weg und gelangen von Fluß zu Fluß, endlich zum Ocean, wo die Riesen in Schaaren daber ziehen, und in der Tiese die Zwerge wimmeln.

Doch wer preift ben Ruhm bes herrn, ben bie Sterne loben von Ewigfeit ju Ewigfeit! Warum febt ihr aber im Fernen um: her? betrachtet hier die Biene! noch spät im Herbst sammelt sie emfig und baut sich ein haus, winkel = und wagerecht, als Meister und Geselle; schaut die Ameise da, sie kennt ihren Weg und verliert ihn nicht, fie baut fich eine Wohnung aus Grashalmen, Erb: bröslein und Kiefernadeln, sie baut es in die Höhe und wölbet es ju; aber fie hat umsonft gearbeitet, benn bas Pferd stampft und scharrt Alles aus einander, feht bin! es gertritt ihre Balten und zerstreut ihre Planken, ungeduldig schnaubt es und kann nicht raften; benn ber herr bat bas Rof zum Gefellen bes Windes gemacht und jum Gefährten bes Sturms, bag es ben Mann babin trage, wohin er will, und die Frau, wohin sie begehrt. Aber im Palmenwald trat er auf, der Löwe; ernsten Schrittes durchzog er die Büste: dort herrscht er über alles Gethier, und nichts widerssteht ihm. Doch der Mensch weiß ihn zu zähmen, und das graussamste der Geschöpfe hat Ehrsurcht vor dem Ebenbilde Gottes, wornach auch die Engel gemacht sind, die dem Herrn dienen und seinen Dienern. Denn in der Löwengrube scheute sich Daniel nicht; er blieb fest und getrost, und das wilde Brüllen unterbrach nicht seinen frommen Gesang.

Diese mit dem Ausdruck eines natürlichen Enthusiasmus gehaltene Rede begleitete das Kind hie und da mit anmuthigen Tönen; als aber der Bater geendigt hatte, sieng es mit reiner Rehle, heller Stimme und geschickten Läusen zu intoniren an, worauf der Bater die Flöte ergriff, im Einklang sich hören ließ,

das Rind aber fang:

Aus den Gruben, hier im Graben Hos' ich des Propheten Sang; Engel schweben, ihn zu laben, Ware da dem Guten bang? Löw' und Löwin hin und wieder Schmiegen sich um ihn heran; Ja, die sansten frommen Lieder Haben's ihnen angethan!

Der Bater fuhr fort, die Strophe mit der Flote zu begleiten, die

Mutter trat hie und da als zweite Stimme mit ein.

Eindringlich aber ganz besonders war, daß das Kind die Zeilen der Strophe nunmehr zu anderer Ordnung durcheinanderschob und dadurch wo nicht einen neuen Sinn hervorbrachte, doch das Gesfühl in und durch sich selbst aufregend erhöhte.

Engel schweben auf und nieder, Uns in Tönen zu erlaben, Welch ein himmlischer Gesang! In den Gruben, in dem Graden Wäre da dem Kinde bang? Diese sansten, frommen Lieder Lassen Unglück nicht heran; Engel schweben hin und wieder, Und so ist es schon gethan.

hierauf mit Rraft und Erhebung begannen alle brei:

Denn ber Ewige herrscht auf Erden, Ueber Meere herrscht sein Blid; Löwen sollen Lämmer werden, Und die Welle schwankt zurück. Blankes Schwert erstarrt im Hiebe; Glaub' und Hoffnung sind erfüllt; Bunderthätig ist die Liebe, Die sich im Gebet enthüllt.

Alles war ftill, hörte, horchte, und nur erst als die Tone verhalten, konnte man den Eindruck bemerken und allenfalls besobachten. Alles war wie beschwichtigt; Jeder in seiner Art gerührt. Der Fürst, als wenn er erst jest das Unheil übersähe, das ihn vor Kurzem bedroht hatte, blicke nieder auf seine Gemahlin, die, an ihn gelehnt, sich nicht versagte, das gestickte Tücklein hervorzuziehen und die Augen damit zu bedecken. Es that ihr wohl, die jugendliche Brust von dem Druck erseichtert zu sühlen, mit dem die vorhergehenden Minuten sie belastet hatten. Sine vollsommene Stille beherrschte die Menge; man schien die Gesahren vergessen zu haben, unten den Brand, und von oben das Erstehen eines bedenklich ruhenden Löwen.

Durch einen Wink, die Pferbe näher herbei zu führen, brachte der Fürst zuerst wieder in die Gruppe Bewegung; dann wendete er sich zu dem Weibe und sagte: Ihr glaubt also, daß ihr den entsprungenen Löwen, wo ihr ihn antresse, durch euren Gesang, durch den Gesang dieses Kindes, mit Hülse dieser Flötentöne beschwichtigen und ihn sodann unschädlich so wie unbeschädigt in seinen Verschluß wieder zurückbringen könntet? Sie besahten es, versichernd und betheuernd; der Kastellan wurde ihnen als Wegweiser zugegeben. Kun entsernte der Fürst mit wenigen sich eiligst, die Fürstin folgte langsamer mit dem übrigen Gesolge; Mutter aber und Sohn stiegen, von dem Wärtel, der sich eines Gewehrs bemächtigt hatte, geleitet, steiler gegen den Berg hinan.

Bor bem Eintritt in den Hohlmeg, der den Zugang zu dem Schloß eröffnete, fanden sie die Jäger beschäftigt, dürres Reisig zu häufen, damit sie auf jeden Fall ein großes Feuer anzünden tönnten. — Es ist nicht Noth, sagte die Frau: es wird ohne das

Alles in Gute gefchehen.

Beiter hin, auf einem Mauerstüde sitzend, erblickten sie Honorio, seine Doppelbüchse in den Schooß gelegt, auf einem Posten als wie zu jedem Ereigniß gesaßt. Aber die Herankommenden schien er kaum zu bemerken; er saß wie in tiesen Gedauken versunken, er sah umber wie zerstreut. Die Frau sprach ihn an mit Bitte, das Feuer nicht anzünden zu lassen: er schien jedoch ihrer Nede wenig Ausmerksamkeit zu schenken; sie redete lebhaft fort und ries: "Schoner junger Mann, du hast meinen Tiger erschlagen: ich

. . . . . .

1

fluche dir nicht; schone meinen Löwen, guter junger Mann: ich segne dich."

Honorio schaute gerad vor sich hin, dorthin, wo die Sonne auf ührer Bahn sich zu senken begann — Du schaust nach Abend, rief die Frau; du thust wohl daran, dort giebt's viel zu thun; eile nur, saume nicht, du wirst überwinden. Aber zuerst überwinde dich selbst! Hierauf schien er zu lächeln; die Frau stieg weiter, konnte sich aber nicht enthalten, nach dem Zurückleibenden nochmals umzublicken; eine röthliche Sonne überschien sein Gessicht: sie glaubte nie einen schonen Jüngling gesehen zu haben.

Wenn euer Kind, sagte nunmehr der Wärtel, stötend und singend, wie ihr überzeugt seid, den Löwen anloden und beruhigen kann, so werden wir uns desselben sehr leicht bemeistern, da sich das gewaltige Thier ganz nah an die durchbrochenen Gewölbe hinzgelagert hat, durch die wir, da das Hauptthor verschüttet ist, einen Eingang in den Schloshof gewonnen haben. Loct ihn das kind hinein, so kann ich die Dessinung mit leichter Mühe schließen, und der Knabe, wenn es ihm gut däucht, durch eine der kleinen Wendelztreppen, die er in der Sche sieht, dem Thiere entschlüßen. Wir wollen uns verdergen, aber ich werde mich so stellen, daß meine Kugel seben Augenblic dem Kinde zu Hüsse kommen kann.

Die Umstände sind alle nicht nöthig; Gott und Kunft, Frömmigs feit und Glud muffen bas Befte thun. — Es fei, verfette ber Bartel, aber ich tenne meine Pflichten. Erft führ' ich euch burch einen beschwerlichen Stieg auf das Gemäuer hinauf, gerade bem Eingang gegenüber, ben ich erwähnt habe; bas Rind mag binabfteigen, gleichsam in die Arena des Schauspiels, und das besänftigte Thier dort hereinloden. Das geschah; Wartel und Mutter sahen verstedt von oben berab, wie das Kind die Wendeltreppen hinunter in bem flaren hofraum fich zeigte, in ber duftern Deffnung gegenüber verschwand, aber sogleich seinen Flotenton boren ließ, ber sich nach und nach verlor und endlich verstummte. Die Bause war ahnungsvoll genug; den alten, mit Gefahr bekannten Jäger beengte ber feltene menschliche Kall. Er sagte fich, bag er lieber perfonlich dem gefährlichen Thiere entgegen gienge; die Mutter jedoch, mit heiterm Gesicht, übergebogen borchend, ließ nicht die mindeste Unrube bemerten.

Endlich hörte man die Flöte wieder: das Kind trat aus der Höhle hervor mit glänzend befriedigten Augen, der Löwe hinter ihm drein, aber langsam und, wie es schien, mit einiger Besschwerde. Er zeigte hie und da Lust, sich niederzulegen; doch der Knade führte ihn im Halbtreise durch die wenig entblätterten, buntsbelaubten Bäume, dis er sich endlich in den letzten Strahlen der Sonne, die sie durch eine Ruinenlücke hereinsandte, wie verklärt

niedersete und sein beschwichtigendes Lied abermals begann, bessen Wiederholung wir uns auch nicht entziehen können.

Aus den Gruben, hier im Graben hör' ich des Propheten Sang; Engel schweben, ihn zu laben, Wäre da dem Guten bang? Löw' und Löwin hin und wieder Schwiegen sich um ihn heran; Ja, die sansten, frommen Lieder haben's ihnen angethan!

Indessen hatte sich der Löwe ganz knapp an das Kind hingelegt und ihm die schwere rechte Bordertage auf den Schooß gehoben, die der Knabe sortsingend anmuthig streichelte, aber gar bald bemerkte, daß ein scharser Dornzweig zwischen die Ballen eingestochen war. Sorgsältig zog er die verlegende Spize hervor, nahm lächelnd sein buntseidenes Halktuch vom Racken und verdand die gräuliche Taze des Unthiers, so daß die Mutter sich vor Freuden mit außgestreckten Armen zurückbog und vielleicht angewohnter Weise Beife Beifall gerusen und geklatscht hätte, wäre sie nicht durch einen derben Faustgriff des Wärtels erinnert worden, daß die Gesahr nicht vorüber sei.

Glorreich sang bas Kind weiter, nachdem es mit wenigen Tonen

porgespielt batte:

U.

Denn ber Ewige herrscht auf Erden, Ueber Meere herrscht sein Blick; Löwen sollen Lämmer werden, Und die Welle schwankt zurück. Blankes Schwert erstarrt im Hiebe; Glaub' und Hoffnung sind erfüllt; Wunderthätig ist die Liebe, Die sich im Gebet enthüllt.

Ist es möglich, zu benken, baß man in den Zügen eines so grimmigen Geschöpses, des Tyrannen der Wälder, des Despoten des Thierreiches, einen Ausdruck von Freundlichkeit, von dankbarer Zufriedenheit habe spüren können, so geschab es hier, und wirklich sah das Kind in seiner Berklärung aus wie ein mächtiger siegreicher Ueberwinder, Jener zwar nicht wie der Ueberwundene; denn seine Kraft blieb in ihm verborgen; aber doch wie der Gezähmte, wie der dem eigenen friedlichen Willen Anheimgegebene. Das Kind slötete und sang so weiter, nach seiner Art die Zeilen verschränkend und neue hinzusügend: Und so geht mit guten Kindern, Seliger Engel gern zu Rath, Böses Wollen zu verhindern, Zu befördern schöne That. So beschwören, sest zu bannen Liebem Sohn ans zarte Knie, Ihn, des Waldes Hochtrannen, Frommer Sinn und Melodie.

## Reise der Söhne Megaprazons.

Fragmente.

## Erftes Rapitel.

Die Sohne Megaprazons überfiehen eine harte Brufung.

Die Reise gieng glüdlich von Statten; schon mehrere Tage schwellte ein günstiger Wind die Segel des kleinen, wohlausgerüsteten Schisse, und in der Hossing, bald Land zu sehen, beschäftigten sich die trefslichen Brüder, ein Jeder nach seiner Art. Die Sonne hatte den größten Theil ihres täglichen Lauses zurüczgelegt; Epistemon saß an dem Steuerruder und betrachtete mit Ausmerksamkeit die Windrose und die Karten; Banurg strickte Reite mit denen er schmackhafte Fische auß dem Meere hervorzuziehen hossie; Suphemon dielt seine Schreibtasel und schrieb, wahrscheinlich eine Rede, die er dei der ersten Landung zu halten gedachte; Mitides lauerte am Vordertheil, mit dem Wursspieß in der Hand, Delphinen auf, die das Schiss von Zeit zu Zeit begleiteten: Alciphron trocknete Meerpslanzen, und Eutyches, der jüngste, lag auf einer Matte in sanstem Schlase.

Wedet den Bruder, rief Epistemon, und versammelt euch bei mir! unterbrecht einen Augenblid eure Geschäfte, ich habe euch etwas Wichtiges vorzutragen. Eutyches, erwache! Sest euch nieder,

fcließt einen Kreis.

1

Die Brüder gehorchten dem Worte des altesten und schlossen einen Kreis um ihn. Eutyches, der schone, war schnell auf den Füßen, öffnete seine großen blauen Augen, schüttelte seine blonden

Locken und sette sich mit in die Reihe.

Der Kompaß und die Karte, fuhr Epistemon fort, deuten mir einen wichtigen Bunkt unserer Fahrt an: wir sind auf die Höhe gelangt, die unser Bater beim Abschied anzeichnete, und ich habe nun einen Auftrag auszurichten, den er mir damals anvertraute. Wir sind neugierig, zu hören, sagten die Geschwister unter einander. Epistemon eröffnete ben Busen seines Aleides und brachte ein zusammengefaltetes buntes seidnes Tuch hervor. Man konnte bemerken, daß Etwas darein gewicklt war; an allen Seiten hiengen Schnüre und Franzen herunter, künstlich genug in viele Anoten geschlungen, farbig, prächtig und lieblich anzuseben.

Es eröffne jeder seinen Knoten, sagte Epistemon, wie es ihn ber Bater gelehrt hat. Und so ließ er das Tuch herumgehen, Jeder kußte es, jeder öffnete den Knoten, den er allein zu lösen verstand; der alteste kußte es zulett, zog die lette Schleise ause einander, entfaltete das Tuch und brachte einen Brief hervor, den

er auseinander schlug und las:

Megaprason an feine Sohne. Glud und Boblfahrt, guten Muth und froben Gebrauch eurer Rrafte! Die großen Guter, mit benen mich ber himmel gesegnet hat, wurden mir nur eine Laft fein, ohne die Rinder, die mich erft jum gludlichen Manne machen. Reber von euch bat, burch ben Ginfluß eines eigenen gunftigen Geftirns, eigne Gaben von der Ratur erhalten. Ich habe Jeden nach feiner Art von Jugend auf gepflegt, ich habe es euch an nichts fehlen laffen, ich habe ben altesten gur rechten Beit eine Frau gegeben, ihr feib madere und brave Leute geworben. Run habe ich euch zu einer Wanderschaft ausgerüstet, die euch und eurem Saufe Ehre bringen muß. Die mertwürdigen und ichonen Inseln und Lander sind berühmt, die mein Urgroßvater Pantagruel theils besucht, theils entbedt bat: als ba ift die Infel ber Bapimanen, Bapefiguen, die Laternen-Insel und die Oratel der heiligen Flasche, daß ich von den übrigen Ländern und Bölkern schweige. Denn fonderbar ift es: berühmt find jene Lander, aber unbefannt, und icheinen jeden Tag mehr in Bergeffenbeit ju gerathen. Alle Boller Guropens fchiffen aus, Entbedungsreifen zu machen; alle Gegenden des Oceans find durchsucht, und auf teiner Karte finde ich die Infeln bezeichnet, deren erste Kenntniß wir meinem unermudlichen Urgroßvater schuldig find; entweder also gelangten die berühmtesten neuen Seefahrer nicht in jene Gegenben, ober fie haben, uneingebent jener erften Entbedungen, die Rusten mit neuen Ramen belegt, die Inseln umgetauft, die Sitten ber Boller nur obenbin betrachtet und die Spuren veramberter Beiten unbemertt gelaffen. Guch ift es porbehalten, meine Sobne, eine glanzende Rachlefe ju halten, Die Ehre eures Aelter: paters wieder aufzufrischen und euch felbst einen unsterblichen Ruhm au erwerben. Guer fleines funftlich gebautes Schiff ift mit Allem ausgeruftet, und euch felbft tann es an Nichts fehlen: benn vor eurer Abreife gab ich einem Jeben ju bebenten, bag man fich auf manchertei Art in der Fremde angenehm machen, daß man fich Die Gunft ber Menfchen auf verschiedenen Wegen erwerben tonne.

Ich rieth euch daher, wohl zu bedenken, womit ihr außer dem Proviant, der Munition, den Schiffsgeräthschaften euer Jahrzug beladen, was für Waare ihr mitnehmen, mit was für Hülfsmitten ihr euch versehen wolltet. Ihr habt nachgedacht, ihr habt mehr als Eine Kiste auf das Schiff getragen, ich habe nicht gefragt, was sie enthalten. — Bulest verlangtet ihr Geld zur Reise, und ich ließ euch sechs Fähchen einschiffen; ihr nahmt sie in Berwahrung und suhrt unter meinen Segenswünschen, unter den Thränen eurer Mutter und eurer Frauen, in Hossnung glücklicher Kücktehr, mit günstigem Winde davon.

Ihr habt, hoffe ich, ben langweiligsten Theil eurer Fahrt durch das hohe Meer glücklich zurückgelegt; ihr naht euch den Inseln, auf denen ich euch freundlichen Empfang, wie meinem Urgroßvater,

muniche.

Nun aber verzeiht mir, meine Kinder, wenn ich euch einen Augenblick betrübe — es ift zu eurem Besten.

Epistemon hielt inne, die Brüder horchten auf.

Daß ich euch nicht mit Ungewißheit quale, so sei es gerade

herausgesagt: es ift tein Geld in ben Faschen.

Rein Geld! riesen die Brüder wie mit Einer Stimme. Es ist tein Geld in den Fäsichen, wiederholte Epistemon mit halber Stimme und ließ das Blatt sinken. Stillschweigend sahen sie einander an, und jeder wiederholte in seinem eignen Accente: kein Geld! kein Geld?

Epistemon nahm bas Blatt wieder auf und las weiter: Rein Geld! ruft ihr aus, und kaum halten eure Lippen einen harten Tadel eures Baters zuruck. Faßt euch! Geht in euch, und ihr werdet die Wohlthat preisen, die ich euch erzeige. Es steht Geld genug in meinen Gewölben; da mag es stehen, die ihr zurückommt und der Welt gezeigt habt, daß ihr der Reichthumer werth seid, die ich euch hinterlasse.

Epistemon las wohl noch eine halbe Stunde, denn der Brief war lang: er enthielt die trefflichsten Gedanken, die richtigsten Bemerkungen, die heilsamsten Ermahnungen, die schönsten Aussichten; aber nichts war im Stande, die Aufmerksamkeit der Geschwisten an die Borte des Baters zu fesseln; die schöne Beredtsamkeit gieng verloren, jeder kehrte in sich selbst zurück, jeder überlegte, was er

zu thun, mas er zu erwarten habe.

Die Borlesung war noch nicht geendigt, als schon die Absicht bes Baters erfüllt war: Jeder hatte schon dei sich die Schäpe gemustert, womit ihn die Ratur ausgerüstet, Jeder sand sich reich genug; einige glaubten sich mit Waaren und andern Hülfsmitteln wohl versehen; man bestimmte schon den Gebrauch voraus, und als nun Epistemon den Brief zusammensaltete, ward das Gespräck

laut und allgemein; man theilte einander Plane, Projekte mit, man widersprach, man fand Beisall, man erdichtete Märchen, man ersann Gesahren und Berlegenheiten, man schwätzte bis tief in die Racht, und eh man sich niederlegte, mußte man gestehen, daß man sich auf der ganzen Reise noch nicht so gut unterhalten hatte.

## 3meites Rapitel.

Man entdedt zwei Inseln; es entfieht ein Streit, ber durch Mehrheit der Stimmen beigelegt mirb.

Des andern Tages war Gutyches taum erwacht und hatte feinen Brüdern einen guten Morgen geboten, als er ausrief: Ich sebe Land! - Do? riefen die Geschwifter. - Dort, fagte er, bort! und beutete mit bem Kinger nach Rord-Often. Der icone Knabe war vor seinen Geschwistern, ja vor allen Menschen, mit icharfen Sinnen begabt, und so machte er überall, wo er war, ein Fernrobr entbehrlich. Bruber, verfette Epistemon, bu fiehft recht; ergable uns weiter, was bu gewahr wirft. Ich febe zwei Inseln, fuhr Cutoches fort, eine rechts, lang, flach, in ber Mitte scheint fie gebirgig zu sein; die andre links zeigt sich schmäler und bat höhere Berge. — Richtig! fagte-Epistemon und rief bie übrigen Brüder an die Rarte. Sehet, Diese Insel rechter hand ist die Insel der Bapimanen, eines frommen wohlthätigen Bolles. Möchten wir bei ihnen eine so gute Aufnahme als unser Aelterpater Bantagruel erleben! Rach unfres Baters Befehl landen wir querft bafelbft. erquiden uns mit frischem Obste, Feigen, Bfirschen, Trauben, Bomerangen, die zu jeder Jahreszeit baselbst wachsen; wir genießen bes guten frischen Wassers, bes toftlichen Beines; wir verbeffern unfre Safte burch schmadhafte Gemufe: Blumentobl, Broccoli. Artischofen und Rarben; benn ihr mußt wiffen, daß burch bie Gnade des göttlichen Statthalters auf Erden nicht allein alle aute Frucht von Stunde zu Stunde reift, sondern daß auch Unkraut und Difteln eine garte und faftige Speife werben. - Gludliches Land! riefen sie aus, wohlversorgtes, wohlbelohntes Bolt! Glüd: liche Reisenbe, die in biesem irdischen Baradiese eine aute Aufnahme finden! - Saben wir und nun völlig erholt und wieberbergestellt, alsbann besuchen wir im Vorbeigeben die andere leider auf ewig vermunichte und ungludliche Infel ber Papefiguen, mo wenig machst und das Wenige noch von bofen Geiftern gerftort ober verzehrt wird. — Sagt uns nichts von diefer Infel! rief Panurg, nichts von ihren Roblrüben und Roblrabis, nichts von ihren Beibern, ihr verderbt uns ben Appetit, ben ihr uns fo eben erregt habt. Und so lentte sich bas Gespräch wieder auf bas selige Wohlleben, das sie auf der Insel der Papimanen zu finden hofften; sie lasen in den Tagebüchern ihres Aeltervaters, was ihm dort begegnet, wie er fast gottlich verehrt worden war, und schmeichelten

fic abnlicher gludlicher Begebenheiten.

Indessen hatte Eutyches von Zeit zu Zeit nach den Inseln hingeblickt, und als sie nun auch den andern Brüdern sichtbar waren, konnte er schon die Gegenstände genau und immer genauer darauf unterscheiden, je näher man ihnen kam. Nachdem er beide Inseln lange genau betrachtet und mit einander verglichen, rief er auß: Es muß ein Irrthum obwalten, meine Brüder. Die beiden Landstrecken, die ich vor mir sehe, kommen keineswegs mit der Beschreibung überein, die Bruder Epistemon davon gemacht hat; vielmehr sinde ich gerade das Umgekehrte, und mich dünkt, ich sehe gut.

Wie meinst du das, Bruder? sagte Einer und der Andere.

Die Insel zur rechten Seite, auf die wir zuschiffen, fuhr Eutyches fort, ist ein langes staches Land mit wenigen Hügeln und scheint mir gar nicht bewohnt; ich sehe weder Balder auf den Höhen, noch Bäume in den Gründen; keine Dörfer, keine Garten, keine Saaten, keine Heerben an den Hügeln, die doch der Sonne so schon entgegen liegen.

3ch begreife bas nicht, fagte Spiftemon.

Eutyches fuhr fort: Sie und ba feb' ich ungeheure Steinmaffen, von benen ich mich nicht zu fagen unterfange, ob es Städte ober Kelsenwände sind. Es thut mir herzlich leid, daß wir nach einer

Rufte fahren, die fo wenig verspricht.

Und jene Infel zur Linken? rief Allides. — Sie scheint ein kleiner Himmel, ein Elpstum, ein Wohnsts der zierlichsten häuslichsten Götter. Alles ist grün, Alles gebaut, jedes Eckhen und Winkelchen genutzt. Ihr solltet die Quellen sehen, die aus den Felsen sprudeln, Mühlen treiben, Wiesen wässern, Teiche bilden. Büsche auf den Felsen, Wälder auf den Bergrücken, Häuser in den Gründen, Gärten, Weinberge, Aecker und Ländereien in der Breite, wie ich nur sehen und sehen mag.

Man stutte, man zerbrach sich ben Kopf. Endlich rief Panurg: Wie können sich ein halb Dutend kluge Leute so lang bei einem Schreibsehler aushalten! weiter ist es nichts. Der Kopiste hat die Namen ber beiben Inseln auf ber Karte verwechselt: jenes ist Papimanie, diese da ist Papesigue, und ohne das gute Gesicht unseres Bruders waren wir im Begriff, einen schnöben Irrthum zu begehen. Wir verlangen nach der gesegneten Insel und nicht

nach ber verwünschten; last uns also ben Lauf babin richten, wo

uns Fulle und Fruchtbarteit ju empfangen verspricht.

Spistemon wollte nicht sogleich seine Karten eines so groben

Fehlers beschuldigen lassen, er brachte viel zum Beweise ihrer Genauigkeit vor; die Sache war aber den Uebrigen zu wichtig: es war die Sache des Gaumens und des Magens, die Jeder verztheidigte. Man bemerkte, daß man mit dem gegenwärtigen Binde noch bequen nach beiden Inseln kommen könne, daß man aber, wenn er anhielte, nur schwer von der ersten zur zweiten segeln würde. Man bestand darauf, daß man das Sichere für das Unssicher nehmen und nach der fruchtbaren Insel sahren müsse.

Epistemon gab ber Debrheit ber Stimmen nach, ein Gefes,

das ihnen ber Vater vorgeschrieben hatte.

Ich zweisle gar nicht, sagte Panurg, daß meine Meinung die richtige ist, und daß man auf der Karte die Namen verwechselt hat. Last uns fröhlich sein! wir schiffen nach der Insel der Papimanen. Last uns vorsichtig sein und die nöthigen Anstalten

treffen!

Er gieng nach einem Kasten, ben er öffnete und allerlei Kleidungsstüde daraus hervorholte. Die Brüder sahen ihm mit Berwunderung zu und konnten sich des Lachens nicht erwehren, als er sich auskleidete und, wie es schien, Anstalt zu einer Masterade machte. Er zog ein Paar violetseidene Strümpse an, und als er die Schuhe mit großen silbernen Schnallen geziert hatte, kleidete er sich übrigens ganz in schwarze Seide. Ein kleiner Mantel klog um seine Schultern, einen zusammengedrücken hut mit einem violet und goldnen Bande nahm er in die Hande, nachdem er seine Haare in runde Locken gekräuselt hatte. Er begrüßte die Gesellschaft ehrerbietig, die in ein lautes Gelächter ausbrach.

Ohne fich aus der Fassung zu geben, besuchte er den Kasten jum zweiten Male. Er brachte eine rothe Uniform bervor mit weißen Aragen, Aufschlägen und Rlappen; ein großes weißes Rreug fah man auf der linken Bruft. Er verlangte, Bruder Alfides folle diese Uniform anziehen, und da sich dieser weigerte, sieng er folgenbergeftalt ju reben an: 3d weiß nicht, mas ihr Uebrigen in ben Kaften gepadt und verwahrt haltet, die ihr von Saufe mitnahmt, als ber Bater unfrer Rlugheit überließ, womit wir uns ben Bollern angenehm machen wollten; fo viel tann ich euch gegen: wartig fagen, daß meine Ladung vorzüglich in alten Kleibern befteht, die, hoffe ich, uns nicht geringe Dienste leiften follen. 3ch habe brei bantrutte Schauspielunternehmer, zwei aufgehobene Rlöfter, fechs Kammerdiener und fieben Trödler ausgetauft, und zwar babe ich mit ben letten nur getauscht und meine Doubletten weggegeben, 3d habe mit ber größten Sorgfalt meine Garberobe completirt, ausgebeffert, gereinigt und geräuchert; -

Der Papimane ergablt, was in ihrerRadbarfdaft vorgegangen.

So sehr uns diese Uebel qualten, schienen wir sie doch eine Beit lang über die wunderbaren und schredlichen Naturbegebenbeiten zu vergessen, die sich in unserer Rachbarschaft zutrugen. Ihr habt von der großen und merkwürdigen Insel der Monarchomanen gehört, die eine Tagreise von uns nordwärts gelegen war.

Wir haben nichts bavon gehört, sagte Spistemon, und es wundert mich um so mehr, als einer unserer Ahnherren in diesen Meeren auf Entbedungen ausgieng. Erzählt uns von dieser Insel, was ihr wist, damit wir beurtheilen, ob es der Mühe werth ist, selbst hin zu segeln und uns nach ihr und ihrer Versassung zu erkundigen.

Es wird schwer sein, fie zu finden, versette ber Papimane.

Ift fie versunken? fragte Aciphron.

Sie bat fich auf und bavon gemacht, verfette Jener.

Wie ift bas jugegangen? fragten bie Brüber fast mit Giner Stimme.

Die Insel der Monarchomanen, fuhr der Erzähler fort, war eine ber iconften, mertwürdigften und berühmteften Infeln unferes Archipelagus; man konnte fie füglich in brei Theile theilen, auch fprach man gewöhnlich nur von ber Refibenz, ber fteilen Rufte und dem Lande. Die Residenz, ein Wunder der Welt, war auf dem Borgebirge angelegt, und alle Künfte hatten sich vereinigt, Dieses Gebaude ju verherrlichen. Sabet ihr feine Fundamente, fo waret ihr zweifelhaft, ob es auf Mauern ober auf Felfen ftand: jo oft und viel batten Menschenbande ber Natur nachgeholfen. Sabet ihr feine Saulen, so glaubtet ihr, alle Tempel ber Götter waren hier symmetrisch zusammengestellt, um alle Bolter zu einer Ballfahrt hierher eingulaben. Betrachtetet ihr feine Gipfel und Binnen, so mußtet ihr benten, bie Riefen hatten hier zum zweiten Mal Anstalt gemacht, ben Himmel zu ersteigen; man konnte es eine Stadt, ja, man tonnte es ein Reich nennen. hier thronte ber König in seiner Herrlichkeit, und Niemand schien ihm auf ber ganzen Erbe gleich zu fein.

Richt weit von ba fieng die steile Kuste an sich zu erstreden; auch hier war die Kunst der Natur mit unendlichen Bemühungen zu Hulse gekommen, auch hier hatte man Felsen gebauet, um Felsen zu verdinden, die ganze Höhe war terrassenweise eingeschnitten, man hatte fruchtbar Erdreich auf Maulthieren hingeschafft. Alle Pflanzen, besonders der Wein, Sitronen und Pomeranzen, sanden ein glückliches Gedeihen; denn die Kuste lag der Sonne wohl ausgesetzt. Hier wohnten die Bornehmen des Reichs und bauten Paläste; der Schisser verstummte, der sich der

Ruste näherte.

Der britte Theil und ber größte war meistentheils Ebene und fruchtbarer Boben; biefen bearbeitete bas Landvoll mit vieler Sorgfalt.

Es war ein altes Reichsgeset, daß ber Landmann für feine Mube einen Theil der erzeugten Fruchte, wie billig, genießen follte; es war ihm aber bei fcwerer Strafe unterfagt, fich fatt ju effen, und so mar diese Insel die gludlichste von der Belt. Der Landmann hatte immer Appetit und Luft gur Arbeit. Die Bornehmen, beren Magen fich meift in schlechten Umftanden befanden, hatten Mittel genug, ihren Gaumen zu reizen, und ber Ronig that ober alaubte wenigstens immer zu thun, was er wollte.

Diefe paradiefische Gludfeligkeit ward auf eine Beife geftort, Die hochft unerwartet war, ob man sie gleich langst batte vermuthen follen. Es war ben naturforschern befannt, bag bie Infel por alten Zeiten burch bie Gewalt bes unterirbischen Feuers fich aus dem Meer emporgehoben hatte. So viel Jahre auch vorüber fein mochten, fanden fich boch noch häufige Spuren ihres alten Buftandes: Schladen, Bimsftein, marme Quellen und bergleichen Rennzeichen mehr; auch mußte die Infel von innerlichen Erschutterungen oft Bieles leiben. Man fab bier und bort an ber Erbe bei Tage Dunfte fcweben, bei Racht Feuer hupfen, und ber lebhafte Charafter ber Einwohner ließ auf die feurigen Eigenschaften des Bodens gang natürlich schließen.

Es find nun einige Jahre, daß nach wiederholten Erdbeben an ber Mittagsfeite bes Landes, zwischen der Ebene und ber steilen Rufte, ein gewaltsamer Bullan ausbrach, ber viele Monate die Nachbarschaft verwüftete, die Insel im Innersten erschütterte und

fie gang mit Afche bebedte.

Wir konnten von unserm Ufer bei Tag den Rauch, bei Nacht bie Flamme gewahr werben. Es war entfeplich angufeben, wenn in ber Finfterniß ein brennenber himmel über ihrem horizont schwebte; bas Meer war in ungewöhnlicher Bewegung, und die

Sturme fauften mit fürchterlicher Buth.

Ihr tennt euch die Große unseres Erstaunens benten, als wir eines Morgens, nachdem wir in ber Racht ein entfetlich Geprafiel gehört und himmel und Deer gleichsam in Feuer gesehn, ein großes Stud Land auf unfre Insel zuschwimmend erblickten. Es mar, wie wir uns bald überzeugen konnten, die steile Rufte selbst, Die auf uns zutam. Wir konnten bald ihre Palafte, Mauern und Garten erkennen, und wir fürchteten, daß fie an unfere Rufte, Die an iener Seite febr fandig und untief ift, ftranden und zu Grunde geben möchten. Gludlichermeife erhob fich ein Wind und trieb fie etwas mehr nordwärts. Dort läßt sie sich, wie ein Schiffer erzählt, balb ba, balb borten feben, bat aber noch teinen festen Stand aes minnen tonnen.

Wir ersuhren bald, daß in jener schrecklichen Racht die Inselder Monarchomanen sich in drei Theile gespalten, daß sich diese Theile gewaltsam einander abstohen, und daß die beiden andern Theile, die Residenz und das Land, nun gleichsalls auf dem offenen Meere herum schwämmen und von allen Stürmen wie ein Schischen Steuer hin und wieder getrieben würden. Bon dem Lande, wie man es nennt, haben wir nie etwas wieder geschen; die Residenz aber konnten wir noch vor einigen Lagen in Rord-Osten

febr beutlich am Horizont erkennen.

Es läßt sich benten, daß unsere Reisenden durch diese Erzählung sehr in Feuer gesetzt wurden. Ein wichtiges Land, das ihr Ahn: berr unentbedt gelaffen, ob er gleich so nabe vorbeigekommen, in bem sonderbarften Ruftande von der Welt ftudweise aufzusuchen, war ein Unternehmen, das ihnen von mehr als einer Seite Rugen und Ehre versprach. Man zeigte ihnen von weitem bie Refidens am Borizont als eine große blaue Maffe, und zu ihrer größten Freude ließ sich westwarts in der Entfernung ein bobes Ufer seben. welches die Papimanen sogleich für die steile Küste erkannten, die mit gunftigem Wind, obgleich langfam, gegen die Refidenz ju ihre Richtung zu nehmen ichien. Man faßte baber ben Entichluß, gleichfalls dahin zu steuern, zu sehen, ob man nicht die schöne Ruste unterwegs abschneiden und in ihrer Gesellschaft, oder wohl gar in einem ber schönen Balaste, ben Weg nach ber Residenz vollenden könne. Man nahm von den Papimanen Abschied, binterließ ihnen einige Rosenkranze, Scapuliere und Agnus Dei, die von ihnen, ob sie gleich beren genug batten, mit großer Ebrfurcht und Dantbarteit angenommen wurden.

Die Brüder saßen friedlich bei einander; sie unterhielten sich von den neuesten Begebenheiten, die sie erlebt, von den neuesten Geschichten, die sie ersahren hatten. Das Gespräch wandte sich auf einen seltsamen Krieg der Kraniche mit den Prygmäen; Jeder machte eine Anmerkung über die Ursachen dieser Hugmäen entstehen konnten. Ieder ließ sich von seinem Eiser hinreißen, so daß in kurzer Zeit die Menschen, die wir disser so einträchtig kannten, sich in zwei Barteten spalteten, die aus heftigste gegen einander zu Felde zogen. Mitides, Alciphron, Gutyches behaupteten: die Zwerze seien so häßliches als unverschaften geschöps; es sei in der Ratur doch einmal eins sur das andere geschäffen: die Wiese Gras und Kräuter hervor, damit sie der Stier genieße, und der Stier werde, wie billig, wieder vom ebleren Menschen verzehrt. So sie es denn auch ganz wahrscheinlich, daß die Katur den Zwerz zum

Seil bes Kranichs hervorgebracht babe, welches fich um fo weniger laugnen laffe, als ber Kranich burch ben Genuß bes fogenannten

egbaren Goldes um fo viel volltommener werde.

Die andern Brüder dagegen behaupteten, daß folche Beweise, aus der Natur und von ihren Absichten hergenommen, sehr ein geringes Gewicht hätten, und daß beswegen ein Geschöpf nicht geradezu für das andere gemacht sei, weil eines bequem fände,

fich bes andern zu bedienen.

Diese mäßigen Argumente wurden nicht lange gewechselt, als das Gespräch heftig zu werden ansieng und man von beiden Seiten mit Scheingründen erst, dann mit anzüglichem bittern Spott die Meinung zu vertheidigen suche, welcher man zugethan war. Ein wilder Schwindel ergriff die Brüder, von ihrer Sanstmuth und Vertäglickeit erschien keine Spur mehr in ihrem Betragen; sie unterbrachen sich, erhoben die Stimmen, schlugen auf den Tisch, die Bitterkeit wuchs, man enthielt sich kaum jählicher Schimpfreden, und in wenigen Augenblicken mußte man fürchten, das kleine Schiff als einen Schauplat trauriger Feinbseligkeiten zu erblicken.

Sie hatten in der Lebhaftigkeit ihres Wortwechsels nicht bemerkt, daß ein anderes Schiff, von der Größe des ihrigen, aber von ganz verschiedener Form, sich nahe an sie gelegt hatte; sie erschraken das her nicht wenig, als ihnen, wie mitten aus dem Meere, eine ernstehafte Stimme zurief: Was giebt's, meine Herren? — Wie können Männer, die in Einem Schiffe wohnen, sich die auf diesen Grad

entzweien?

Ihre Streitsucht machte einen Augenblick Pause. Allein, welche seltsame Erscheinung! weber der überraschende Anblick des fremdsartigen Schisses, noch die ehrwürdige Gestalt dieses Mannes konnte einen neuen Ausbruch verhindern. Man ernannte ihn zum Schiedsrichter, und jede Bartei suchte schon eistig ihn auf ihre Seite zu ziehen, noch ehe sie ihm die Streitsache selbst deutlich gemacht hatten. Er dat sie alsdann lächelnd um einen Augendick Gehör, und so bald er es erlangt hatte, sagte er zu ihnen: Die Sache ist von der größten Bichtigkeit, und Sie werden mir erlauben, daß ich sest morgen sicht meine Meinung darüber erössen. Trinken Sie mit mir vor Schlasengehen noch eine Flasche Madera, den ich sehr ächt mit mir sühre und der Ihnen gewiß wohl bekommen wird. Die Brüder, ob sie gleich aus einer der Familien waren, die

Die Brüber, ob fie gleich aus einer ber Familien waren, die den Wein nicht verschmähen, hätten bennoch lieber Wein und Schlaf und Alles entbehrt, um die Materie nochmals von vorn durchzussprechen; allein der Fremde wußte ihnen seinen Wein so artig aufzudringen, daß sie sich unmöglich erwehren konnten, ihm Bescheid zu thun. Kaum hatten sie bie letzten Gläser von den Lippen gesiett, als sie schon Alle ein stilles Bergessen ihrer selbst ergriff und

eine angenehme hinfälligkeit sie auf die unbereiteten Lager aus: ftredte. Sie verschliefen bas berrliche Schauspiel ber aufgebenben Sonne und wurden endlich burch den Glang und die Barme ibrer Strahlen aus dem Schlaf geweckt. Sie saben ihren Rachbar beschäftigt, an seinem Schiffe etwas auszubessern; sie grüßten einander, und er erinnerte fie lächelnd an den Streit des vorigen Abends. Sie wußten sich taum noch darauf zu befinnen und schämten sich, als er in ihrem Gedächtniß die Umftande, wie er fie gefunden, nach und nach hervorrief. Ich will meiner Arzenei, fuhr er fort, nicht mehr Werth geben, als fie hat, die ich Ihnen geftern in ber Geftalt einiger Glafer Mabera beibrachte; aber Sie tonnen von Glud fagen, daß Sie fo fonell einer Sorge los: geworden, von der so viele Menschen jest heftig, ja bis jum Bahnfinn ergriffen find.

Sind wir trant gewesen? fragte Einer; bas ist boch sonberbar. Ich kann Sie versichern, versetzte der fremde Schiffer, Sie waren vollkommen angestedt, ich traf Sie in einer heftigen Krisis.

Und was für eine Krankheit ware es benn gewesen? fragte Alciphron; ich verstehe mich boch auch ein wenig auf die Medicin.

Es ift bas Zeitfieber, fagte ber Frembe, bas Einige auch bas Fieber ber Beit nennen, indem fie glauben, fich noch bestimmter auszubruden; Unbere nennen es bas Zeitungsfieber, benen ich auch nicht entgegen sein will. Es ist eine bose ansteckende Krankbeit, die fich sogar durch die Luft mittheilt; ich wollte wetten. Sie haben sie gestern Abend in der Atmosphäre der schwimmenden Infeln gefangen.

Was find benn die Symptome dieses Uebels? fraate Aciphron. Sie find fonderbar und traurig genug, verfette ber Fremde: ber Mensch vergißt sogleich seine nächsten Berhaltniffe, er mißtennt feine mahrsten, seine klarsten Bortheile, er opfert Alles, ja feine Reigungen und Leidenschaften einer Meinung auf, bie nun jur größten Leidenschaft wird. Rommt man nicht bald zu Gulfe, so halt es gewöhnlich fehr schwer: fo fest fich die Meinung im Ropfe fest und wird gleichsam die Achse, um die sich der blinde Bahnfinn berumbreht. Run vergift ber Menich bie Gefcafte, Die fonft ben Seinigen und bem Staate nuten; er fieht Bater und Mutter, Bruder und Schwestern nicht mehr. Ihr, die ihr fo friedfertige, vernünftige Menschen schienet, ebe ihr in bem Kalle waret — —

Raum befanden sich unsere Brüder in dem leidlichen Zustande, in welchem wir sie gesehen haben, als sie balb empfanden, baß ihnen gerade noch das Beste fehlte, um ihren Tag frohlich bingu:

bringen und zu enden. Allides errieth ihre Gesinnungen aus den seinigen und sagte: So wohl es uns auch geht, meine Brüder, besser, als Reisende sich nur wünschen dürsen, so können wir doch nicht undankbar gegen das Schicksal und unsern Wirth genannt werden, wenn wir frei gestehen, daß wir in diesem königlichen Schlosse, an dieser Appigen Tasel einen Mangel sühlen, der destu unleidlicher ist, je mehr uns die übrigen Umstände begünstigt haben. Auf Reisen, im Lager, dei Geschäften und Handelschaften, und was sonst den unternehmenden Geist der Männer zu beschäftigen psiegen, vergessen wir eine Zeit lang der liebenswürdigen Gesportigen vort der Schonen einen Augenblick nicht zu vermissen. Haben wir aber nur wieder Erund und Boden erreicht, bedeckt uns ein Dach, schließt uns ein Saal in seine vier Wände, gleich entdecken wir, was uns sehlt: ein freundliches Auge der Gebieterin, eine Hand, die sich traulich mit der unsern zusammenschließt.

Ich habe, sagte Panurg, ben alten Wirth über diesen Punkt erst auf die seinste Weise sondirt und, da er nicht hören wollte, auf die gradeste Weise befragt, und ich habe nichts von ihm ersahren können. Er läugnet, daß ein weibliches Geschöpf in dem Palaste sei. Die Geliebte des Königs sei mit ihm; ihre Frauen seien ihr gesolgt und die übrigen ermordet oder entstoben.

Er redet nicht wahr, versetzte Epistemon; die traurigen Reste, die uns den Eingang der Burg verwehrten, waren die Leichname tapferer Manner, und er sagte ja selbst, daß noch Riemand weg-

geschafft oder begraben sei.

Beit entfernt, sagte Panurg, seinen Worten zu trauen, habe ich das Schloß und seine vielen Flügel betrachtet und im Zusammenbange überlegt. Gegen die rechte Seite, wo die hohen Felsen senktrecht aus dem Meere hervorstehen, liegt ein Gedäude, das mir so prächtig als fest zu sein scheint; es hangt mit der Residenz durch einen Gang zusammen, der auf ungeheuern Bogen steht. Der Alte, da er uns Alles zu zeigen schien, hat uns immer von dieser Seite weggehalten, und ich wette, dort sindet sich die Schapkammer, an deren Eröffnung uns viel gelegen wäre.

Die Brüder wurden einig, daß man den Weg dahin suchen solle. Um kein Aufsehen zu erregen, ward Panurg und Alciphron abgesandt, die in weniger als einer Stunde mit glücklichen Racherichten zurücklamen. Sie hatten nach jener Seite zu geheime Tapetensthüren entdeckt, die ohne Schlüssel durch künstlich angewandten Druck sich eröffneten. Sie waren in einige große Borzimmer gekommen, hatten aber Bedenken getragen, weiter zu gehen, und kamen, um

ben Brübern, was sie ausgerichtet, anzuzeigen.

## Ein borgefundenes Stud bes Blanes.

Megaprazon erwacht und ruft Epistemon. Nachricht von den Söhnen. Sie tommen an. Anrede. Sie haben fich proviantirt. Lobrede auf die Sauslichen. Es wird Alles eingeschifft. Man geht

au Schiffe.

Golfo von Reapel. Weitere Reise. Fäßchen und Rede des Megaprazon. Gebanken ber sechs Brüber. Megaprazon wirst das Fahchen ins Meer. Entfepen. Beitere Reife. Der Steuermann behauptet, fie feien bei ber Insel Bapimanie. Streit barüber.

Entscheidung.

Sie fahren nach ber anbern Infel. Panurgs Borfchlag. Bird bewundert. Er fteigt aus, mit ibm I. und D. Er friegt Schläge. X. rettet ibn; entschuldigt ihn. Man entbedt ben Jrrthum. Sie werden gut aufgenommen. Die Papefiguen ergablen ben Buftand ihrer Infel. Offerte, ob fie bleiben wollen. Bedingungen: ge-

fallen nicht. Geben ab.

Fahrt nach Bapimanie. Rommen Nachts an. Steigen aus. Masterabe. Machen fich auf ben Weg. Racht. Fangen ben Pygmäen. Bringen ihn ans Feuer. Erzählung bes Pygmäen. Morgens nach Papimanie. Werben feindfelig empfangen. Die Masterabe trägt nichts ein. Erfundigen fich nach ber näheren Infel. Erjählung von ber Infel ber Monarchomanen. Bullan. Berspalten ber Jusel in brei schwimmenbe Theile. Residenz. Man zeigt fie von fern. Abschieb.

Sie fahren fort, legen fich bei Windstille por Anter. Bolitifiren bes Rachts. Schlafen ein. Erwachen, feben bie Infel nicht mehr. Schwimmende Einfiedler. Erzählung. Bersuche. Anzeige

ber Refibeng. Abschieb.

Finden die Refidenz. Befdrieben. Tafel des Lebens zc. 26: steigen. Cabavers. Raftellan. Besehen sich. Unleiblicher Gestant. Einfall Banurgs. Werben in Die See geworfen. Die Refibeng gereinigt. Man genießt.

Entbedung bes Banurg. Charis, Eifersucht ber Brüber. Bratenfion. Bedingung bes Baters. Sechfe bereiten fich. Morgen. Entbedung. Beschreibung. Benus und Mars. Troft ber Andern. Spiftemon eröffnete ben Busen seines Aleides und brachte ein zusammengesaltetes buntes seidnes Tuch hervor. Man konnte bemerken, daß Etwas darein gewidelt war; an allen Seiten hiengen Schnüre und Fransen herunter, kunstlich genug in viele Knoten geschlungen, farbig, prächtig und lieblich anzusehen.

Es eröffne jeder seinen Knoten, sagte Epistemon, wie es ihn ber Bater gelehrt hat. Und so ließ er das Tuch herumgehen, Jeder küßte es, jeder öffnete den Knoten, den er allein zu lösen verstand; der älteste küßte es zulet, zog die letzte Schleise auseinander, entsaltete das Tuch und brachte einen Brief hervor, den

er auseinander follug und las:

Megaprazon an feine Sohne. Glud und Boblfahrt, guten Muth und froben Gebrauch eurer Rrafte! Die großen Guter, mit benen mich ber himmel gesegnet bat, wurden mir nur eine Laft fein, ohne die Rinder, die mich erft jum gludlichen Manne machen. Jeber von euch bat, burch ben Ginfluß eines eigenen gunftigen Gestirns, eigne Gaben von ber Ratur erhalten. 3ch habe Jeben nach feiner Art von Jugend auf gepflegt, ich habe es euch an nichts fehlen laffen, ich habe ben alteften gur rechten Beit eine Frau gegeben, ihr feib madere und brave Leute geworden. Nun habe ich euch zu einer Wanderschaft ausgerüstet, die euch und eurem Saufe Ehre bringen muß. Die merkwurdigen und iconen Infeln und Lander find berühmt, die mein Urgrofvater Bantagruel theils besucht, theils entdedt hat: als da ift die Insel ber Bapimanen, Bapefiguen, die Laternen-Insel und die Dratel ber beiligen Flasche, bag ich von ben übrigen Lanbern und Bollern fcmeige. Denn fonderbar ift es: berühmt find jene Lander, aber unbefannt, und icheinen jeden Tag mehr in Bergeffenheit ju gerathen. Alle Boller Curopens ichiffen aus, Entbedungsreisen au machen; alle Gegenden bes Oceans find burchfucht, und auf feiner Karte finde ich die Inseln bezeichnet, deren erste Kenntniß wir meinem unermüdlichen Urgrofvater schuldig find; entweder alfo gelangten die berühmteften neuen Seefahrer nicht in jene Gegenden, oder fie haben, uneingebent jener erften Entbedungen, Bbie Ruften mit neuen Namen belegt, die Insein umgetauft, Die Fitten der Bölker nur obenbin betrachtet und die Spuren veranderter Zeiten unbewerft gelaffen. Guch ift es porbehalten, meine Söbne, eine glanzende Nachlese zu halten, die Ehre eures Aelter: paters wieder aufzufrischen und euch selbst einen unsterblichen Ruhm zu erwerben. Euer kleines kunftlich gebautes Schiff ist mit Allem ausgerüftet, und euch felbft tann es an Nichts fehlen: benn por eurer Abreife gab ich einem Jeben zu bebenten, bag man fich auf mancherlei Art in der Fremde angenehm machen, daß man sich bie Gung ber Menfchen auf verschiedenen Wegen erwerben tonne.

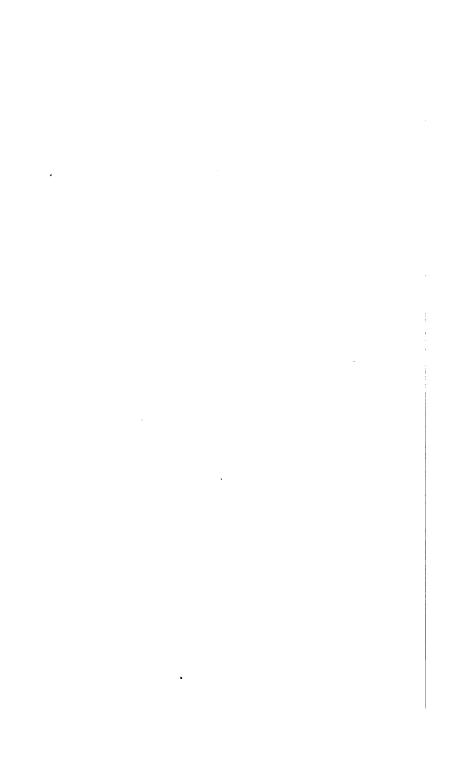

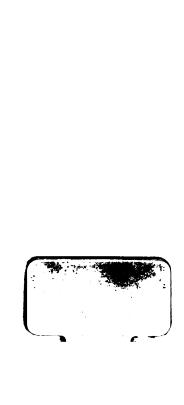